

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









Krones, Franz Xavier, Aus der Bibliothek Ritter von Marchland

Handbuch

ber

# Geschichte Gesterreichs

von der älteften bis gur neueften Beit.

Allit besonderer Aucksicht auf Länder-, Bölkerkunde und Euflurgelchichte

bearbeitet

non

Dr. Frang Ritter von Krones,

o. 8. Profesfor ber öfterreichtigen (Acfcidete an ber Universität zu Grag, corresp. Mitglieb ber t. t. Atabemte ber Biffenfchaften zu Wien.

Griter Band.

Berlin.

Verlag von Theobor Hofmann. 1880.

ir.

DB38 K75 v.1

Alle Rechte vorbehalten.

## Norwort.

Die Geschichte Desterreichs gablt nicht zu ben Schoftinbern ber geschichtsfreundlichen Leserwelt. Sie scheint in ihrem Aufbaue an einem Uebermaß unorganischen Bilbungsstoffes und an bem Dangel eines Entwicklungsganges von großem einheitlichen Wurfe zu leiben, an inneren Gegenfähen und Wibersprüchen, die einem harmonischen, erhebenben Ginbrucke miberftreben. Gine tiefere Auffassung findet allerdings ebenere und erquicklichere Wege durch diese chaotische Masse von Ereignissen, zusammengreifenden und gerfahrenden Bestrebungen und gewahrt im Werben und Beftanbe biefes eigenthümlichen Staates, in feinem Ringen nach Ginheit und äußerer Geltung historische Besetze bedeutenden Gepräges. Sie lernt begreifen, daß nicht bie bloße Laune des Zufalls, nicht biplomatische Runftstude den Gesammtstaat fertig brachten, und bag Aussprüche, wie "unorganischer Staat," "Reich ber Unbegreiflichkeiten" Phrasen sind, welche im Bereiche ber politischen Tagesströmungen am Plate fein mögen, mit benen aber eine ernste geschichtliche Forschung nichts anzufangen weiß, ba sie Gemeinpläte sind, welche allüberall ihre Anwendung gestatten.

Der Verfasser biefes Werkes bestrebt sich, diese tiefere Auffassung, von Berufenen längst gewonnen und vertreten, neuerdings an der Hand der Thatsachen zur Geltung zu bringen. Er will jenen eigensthümlichen Ausbau des Staates, sein äußeres und inneres Leben erläutern, ohne seinen Rechtsanwalt abzugeben; denn das ist nicht

seugungen vertreten, die nichts mit dem politischen und confessionellen Parteihader der Gegenwart gemein haben, da sie über diesem stehen müssen, um das zu sein, was sie sein sollen. Dennoch dürste der Fachmann und Geschichtsfreund jene bestimmte Farbe und das Maß der Wärme nicht ganz vermissen, deren keine Ueberzeugung in Wort und Schrift entrathen kann, da sie ja in's Leben tritt, um bemerkt, getheilt oder widerlegt zu werden.

Das Geschichtswerk soll einem boppelten Zwecke bienen: bem Geschichtsfreunde von allgemeiner Bildung genießbar sein, und boch auch dem Fachmanne die Ueberzeugung verschaffen, daß die Arbeit von wissenschaftlichem Ernste getragen sei und auf der Höhe der bisherigen Errungenschaften geschichtlicher Forschung sich bewege. Die Möglichkeit einer solchen doppelseitigen Leistung ist durch Hunderte tüchtiger Werke aller Fächer erwiesen, und der Verfasser glaubt alle Mühe redlich aufgeboten zu haben, damit auch seiner Arbeit die Werkmale einer gewissenhaften und lesbaren nicht sehlen.

Sie follte kein Lehrbuch werben und boch bem Lehrenden und Lernenden nicht unwillkommen sein; sie sollte auch kein "populäres" Werk im landläufigen Sinne abgeben, das Alles breit treten und verwässern will, und doch wieder einer Form und Sprache sich besseißen, die, obschon der Würde des Gegenstandes gerecht, dennoch weiteren Kreisen mundgerecht bleibt.

Jeber Verfasser glaubt mit seinem Werke einem thatsächlichen Bebürfniß entgegenzukommen. Möge man auch bem Gesertigten biesen Glauben zu Gute halten. Nicht als ob er die tüchtigen Arbeiten ber Vorgänger auf gleichem Felbe gering achten würde; nur anreihen will er die seinige in der Ueberzeugung, daß eben auf diesem Felbe Raum genug für gewissenhafte und freudige Arbeit sei.

Der Verfasser fühlte sich schier versucht, eine lange Vorrebe zu schreiben, um bem Fachmann sowie bem Geschichtsfreunde den Gang und die Sigenthümlichkeiten seiner Arbeit klar zu machen. Er bestämpfte jedoch schließlich diese Anwandlung, von der — wie er glaubt

- richtigeren Erkenntniß geleitet, daß die Arbeit für sich selbst sprechen und der Autor es vermeiden folle. Erwartungen wach zu rufen und hochzuspannen, beren Erfüllung leicht eine nur halb bezahlte Schuld bleiben könnte. Reber Rachmann bat seine Lieblingsüberzeugungen. feine Lieblingstapitel; jeber in hinreichenbem Dage Gigenliebe, um seine Wege für die zweckbienlichsten zu halten. Gine Vorrede bietet ber Verlodung genug, biefe Wege um jeben Preis zu vertheibigen und über Gebühr anzurühmen. Dem will ber Verfasser biefes Werkes Aber auch ber falschen, verlogenen Bescheibenheit will ausweichen. er nicht Worte leiben; er barf fagen, bag er es meber an felbstän= bigem Fleiße in ber Forschung, noch an reiflicher Erwägung ber festgestellten Aufgabe fehlen ließ. Gine nahezu zwanzigjährige Beschäftigung mit seinem Sache lehrte ihn ebenso gut die Schwierig= keiten bes Werkes, als die Wahrheit ermessen, der zufolge die gewissen= hafteste Leiftung auf biesem Felbe stets hinter bem Ibeale ber eigenen Anforderungen zurüchleibt und ben vielseitigen, oft widersprechenden Ansprüchen und Erwartungen ber Lefer nur halb genügt.

Jebes Unternehmen folcher Art ist an bestimmte äußere Grenzen gebunden, die es nicht überschreiten barf, und auch mit biesem Werke verhält es sich so. Es soll viel, sehr viel — bas gesammte Staats- und Bölterleben Desterreichs von ber ältesten bis zur neuesten Zeit — auf verhältnißmäßig knappem Raume bewältigen. Diese Forberung awang, mit bem Stoffe baushälterisch zu verfahren, gange Reihen von Erscheinungen zusammenzufassen, Untergeordnetes bloß anzubeuten, bagegen mit bem Worte nicht zu geizen, wo es galt, bie Geschichtsschreibung Desterreichs organisch barzustellen, geographischbistorische Momente von makaebender Bedeutung, einflukreiche That= sachen im Staats- und Bölferleben, hervorragende Berfonlichkeiten zur Geltung zu bringen. Der Anmerkungen und Erkurfe mußte sich ber Berfaffer gang enthalten. Dafür mar er bestrebt, bie Quellen und Bearbeitungen des Geschichtsstoffes in jener Bollständigkeit anzubeuten, die es bem Fachmanne möglich macht, bas Ruftzeug ber Arbeit zu prufen und bem Geschichtsfreunde und Lehrlinge ben Weg

weist, sich selbst des Näheren zu unterrichten. Gute Inhaltsanzeigen und ein genaues Schlußregister vervollständigen das Ganze. Hiermit hat der Verfasser sein letztes Wort gesprochen und er übergiebt sein Werk der Deffentlichkeit mit dem lebhaften Wunsche, dasselbe möge eine wohlwollende Aufnahme finden und dem Verfasser Gelegenheit geboten werden, von kundigen Fachgenossen Winke zu ershalten, worin er es recht that und worin er irrte.

Graz, im April 1876.

Fr. Rrones.

## Inhalt des I. Bandes.

| Ernes Dug.                                                                                                                    |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| llebersicht ber allgemeinen und provinziellen Geschichtichreibung Defters reichs in ihrer Entwidlung seit bem XV. Jahrhunbert | ι   |
| Zweites Buch.                                                                                                                 |     |
| Ginleitenbes                                                                                                                  | 76  |
| 1. Wefen und Behandlung ber Geschichte Desterreichs                                                                           | 79  |
| 2. Desterreichs Bobengestaltung im Berhaltniß zu seiner Geschichte                                                            | 82  |
| 3. Ethnographische lleberschau                                                                                                | 98  |
| 4. Die nachbarlichen Berhältnisse Desierreichs in ihrer historischen Begründung                                               | 126 |
| Drittes Buch.                                                                                                                 |     |
| Borrömische und römische Zeit.                                                                                                |     |
| 1. Die alteste Bevollerung Desterreichs und bie archaologischen und pra-<br>historischen Funde                                | 137 |
| 2. Die romifche herrichaft auf bem Boben bes öfterreichischen Stuates .                                                       | 154 |
| Biertes Buch.                                                                                                                 |     |
| Die Bölferwanderung auf dem Boben ber Alpen-, Sudeten- und Karpathen- lander                                                  | 203 |
| Fünftes Buch.                                                                                                                 |     |
| Die Anfange bes mittelalterlichen Staatslebens im Conaualpenlanbe unb feine Rachbarichaft (568-976)                           | 245 |
| Sechftes Buch.                                                                                                                |     |
| Der hiftorifde Boben Defterreichs. Territorialgeschichte und                                                                  |     |
| Ortstundeim Grundriffe, mit besonderer Rudficht auf bas                                                                       |     |
| Mittelalter und maßgebenbe Momente ber Gulturgeschichte.                                                                      |     |
| 1. Abtheilung. Die Donaualpenlander mit Giufchluß Croatiens, Gla-                                                             | 947 |

| 2.  | A P    | theilung. Der Boben ber Subetenlänber in feiner natürlichen            |     |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | Bill   | bung und politisch-historischen Entwicklung. — Territorialgeschichte   |     |
|     | ber    |                                                                        | 377 |
|     |        | I. Das Land Böhmen und feine Rachbarschaft                             | 380 |
|     | ]      | II. Mähren                                                             | 405 |
|     | IJ     |                                                                        | 423 |
| 3.  |        | theilung. Das nord: und fübtarpathische Land und seine Rach:           |     |
|     |        | [thaft                                                                 | 439 |
|     |        | I. Das norbkarpathifche Land: Galizien (Kleinpolen, Salitich-Blabimir) |     |
|     |        | und Bukowina                                                           | 442 |
|     | IJ     | I. Sübkarpathische Länder                                              | 465 |
|     |        | 1. Ungarn                                                              | 473 |
|     |        | 2. Siebenbürgen                                                        | 551 |
|     |        | Siebentes Buch.                                                        |     |
|     |        | •                                                                      |     |
|     |        | ichtliches Leben 976—1308. — Die Babenberger und ihre                  |     |
| N ( | ı dj b | arn im Alpenlande und die Anfänge der Habsburger.                      |     |
|     |        | — Das Přemyslyden: unb Arpábenreich                                    | 579 |
| I.  | Die    | Donanalpenländer in den Zeiten ber Babenberger 976-1024 und            |     |
|     |        | Anfänge Habsburgs bis 1308                                             | 583 |
|     | 1.     | Die bagerische Empörung unter R. Otto II. und bas Gintreten ber        |     |
|     |        | Babenberger in die Geschichte Desterreichs. Bustanbe bes Lanbes        |     |
|     |        | unter und ober ber Enns im Uebergange vom 10. ins 11. Jahrhundert      | 583 |
|     | 2.     | Rarantanien und seine Lösung vom Berzogthum Bayern; bie faran-         |     |
|     |        | tanischen Marken, die Traungauer                                       | 585 |
|     | 3.     | Aquileja und Salzburg                                                  | 588 |
|     | 4.     | Die Donaualpenländer in ben Tagen ber ersten zwei Könige aus           |     |
|     |        | bem falifch-frantischen Saufe                                          | 591 |
|     | 5.     | Der Investiturstreit auf bem Boben ber Alpenlander und feine           |     |
|     |        | Folgezeit                                                              | 597 |
|     | 6.     | Die Erwerbung Bayerns burch bie Babenberger und bas "Bergog-           |     |
|     |        | thum" Desterreich (1139-1177) 7. Der Anfall ber Steiermarf             |     |
|     |        | an die Babenberger. Der britte Kreuzzug und die Gefangenschaft         |     |
|     |        | R. Richards Löwenherz (1186—1194). — 8. Die beiden letten              |     |
|     |        | Babenberger (1198—1246)                                                | 607 |
|     | 9.     |                                                                        |     |
|     |        | Alpenländern (1246—1254). — 10. Otafars Großmachtstellung im           |     |
|     |        | Alpenlande (1254-1273) 11. Die Anfänge ber habsburger -                |     |
|     |        | 12. Rudolf I. und Otafar (1273-1278). — 13. Die Begründung             |     |
|     |        | ber habsburgerherricaft in ben Alpenlandern und herzog Albrecht I.     |     |
|     |        | (1276-1298) 14. König Albrecht I. (1298-1308)                          | 631 |

## Erstes Buch.

Uebersicht der allgemeinen und provinziellen Geschichtschreibung Gesterreichs in ihrer Entwicklung seit dem fünfzehnten Jahrhundert.

### Liferafur.

Algemeine. (Struve-Buber) Meufel (1705—1804): Bibl. hist. J. E. Kabri: Encycl. hift. Hauptwissensch. 2c. 1808. J. G. Th. Gräffe, Lehrb. e. alg. Liter.-Gesch. (1837—1839). Ersch, Lit. ber Gesch. u. i. Hisswissensch. 1827. (neue A.). Göttinger gel. Nachrichten. Liter. Gentralblatt h. v. Zarncke. histor. Zeitschr. h. v. Sybel (jest verbunden mit Mülbener's biblioth. hist.). Das Gelehrtenlerikon von Jöcher (die neuere Bearb. v. Abelung unvollft. A-D). Ersch und Eruber's Encyclopädie.

Denischland im Allgemeinen. Meufel: Gelehrtes Deutschland, fortg. v. Erich u. Lindner (1796—1834). Bon demi.: Leriton der von 1750—1800 verstord. beutichen Schriftst. (1802—1816). Allg. deutsche Biographie (f. 1875 im Bricheinen). Archiv f. ält. deutsche Gesch. h. v. Rüchler und Dümge, später von G. Perts (1820—1859). Dahlmann, Quellenkunde der deutschen Gesch. (1830), neue Bearbeitung von Bait, 1869 u. 1874. B. Potthaft, Begweiser durch die Geschichtswerke des europ. Mittelalters. 1862; Suppl. 1867. Batten-bach, Geschichtsquellen des Mittelalters. 1858. 2. A. 1867 (die Ginleitung).

Gesterreich im Allgemeinen. Ce. Nationalencyclopabie h. v. Gzifann und Graffer (1835—37). G. v. Burzbach, biograph. Leriton bes Kaijerstaates Cesterreich, 1856 ff. Der Bollenbung nahe. Es umfast alle seit 1750 erist. Berjönlichteiten von irgend einer Bedeutung. Schmit-Tavera, Bibliographie 3. Gesch, bes österr. Kaiserstaates. 1858—59. 2 hefte (die Zeit v. dem ersten habsburger bis 1564 umfassend). Wiener Jahrb. f. Lit. 1818—1848.

Deulsch-Gesterreich. Erbländer. R. G. Beber, Literatur ber beutschen Staatensgeschichte, I. und einziger Band (1800) (mit Einschluß ber böhmischen Ländergruppe). G. F. Khauz, Rersuch e. Geschichte ber österr. Gelehrten, 1755. v. Luca, Gelehrtes Sesterreich 1. 2. Bb. 1776. 1778. J. R. v. Logel. Spec. bibl. germ. austr. h. v. L. Gruber und Bendt v. Benbtenthal, 1800. Hormayr's Archiv u. s. Taschenbuch s. vaterl. Gesch. Sesterr. Literaturbl. h. v. Schmidt; dann die liter. Bellage ber Wiener Zeitung, in wechselnder Gestalt; auch als selbständiges Unternehmen eine Zeit lang erschienen. — Für Krones, Gesch. Sesterreichs. I.

Steiermarf: Binklern, biogr. Nachr. von ben Schriftellern und Künstlern . . . 1820, (u. steierm. Zeitschr. 1840. 6. Bb.); serner die Mitth. und Beitrage bes hist. Bereins s. Steiermark; s. Kärnten: die Carinthia; s. Krain: die Mitth. bes hist. B. zu Laibach; s. (Mörz: Czörnig, (Mörz und Gradiska; s. Lirol: A. Hub er, Berz. ber Werke und Aussabe u. s. w. im Archiv s. (Weich. Lirols, I. mit Nachträgen (s. d. Zeit s. 1858).

Böhmen, Mahren, Schleften. Balbin, Bohemia docta h. v. Ungar (1776 — 1780). Ungar, Aug. böhm. Bibliothet. 1786. R. v. Jäthenstein, Nachrichten über böhm. Schriftsteller und Gelehrte. 1818. 1819. L. Knoll, Mittelpuntte der Geschichtsforichung und Geschichtschreibung in Böhmen und Mähren. (Hormayr's Arch. 1821). Meinert, böhm. Geschichtschreibung und Geschichtschreibung in Böhmen. (Bonatsichtigt ber Gesuschlichtschreibung und Geschichtschreibung in Böhmen. (Monatsichtift ber Gesuschlichtschreibung und Geschichtschreibung in Böhmen. (Monatsichtift ber Gesuschlichtschreibung und Geschichtschreibung in Böhmen. 1829. 2. Bb.) und Bürdigung der alten böhm. Geschichtschreiber. 1830. Czitann, die lebens Schriftsteller Mährens. 1812. Christian d'Elvert, histor. Literaturgeschichte von Mähren u. Leiterr. Schlesien. 1850. Thomas, Handbuch der Literaturgesch. v. Schlesien. 1824. Nowach, schles. Schriftsteller-Leriton. 1836—1843.

Ungarn und seine Aebenländer. Gzwitting er, Spec. Hung. litt., Frankf.

1711. Ballaßky, Conspectus respubl. litteraria in Hung. 2. A. 1808. Saner, de scriptoribus rer. hung. et transs. 1774. J. Seivert, Nachrichten von siebenb. (Bel. u. Schriftst. 1785). Horanyi, Memoria Hungarorum et provincialium scriptis notorum, 1775. — Nova mem. Hungar., 1792. Katona, historia crit. regni Hung. (stirps Habsb., die literarhist. Ans. der Bande.) Fesser, Gesch. d. Ungarn. Toldy (Karl Scheel), Irodalomtörtenet. (Gesch. der magy. Lit.) Pest 1862 (das fürzere Handb. 1864—5). Krones, die magyar. Geschichtscher der Gegenwart. (Stimmen der Zeit 1862, Nr. 15). Flegler, Beiträge z. Würd. der ungar. (Geschichtscher, Sist. Zichr. 17. 18. 19. Ed. (sehr reichhaltig). — Leutsch, (Gesch. d. Siedenb. Sachsen, 1858. 2. A. 1874. Das Archiv des Ver. s. (Besch. Siedenb.; (Zischr. Frankssitvania). Für die sübslav. Historiogr. die Public. von Kufuljevie.

Aŭfiniander. Palentinelli, Bibliografia del Friuli (1861), Bibliografico Dalmazia (1855). Archéo grafio Triestino. (Milubio, Dizionario biografico degli nomini illustri della Dalmazia. 1856.

## Inhaltsübersicht.

Chronolog. Begriff und Behandlung bes Gegenstanbes. - Das Saus Sabs: burg und feine Genealogen. - Anfange pragmatifcher Regentengeschichte und allgemeiner Chronographie v. 15. in's 16. Jahrh. - Die beutich-öfterr. Ländergruppe. - Die bohmifchen ganber. - Ungarn. - Die Pflege ber Geichichte ber Sabsburger im Allgemeinen mahrend bes 17. Jahrh. Die antihabsburgische und apologetische Literatur biefes Zeitraumes. Die panegyrische Gelegenheitshiftorik. - Lambed. - Die provinzielle (Beidichtichreibung bes 17, Jahrh. Bohmen, Mahren, Schleffen. - Ungarn und Siebenburgen. (Confeffioneller und politischer Charafter ber bift. Lit. in beiben Ländergruppen). Groatien-Slavonien-Dalmatien. - Die beutschen Erblander und ihre Siftoriographie. - Der Umschwung in ber historifden Forfdung, Frankreich und Deutschland, Die Mauriner, Leibnit. Rudwirfung auf die flofterliche Forschung in Defterreich im 18. Jahrh. - Die Leiftungen in ben einzelnen beutschröfterr. Erblanbern. Die habsburg.-ofterr. Biftoriographie in ber zweiten Balfte bes 18. 3abrh. Die Borbereitung ber Sammlung und Rritit bes Quellenftoffes in Deutschland. Die Uebergangszeit in Desterreich bis 1830. Allgemeine Darstellungen und literargeich. Berfuche. Die propingiglebiftorifden Leiftungen v. 1750-1830. Böhmen, Mahren, Schleffen. -Ungarn, Siebenbürgen, Groatien. - Dalmatien. Deutsche Siftoriographie Ungarns. - Leiftungen in Deutsch: Cefterreich bis 1830. Hormagr und feine Birkfamkeit. Die allgemeinen Darftellungen ber Geschichte Ochterreichs. Monographische Literatur. Böhmen, Mabren, Cefterr. Schlefien. - Steiermart, Junerofterreich, Tirol. Die Wefellicaft für altere beutiche Geschichtstunde. Die Monumenta Germaniae. Die Leiftungen ber beutiden Gefdichteforidung und Gefdichtidreibung. Die öfterreichifde Siftoriographie j. 1848 im Allgemeinen. Provinzielle Geschichtsforschung und Geichichtichreibung. Böhmen, Mahren, Ungarn, Siebenburgen, Slavonien, Groatien= Dalmatien, Galizien, Deutsch-Desterreich. Monographische Arbeiten. Rieber-Desterreich, Ober=Defterreich, Salzburg, Steiermart, Rarnten, Rrain, Gorg-Grabista, Iftrien Trieft, Lirol, Borarlberg. — Rudichau. Die Leiftungen Deutschlands für bie Erforichung und Darftellung ber Geichichte Defterreichs. - Berbienfte ber Auslanber. Gemeinfame Arbeit.

Das Jahr 1526 scheibet bie Geschichtschreibung Desterreichs in zwei Zeitgebiete. Bas vor biefem Jahre liegt, tritt als territo= riale Historiographie auf, bas ift als verschieben geartete Aufzeichnung bes geschichtlichen Stoffes ber einzelnen Ländergruppen und Landichaften, aus benen junächst bie beutschabsburgische Stammgruppe erwachsen war, mährend die anderen fünf fremden Reichs: bildungen, dem böhmischen, ungarischen, polnischen, spanischen und venetianischen Staatenspfteme, angehörten; abgesehen von ben althabsburgischen Hausbesitzungen in der Schweiz, im Eljag und Schwabenlande, die seit dem vierzehnten Jahrhunderte auf dem Boden der Schweiz sich allgemach verloren, einen theilweisen Erjat burch Lanbertäufe im gleichen Jahrhunderte fanden, jum vorderöfterreichischen Gebiete fich abrundeten und im 17., 18. und 19. Sahrhunderte stückweise aus dem Besite der öfterreichischen Dynastie traten. Jene, fünf Reichs: ober Staatensystemen angehörigen, Länder gediehen unter verschiedenen Verhältniffen zu Bestandtheilen des österreichischen Gefammtstaates. Das böhmische und ungarische Reichssystem in seinem bamaligen Umfange gelangte seit 1526 gang zu biefer Bereinigung, bie italischen Brovinzen der spanisch=habsburgischen Monarchie und ihr niederländischer Besitz lösten sich vom Hauptlande ab und traten unter mannigfachen Wechselfällen mit Desterreich in zeitliche Ber-Die erste und britte Theilung Polens bescheerte die galizisch-lodomerische Erwerbung, die das 19. Jahrhundert richtig stellte und durch den Anfall des Krakauer Gebietes abschloß, mährend der Untergang Benedias die Rüstenländer und die östliche Boebene an Defterreich fügte.

Es ware eine bem Zwecke bieses Werkes frembe und mit dessen enger begrenztem Umfange ganz unvereinbare Aufgabe, wenn an diesser Stelle der Entwicklungsgang der Geschichtschreibung in allen diessen so auseinanderliegenden und grundverschiedenen Bestandtheilen vor und nach dem Zeitpunkte ihrer Vereinigung mit Desterreich ersörtert werden sollte, da umahweislich auch die Geschichtschreibung der gan ben zur Sprache bringen müßte, benen diese Länder vor dem Anfalle an Desterreich zugehörten. Aber selbst wenn man sich auf die drei Grundbestandetheile unseres Staates, die deutschhabsburgischen Erbprovinzen, die böhmischen und ungarischen Lande beschränken wollte, böte die Epoche vor dem Jahre 1526 eine viel zu weitschichtige Ausgade für diese Stizze. Zu dieser berechtigten Erwägung gesellt sich ein entscheidensdes Moment, die Thatsache nämlich, daß erst seit der Bereinigung jener drei Grundbestandtheile ein österreichischer Gesammtstaat sich entwickelt und eben deshalb erst seit dieser Zeit von provinzieller und gesammtstaatlicher Historiographie Desterreichs füglich gesprochen werden kann. Selbstwerständlich wird sich aber auch unterder angegebenen Beschränkung diese Stizze nur mit den wichtigsten Strömungen dieser beiderseitigen Historiographie und deren maßegebenden Bertretern zu beschäftigen haben.

Seit ber zweiten Salfte bes fünfzehnten Jahrhunderts machen fich zwei Richtungen oefterreichischer Siftoriographie geltend, welche ihren Berührungspunft an ber habsburgifden Dynaftie, am "Saufe Defterreich", finden. Es gilt einerfeits die Genealogie Diefes mächtigen, jum bauernben Reichsregimente neuerbings berufenen, Fürstengeschlechtes theils im nüchteren, theils panegyrischen Gelehr: tenftile möglichft boch in die Borzeit hinauf zu verfolgen, andererfeits feine Gefchichte in Berbindung mit ber früheren beutichen und römischen Kaiserepoche bargustellen. In ber österreichischen Chronik bes Thomas Chendorfer von Safelbach († 1463), in den Rlofter= neuburger Beichichtstafeln Sunthem's, bes faiferlichen Siftoriographen und Archivisten v. 3. 1491, gleichwie in den halb geschicht= lichen halb poëtifirenden Stilubungen bes Wiener Univ.- Profeffors und Afademifers Stabius, Maximilian's I. Zeitgenoffen, tritt biefe genealogifirende Richtung an ben Tag. Sie war überhaupt eine herrichende, und Mar I., voll bes Glaubens an die univerfelle Macht feines Saufes und ben weltgeschichtlichen Beruf ber Sabs= burger, förberte als faiferlicher Gonner folche literarischen Berfuche. Der gange Rreis ber bamaligen Siftorifer Deutschlands beschäftigte fich mehr ober minder mit biefer Aufgabe, wie dies die Univerfal= geschichte Bergen's (Rauclerus), Reuchlin's Benoffen, Die Annalen des gelehrten Abtes Trithem u. a. Arbeiten minderer Geltung barthun. Je weiter bas 16. Jahrhundert, schwoll besto mehr die Fluth eigener genealogischer Werke an, die ben abenteuerlichften Sypothes fen Raum gaben, und es muß um fo ruhmenber hervorgehoben werben, baß ein Defterreicher, Richard Streun, Freiherr zu Schwarzenau, ein vielseitig und gründlich gebilbeter Mann (geb. 1537, † 1600)

der Erste war, welcher die besonders hochgehaltene Herleitung der Habsburger von den römischen Anicieren als unhistorisch verwarf und den italienischen Genealogen Arnold Wion von Montecassino mit einer unvollendet und ungedruckt gebliebenen Arbeit entgegentrat.

Die zweite Richtung ber Historiographie findet ihren frühesten und bedeutendsten Vertreter an dem klassisch gebildeten Humanisten, Wibliothekar und Diplomaten der Habsburger, J. Spießhammer (Cuspinianus) aus Schweinfurt († 1529), in seinem posthumen Werke "von den römischen Cäsaren und Kaisern", das zunächst in der lateinischen Orginalsprache 1540 und in deutscher Bearbeitung 1543 zu Basel erschien. Der Schwerpunkt des Werkes ruht in der Kaisergeschichte Friedrich's III. und seines Sohnes Marimilian.

Lange vor Cuspinian zeigt sich jedoch eine dritte Gattung ber Sistoriographie mit viel Geist und Geschmack vertreten, die Geschichte M. Friedrich's III. von Enea Silvio, nachmals Pabst Pius II. († 1464). Es ist ein Zeitbild, eine memoirenhaft geschriebene Regenstengeschichte und zugleich der Versuch, die frühere Geschichte des Hauptlandes der Habsburger, Desterreichs, mit jenem besseren, fristischen Verständniß zu zeichnen, das dem unendlich sleißigen, aber beschränkten Ebendorser, ebenso wie seinen Vorläusern, abging.

Das populärste Gesammtwerk in der Geschichte der Habsburger wurde jedoch später ber "Spiegel ber Ehren bes Baufes Defterreich" and ber Feber bed Patriziers und faijerlichen Rathes Batob Fugger, aus dem Geichlechte der reichiten Raufherren Deutschlands (geb. 1516, Das Priginal ber ungemein fleißig und toftbar ausgestatteten Arbeit (v. 3. 1555) mit der Widmung an Karl V. exis ftirt nur in feltenen Sanbidriften, gelangte jedoch im 17. 3abrbunderte (1668) durch den befannten Legnitickäfer und Reimschmied Birken (Betulejus, † 1681) unter die Presse. Leider hat sich dieser Scribent an bem Werte burch große Gigenmächtigkeiten arg ver: fündigt; er veritummelte es wesentlich und gab ichon bem "illustrir» ten Regocianten" vom 3. 1734—1739 Anlaß zu fritischen Be-Nichts beito weniger erlangte bies Fugger : Birten'iche merkunaen. Wert eine große Beliebtheit und galt als Gundgrube für die Geschichte der Saboburger. Richt minder geleien erscheint das weit früher erichienene Werk bes Nieberlanders Gerhard van Roo, Bibliothefars des Erzherzoges Kerdinand von Tirol. Es behandelt nicht ohne Bernandniß und Sachkenntniß die Genealogie ber Sabsburger und die Regentengeichichte von R. Rudolf I. bis Rarl V. und erschien 1592 ju Innobrud in lateinischer Sprache, 1621 beutich, ju Mugebura, mit einer Fortiebung.

Für die Weschichte Desterreichs und seiner deutschen Schwester= länder haben wir feit Ebendorfer, dem ausführlichsten Chronisten in Dieser Richtung, noch für das fünfzehnte Jahrhundert die ebenso naiv als fesselnd geschriebene "Desterreichische Chronif" bes Kärntner Pfarrers Satob Unreft (+ um 1500), neben feiner "Kärtnerischen Chronit" ( - 1335), zu verzeichnen. Bon jener ist der Haupt= theil, die Zeiten Friedrich's III. durch ben Drud erst im 18. Jahrhunderte befannter geworden. Anders geartet sind die lateinischen gelehrten Arbeiten Cuspinian's und bes Wiener Doktors und Historiographen Bolfgang Laz (Lazius). Jener schrieb eine historische Topographie Desterreichs, welche 1553 gebruckt wurde; dieser verfaffte zahlreiche Werke, die auch von archivalischen Studien zeugen und als beren bebeutenostes wir neben die Genealogie ber Regenten Defterreichs (1564) und das bunte Durcheinander seiner "Geschichte ber Lölferwanderung und ihrer Ansiedlungsverhältnisse (1572) die "Chorographie Defterreichs" und die Geschichte Wien's stellen muj= Auch Tirol verfügt in diefer Zeit über einen fleißigen Chronisten, den ehrlichen Kirchmanr von Ragen († 1534), der aber erst in unserer Zeit zur Geltung tam, und die Steiermark bietet eine interessante Familienchronik, die des mächtigen Hauses ber Cillier (1456 erloschen), die in drei Redaktionen des 16. 17. Rahrhunderts vorlieat.

Die Erscheinungen im Bereiche ber Provinzialgeschichte sind überhaupt sehr spärlich. So versiegen die einst reichlich fließenden Klosterannalen Desterreichs fast ganz, benn nur der Mutterstock ders selben, die Jahrbücher des Melker Benediktinerstiftes, geben uns bis 1564 das Geleite.

Wir haben die allgemeine Historiographie und die provinzielle Geschichtschreibung der österreichischen Stammlande dis an den Ausgang des 16. Jahrhundertes angedeutet und müssen nur noch einer wichtigen, handschriftlich gebliebenen Sammlung zur Geschichte Oberösterreichs gedenken. Es sind die "Jahrbücher des Erzherzogsthums Desterreich ob der Enns" des bereits genannten Freiherrn von Streun, von Christi Geburt dis auf seine Zeit, mit der Widsmung vom 25. März 1599 an die dortigen Stände. Ueberhaupt bieten die historischen und genealogischen Collectaneen dieses Mansnes eine reiche Fundgrube der österreichischen Provinzialgeschichte.

Wenden wir uns ber böhmischen Ländergruppe zu.

Hier brach zunächst einer compendiarischen Behandlung der Geschichte Böhmens das Werk des Enea Silvio v. J. 1458 die Bahn, und wie mangelhaft es auch die heutige Kritik finden mag,

wie scharf schon im 16. Jahrhundert böhmische Geschichtskundige barüber urtheilen mochten, es war und blieb das gelesenste Werk des italienischen Sumanisten und Kirchenfürsten. Denn es kam einem bringenden Bedürfniß entgegen, machte die gelehrte Welt mit ber Gesammtaeschichte Böhmens vertraut und galt, wiederholt aufgelegt, als bequemftes Sandbuch. Sein Ginfluß ist auch unvertennbar. wenn man bas größer angelegte Wert des Bohmen Joh. Du= bramsty (Dubravius), Bischofs von Olmus (+ 1553), betrachtet, bas in 33 Büchern die heimische Geschichte von der Urzeit bis in's Jahr ber Groberung Rhobus' burch Soliman II. ohne viel Kritif erzählt. Der Arzt Boregt, ein Breslauer von Geburt, machte baraus einen deutschen Auszua: "die böhmische Chronicke" v. 3. 639 bis 1527 und fortgesett bis 1577. Dieses wenig bedeutende Compendium erichien 1587 zu Wittenberg. - Un popularer Bebeutung tonnte sich jenes lateinisch geschriebene Werk (1551 u. 1575 heraus= gegeben) mit der böhmischen Landeschronik des Probstes W. Sajek von Libocan († 1555) nicht im Entferntesten meffen. Sie erlebte ieit 1540-41 nicht bloß mehrere Auflagen in czechischer Sprache, iondern auch bald eine deutsche Uebersekung und galt bis in's 18. Jahrhundert als gläubig verehrte Geschichtsbibel Böhmens. Es giebt feinen grellern Gegenfat als ben zwischen bem alteften Chronisten des Czechenvolkes, dem ehrlichen Domberrn Cosmas (+ um 1125), der Böhmens Geschichte bis 894 eine mythische nennt und auch bann noch sehr bescheiben auftritt — und bem phantasie= und wortreichen Geschichtmacher und Fälscher Sajet, ber selbst die Urzeit Böhmens auf Jahr und Tag festzustellen sich abmüht und nicht blok bie abenteuerlichsten Sagen zu Begebenheiten macht, sonbern auch die beglaubigte Geschichte anekbotenhaft ummodelt und zur Kabel verzerrt. Das Unsehen Sajet's ließ eine zweite, weniger umfangreiche Chronif in czechischer Sprache, die erste, welche unmittelbar für ben Drud bestimmt war, aus ber Feber bes Altstädter Syndifus Dartin Ruthen von Springsberg († 1564), nicht populär werden, wenn fie auch, außer dem Brager Drucke von 1539, noch zwei Ausgaben (1585 von Weleslavin und 1817 von Kromerius) erlebte. Sie führt den Titel "Chronik von der Begründung des Böhmerlandes und ben ersten Bewohnern besselben, ferner von ben Fürsten und Königen berselben und ihren Thaten und den Greignissen, sehr furz aus vielen Chronifen gesammelt". Ihr einziges Berdienst besteht in bem Berjuche, aus den alten flassischen Sistorifern die Borgeschichte Böhmens darzustellen.

Die 3bee einer talenbermäßigen Behandlung ber Gefchichte

Böhmens ober bessen, was wir chronologische Handbücher nennen, suchte ber Prosessor ber Prager Universität Procop Lupere von Slawacowa († 1587) in seiner Ephemeris, ober seinem Calendarium historicum zu verwirklichen (1578, 1584). Sein an Wissen und Kenntniß ber ältern geschichtlichen Literatur überlegener Schüler, Daniel Abam von Weleslavin, begleitete ihn auf dieser Bahn mit seinem böhmisch geschriebenen Geschichtskalender (1590).

Es war eine Form ber Geschichtschreibung, welche in Deutschlands historischer Literatur früher noch zu Tage tritt. In Böhmen kam unter Anderen der Jesuit Georg Cruger († 1671) wieder darauf zurück.

Zu den bedeutenderen zeitgeschichtlichen, oder monographischen Leistungen zählt das dis in's neunzehnte Jahrhundert bloß handschriftlich bekannte Werk des Bartosch von Prag, eines Zeitgenossen Ferdinand's I., welcher die Zeitgeschichte Böhmens vom Schlusse der Jagellonenzeit dis zum J. 1551 nicht ohne Sachkenntniß und Pragmatismus aber anekotenhaft und parteiisch schildert.

Die Geschichte ber Hussitenkriege, beren gleichzeitige Historiographie jest ziemlich vollständig vorliegt, fand in den katholischen Kreisen einen vielgelesenen Autor an dem Breslauer Domherrn Johann Cochläus (eigentlich Dobened von Wendelstein, † 1552), mit seiner Hussitengeschichte in 12 Büchern (1549), der dann zu Beginn des 17. Jahrhunderts ein gleiches Werk, aber von entgegenzgesetzer Tendenz, die Geschichte der Hussitenkriege des Pastors Theodald, eines Böhmen aus Schlaggenwald, gegenübertrat; im akatholischen Publikum und auch sonst gern gesehen, wie die vier Aussachen des beutschen Originals (1609—1750) barthun.

Dem Schlusse des 16. Jahrhunderts gehört auch die wichtige Arbeit des bestangesehenen Protestanten Joachim "Kämmerer von Bamberg" (Camerarius), über die böhmisch-mährischen Brüder an, die das Ausland immer mehr auf diese wichtige Secte aufmerksam machte (1591, 1605, 1625). Ueberhaupt zeigt sich die innigste Wechselbeziehung zwischen Böhmen und Deutschland in Glaubenssachen und der bezüglichen Literatur, die naturgemäß immer tieser in die breite unerquickliche Strömung theologischer und conssessioneller Kämpfe geräth.

Die Geschichte Schlesiens findet an dem Glogauer Arzte Joachim Curäus († 1573) einen ziemlich ungenießbaren Erzähler, dessen lateinisches Werk v. J. 1526 (2. A. 1571) der Saganer Bürgersmeister Räthsel verdeutschte und fortsetze. In dieser Gestalt erlebte es seit 1585 vier Aussagen und einen Auszug.

i

Ungarn gewann im fünfzehnten Jahrhunderte zwei Druckwerke über Landesgeschichte: die Chronikencompilation des Geistlichen Johannes von Thurócz, die die in die Zeiten des Corvinen reicht und als Incunadel 1488 erschien, sodann das erste Ofener Druckwerk v. J. 1471, die sogenannte Ofner Chronik (Chronicon Budense), die aber nichts anderes in sich schließt als den auch von Thuróczy ausgeschriebenen Inhalt einer Handschrift des 14. Jahrhunderts. Das Werk des Thuróczy gewann einen bedeutenden Einstuß auf die späteren Darstellungen. Der deutschen Leserwelt wurde es durch den Auszug eines gewissen Haug (1532) näher gebracht.

Im Gegensage zu dem bloßen Compilator Thuroczy, bem nur ber Schluftheil seiner Ungarnchronif angehört, vertritt ber Italiener Bonfin von Ascoli (+ 1502), der Höfling und Hiftoriograph bes Corvinen den pragmatischen Geschichtschreiber. Seine dem Livius nachgebildeten Dekaden der ungarischen Geschichte find allerdings vielfach nur oratorische Stilubungen und die Chronologie ber Ereigniffe kommt oft schlimm bavon, nichts besto weniger ift es ein Werk von umfassender Anlage und aus einem Gusse, unentbehrlich für bie Geschichte des 15. Jahrhunderts in feiner zweiten Galfte und ebenjo viel gelesen, als viel benütt. (Baseler Druck v. 1546 und wiederholt aufgelegt). Ein zweiter Italiener, Beter Rangano, nachmals Bijchof, versuchte sich an einer compendiarischen Darstellung ber Geschichte Ungarns, die nach seinem Tode 1558 erschien.\*) An Bonfin's Werk reiht sich für die Zeit von 1490—1522 die Geschichts: erzählung des feingebildeten Dalmatiners Ludovico Cerva, ober Tubero, aus Raguja an, des Abtes von San Giacomo († 1527), welche durch den Druck zunächst, 1603, bekannt wurde und 1724 erlebte, auf ben papftlichen Inder ber verbotenen Bucher gefett zu werden. Das Werk bes Hoftaplans Zápolyas, Georg von Syrmien, (Szeremn Gnörgn), Memoiren für die Zeit von 1484-1543 bleibt ein Curiosum pamphletartiger und rober Erzählung, in einem Latein, das nicht nur der Syntax, sondern auch der Formenlehre ber Sprache Cicero's Hohn spricht. — Ernster stimmt die breit angelegte und pragmatisch gehaltene Geschichte Ungarns für die Zeit von 1490—1571 aus der klassisch geschulten Feber des Benetianers Michele Bruto (Brutus), geb. 1517, † 1592, der auf dem Boden bes ungarischen Reiches den Stoff und die Anregung zu dieser Leistung erhielt. Sie murbe nur bruchstückweise erhalten und erft in jungfter

<sup>\*)</sup> Die Arbeit bes britten Besichen, Buonacorfi (Callimachus), ift monographisch (erich. 1519). Der Berf. lebte 1437—1496.

Zeit theilweise veröffentlicht, jedoch auch als Sanbichrift gekannt und von Bran, 3. B. in ihrer Barteilichkeit zu Gunften Ravolna's icharf fritifirt. — Auch Nitolaus Dlah, ber "Wallache," mit bem Corvinengeschlechte verwandt, geb. 1493 zu Herrmannstadt und feit 1553, bis zu feinem Tobe (1568), Primas von Ungarn und Staatsmann von Ginfluß unter bem letten Jagellonen, Ludwig II. und bem ersten Habsburger Ferdinand I., gahlt zu den Historikern Ungarns durch seine Hungaria und Attila in zwei Büchern, einen historisch= topographischen Abrif von Ungarn in alter Zeit und in feinen Tagen; desaleichen durch seine Chronik der Ereignisse von 1552-1559. — Weitaus überboten wird Olah jedoch burch feinen Rach= folger im Brimate, den Dalmatiner Brancic (Antonius Berantius). geb. 1501 zu Sebenico, Neffen bes flugen Rathes Rapolna's, bes Propstes Statileo. Bon Kerdinand I. als Bischof von Künfkirchen zu wichtigen diplomatischen Sendungen an die Pforte verwendet, 1569-1573, Erzbischof von Gran und Reichskanzler, erscheint Berantius als eine der gebildetsten und kenntnifreichsten Verfonlichkeiten Ungarns, bessen reicher Briefwechsel, bessen biplomatische Relationen in lateinischer Sprache ebenso als unentbehrliche Fundgruben ber Zeitgeschichte (1538-1571) betrachtet werden muffen, wie die im magnarijchen Idiome abgefaßten chronifalischen Notizen für die Periode von 1506 an.

Sein Zeitgenosse ist der Kernmagnare Franz Forgacs von Ghymes (geb. 1510 zu Ofen, † c. 1576), Bischof von Großwardein und schließlich Kanzler Stefan's Bathory von Siebenbürgen. Dieser geistliche Magnat erwarb humanistische Bildung und umfassende Weltztenntniß und sein schneidiges, herbes Wesen verleiht im Bunde mit jenen Eigenschaften seiner lateinischen "Zeitgeschichte Ungarns" in 22 Büchern den Reiz eines Memoires aus der Feder des genauen Kenners verwickelter politischer Verhältnisse, der seiner Gegner allers bings wenig schont.

Unter ben in magnarischer Sprache abgesaßten allgemeinen Chroniken dieser Epoche ist unstreitig die bedeutenoste die des Kaspar Helth oder Heltai, eines Deutschen von Geburt, dessen Uebertritt vom Lutheranismus zur reformirten Kirche mit der Magyarisirung Hand in Hand ging, Pastors zu Klausendurg in Siedendürgen († 1575), der sich auch durch die Herausgabe des Großwardeiner Ordalienduches (1550) und der Geschichte Mathia's des Corvinen, aus dem Werke des Bonsinius (1568) das Verdienst eines Literarhistorikers erwarb. Die höchst selten gewordene Reimchronik Tinody's († um 1558) hat bloß literarhistorischen Werth.

Auch des Bruchstückes einer Geschichte Ungarns (1592—1598) aus der lateinischen Feder Johann's Décky (Decius) von Baromya (Baronius † vor 1611) muß gedacht werden, da wir es mit einem juristisch gebildeten Pragmatiker zu thun haben. — Nicht gering ist überdies die Jahl der ausländischen Geschichtschreiber über den türkischungarischen Krieg dieser Epoche. Aus ihrer Reihe sei nur der Desterreicher Lazius herausgegriffen, mit seinen lateinisch deutschen Memoiren zur Geschichte Ungarns im bewegten Jahre 1556, und bezüglich der Anderen auf die gleichzeitigen Sammelwerke, wie das von Schardius, Reusner und Lewenklau u. A. verwiesen. Sine interessante Specialität von berufenster Seite ist der Bericht des königlichen Kanzlers Brobarics über das Verhängniß von Wohács (1526).

Für die Geschichte Ost-Ungarns und Siebenbürgens im Zeitalter des Parteikampses zwischen Ferdinand I. und Zapolya ist neben Johann Zermegy der Siebenbürge Christ. Schesäus († 1585), Pfarrer zu Medwisch und "kais. Poet", mit seinen lateinisch geschriebenen "Huinen Pannoniens" (1573) und der "Chronologie Ungarns" bis auf K. Rudolf II. (1596) zu erwähnen.

Auf die lokalaeschichtliche Sistoriographie ober eigentlich Chronistit dieser Epoche fann nicht eingegangen werben. Für sie war Siebenburgens Städtemefen ein fruchtbarer Boben; nicht minber auch Oberungarns beutsche Gemeinden, insbesondere die Communen der vielbedrängten Rips. Es sei nur der begehtenswerthen Leutschauer Unnalen eines Sperfogel und Türk gebacht. — Auch an chronologische Tabellenwerke für den Handgebrauch bachte man bereits. Ein solches ist die "Chronologie der unggrischen Könige" bes Abraham Batichan von Schemnit, Setretars bei Albert von Lasti, Wojwoden Siradiens, (1567 gebr.). Als gelehrter Herausgeber, beziehungsweise Gloffator und Fortsetzer von Geschichtswerken machte fich ber Ungar Johann Zjamboty (Sambucus, g. zu Tyrnau 1531, + zu Wien 1584) einen verdienten Ramen. Dieser vielseitig gebilbete Literat und kaiserliche Historiograph Maximilian's II. und Rubolis II., beschäftigte sich insbesondere mit der vollständigen und ergänzten Ausgabe Bonfins', Ranzano's und zeitgeschichtlichen Monographieen.

Von ausländischen Werfen universalgeschichtlichen ober biographischen Inhaltes, die wichtige Beziehungen zur Geschichte Ungarns im 16. Jahrhunderte darbieten, sei nur das allgemeine Historienwerk des Italieners Paolo Giovio (Jovius, † 1552), Ahtes von Nuceria für die Zeit von 1494—1546, neben seinen

Lebeusbeschreibungen berühmter Männer jener Tage (ersch. 1567) erwähnt. Es sand einen scharsen Kritiker an dem Zeitgenossen Bel aus Schweidnit in Schlesien (geb. 1493, † 1538), mit dem Schriftstellernamen "Ursinus Belius," einem Schüler des italienischen humanismus, königlich böhmischen Historiographen und "Poëta Laureatus"; früher Sekretär dei dem einflußreichen Cardinalbischof Mathäus Lang, schließlich Präceptor Maximilian's II. Er fand in der Donau den Tod; ob in gelehrter Zeskreutheit oder aus Berdruß über seine böse Fran bildete den Gegenstand widerstreitender Ansichten. Die lateinisch geschriebenen "Jüchtigungen des Jovius" sind uns aber minder werthvoll als die 10 Bücher des ungarischen Parteikrieges dis zur Krönung Ferdinand's aus Belius' gewandter und gebildeter Feder.

Rehren wir nun an der Schwelle des 17. Jahrhunderts wieder an den Ausgangspunkt unserer Stizze, zur historiographie der Habsburgergeschichte im Allgemeinen und zur provinziellen Geschichtschreibung in den deutschen Erblanden des

Saufes Defterreich gurud.

Auf die massenhafte Production habsburgisch-lothringischer Genesalogien im Aussund Inlande sei nur kurz hingewiesen. Hier tritt namentlich die besonnene Arbeit des Schweizers Franz Guilliman, Prosessions an der habsburgischen Universität Freidurg im Breisgau, seit 1609 kaiserlich österreichischen Nathes und Historiographen († um 1623) in erfreulichen Gegensatzu früheren Hallucinationen, obschon sie auch nicht frei von Irrthümern ist. Guilliman arbeitete auch an einer Geschichte Desterreichs, die jedoch nicht zum Druck gelangte, Die genealogischen Specimina des Zwettler Abtes Joh. Seisfrid (1613). der Tiroler Pater Avancini († 1685) und des Grasen Franz Adam von Brandis ("fruchtbringender österreichischer Lorbeerzweig" 1674), des Krainers Schönleben (1696), der Böhmen Czerwenka und Weingarten (1629—1701), eines riesig sleißigen Polyhistors und Juristen, seien nur als literarische Euriosa erwähnt.

Um so mehr Interesse erwecken die allgemeinen Geschichten der Habsburger und ihrer Zeit, voran das große, officiöse Werk des Freiherrn Franz Chr. Khevenhüller (geb. zu Klagenfurt 1588, † 1650). Aus einer alten Kärntner Familie, Günstling des mächtigen Kardinalbischofs Khlest, Botschafter in Spanien, vielgebrauchter Diplomat, t. Rath und Generalobrister der windischen Grenze, batte dieser Hof- und Staatsmann Anlaß und Gelegenheit zum Geschichtschreiben seiner Zeit vollauf. Er schöpfte den Stoff für sein voluminöses Werk, das unter dem Titel "Ferdinandeische Annalen"

ļ

ı

ŀ

erichien, theils aus Dructwerken (jo benutte er auch das antihabs= burgijche Organ ber protestantischen Partei, das bekannte Theatrum Europäum) - theils aus fremben biplomatischen Aufzeichnungen, wie 3. B. aus den Diemoiren seines Betters Johann Rhevenhüller (ehedem Botschafters in Italien, Spanien und am deutschen Reichstage, vorzugeweise jedoch am Hofe zu Madrid, wo er, 1606, seine Tage ichloß), theils endlich aus der reichen Fülle seiner eigenen Erfahrun-Befonders viel Raum ift den biographischen Stigen vorbehalten, deren wir über 200 zählen. Den Unfang des großen Werken, nämlich die Widmung desselben an Kaiser Ferdinand III., die Summarien des ersten Drittheils, von der Geburt Ferdinands II. bis zum Antritte der erzherzoalichen Regierung (1578—1595) aab der Berjaffer zu Wien im Jahre 1636 heraus. Die eigentliche Musgabe bei Lebzeiten des Berfaffers verließ in den Jahren 1640-1646 mit den Druckorten Frankfurt und Wien die Preffe. Gie umfante in 9 Folianten die Zeit von 1578-1622. Mit der Ergänzung bis zum Tode Kerdinand's II. ward das Werk in einer zweiten vollständigen Ausgabe (12 Bande Fol.) von 28. (8. Weidmann zu Leivsig 1716-1726 edirt und Raiser Karl VI. gewidmet. Rhevenhüller's Werk hat in seiner Anlage und Stoffmaffe kein ebenbürtiges im Berlaufe des ganzen Jahrhundertes gefunden. Dem Theatrum Europäum, dem Mercurius Gallo-Belgicus u. a. Bublicationen der Schweden und Frangojenfreundlichen Partei gegenüber es die habsburgischen und fatholischen Intereisen vor und mährend des aroken Arieaes, der Alles in Partei und Mampf verwandelt.

Auf dem Boden der allgemeinen Regentengeschichte Defterreichs. nicht ohne officiellen Charafter, aber keiner niedrigen, den Thatjachen Hohn iprechenden Schreibweise verfallen. — bewegen fich noch zwei. bedeutendere Geschichtswerfe, allerdings beschränften Umfanges im Bergleiche mit der Koliantenmaffe Abevenhüller's. — Kerdinand's III. Geschichte oder eigentlich bloß die Einleitung zu berselben, da außer dem ersten Theile, der nur von Gerdinand II. handelt (1672), nichts weiter erschien, fann auf Bedeutung nicht viel Anspruch erheben, wohl aber das zweite größere Werk des Vicentiners Gualdo oder Galeaggo Priorato, der auch ale Biograph Ballenfiein's Geboren 1608, verbrachte er eine friegerische Jugend unter allen Simmeloftrichen, war eine Zeit lang in Wallenftein's Dieuften, bann in venetianischer Bestallung am frangofischen Sofe, bann ju Rom Rammerberr ber romantischen Erkönigin Schwebens (1656-1664) und endlich feit 1664 faiferlicher Rath und Diftorioaraph, ber ju Regenoburg von einem Minifter Leopold's I. aufgeforbert wurde, bessen Geschichte zu schreiben. So entstand bie italienische "Geschichte Kaiser Leopold's" für die Zeit bis 1670, in brei Bänden, ein Werk, das trop der officiellen Inspiration nicht wenige Stellen unter dem Rothstift der Wiener Censur lassen mußte. Die ausgetilgten sinden sich in Kenssler's Reisen nachgetragen. Gualdo Priorato starb 1678.

Diesem Werke eines vielseitigen Weltmannes, Solbaten und Höflings stellt sich ein zweites von gleichem Zwecke an die Seite, die Geschichte Leopold's I. aus der Feder des Wiener Jefuiten Franz Wagner; auch über höhere Unregung verfasst und mit langer Unterbrechung in zwei Foliobanden 1719 und 1731 erichie= Ihm gefellte fich als Fortjetung die Geschichte Joseph's I. (1745) zu. Es sind geschickt angelegte pragmatische Zeitgeschichten in bündiger Sprache. Der lonale und streng fatholische Standpunkt wird nie über Gebühr betont und mit großer Gewandtheit Licht und Schatten vertheilt. Jedenfalls überragen fie weit die älteren Leiftungen feiner Orbensgenoffen, des allmächtigen Lämmermann (Lamormain) und Gans, deren ersterer im Lobe Ferdinand's II., der andere in geneglogischen Compendien sich versuchte. mit diesen Werken Wagner's über das 17. Jahrhundert in's 18. hinüber, aber aus bem einfachen Grunde, weil Stoff und Lebensaana bes Autors bem 17. gleichfalls angehören. Bliden wir wieber zurud, um eine Reihe anderer literarischer Ericheinungen gu muitern.

Bergeffen mir nicht ben polemischen Charafter bes 17. 3ahr= hundertes, insbesondere gur Zeit des dreißigjährigen Rrieges. Saus Sabsburg als Varteiführer war ben icharfen Angriffen des Wiberparts ausgesett, insbesondere feit ber bohmischen Rebellion und nach der Zeit des unseligen Restitutionsedictes (1629), als Schweben und Franfreich auf ben Rriegsichauplat traten. Nament= lich aus den Rreisen der zahlreichen akatholischen Erulanten Dester= reichs wurde mancher Wehruf, manches verdammende Wort gegen Defterreich laut, und bas berufene Wert des Ph. B. Chemnis, oder "Hippolitus a Lapide", turz vor bem westfälischen Frieden in bie Welt geschleubert, proklamirt die Vernichtung ber Dacht Sabs= burg als des Reichsfeindes. Ja im eigenen Reiche begegnete den Sabsburgern eine jolche Herausforderung, wenn wir den Apologieen ber böhmischen Stände gegen Ferdinand II. von 1619 und ben "politischen Consultationen" bes schneidigften Bertreters einer Abels= republik, eines Hauptführers der protestantischen und feudalen Bewegung im benachbarten Desterreich, herrn Andreas von Tichernembl unjere Aufmerksamkeit zuwenden. Auch der Burift und Bolyhistor Oldenburger, beffen Thesaurus viel über die Lander bes Saufes Sabsburg enthält, gablt nicht zu beffen Freunden. Das Saus Sabsburg verfügte aber auch über Bertheibiger und es entwidelt fich eine ziemliche Reihe biefer apologetischen Schriften, aus ber wir jedoch nur die eine ober andere bedeutendere Ericheinung herausgreifen tonnen. Gine ber gewandteften Febern, aber in ber Sand eines Mannes, ben ewige Streitluft und materielle Noth, ber Fluch unftaten Ginnes verfolgten, mar Meldior Golbaft von Beiminsfeld, um 1578 in ber Schweig geboren und in buntem Dienftund Lebenswechsel bis jum Tobe 1635 abgehett. In vorüber: gehender faiferlicher Bestallung verfocht Goldast 1627 die Rechte Ferdinand's II. auf Böhmen in einer Reihe von historisch-juriftischen Abhandlungen, die von Belegen, aber auch von advokatischen Kunften Minder rabuliftisch, aber auch fein jo bedeutender Ropf, war der Nürnberger Doctor Leonhard Burfbain (g. 1581, + 1654), der aus Bescheidenheit die ihm von Raiser Ferdinand II. zugedachte Erhebung in den Pfalzgrafenstand bes beutschen Reiches abgelebnt haben foll. Seine "vier unterschiedliche Relationes hiftoricae" (1636) bilden ein damals fehr geschättes Sange, worin ber Abstammung bes Raijerhauses, der Mittel, durch welche es emportam, feines Ländererwerbes und der weitläufigen Berwandtichaften mit Deutschlands Reichsfürsten gebacht erscheint. Es ift allerdings feine Upologie im ftrengen Sinne, aber bennoch eine Bertretung ber Machtftellung und ber Länderrechte biefes Saufes in einer Zeit, wo man biefelben am heftigften anfocht. Unberen Schlages, im ftrengften Sinne Apologie und offenbar aus der Feder eines geschichtstundigen Orbensmannes ber Gesellichaft Zeju, ift die umfangreiche Arbeit aus bem Jahre 1665, ju Lowen in ben Riederlanden gebruckt. Der anonyme Berfaffer betitelt fie in bezeichnender Beife als das Berf bes "Phosphorus Auftriacus über Urfprung, Große, Gerrichaft und Tugend bes öfterreichischen Geschlechtes." Gewibmet erscheint dies, in Tendenz und Gehalt durchaus beachtenswerthe Buch bem "erlauchten öfterreichischen Saufe, Raifer Leopold I., Ronig Philipp IV. von Spanien und beffen Cobne". Sein panegprifcher Ton und der Umftand, daß der Phosphorus Auftriacus feinen britten Theil mit "bem Gifer ber Fürsten Desterreichs für ben fatholischen Glauben" anhebt, überbies in verjüngter Geftalt ju Wien 1699 erichien, verrath bie naben Begiehungen gum bortigen Raiferhofe. Aber noch eines in feiner Urt einzigen Wertchens vom Schluffe bes 17. Jahrhundertes fei gebacht. Es ift feine Apologie bes Regentenhauses, aber eine folde ber leiber vernachlässigten Raturichäße ober Robstoffe Desterreichs, die erste nationalokonomische Betrachtung unseres von der Kriegsnoth dazumal ara bedränaten Staates. kleine inhaltreiche Büchlein führt ben Titel: "Desterreich über alles, wenn es nur will, das ist wohlmeinender Kürschlag: wie mittelst einer wohlbestellten Lands-Deconomie die kaiserlichen Erbland in furzem über alle andere Staat von Eurova zu erbeben und mehr als einiger berfelben von denen andern Indevendent zu Durch einen Liebhaber der kaiserlichen Erbland Wohlfahrt. Gebrudt im 3. Chr. 1684." Der Berfaffer Diefes originellen Bertchens ift Baul Wilh. v. Höernigt (Hornegt), Sohn bes Mainzer durfürstlichen Sofrathes Ludwig, eine Zeit lang bischöflich paffauischer Rath und wahrscheinlich durch seinen Schwager, den berüchtigten Projectenmacher Joh. Joach. Becher, Rathgeber bes ichlechtesten Finanzministers Leopold's I. (Sinzendorf), mit ber öfterreichischen Regierung in Beziehungen gebracht. Für feine Zeit ist biese nationalökonomische Studie aut geschrieben, sie berührt ben ganzen Naturreichthum, giebt Rathschläge zu bessen Berwerthung, polemisirt gegen kleinliche Krämerei u. f. w. Launig und zutreffend sind die lateinischen Schlufworte, die fich beiläufig also verbeutschen laffen : "Befungen wird's, beklaget wird's; man fagt und hört die Facta man schreibt dies, man liest dies - und legt es dann ad acta." (-Anzwischen verkummert Desterreich. Der Höchste gebe, daß ich in meiner Sora' für aller Welt betrogen lebe".)

Der vaneaprischen Gelegenheitshistorik, die aus Anlak bes glucklichen Türkenkrieges, nach Wiens Rettung, ziemlich ftark anschwoll, sei nur noch vorübergehend erwähnt. Sie ist im Stil und Ton den gleichzeitigen Bamphleten gegen Frankreichs Ränke u. f. w. verwandt, und Büchertitel, wie 3. B. die des besonders fruchtbaren Francisci: "Der blutig lang gereitte endlich aber fieghaft entzündete Ablerblit miber ben Glant bes barbarischen Cabels und Morbbranbes" . . . (1684) ober Klämigers : "Der in bohmische Sosen ausgekleidete ungarische Libertiner ober des glorwürdigsten Erthauses Defterreich festgesetes Souveran und Erbrecht im Königreich Ungarn"... (1688) entsprechen bem verzerrten Geschmack jener Zeit. Kebern gehören Richt-Defterreichern an, die sich jedoch viel mit Deiterreich beidäftigten. Man wird es biefer Stizze als Recht ein= räumen muffen, wenn in beachtenswerthen Fällen ausländische Schriftfteller als Bertreter öfterreichischer Sistoriographie Aufnahme finden. Denn abgesehen von dem Umstande, daß es für einzelne Richtungen berfelben nothwendig ift, die Enpen herauszugreifen, mögen fie nun Defter= grones, Beid. Defterreichs. I.

enden 19en d'an-Ceneme der fem, in diet midt die Hertunft, fondern 19e keilebord vom Eriffe und die kebenefiellung, der Beruf, emikbeidend.

Bi mis in toder Tolle nich betor in der erconstillerchichtschen il der in betoren tes 18. Inderbunderts Umicau vedallen nied, eines Anstorders vertallt merben, dem die Biener Höfteilundet, das Theodori R. Levallt's I., ibre kestauration, Bereicherum und Ordsung and ine Kissenicast fructioner Unterluchungen der bandschriftslichen Thags vertannte. Es in dies der Hamburger Veter Lambed (geb. 1626, † in Wien 1680), ein bedeutender, flassich nebildeter Polishing, 1660 kertor am Hamburger Innunaum. dann Beschungen ihm Wiener Hose, die nach seinem Uebertritt zum Kathosissung ihm Keiner Hose, die nach seinem Uebertritt zum Kathosissung die Besichlung ihm bald (1663) die Ernennung zum Kräsecten der Holfsbliothet und Gefolge hatten. Seine lateinischen "Commentare der f. Viener Holfsbliothet" in 6 Kolio-Bänden erlebten im 18. Jahrhunderte eine neue, etwas ergänzte Ausgabe.

Uebergeben mir nun gur Charafteriftif ber bedeutenoften Leinungen im Bereiche provinzieller Weichichtichreibung. In allgemeinerer Beneutung fieht hier Bohmen, der Beerd des dreifig: jährigen Arieges und ber einschneibenden staatlichen und confessionellen Die ausführlichen zeitgenöffischen Denkbucher in Arisen, poran. böhmifcher Eprache aus beiben Parteilagern, bes Erulanten Paul Stala von Bor und Wilhelm Clamata's, Des befannten fatholifden Mitgliedes ber Statthalterei, bann Ranglers, murben ernt in unferer Beit befannter. Dagegen haben brei Geschichtswerte geringeren Umfanges aus bem Mreise ber bohmischen Exulanten burch ben Drud ihrer Beit bereits im protestantischen Auslande nicht geringes Aufsehen erregt, gemiffermaßen als Schmerzensschrei ber burd die Echlacht am weißen Berge (1620) vernichteten volitisch=religiösen Co find dies brei lateinische Werke geringeren Umfanges Bartei. und stofflich verschieden: Paul Strausty's Res publica bojema, "ber böhmische Staat", Andreas von Sabernfeld: Bellum bohemicum, der "böhmische Rrieg" und Amos Romensky's (Comenius) historia persecutionum ecclesiae bohemicae (Geschichte ber Berfolgungen ber böhmischen Mirche), bas inhaltlich mit ber älteren Flugschrift des Prager Predigers Jafob Jacobai "Idea mutationum bohemo-evangelienrum ecclesiarum (Ueberschau ber Wandlungen ber bobnisch evangelischen Mirchen) fich berührt.

Paul Etranofn (geb. 1583), Jurift, Rathoschreiber und Rathomann ju Leitmerit und zugleich königlicher Steuereinnehmer,

geborte zur böhmisch-mährischen Brüdervartei. Die Kolgen ber Schlacht am weißen Berge, die katholische Restauration seit 1625 stellten ihm zwei Jahre später bie herbe Wahl vor Augen, entweder feinem Glauben ober feiner Beimat ju entfagen. Er mählte bas Lettere und führte zunächst im Sachsenlande das traurige Leben bes Berbannten, ber bas Elend und feine Genoffin, die bittere Nothwendiakeit kennen lernt, das fremde Mitleid in Anspruch nehmen zu Seine Arbeit, gewissermaßen ber Nekrolog bes protestantischen, feubalen Böhmens vor 1620, erschien zuerst in Lepben bei Elzevir, bem berühmten, unternehmenden Berleger (welcher auch ben erften Staatsschematismus Desterreichs, Status regiminis austr. temp. imp. Ferd. II. 1637 zum Drucke gelangen ließ). Stransky erlebte noch die spätere, durch zwei Capitel vermehrte und verbesserte Auflage seines historisch : statistischen Handbuches, versäumt jedoch nicht, dem wohlwollenden Lefer in der ersten Ausgabe zuzurufen, er moge nicht vergeffen, daß der Verfasser "flüchtig, heimatlos, der meisten gunftigen Sulfsmittel entblößt, zwischen bem Gerausch ber Waffen und dem Schrecken des Krieges das Werk erwogen habe". Gin herber Ton weht durch das Ganze, und wie mangelhaft es auch theilweise ist, es war doch in seiner plangerechten, bündigen Ausführung für das Ausland namentlich ein evochemachendes Werk. Denn es mar das bequemste Handbuch, die staatsrechtliche, administrative Vergangenheit Böhmens, seine Geschichte und Topographie kennen zu lernen und bei dem warmen Anteresse für Böhmen in allen Kreisen ber akatholischen Geschichtsfreunde Deutschlands um ĺρ Noch im Jahre 1713 fam eine Amsterdamer Wieberfommener. auflage zu Stande, mit einem Vorworte des Schlesiers Friedrich Roth-Scholz, und daß man auch später in Böhmen selbst seine Brauchbarkeit schätte, beweist die deutsche Bearbeitung Stransky's durch den Eriesuiten und Brosessor Cornova in Braa, welche (1792 ff.) zu sieben ziemlich starken Bänden anschwoll.

Ein zweiter Exulant ift Andreas Haberwaschel (Hoberweschl, Haberbeschl) von Habern felb (Haberfeld), geb. 1594, Doctor der Heilfunde, 1622 bereits Exulant, der den Wanderstad nach den Riederlanden, dem Asple so vieler Schicksalgenossen, lenkte. Hier erschien gleichsalls zu Leyden in der Druckerei des Karl Warner van Tuernhout sein obenerwähntes Werk (1645), das jett ein seltenes Büchlein geworden ist und es schon im 18. Jahrhunderte war. Habernfeld ist ein für die Sache der Partei entschieden einz genommener Erzähler, der sich jedoch gut unterrichtet und nirgends als hämischer Verleumder zeigt.

Der Lette ber brei genannten Afatholiken, die ein trauriges Weichick aus der Beimat in die Fremde trieb, ist der weltbekannte Linauist, Bolphistor und Reformator bes Schulmefens vom Standpuntte des Realismus: Johann Amos Komenskn (Comenius). bem ein gunftigeres Schicffal vielleicht Dluße und Anregung geboten haben würde, der Geschichtschreiber seines mährischen Baterlandes zu merben. Geboren zu Rimnic, in ber mährischen Slomakei, nicht zu Komna, wie man früher angenommen, (1592, 28. März), als Befenner bes Glaubens ber mährifch=bohmischen Brüber, erlangte er, wie jo mancher Landsmann, jeine akademische Ausbilbung in Deutschland, wirfte bann als Schützling Karl's von Zierotin in ber Gigenichaft eines Seeliorgers zu Julned im Ruhlandchen und begann wohl bald Interesse an der beimatlichen Geschichte zu nehmen, für welche noch wenig geschehen, wenn wir am Schluffe bes 16. Nahrhundertes bas genealogische Compendium des Bartholomäus Laprocky von Glogol (+ 1617), fein bohmisch geschriebenes Buch u. b. T. "Sviegel des berühmten Markarafthums Dlähren" (Olmun. 1593) eine Art Geschlechter oder Fürsten- und Adelsgeschichte ausnehmen, einen Bersuch, ber an bem Diabochus ober Folge ber Fürsten und Könige Böhmens" beffelben Verfassers (Brag, 1602) ein Seitenstuck fand. Die Unläufe Comenius' in dieser Richtung wurden jedoch durch die Schlacht am weißen Berge unterbrochen; es begann fein wechselvolles Erulantenleben, und obichon er noch später mit handschriftlichen Ergebniffen feiner Studien über die alte Geschichte Dahrens und einzelne Theile berselben hervortrat, sie murden, abgesehen von ihrem zweifelhaften Werthe, nie ein brucfähiges Ganzes. Komensty's Richtung war auch immer mehr von der Geschichte ab, und der Linguistik, namentlich der Babagogif zugelenkt, auf welchem Gebiete er in der That Bebeutenbes schuf und schon durch seinen Orbis pictus ein rühmliches Andenken Im Hollandischen, seinem Hauptasple, schloß er 1671 sein fruchtbares Leben und hier, zu Leyden, — erschien jenes Wertden über bie Berfolgungen ber evangelischen Rirche, bas einzige, was ihn zu den Historikern zählen läkt, und wobei er eigentlich nur Mitarbeiter und Redacteur mar; allerdings als die Seele bes Ganzen. Die mehrfachen Ausgaben, auch in bohmischer und beutscher Bearbeitung (1650—1766, 4 Mal), bezeugen die weite Verbreitung und Gelesenheit bes Buches.

Die eigentliche, allgemeine, auch auf archivalischen Forschungen beruhende Geschichtschreibung Böhmens und Mährens, für welche die erste Sammlung der böhmischen Geschichtsquellen (scriptores rerum bohemicarum), des beutschen Geschichts- und Rechtstundigen

Marquard Freher (1600—1611) schon zu Anfang dieses Jahr= hunderts eine beachtenswerthe Grundlage bot, knüpft sich an die zweite Hälfte desselben, nachdem der große Krieg ausgetobt hatte und seine Wunden zu vernarben begannen. Alois. Bobuslav Stwornice Balbin von Worliczta, geb. 1621 ju Koniggrat, gestorben zu Braa den 29. Nov. 1688, ist unstreitig der kundigste und fleikiafte Sammler und Bearbeiter bes Geschichtsftoffes feiner Beimat. In ihm überwog der Batriot und Gelehrte weitaus den Genoffen des Resuitenordens. Daber beklagte er bitter den Bandalismus gegen die akatholische Literatur, den seit 1620, besonders 1627, die Jesuiten, als Todfeinde des Brotestantismus, geübt hatten. Sein Epitome rerum bohemicarum, "Grundriß der Geschichte Böhmens" (1677 ff.), und seine Miscellanea historica Bohemia (1679—1688) in ber That, wie er selbst am Titelblatte fagt, "ein riefiges, buntes, weitschichtiges Werk im Laufe einiger Sahrzehende ausgearbeitet" historisch = statistisch = topographischer= und genealo= gischer Natur, führen ben Beweiß, daß er unter ben bamaligen Verhältniffen das Möglichste leistete und daß seine Gelehrsamkeit und fritische Begabung mehr in's Gewicht fällt als bas, was er burch Leichtgläubigkeit und befangenen Sinn da und dort fritisch ver-Dazu tritt ein reicher literarischer Nachlaß, die Bohemia docta, das "gelehrte Böhmen", eine werthvolle Literargeschichte bes Landes, hundert Jahre später von B. Candidus und Dörfelmeier, beffer jedoch und mit Ergänzungen von Rafaël Ungar (1776—1780) in drei Banden edirt. — ferner die fleifige Arbeit über die alten böhmifchen Gerichtsstellen (liber curialis), welche erft in unserem Nahrhunderte Graf Auerspera erläutert und fortgesett berausgab 1810—1815 in 3 Bon.) und eine Masse von Notizen über böhmisches Rechts-, Landtags-, Kriegswefen u. dgl., die dann Riegger für feine "Materialien gur Statistif Bohmens" (1787—1794, 12 Befte) verwerthete. — Rebenfalls muß Balbin als der unermüdlichste und universellste Sistorifer Böhmens im 17. Jahrhunderte, als der Patriarch der neueren Geschichtschreibung dieses Landes vor Dobner aelten.

In einer gewissen Beziehung hat für das benachbarte Mähren Johann Pessina von Czechorob (geb. 1629 in Böhmen, † als Prager Dombechant 1680) die gleiche Bebeutung. Sein Bildungszgang läßt ihn als Schüler Balbin's betrachten. Pessina ist der Erste, welcher im Wege umfassender Vorstudien und archivalischer Forschungen eine auf breiter Grundlage sußende Landesgesschichte Mährens anstrebte. Sein Hauptwerk, im Stile und Geschmack

jener verschnörkelten Zeit, führt ben Titel Mars Moravicus, bie "Kriegsgeschichte" Mährens, als bessen Vorläuser (1663) ber Prodomus Moravographiae zu gelten hat. Leiber fehlte bie weitere pecuniäre Unterstützung ber mährischen Stände, um bies bis 1632 gebiehene Werk über ben ersten Theil (1677 zu Prag erschienen, — 1526) zur ganzen Verössentlichung zu bringen. Sein Nachfolger suchte ber Mährer Stredowsky (1679, † 1713) zu werden.

Für die (Seschichte Schlesiens in diesem Zeitalter leiftete Berdienstliches Niklas Henel von Hennenfeld, Syndikus zu Breslau, mit seiner Silesiographia oder kurzen Beschreibung Schlesiens (1613), noch mehr jedoch mit den Annales Silesiae vom Beginne dis 1612, die später Sommersberg in seiner Quellensammlung versöffentlichte. Dagegen erscheint, als Fortsetzer und Bearbeiter des älteren Cureus, der Rector und herzogliche Rath zu Brieg, Dr. Jacob von Schick us, zuletzt kaiserlicher Fiskal in Oberschlessen in den Wersen: "Schlessische Chronika" (Landesbeschreibung) und "Neuvermehrte schlessische Chronika" (1619, 1625 gedr.), deren Anekotenkram und behäbiges Deutsch zahlreiche Leser fanden.

Noch eines Curiosums muß gebacht werden, es ist der fruchtbare Scribent und Geschichtsfälscher Abraham Hossmann oder Hose
mann (geb. in der Lausit 1561, kais. Historiograph, gestorben zu
Magdeburg 1617 eines gewaltsamen Todes), dessen unlautere Thätigkeit besonders in das 17. Jahrhundert hineinragt. Hosemann erdichtete schlessische Stadtchronisen und Stammbäume; Gleiches wollte
er auch den mährischen Städten Iglau und Brünn bescheeren; letterer insbesondere war ein großes Werk der Landesgeschichte mit
Benutung einer apostruphen Chronis des Dr. Salmuth (?) zugedacht,
mit einer Einleitung über die "Brünner Benus" (!). Beide Städte
waren jedoch so klug, das bedenkliche Angebot zurückzuweisen. Manche
Gemeinde ließ sich jedoch von dem Köder einer ihr hohes Alter
seiernden Chronis sangen und bezahlte die historische Dichtung. Spätere Historiser Mährens, wie Pessina und Stredowsky sahndeten
vergebens nach den angeblichen "Quellenschäpen" Hoseman's.

Für die Geschichtschreibung Ungarns im 17. Jahrhunderte ist zunächst das Werk eines Ausländers, des Zesuiten J. Bongars (Bongarsius), seine Sammlung der älteren Geschichtschreiber des genannten Reiches (scriptores rerum hungaricarum. Frankfurt a. M., 1600) als erster, wenngleich mangelhafter Versuch dieser Art zu erwähnen. — Die inländische Geschichtschreibung ist nicht arm an Chronographieen und historischen Parteis oder Tendenzschriften, wie dies der bewegten Zeit Rudolf's II., Mathias, Ferdinand's II., ber

Epoche ber Insurrectionen und Bürgerkriege Stefan Bocskan's, Gabriel Bathorn's, Gabriel Bethlen's, Georg Rafoczn's, - ben Tagen Leopold's I., ber Magnatenverichwörung, bem Türkenkriege, Tökölni's Insurrection, den Kämpfen des ungarländischen Katholicismus mit bem Lutheranismus und Calvinismus ienseits ber Leitha. - in Allem und Jedem parallel laufen mußte; — aber ein allgemeines. größeres Geschichtswerf von durchschlagender Bedeutung ward nur Eines geschaffen, die lateinische Arbeit des Rifolaus Isthvanffn (Ithuanfius). Es ist die Arbeit eines Mannes, bessen Leben arök= tentheils dem 16. Jahrhunderte angehört und schon im zweiten Decennium bes 17. seinen Abschluß fand. Sefretar bes Brimas Clah, unter Maximilian II. häufig zu biplomatischen Sendungen verwendet, 1578 Mitglied des königl. Staatsrathes, 1581 Stell= vertreter des Valatin, war Isthvanffy eine wichtige einflußreiche staats= männische Bersönlichkeit. Sumanistische Studien, die er zu Badua und Bologna getrieben und die ihn mit dem Latein so wie mit dem Griechischen vertraut gemacht, umfassende Sprachkenntnisse und keine geringe Belefenheit in geschichtlichen Dingen befähigten ihn, wie nicht leicht einen Aweiten, im Anschlusse an Bonfin's vielgelefenes Werk eine allgemeine Geschichte Ungarns (Historiarum de rebus ungaricis) abzufassen, — die vom Tode des Corvinen Mathias anhebt und die Ereignisse bis 1608 in 34 Büchern bundig, gewandt, lebhaft, aber durch und durch mit einseitiger nationaler Auffassung, von katholischem Standpunkte und mit einer tendenziösen Färbung erzählt, die nicht selten den Sachverhalt verrückt und entstellt. Reit ber Krönung Kaisers Mathias (1608) vom Schlage gerührt. gedachte der alte, geistig und körperlich gebrochene Mann das Werk nichts besto weniger fortzuseten; boch er vermochte es nimmer und Die Sandidrift feines werthvollen Geschichtswerkes ftarb 1615. vermachte er bem Ordensmanne ber Gefellichaft Jeju, bann Cardinalprimas Bazman, ber Seele bes fatholischen Restaurationswerfes und dieser sorgte 1622 für dessen Druck in Röln. 1685 erichien es ebendafelbst mit einem furzen Anhange, nämlich mit einer Schilberung ber Türkenbelagerung Wiens (1683). Zu Wien bruckte man 1758 eine neue Ausgabe bes "ungarischen Livius", wie bie nicht ganz paffende Lieblingsbezeichnung Ifthvanffp's in Ungarn sich heraus-Er fand im ganzen übrigen Jahrhunderte keinen ebenburtiaen Genossen ober Nachfolger. Denn bas zeitgeschichtliche Werk seines gehaßten Rivalen, des nationalen Protestantenführers Stefan Allyésházy, Ungarns Balatins, den Aithvánffy noch überlebte, find bloke memoirenhafte Aufzeichnungen für die Zeit von 1592—1603

sin magnarischer Sprache; das lateinische Diarium Zavodosth's Gebeimichreibers Palatins Thursó, des Nachfolgers Ilnschäus's — für die Jahre 1586—1624, desgleichen. Das Wertchen Nadanni's uber Geschichte Ungarns (Flores Hung.), 1663 in Amsterdam gedruckt, bedeutet wenig und die magnarische Chronif des G. Petho (Fortg. v. Kälnofn und dem Jesuiten Svangar) ist eben nur Chronif, wennsgleich nicht ohne zeitgeschichtlichen Werth. Sin vielbenuntes und in seiner Art bedeutsames Werk ist die lateinisch geschriebene "Geschichte der ungarischen Krone" (angelica corona regni Hung.) aus der Feder des Kronhüters und Thuróczer Obergesvans Peter von Réwa (1613 in Augsburg gedruckt), welche vermehrt und verbesiert, unter neuem Titel (Monarchia Hung. s. corona Hung.) Graf Franz Rádasdu, der Genosse der Magnatenverschwörung von 1665—1671, zu Frankfurt a. M. im Jahre 1659 wieder auslegen ließ.

Unter den lokalgeschichtlichen Erscheinungen sei nur der fleißigen Geschichtschreidung der Zipser Deutschen im ofungarischen Bergslande, 3. B. der Leutschauer Chroniken und des "kais. Mathematikus" David Fröhlich, eines vielseitig gebildeten und weitgereisten Mannes gedacht, der, außer einer lateinischen Chronographie Pannoniens und dem kulturgeschichtlich interessanten "Liatorium" (Reiseduch), 1641 zu Leutschau ein bemerkenswerthes Buch "Der uralte deutsch-ungarisch zinserisch-siedenbürgische Landsmann, d. i. Vorläuser der neuen unsgarischen Chronik" herausgab. Es ist ein ethnographisch-shistorischer Versuch, dei allen Mängeln der Rücksichtnahme werth.

Bor Allem verdient das Sachjenvolt Siebenburgens, die: ier vorgeichobenite und bedrohteite Boiten des Deutschthums Ceiterreichs, die unverfummerte Unerfennung jenes nationalen Gelbitgefühls, das mit Bildung und Fleiß vereint den Königsboden Siebenburgens und das Burgenland namentlich im drangvollen 16. und 17. Jahrhunderte ju einer intereffanten Erscheinung im karpatischen Bolter: und Rulturleben gestaltet. Die Rebe, welche der Sachsengraf A. Suet (+ 1607) am Siebenburger Landtage von 1591 ebenfo gewandt als entichieden vorbrachte, war nicht bloß eine Vertheidigung der politischen Stellung seiner Nation und ihrer Universität ober Gemeinichaft, sondern zugleich ein geschichtlicher Erkurs über ihr Werben, allerdings mit allen Brrthumern jener Zeit. Gie fand ihren L'ay in dem Werte eines fpateren Siebenburgers, des Rathsberrn Birles in feinem "Siebenburgischen Burgengel" (Bermannstadt 1670), einer Chronit feines Boltes. — Dan die Sachien Siebenbürgens in fruchtbarer Weise bie bichte ihres Landes pflegten, beweisen vom 16. auf's 17 vielfache Erscheinungen.

Abgesehen von den zahlreichen Zeitgeschichten und Localchroniken, die erst im 18., 19. Jahrhunderte durch den Druck bekannter wurden, wie 3. B. die Chronifen von Sigler († 1585), Lupinus († 1612), Fuchs († 1619), Oltarb († 1619) und vor Allem die ausführliche mit Umsicht und Pragmatismus verfaßte Zeitgeschichte (ber Jahre 1608-1665) des Schäfburger Rathidreibers Rraus (+ 1679). die nicht leicht eine ebenbürtige findet, — machten die Runde durch viele Hände: Tröster's weiter unten anzuführendes Buch, Tovveltin's (Töppelt) von Mediaich "Anfange und Niedergang Siebenburgens" (in lat. Sprache, Lenden 1667; Wien 1762), des oben ermähnten Miles "Siebenburgischer Würgengel" und M. Relps lateinisches Büchlein über den Ursprung der Siebenbürger Sachsen (Leinzig 1684). Der Schäfburger Baftor Dl. G. Saner gab eine Rirchengeschichte Siebenbürgens heraus (Frankf. u. Leipzig 1694), beren verbefferte Neubearbeitung handschriftlich blieb, wie das analoge Werk seines Amtsaenoffen Bermann. Auch die Magnaren Siebenburgens, insbesondere die tonangebenden Calviner, waren im Chronifenschreiben fleißig. Man barf nur auf die in ber nationalen Sprache verfaßten Annalen eines Mito, Biro, Szepsi Laczto, Számostözn, Somogni, Gyulaffi, insbesondere aber auf Joh. Szalárdy, dessen bedeutende handschr. Chronik 1662 abgeschlossen wurde, mit ihrem Eifer für bie magnarische Sache und ben "magnarischen Glauben" verweisen. Vor Allem sei jedoch der drei Spröfilinge der wichtigen Abelsfamilie Siebenbürgens: Bethlen, gedacht.

Bolfgang Bethlen (B. Fartas), vielleicht fein Sefretar Samuel Grondszty, stellte eine Sammelchronif (1526-1639) 3u= iammen, welche 1782-1793 von Bento in 6 Banden herausge= aeben ward. - Rohann Bethlen, Obergefpan bes Weißenburger Comitates, Széklerhauptmann und Kanzler Dich. Avafi's I. († 1678) bearbeitete ein lateinisches Unnalenwerk über Geschichte Siebenburgens vom 3. 1629—1663 (zu Hermannstadt und Amfterdam erschienen), die vom Hermannstädter Brofessor Tröster verdeutscht u. b. T. "Bedrängtes Dacien" zu Nürnberg (1666) erschien und mit des letteren etwas verworrenen Auslassungen in seinem Werkchen vom 3. 1660 über das "alte und neue teutsche Dacia" viel gelesen wurde. Die beabsichtigte Fortführung des Bethlen'ichen Werkes bis 1674 kam nicht zu Stande. — Der Sohn des Borigen, Nikolaus, unstreitig ber Begabteste unter ben Staatsmännern Siebenbürgens nach dessen Revindication unter K. Leovold I., aber auch ein Opfer-politischer Projectenmachereien und Utopien († 1716 zu Wien nach langjähriger Haft) kann insofern zu ben Historikern auch gezählt werden, als seine lateinische Denkschrift "das klehende Siebenbürgen zu den Füßen des Kaisers" (Gemedunda Transsilvania ..... 1685) einen geschichtlichen Kern enthält. Im erhöhteren Waße gilt dies aber von seiner Selbstbiographie in französischer Sprache, (nach seinem Tode, 1736 zu Amsterdam veröffentlicht), welche unter dem Titel: "Memoires historiques contenants l'histoire des derniers troubles de Transsylvanie", ein sehr interessantes Zeitbild liesert und den Vergleich mit den Memoiren seines Gegners, des damaligen Landessommandanten Rabut in de Bussyn, — anderersseits mit Franz Raksozy's II. Memoiren (hist. des troubles, Hag, 1739, auch mit Bethlen's Auszeichnungen verbunden) — heraussfordert.

Jugleich sei hier der magyarischen Chronif des Cseren von Ragy-Ajtja (geb. 1668) s. d. 3. 1611—1712, gedacht, eines gehaltvollen und mit bemerkenswerther Offenheit geschriebenen Buches, welches in unserer Zeit zum Abbrucke gelangte. Bei diesem Anslaß möge sogleich noch eines Chronisten, Cseren's Zeitgenossen, des Wagnaten Lud. Apor Erwähnung geschehen, dessenhistorische Arbeiten bis in die theresianische Epoche reichen. Inhaltlich nicht werthlos, lateinisch und magyarisch abgesasst und in unserer Zeit veröffentlicht, bieten sie besonders kulturgeschichtlichen Stoff, z. B. das magyarische Lusus mundi, worin der Gegensaß der "guten alten Zeit" und der eigenen drastisch und launig erörtert wird.

Mit diesen Betrachtungen verirrten wir uns bereits in das Feld des 18. Jahrhunderts und müssen für das 17. noch zweier wichtiger Erscheinungen gedenken. Es ist dies ein älteres Seitenstück zu Niklas Bethlen's Wemoiren, die Autobiographie des siebendürgischen Feldberrn, dann Fürsten, Johann Kemenni († 1662 im Kampse gegen die Türken), von ungleich höheren Werthe als z. B. die kürzlich versöffentlichten Tagebücher des Insurgentenführers Emerich Tökölni (1672, † 1705), sodann die Kirchengeschichte Ungarns und Siebendürgens aus der Feber des in Deutschland und in der Schweiz gebildeten Theologen, Philologen und Mediziners F. Pariz Papai (geb. zu Dees in Siebendürgen 1649, † zu Enned 1716), einer für die wissenschaftlichere Behandlung der magyarischen Sprache bahnbrechende Persönlichseit. Diese calvinische Kirchengeschichte erschien in lateinischer Sprache; ihre magyarische Bearbeitung wurde unterdrückt.

Hiftorische Thatsache hinzuweisen. Ihr zufolge wurzelt im beutschen Protestantismus und magnarischen Calvinismus Ungarns und Siebensens eine weit größere Rub

und spezialgeschichtlicher Schriftstellerei, als dies im fatholischen Lager Ungarns ber Fall ift. Die innigen Wechselbeziehungen mit bem nicht= fatholischen Deutschland, Holland, ber Schweiz u. j. w. fördern diese Richtung ungemein. Unaufhörlich besuchen ungarisch-siebenbürgische Studirende auf eigene Rosten ober mit Stivendien versehen die Universitäten Jena, Wittenberg, Salle, Beibelberg, Leyden, Bafel u. i. w. und ichließen allba förbernde literarische Bekanntichaften. Andererseits interessirt sich das Ausland immer mehr für dies lite= rarische Streben, da sich im langen politisch-religiösen Saber Guropa's bie Augen der protestantischen Dlächte dem Karpathenreiche immer erwartungsvoller zuwenden und in dessen nationalen und antikatholischen Aufständen willkommene Bundesgenoffen erblicken; daher auch die Maffe ausländischer Schriften über das damalige Ungarn. — 3m calvinischen Magnarenthum wurzelt die Kraft der Opposition, der tiefe Saß gegen bas beutsche Regiment, ber allerdings feine Geschicht= schreibung stärker färbt, als es sich mit der Unbefangenheit objektiver Sistoriographie verträgt. Gine solche mar jedoch in folden Zeiten bes Sturmes und Dranges einfach unmöglich. Denn gleich ftarte Gefühle bewegen das fatholische Lager, in welchem stets entschiedener bie Gefellichaft Resu die gange höhere Bildung und Geschicht= schreibung zu beherrschen beginnt und nicht ohne bebeutenden Erfolg. wie insbesondere das achtzehnte Jahrhundert zeigen wird. In nationalen Empfindungen stimmt nicht felten calvinische und katholische Geschichtschreibung zusammen, benn auch ber Klerus bes "marianischen Reiches," wie man das katholische Ungarn im 17. Jahrhunderte zu nennen beginnt, fühlt national, - aber in den confessionellen wird die Kluft immer größer. Gin zweiter Contraft fpiegelt fich in ber Sprache ber beiberseitigen hiftoriographie ab. In ber tatholischen bleibt das Latein, die durch den Brauch geheiligte Staats= und Ber= kehresprache eines polyglotten Landes, die Regel, in der calvinischen wird mit Vorliebe die magnarische gepflegt und in diesen Kreisen rubte die Kraft des Impulses zum späteren Emporbringen des natio= nalen Ibioms.

Ueber die damalige gedrucke Geschichtsliteratur Croatien = Slavoniens können wir uns kurz sassen. Für weitere Kreise bot einen Lesestoff bloß die ziemlich oberstächliche Arbeit Georgs Ratkan, eines gebornen Magnaren, Lector und Domherrn zu Ugram, nämelich sein geschichtliches Compendium in lateinischer Sprache u. d. T. "Gesbächtniß der Könige und Bane Dalmatiens, Croatiens und Slavoniens" (Wien, 1652).

Gine ungleich bebeutenbere Erscheinung allgemeinen Rufes bietet

sich für die Geschichte Dalmatien-Croatiens, insbesondere der italienischen Küstenstädte, in dem vielseitigen Gelehrten, Historiker, Epigraphiker und Genealogen Johann Lucio (Lucius) aus Trau in Dalmatien. Er schuf in seiner lateinischen Hauptarbeit "vom Reiche Dalmatiens und Croatiens" ein grundlegendes Werk (in erster Ausgabe 1666 zu Amsterdam erschienen und noch später zweimal veröffentlicht). Auch seine italienisch geschriebenen "Memorie di Trau" (1674, Benedig) und die "Inschriften Dalmatiens" u. s. w. (Benedig, 1673) sind werthvoll.

Kehren wir nun wieder zur provinzial=geschichtlichen Historiographie Deutsch=Desterreichs zurück, um sie dann in's 18. Jahrhundert zu begleiten. Dies war auch der Grund, ihr die böhmische und ungarische Historiographie und Verbundenes vor=anzustellen.

Um bedeutenbsten erscheinen die Leistungen des 17. Jahrhunderts in dieser Hinsicht auf dem Boden Kärntens, Krains und Tirols. Für Kärnten arbeitete der Schwabe Hieronymus Megiser, geb. 1550 in Stuttgart, ein vielseitig gebilbeter und ungemein fruchtbarer Polyhistor, Historiograph am Hofe Erzherzog Karl's II. († 1592), bann Rector an ber Klagenfurter Protestantenschule, endlich burch bie Gegenreformation Erzh. Ferbinand's II. seiner Stellung enthoben, durfürstlich-sächsischer Historiograph und Professor in Leipzia († 1616) — eine Landesgeschichte in 2 Foliobänden, gedruckt zu Leipzig 1612. Der Stoff war wohl nicht von ihm, sondern von dem ständischen Mitgliebe herrn Gotthard Christallnig gesammelt. verarbeitet ihn, nicht ohne Geschick, aber ohne tieferes Verständniß ber Aufgabe. In der alten Zeit Kärntens hat Megiser durch seine erfindungsreiche "Geschichtsklitterung", um mit Fischart zu sprechen, viel gefündigt und auch in der Geschichte des 17. Jahrhunderts manches Unbeil angerichtet. Wie tief steht da nicht sein schwülftiges Geschichtswerf unter ber naiven Chronik Unreft's, seines weit alteren Borläufers. Immerhin bleiben aber Megifers "Chroniden des loeblichen Erpherpogthumbs Rhärndten" bas erfte zusammenfassende Werk über Landesgeschichte von der Urzeit bis in's 17. Jahrhundert und in stofflicher Beziehung namentlich für bas 15. nicht ohne Werth, ba manches Handschriftliche bafür verarbeitet wurde.

Für Krain brach ber Laibacher Dombechant Johann Ludwig Schönleben (geb. 1618, † 1681), Krainer von Geburt, die Bahn, obschon von der lateinischen Hauptarbeit des ungemein fleißigen Gelehrten über das antike und moderne Krain bloß der erste Theil erschien (1681). Zahlreiche Manuscripte liegen noch ungedruckt.

Der eigentliche Batriarch ber Landesgeschichte Krains wurde jeboch Schönleben's jüngerer Zeitgenosse: Freiherr Johann Weikard Balvaffor, Abkömmling einer welschen Familie aus Bergamasco, geboren zu Laibach 1641. 28. Mai. Er mar mit seinem rastlosen Sammlereifer auf allen Gebieten in drudenden Berhältniffen geftorben, da sein Land die großen Geldopfer des Dannes nicht zu würdigen verstand, welche er vor Allem dem Lebenszwecke brachte, die Heimat nach allen Richtungen zu erforschen und mit Hülfe der ausgebreitetsten Hülfsmittel geschichtlich und naturhistorisch zu verherrlichen. Es ist ein merkwürdiges Stück Leben, dem wir nicht weiter hier nachaehen dürfen. Das Hauptwerk, "die Ehre des Herzoathums Crain" eine Frucht vieljährigen Sammelns, wobei sich Balvaffor des bekannten Gelegenheitshistorikers, Ergsmus Francisci, als Stilisten und Herausgebers bebiente, erschien 1686—1689 zu Laibach in 4 Foliobänden und umfaßt alles auf Landeskunde und Landesaeschichte Bezügliche. Gin reiches Magazin verschiedenartiaften Stoffes, fand es damals und auch fpäter keinen Rivalen an Umfana und innerer Bollständigkeit. Schon das von werthvollen Abbildungen bealeitete Topographische sichert ihm einen bleibenden Werth. Kritik darf man von Lalvassor allerdings am wenigsten für die älteste Epoche erwarten; er entschäbigt uns reichlich burch die Külle von Daten historischer, ethnographischer und geographischer Ratur. für Kärnten erwarb sich Valvassor Verdienste durch sein Schlösser= buch (Topogr. archid. Carinthiae modernae, 1681) und burch die Topographie v. 1688.

Das Berdienst, die Reisebeschreibung, Topographie, in Wort und Bilb, entsprechend dem wachsenden Bedürfnisse der Zeit — umfassend burchgeführt zu haben, gebührt dem Steiermärker Martin Zeiller, aeb. 1589 zu Ranten in Obersteier. Sohn bes protestantischen Ortspfarrers, eines Schülers Melanchthon's, ber genug bemittelt mar, um bem Sohne eine forgfältige Erziehung und allseitige Bildung an beutschen Sochschulen angebeihen zu lassen, wich Zeiller 1603 ber innerösterreichischen Gegenreformation und verließ mit Weib und Kind und zureichender fahrender Sabe die katholisch gemachte Beimat. Alles wandte er sodann "als grundbelesener und höchst curioser Mann", wie ihn ein alter Literat nennt, auf Reisen, um Stoff für bas große Unternehmen zu sammeln, welches 1642—1673 zu Frankfurt a. M. mit den artistischen Beilagen ober Rupfern der Dierian'= schen Kirma in 32 Koliobänden erschien und aanz Deutschland und Ungarn umfaßt. (1649: Defterreich, Steiermart, Rärnten und Rrain mit Anh. 1650: Böhmen; Mähren, Schlessen. 1664: bas Köniareich Ungarn.) Er selbst starb als Schulausseher zu Ulm i. J. 1661 und darf seit Sebastian Nünster (geb. 1489, † 1552), bem gemüthelichen Kosmographen, der bedeutendste Vertreter dieser Richtung genannt werden. In diesem Merian-Zeiller'schen Reisewerke, dessen Teyt das Hauptverdienst des Verfassers ist, erschien eine Abtheilung: Topographia provintiarum Austriacarum u. s. w., Beschreibung der Städte, Schlösser... in Franks. 1677 unter Merian's Namen allein.

Das topographische Moment, im Sinne ber Abbildungen bamaliger Städte und Schlöffer, verdankt jedoch feine durchaus heimische Uflege an den epochemachenden Arbeiten des Georg Mathaus Bifcher Landsmann bes ältesten Chartographen Tirols, bes Tiroler Bauers Unich, - geb. 1628 zu Wenns bei Imft, feit 1666 Pfarrer zu Leonstein in Ober-Desterreich, Bfarrer und Topograph im Wechsel bes Winters und Sommers, bis 1669 — endlich 1685 Lehrer ber Mathematif am Ebelfnabeninstitut zu Wien (+ c. 1695). ift der Schöpfer breier werthvoller Unternehmungen, der Topographie Niederösterreichs (1672, Wien, 4 Theile), der Oberösterreichs (1674) und jener ber Steiermark (1681); sie repräsentiren eine mühsame, burch die bamaligen Stände der genannten Länder unterstütte Arbeit von bleibendem geschichtlichen und kunfthistorischen Werthe, wobet natürlich die Abbildung die Hauptrolle spielt, der Tert in den Hintergrund tritt, ja geradezu werthlos erscheint. Sein eigenes Baterland tam nicht an die Reihe. Bischer's Name wurde nur beshalb hier untergebracht, weil er eine bem Historiker nicht unwichtige Bulfsquelle eröffnete, und weil seine Bestrebungen mit benen Balvaffor's zusammenhängen; andernfalls ber Mann seiner Geburt nach Tirol anaehört.

Den Reigen ber eigentlichen Historifer Tirols eröffnet ber weit ältere Landsmann Lischer's Mathias Burglechner von Thierburg, Zeitgenosse Erzherzog Ferdinand's II., Maximilian's III. und Leospold's, geb. 1573 zu Junsbruck aus bürgerlichem Kreise, 1590 Kammersecretär, 1594 geabelt bei der Reichsprokuratur in Speier, 1598 Kammerrath in Innsbruck, 1612 Kanzler, bald Kammerpräses und reich an Aemtern und Einkünften 1642 gestorben. Burchlechner ist ein Mann von unstreitiger Gelehrsamkeit und jenem Bienensleiße, der ihn befähigte ein grundlegendes Werk der heimatlichen Landesskunde zu verfassen. Diese "über höhern Besehl" aus den Urkundensmassen der Klöster, Stifte, Märkte, Gerichte, Schlösser und Abelsste, desgleichen aus landesfürstlichen Archivalien mühevoll zusammensgelesene Statistik und Geschichte Tirols führt den Titel "Tirolischer

Abler", gliebert nich in 17 Abschnitte mit einem Anhange von Nachträgen. Der umfangreiche 13. Abschnitt behandelt die Heimatszgeschichte und der ganze historische Theil reicht dis 1618. Das Werk wurde viel benutt, blieb jedoch handschriftlich, gleichwie die Arbeit seines älteren Freundes und Fachgenossen Wax Sittich Freiherrn von Wolkenstein (geb. 1563), welche, obsichon in Bezug der statistischen Rotenfülle mit Burglechner's Werke nicht zu vergleichen, von Kenznern als verdienstlich beurtheilt wird.

So wollte es benn das Geschick, daß ber Welt als eigentliche Landeshistoriographenfamilie Tirols das Geschlecht ber Freiherrn, bann Grafen von Brandis, befannt wurde: Grofvater und Entel. Das Werk des Ersteren tam in unserem Jahrhundert unter die Breffe, die Arbeiten des Letteren traten icon gleichzeitig an's Licht. Jakob Andrā, Frhr. von Brandis, (geb. 1569 zu W. Reustadt), zu Innsbruck, Wien und Brag gebildet und rasch in Staatsbiensten emporgefommen, die er 1609 als Landeshauptmann an der Etich und 1626 als Oberstland-Silberkammerer — reich an Ehren und als eifriger Regierungsmann — 1628 aufgab, um bald barauf zu sterben (1629), — hinterließ eine Geschichte Tirols, geknüpft an die Reibenfolge der Landeshauptleute. Brandis hat allerdings verschiedene Quellen benutt, aber auch den Buralechner, seinen Freund. vielfach ausgeschrieben; Kenner bezeichnen das Werk im Vergleiche mit dem Burglechner's als feiner Natur nach specifisch tirolischer. Der Entel Jakobs Andra, Graf Franz Abam Brandis, (geb. 1639, + 1695) ift ein fruchtbarer Scribent in zeitgeschichtlicher und genealogischer Richtung, mit der entseklichen Gelehrtensprache jener Reit, wie z. B. fein "fruchtbringenber österreichischer Lorbeerzweig"... (1674, Augsburg; 2. Aufl. 1675), jeine "fama austriaca" (1678) an den Tag legen. Als Landeshistoriograph Tirols verewigte sich dieser Brandis in dem zweitheiligen Werke v. A. 1678 (Bogen) u. b. T. "Deß tirolischen Adlers Immergrunendes Chren-Krankl, ober jufammengezogene Erzehlung jeniger Schrifftwurdigisten (Beichichten, jo sich in den zehen nacheinandergefolgten Herrschungen der fürst= lichen Graffschaft Tirol von Noë an bisz auff jekige Zeit zuge-Der erste Theil handelt anhangsweise auch von den Bisthümern und Abteien, der zweite von Trient und Briren und von dem Ursprung der vier Stände der fürstlichen Graficaft Die Hauptsache aber bleibt die Landesgeschichte innerhalb ber zehn Herrschungen, beren erste in den Tagen von Noë, Tuisto, Mannus, Ingavon, Istavon, hermione . . . . bis auf Theffl (Thaffilo) und Demetrius, die zweite "unter ben römi:

ichen Bürgermeistern", die britte unter den römischen Kaisern u. f. w. verläuft. Als neunte Herrschung wird die Evoche der "Markgrafen von Anbechs, Herzogen von Meran, Grafen zu Tirol, auch Berzogen in Karnten", als zehnte und lette die des Erzhauses Defterreich angesett. Brandis leiftet in diesen Absonberlichkeiten nicht mehr und nicht weniger als die Masse ber gelehrten Scribenten jener Zeit, welche um die Wette das Unglaublichste glaubhaft machen wollen, sobald sie in die graue Vergangenheit steuern und eine Sprache lieben, so geschraubt und geschnörkelt wie ihre Tracht. Wir muffen beshalb unferem Brandis die "mit Bethauungsthränen schwanger gebenben Augen" ober "fleisch-driftallene Sinnesfenster", wie er sie ander Orten nennt, zu aute halten. Wie der Inhalt erweist und Brandis selbst andeutet, schöpft der Verfasser nicht wenig aus Burglechner's maßgebendem Berte. Die compendiarische Rurze bes Buches und ber Umstand, daß die bedeutenderen Vorarbeiten Wolfenstein's und Burglechner's nicht zum Drucke gelangten, erklärt uns seine Berbreitung und vielfache Benutung. Es fam auch bem Batriotismus des Landes, des abaefcoloffensten unter allen, alaubens: einheitlich geworden wie fein zweites und voll Eingenommenheit für bas Hergebrachte, entgegen und konnte, als Beimatskunde im um= faffendern Sinne, sein Erscheinen mit ben Anittelversen in ber Borrebe rechtfertigen:

> "(fis finden sich ber Sprier Trefslich begangne Thaten Und was die Griech' und Medier Loblichs begangen hatten, Man weiß wer 3' Rom und Babilon Sey auff dem Thron gesessen, Und warumd soll — das werth Tirol Seiner Helden vergessen."

Wir haben uns etwas länger bei Brandis aufgehalten, nicht als ob wir seinem Werke einen sonderlichen Werth beimäßen — benn an Umfang und Stoffreichthum steht es z. B. hinter der ziemlich gleichzeitigen "Ehre des Herzogthum Crain" Balvassor's weit zurück, und auch flüchtig gearbeitet müssen wir es nennen, — sondern einsfach deshalb, weil wir an ihm eine Probe provinzialgeschichtlicher Literatur jener Zeit vorführen wollten.

Anders gestaltet sich der Gesichtstreis der Historiographie bezeits in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts auf dem Boden aller drei Ländergruppen unseres Staates, zunächst in den deutschen Erblanden. Was früher nebensächlich schien, wird

jest zur Hanvilade, und worauf man bisber Gewicht legte, tritt in ben Hintergrund. Man erfennt die Nothwendigseit urfundlicher Arbeit, und der Stoff gilt Alles, während früher nur auf die Darsftellung gesehen ward. Allerdings gebt es noch lange auf dieser besseren Fährte chaotisch zu. Richt sobald wird der Quellen: und Urfundenwust ein fritisch geordneter Apparat, ähnlich wie der Stil der Historifer von Schwulft und Unnatur sich nur langsam in nüchterne Klarbeit umsett.

Die neue Bahn gur biftorischen Kritik auf Grundlage ber Urfunden und zeitgerechten Geschichtschreiber wird in Frankreich und Deutichland gebrochen. Mus bem Rampie ber niederlandischen Befuiten, ber Bollandiften, jo genannt nach Johann von Bollanden (geb. 1596, † 1665), dem Begründer bes riengen Cammelmertes von Märtyrer- und Beiligen-Leben (Acta sanctorum), - mit ben frangonichen Benedictinern, der Mauriner Congregation (1618 geftiftet), bas Genie Johann Dabillon (geb. 1632, + 1707) an ber Spipe, entwidelt fich bas michtigfte Huftzeug bes Siftorifers, Balaoaraphie und Diplomatif. 3hr fefter Grund murgelt in Mabillon's Hauptwerke über Diplomatik (de re diplomatica, 1681, Suppl. 1702), bem Ergebniß jenes langen, mit wiffenschaftlichen Waffen ge-Aber auch ein zweites Buch bes frangösischen führten Streites. Benedictiners tommt in Betracht, weil es zeigt, welche breite Grundlage ben archivalischen Forschungen bes Orbens geschaffen werben follte: Mabillon's deutsche Reise (Iter germanicum 1685) v. 3. 1683, auf welcher er bis Salzburg und Innsbruck gelangte. und Titel bes Werkes bleiben maßgebend. Was in Frankreich mit Ausgaben ber alten Quellen geleistet murbe, in ben Zeiten Mabillon's und unmittelbar nach beffen Hingang, ermißt jeder Kachmann, wenn er ber bezüglichen Arbeiten eines Duchesne, b'Achern, Baluze Martene-Durand, und vor Allem der Leistungen der Mauriner: der Beiligen= geschichten bes Orbens (Acta SS. O. B. 1668-1702) und ber wichtigften That, des großen Sammelwerkes ("rerum gallicarum et francicarum scriptores . . . ") von Dom Bouquet 1736 ff. bearundet, womit die Grundlage ber guellenmäßigen Geschichte Frankreichs geschaffen wurde.

Auch in Deutschland treten wir in eine Epoche des Umschwungs. Ihn verfündet Leibnit, der Universalgelehrte, mit seiner Schule. (Brose Pläne bewegen seine Seele. Umfassende, neue, kritische Quellenausgaben, denen er selbst die Wege zeigt, sollen geschaffen werden, ein Reichskollegium für beutsche Geschichte ober eine historische Universalakademie Deutschlands steht auf dem Programm. Liel, ja

bas Meiste bes Angestrebten bleibt frommer Wunsch, aber bas, was errungen wurde, ist nicht wenig; es ebnet sich der Weg zum Bessern. Schon die Begründung von Handweisern oder übersichtlichen Zusammenstellungen (Directorien) des kunterbunt in den verschiedensten Ausgaben abgedruckten und abgeklatschten Quellenwustes war ein Berdienst. Allerdings hatte bereits Freher den Gedanken zu verwirklichen begonnen, doch erst zufolge der Bestrebungen der historischen Schule Leibnitz' gedieh er besser und sand endlich in dem Hambersger'schen Directorium (1772, Göttingen) seinen relativ gelungenen Ausdruck, soweit es eben der damalige Stand der Quellensorschung zuließ.

Die frangofischen Dlauriner und Leibnit stehen in ihren gusammentreffenden Bestrebungen mit Desterreich, insbesondere mit bem Kernlande des Staates, in Beziehungen. Leibnit hatte den Plan einer Akademie der Biffenichaften zu Bien, der Raiferstadt, nicht nur fertig gebracht, sondern ihre Gründungsurkunde, ja jogar die Liste ihrer ersten Mitglieder war bereits ausgefertigt. war die Ungunft der Verhältnisse mächtiger als die Mahnung der Wissenichaft, und so sollten nabezu anderthalb Jahrhunderte vergeben. bevor sich die Hallen der Akademie der Bissenschaften in der Donaustadt erschlossen. Nichts besto weniger kam es zu fruchtbaren Wechsel= beziehungen ber öfterreichischen Gelehrtenwelt mit Deutschland, die nachwirken mußten. Gleichzeitig beginnt der Riesenfleiß und die staunenswerthe Gelehrsamkeit eines Muratori im österreichischen Italien, und in Borberöfterreich knüpft sich an die alte Reichsabtei St. Blaffen im Schwarzwalbe ein reges literarisches Leben.

Beginnen wir mit dem Lande Desterreich. Hier bildet, wie im frühen Mittelalter das Benedictinerstift Melk einen Hauptherd der Geschichtspslege. Der Fleiß der französischen Ordensgenossen wirkt befruchtend. Anselm Schramb (geb. 1676 zu St. Pölten, † 1720) erössnet 1702 mit dem Chronicon Mellicense, der Chronik von Melk, den Reigen. Gründlicher geht sein Klostergenosse Philipp Hueber (geb. zu Wien 1662, † 1735) zu Werke, wie sein lateinisch geschriebenes "Desterreich aus den Melker Archiven erläutert" beweist. Man merkt ihm den Archivar von Fach an, der auf diesem Felde in Welk und Göttweih Resormen anstrebt, Genealogie, Siegelkunde, Diplomatik, Paläographie als Hauptsachen behandelt. Die Hauptsarbeit blieb jedoch den Gebrüdern Bernhard und Hieronymus Pez vorbebalten.

Der Erstere (Melker Klostermann seit 1700, † 1735), nicht ohne Berechtigung Oesterreichs Mabillon genannt, lernte auf Reisen

Deutschland, insbesondere aber Frankreich und die Leistungen ber bortigen Orbensgenossen tennen und fasste ben Blan abnlicher Arbeiten, die in ihrer Ausführung die stählerne Ausdauer und Opferwilligkeit eines Privatmannes von geringen Mitteln inmitten keines= wegs fo gunftiger Verhältniffe, wie die frangofischen maren, - ermessen lassen. In seinen "apologetischen Briefen zu Gunften bes Benedictinerordens" v. 3. 1714 spielt sich im Kleinen der Kampf seines Orbens mit bem ber Jesuiten ab, wie er im Großen in Frankreich und in den Niederlanden geführt wurde. Abgesehen von bem großen handichriftlichen Werte "Bibliothet der Benedictiner" ift Die für uns maßgebende Leiftung der "Neueste Schat unbefannter alter Dentmäler" . . . (Thesaurus anecdotorum novissimus . . . 6 Fol.= Bde. Augsburg und Graz. 1721—1729). — Sieronymus Beg (geb. 1675 zu 3ps, + 1762) arbeitete gemeinsam mit seinem ältern Bruder und ließ es nicht an archivalischen Reisen fehlen. Das Hauptergebniß seiner Bestrebungen, stofflich wichtiger als bas Hauptwerk seines Bruders, ift die erste umfaffendere Sammlung österreichischer Geschichtsquellen, insbesondere solcher, die sich auf das Land Desterreich beziehen, die "alten und ursprünglichen Geschichtsschreiber Desterreichs" (scriptores rerum austr. vet. et genuini . . . 3 Fol.=Bbe. Leivzig und Regensburg, 1720—1745), deren wichtigste Stude außer dieser Ausaabe noch immer keinen neuen, verbesserten Abdruck fanden. S. Bez ift mit feiner Ausgabe jest weit überholt, aber in ber Entwicklungsgeschichte öfterreichischer Hiftoriographie bleibt ihm sein Plat gewahrt; benn er machte ben ersten fruchtbaren Spatenftid auf biefem Felde, durchaus nicht getragen von der Gunft der Berhältnisse. Seit 1740 übergab er die Leitung der reichen Rlosterbibliothet seinem jungeren Ordensbruder Dl. Kropff († 1779), ber auch literarisch thätig war.

Aber auch zu Göttweih regte sich der Benedictinerorden und mit größerem Erfolge als in dem gleichfalls nicht müßigen, mit literarischen Hülfsmitteln bestversehenen Kloster Kremsmünster. Der Mainzer Gottsried Bessel, 1714—1749 Abt von Göttweih, Liebling K. Karl's VI. lieserte in seinem Chronicon Gotwicense und zwar in dessen vorlausendem Theile (1722 in Tegernsee gedruckt) ein reich ausgestattetes Urfundenwert nach dem Vorgange Madillon's. Das Uedrige eine historische Topographie des Landes Desterreich in antiser und mittelalterlicher Zeit (Notitia austriae antiquae et mediae) gab erst viel später (1781—82) der Tegernseer Abt Magnus Klein heraus. Bessel erscheint somit als ein würdiger Rivale seiner Welfer Orbensgenossen.

Aber auch ber Cifterzienserorden Niederösterreichs legte nicht die Hände in den Schooß. Aus dem Nachlasse des Zwettler Abtes Bernhard Linck veröffentlichte der spätere Prälat Melchior, Zeitgenosse der Gebrüder Pez (1723—25, Wien 2 Bde. Fol.), die lateinischen "Jahrbücher" des Zwettler Klosters, in denen wir für die Zeit von (1083—1645) manchem belangreichen Chronisten= und Urkundenstück begegnen.

An Lilienfeld wirkte Chrusost. Hanthaler (geb. 1690 i. D.-De., feit 1716 in Lilienfeld, + 1754) als Archinar und Bibliothefscustos, ein Mann von unleuabarem Talent und ausbauernder Arbeitsfraft. Die Lorbeern ber Melker Benedictiner ließen ihn nicht ruben. So erschien bereits 1747 ber erste Band ber Lilienfelder Annalen (fasti campililienses), dem noch ein zweiter Folioband 1754 folgte. Das reichhaltige Werf war schon in den Jahren 1730—1745 vorbereitet und auf vier Kolianten berechnet. Die beiden letten Theile der Sandidrift, wichtig wegen ihrer Daffe genealogisch-diplomatischer Untersuchungen zur Geschichte abeliger Geschlechter und culturgeschicht= licher Notizen, blieben, sammt den bereits fertigen Rupferplatten zur Facsimilirung und Mustration, bis sum Jahre 1818 tobt liegen, in welchem sie ber damalige Abt Ladislaus Unrfer, nachmals Erzbischof von Erlau als Nachlaß Santhaler's zur Veröffentlichung Hanthaler ist ein ungemein fruchtbarer Scribent gewesen und sein Hauptwerk, bessen zweiter Band bis 1500 reicht, von unleugbarem Berdienft. Aber der Genuß davon wird uns ungemein burch die jett erwiesene Thatsache vergällt, daß Hanthaler von falichem Chrgeiz getrieben, ältere Geschichtsquellen zu veröffentlichen als ben Gebrüdern Beg zur Verfügung ftanden, nichts weniger als vier angeblich Babenbergische Chronisten: ben Alold, Rikard, Ortilo und Vernold, als Geschichtschreiber ber Zeit von 908—1267 fabricirte ober fälschte. Schon zu Santhaler's Zeiten murben ftarte Bebenken wider ihre Echtheit laut; man nannte spöttisch den Ortilo statt von Lilienfeld, von "Lugenfeld" und der fritische Calles bectte ichwer wiegende Widersprüche auf; aber erft unserem Jahrhunderte war es vorbehalten, alle vier Chronisten als Erfindung Santhaler's zu brandmarken und doppelt zu bedauern, daß Santhaler seinen unleugbaren Scharffinn, sein bedeutendes Wiffen nicht ausschließlich ber Erforschung ber historischen Wahrheit, sondern leider auch der historischen Täuschung widmete.

Doch auch der Zesuitenorden ließ das Feld der Geschichts= arbeit nicht ungepflügt, und vier Männer deffelben vertraten benselben in würdiger Weise: Steperer, der Berfaffer der tüchtigen

Monographie über Herzog Albrecht II. und fein Haus, (erich. zu Wien als "Commentarii" 1725,) Martus Hanfis (geb. 1683 zu Rlagenfurt, Zejuit 1698, † 1766 ju Wien), Sigismund Calles, fein Zeitgenoffe, und Grasmus Wilhelm Froblich (geb. zu Gras 1700, † 1758 in Wien). Hanfig jouf (1727-1754) in dem dreis bandigen Werte "Germania sacra" eine noch immer brauchbare mittelalterliche Kirchengeschichte des süböntlichen Deutschlands und zwar ber für Desterreichs Vergangenheit wichtigften Hochstiftssprengel: Salzburg, Baffau und Regensburg. Danfig batte fich fleißig in Archiven umgesehen; doch griff er manchmal fehl, wie dies seine diverien Vertheibigungsevisteln und Controverien, insbesondere mit bem Benedictiner Bernhard Bez, darthun. Sigmund Calles ichrieb bie "Annales Austriae" (erich. ju Wien 1750 in 2 Fol.=Boen.), Sahrbücher Desterreichs von der Urzeit bis 1283 und die Annales ecclesiastici Germaniae, d. i. die firchlichen Jahrbücher Deutschlands (1756-1769, 6 Fol.-Bbe.), die bis in's elfte Jahrhundert reichen. Calles überragt Sanfig an ficherm Blid und fritischer Schärfe; wir muffen nach dem Magstabe seiner Zeit ihm einen der ersten Pläte überhaupt einräumen.

Chenburtig an Anlagen und durch Lielseitigkeit der miffenschaftlichen Bildung als Philologe, Rumismatiker, Genealoge ausgezeichnet, erwarb fich Fröhlich Verdienste um die Geschichte Innerösterreichs. Der Schwerpunkt berfelben ruht im Genealogischen, wie die bezüglichen Arbeiten über die Souneter-Cillier, die Karntner Berzoge und bie Görzer Grafen beweisen, welche lettere Monographie jedenfalls mit mehr Recht Fröhlich's Namen als ben des Grafen Coronini tragen follte. Die Berausgabe von Urfunden mar Fröhlich's schmächste Seite, wie bas ungemein mangelhafte Diplomatar ber Steiermark (1755, 1757 in 2 Quartbanden), in Gemeinschaft mit bem Orbens: genoffen Buich herausgegeben, beweift. Um unbeftrittenften bleibt fein Berbienst als Numismatiker. Fröhlich ist ber erste Defterreicher. welcher bie Bebeutung bes Schweden Beraus (geb. 1671 gu Stod: holm, seit 1709 in österr. Diensten als Antiquarius und "Antiquitäteninspettor," seit 1719 Bergbauspetulant in ber Steiermarf und barin bald verkommen, † um 1725) für die numismatische Forschung in Defterreich überholte und ber wiffenschaftlichen That feines Landsmannes und Orbensgenoffen J. Dl. Ethel die Wege ebnete.

Bon anderen Geistlichen der Erblande wäre außer R. Duellius, einem fleißigen Quellensammler und Genealogen (1725—27), noch ber Pauliner Eremit P. Mathias Fuhrmann zu nennen, welcher 1734—1737 'u. d. T. "Altes und neues Desterreich" eine viers

theilige Universal= und Spezialgeschichte Desterreichs, nebst Chorographie und einer Stizze von der Kölkerwanderung, — offenbar für weitere Kreise, in deutscher Sprache erscheinen ließ. Ihr folgte (1738) das zweitheilige "Alt und Neues Wien" und nach längerer Pause 1766—70 ein ähnliches dreitheiliges Wert, mit besonderer Rücksicht auf die Gegenwart, dem sich eine "Allgemeine Kirchenund Weltgeschichte von Desterreich" (1769) anschloß. Fuhrmann sei eben nur als Vertreter einer Richtung genannt, die einem unstreitigen Bedürfniß der Allgemeinheit entgegenkam, ohne daß ihre Vertreter, zu denen auch Granelli mit seiner Germania Austriaca (Desterreich in seinen deutsch-erbländischen und böhmischen Bestandtheilen) v. J. 1701 gehört, eine größere Bedeutung ansprechen können.

Für die Steiermark arbeitete mehr fleißig als fritisch der wackere Jul. Uquil. Cäsar, Chorherr des alten, durch werthvolle germanistische Handschriften ausgezeichneten Klosters Vorau als rühriger Patriarch der neuern Historiographie dieses Landes, welchem ein diesfälliger Aufschwung Noth that, allerdings nicht mehr und nicht weniger als den innerösterreichischen Nachbarlanden.

Cäsar's bedeutendstes Werk sind die lateinischen "Annalen der Steiermark" in 3 Foliobänden, von der ältesten Zeit dis 1519 — (Grät und Wien, 1768—1777) reich ausgestattet mit Urkunden und im 3. Bde. selbst mit Chroniken-Texten versehen. — Vollständig ist die achtbändige Staats= und Kirchengeschichte der Steiermark (Graz, 1786—1788), aber bedeutend lockerer in ihrer kompendiarischen Abfassung. Nebendei schried J. A. Cäsar, dessen nachgelassener handschriftlicher Brieswechsel kein geringes zeitgeschichtliches Interesse erweckt, Topographisches über die Steiermark und die Landeshauptsstadt Graz, Arbeiten, welche mit denen Fuhrmann's über Wien ziemlich gleichartig sind. Bedauern müssen wir, daß die Handschrift des vierten Foliobandes seiner oben angeführten Annalen im Schooße der damaligen Hoscensur so lange ruhte, die er spurlos verscholl.

Für Innerösterreich und Oberitalien erwarb sich auch der Domsherr de Rubeis durch seine Denkmale der aquilejischen Kirche (Monum. eccl. Aquilej.), erschienen zu Straßburg i. J. 1740, ein unbestreitbares Verdienst, obschon man ihn nicht eigentlich zu dem österreichischen Literaturkreise rechnen darf.

Tirol blieb auch in dieser Epoche nicht zurud. Der Brirner Domgeistliche Josef Resch lieserte mit wahrem Bienensleiße zwei Foliobände eines Urfundenwerfes zur Geschichte der Kirchen von Säben-Briren ("Annales ecclesiae Sabionensis nunc Brixinensis atque conterminarum. Augsburg, 1755, 1767"), denen 1765—

1767 zunächst die Dentmale der alten Kirche Brixen und zwei andere Publicationen gleicher Richtung folgten. — Für Trient sorgte sein Standesgenosse Bonelli mit ähnlichen Quellenarbeiten von gründslicher Anlage (Monumenta eccl. Tridentinae, 1765 und Notizie intorno al B. M. Adelpreto vesc. della eccl. di Trento. 2 Bde. 1760—65).

In biesen Erörterungen bis an die Warken Italiens vorgerückt, müssen wir auch der bedeutendsten Krast unter den Historikern
dieses Gebietes gedenken, mit Kücksicht auf den Umstand, daß ihre Leistungen auch von namhastem Belange für die Geschichte des das maligen österreichischen Italiens und die gesammte mittelalterliche Geschichte unserer Staatsbildung von maßgebendem Werthe sind. Es ist dies der Modenese L. A. Muratori (geb. 1672, 1694—1700 Bibliothekar der Ambrosiana zu Mailand, † 1750), dessen staunensswerthe Thätigkeit die 28 FoliosKände der mittelalterlichen Geschichtssichtenstellens (Serr. rer. ital. Mailand, s. 1723), die Altersthümer Italiens in der mittleren Zeit (Antiquit. ital. m. ae. Maisland, 6 Bbe. Fol. 1738—1743) und die Annali d'Italia dell era volgare s. a. a. 1749, (Mailand, 1744—1749, 12 Bbe.; auch später ausgelegt) als reiche Früchte eines thätigen Menschenes hinterließ.

Wir fommen von dieser Abschweifung wieder auf den Boden der beutsch-österreichischen Erblande zurück, indem wir als weltliche Repräsentanten der Landeshistoriographie für Görz den Grafen Coronini, Zeitgenossen und Schüler Fröhlich's (mit zwei Werken 1752 und 1772), für Sberösterreich den Freiherrn (3. v. Hohene ck, Berfasser der "löblichen Herrn Stände des Erzh. Sesterreich o. d. E. 1727—1747" (3 Bde. Fol., Passau) und den fleißigen Beamten der Gewerkschaft Lalentin Preuenhuber mit seinen bestgemeinten Jahrbüchern von Stadt Steier (Annales Styrienses, ausgestattet mit Urfunden, erschienen 1740 zu Nürnderg) — vor Allem jedoch zwei Wänner hervorheben, deren Leistungen schon mehr dem Ausgange des 18. Jahrhunderts zuneigen, immerhin jedoch hier den Plats finden können.

Der Eine von ihnen ist F. Th. von Kleinmayern, (geb. 1735, † 1805), Rechtsgelehrter und Historiker, zulest Präsident der obersten Justizstelle in Salzdurg, der die älteren Leistungen eines Hundt, Metger, Dalham (16. 17. 18. Jahrh.) zur salzdurgischen Historie weit zurückläßt, und bessen gründlicher Gelehrsamkeit wir die noch immer unentbehrlichen "Rachrichten vom Zustande der Gegend und Stadt Juvavia" (Salzdurg, 1784. Fol. mit Empert's Univ.=Repertorium dazu v. J. 1803), als Kundgrube für die älteste Geschichte Inner-

österreichs verdanken. Der Andere ist Roschmann von Hörburg, ber Begründer einer genauern Erforschung Tirols in der Kömerzeit und zugleich der Verfasser einer Landesgeschichte Tirols (2 Theile 1792), die jedoch über die älteste Spoche nicht hinaus kam.

Die Begründung einer wissenschaftlichern Darstellung ber Unfänge bes Hauses Habsburg knüvft sich an Vorderösterreich und zwar an bas Rlofter S. Blafien am Schwarzwalde. Ihm gehörte an Franz Jak. (Marquard) Serrgott (geb. zu Freiburg im Breisaau 1694. + 1762), ben ein aunstiges Geschick in ben jungeren Jahren nach Rom, bann nach Frankreich zu den Maurinern führte und für die Zeit von 1728—1748 als Vertreter der Stände des Breisagues in Wien verweilen ließ. Aus Frankreich brachte er die nachhaltige Anregung zur wissenschaftlichen Arbeit mit und in der Donaustadt erwuchs in ihm ber Plan, zum Historiographen bes Saufes Desterreich zu werden. So erschien als Vorläufer der "Dentmäler bes Hauses Habsburg" die diplomatische Genealogie des a. Geschlechtes Habsburg zu Wien i. 3. 1737 und mit ihr ein neues Syftem der habsburgischen Geschlechtskunde, in 3 Banden oder Ab-Dlit dieser literarischen Erscheinung entzündete sich eine wissenschaftliche Kehde zwischen Gerraott und bessen Kloster und Arbeitsgenoffen Heer, der Sanblafianer, mit den Gelehrten der Schweizer Abtei Muri, ber Lieblingsstiftung bes alten Baufes Sabs-Fridolin Kopp und Joh. B. Wieland, beren ersterer ein tüchtiger Baläggraph und Diplomatiker genannt werden nuß. Diese Kehde, die sich mit anderweitigen Angriffen gegen das sogenannte eticonische Geschlechtsinstem Herrgott's verknüpfte, hatte, wie jeder miffenschaftliche Streit, zur Folge, bag mit ber Leuchte ber Ilrfundenforschung ein weites Gebiet ber ältern Beriode des Mittel= alters fruchtbar untersucht wurde. — Die Monumenta aug. domus Austriacae, ursprünglich auf 5 Foliobande angelegt, erschienen 1750-1760 in 3 Banden zu Wien als Briefcober Rudolph's I., Siegel, Münzenkunde und Bilberfaal ber Fürsten Desterreichs. Abt Gerbert, Berausgeber ber Briefe R. Rudolph's I., gab bann 1772 ben vierten Band als "Gräberbeschreibung" (Taphographia) ber Kürsten Desterreichs heraus. Der Künfte, der sämmtliche auf diese Dynastie bezüglichen Inschriften enthalten follte, tam nicht gur Ausarbeituna.

Um bieselbe Zeit machte sich ber Freiherr S. Chr. v. Sendensberg (geb. zu Frankfurt a. M. 1704, † 1768 zu Wien), seit 1745 Reichshofrath in Wien, und in bieser Stellung zum Reichsfreiherrn erhoben, als Bater ber beutschen, beziehungsweise öfterreichischen

\*\_

So gewahn man dem, je niefer in die Zeiten Maria Iderefia's (1740-1780) binen, befo allfenfaer bie beidichtiche Arbeit der deutscheinertreichischen Gifterteutsphie und die arofen Kämpfe der Rabre 1740-1748: 1756-1763, per baperide Erbiolaefreit (1777-1779), theile Eriftenifragen unferes Staates, theile Ber aroberungsentwurfe beweiben, mußten vor Allem auf eine geichichtliche Behandlung bes Gerreichischen Staatsrechtes mafgebenden Ginfluß nehmen. Der Saurmertreter biefer Richtung ift fe. fierb. Schrötter (geb. 1736 in Bien, 1761 Toctor der Rechte und Profenor, 1762 Diizial, dann Sefretar und endlich hofrath der Staats fanglei , — ein tuchtiger Burift und eine viel gebrauchte Geber in biplomatischen Dingen, überdies mit grundlichen bistorischen Rennt ninen ausgestattet. Die meinen Arbeiten Schrötter's durchriebt die Polemit gegen die Biderfacher der Rechte und Anivrude Ceffer reichs, er in ber appofatifche Dinorifer, abnlich wie Lebmann in feinem Beriuch einer Geschichte offerr. Regenten, in ibrem Ber baltniß gegen das deutsche Reich" (1778, Frankf. und Leivzig) und Rumelter von Sebernthal in dem grundlicheren Werke von aleicher Tenden: "lleber die Berdienne offert. Regenten um das beutiche Reich" (Bien, 1790), der Manches um jeden Preis vertheidigt, was die unbefangene Foridung der Gegenwart langit fallen ließ:" aber es find verdienftliche, ftoffreiche Werke, von be bingter Brauchbarteit auch far die Bestzeit. Diese Anerkennung ge bubrt feinen 5 Abbandlungen aus dem öfterreichischen Staatorechte (1762-66, Wien, 5 Boe.), feinem Berfuch einer öfterreichischen Staatsgeschichte (1771), der mit bem Jahre ber Erbebung Defter reichs jum Erzherzogthum (1156) ichlieft. Auch eine "Cefterreichiiche Geichichte" begann er 1779. Der zweite und dritte Band rührt jedoch von dem emsigen Piaristen Adrian Rauch, dem Herausgeber einer Sammlung öfterr. Geschichtsquellen (Scrr. rer. austr. 3 Bde. 1793 ff.), her und er löste die Aufgabe bis zum J. 1283. Auch des Exifesiten Henrenbach (geb. 1741, † 1779) "Grundsäte der ältern Staatsgeschichte Desterreichs" (Leipzig, 1776; Wien, 1777) verdienen Beachtung. Noch mehr Ph. Lambacher's "Desterr. Interregnum" (v. 1246...), erschienen 1776 als urkundenmäßige Arbeit.

So stehen wir an der Wende einer neuen Epoche der deutschösterreichischen Historiographie. Die Aushebung des Jesuitenordens,
dessen bisherige Genossen noch weiterhin an der wissenschaftlichen Arbeit mithalsen, aber unter veränderten socialen Verhältnissen, die Reform des Schulwesens, vor Allem die Universitäten, die günstigeren Censurangelegenheiten und das wachsende Interesse am geschichtlichen Unterbau des eigenen Staatse und landschaftlichen Lebens, — bes
rührten sich mit dem immer mehr wach gerusenen Kriticismus der Forschung und dem mächtig drängenden Bedürsniß, die geschichtliche Darstellung auf quellenmäßiger Grundlage durchzusühren.

Leibnit und fein Schülerfreis waren nicht umfonst thätig geweien; die Quellensammlungen mehren sich, wie 3. B. die auch für österreichische (Beschichte nicht unwichtigen von Ludewig (1720-41), Sahn (1724) und Menden (1730), aber auch der Ruf nach Quellenkritik wird lauter; die Göttinger Brofesoren Schlöger und Gatterer machten ihren Ginfluß weithin fühlbar und befruchtend; ersterer als Later ber Staatskunde auf geschichtlicher (Brundlage, bem die (Beichichte als "fortlaufende Statistit", Statistit als "ftill= stehende (Beschichte" gilt, letterer als Förderer der historischen Hülfswiffenschaften, wie Diplomatik, Rumismatik u. f. w., als Stifter ber hiftorischen Gefellschaft zu Göttingen und als Bertreter bes beachtenswerthen Blanes, neue und fritische Quellenausgaben zu veranstalten, wie er sich im zweiten Bande ber von ihm begründeten "allgemeinen historischen Bibliothek" findet. Wie man aber dies burchzuführen habe, erörterte ihr Schüler, ber geistreiche Theologe und Rationalist Semler in bem werthvollen Büchlein v. 3. 1761 "Berfuch, den Gebrauch der Quellen in der Staats- und Kirchengeschichte ber mittlern Zeiten zu erleichtern", welchem Berfuche 1782 eine gute "hi= storische Abhandlung über einige Gegenstände der mittlern Zeit" auch Desterreichs Vorzeit berührend — folgte.

Rösler zu Tübingen führte (1788—1798) in Dissertationen und ebenso wie Krause zu Halle (1797) in förmlichen Quellensausgaben ben Beweis, daß man auf dem richtigern Wege sei, das Quellenmaterial zu bewältigen und zu verwerthen, daß jedoch die

Kräfte und Mittel bes Einzelnen erlahmen müssten, wie sie bisher erlahmten. Auch Joh. von Müller gab dem frommen Bunsche berebten Ausdruck, daß es anders werden müsse, und so wirkten die bessere Erkenntniß und die verdienstlichen Anläuse zu deren Verwirklichung in Deutschland wie ein Ferment weiter fort. Aber die Schrecken des Krieges und die Fremdherrschaft mußten vorüberzgehen, ehe das zur That wurde, wovon man, als von einer Nothwendigskeit, seit Leibnig' Tagen gesprochen hatte.

All' biese Regungen und Bestrebungen begegneten in Deutsch=
öfterreich burchaus nicht blinden Augen. Auch hier bereitet sich eine Uebergangszeit vor, allerdings unter anderen Verhältnissen und mit abweichenden Lielen.

Wir können diese Nebergangszeit mit dem Jahre 1830 etwa begrenzen. Doch zuvor sei noch einiger vereinzelten Erscheisnungen der eben ablaufenden Periode gedacht und über die gleichzeitige Entwicklung der Historiographie in den beiden anderen Ländersgruppen Umschau gehalten.

Dben bereits geschah eines Bersuches (Schrötter: Hauch's) Erwähnung, eine quellenmäßige Beschichte Desterreichs für weitere Kreise in beutscher Sprache auszuführen. Der Bersuch fam bald in's Stocken und die übrigen Anläufe, wie 3. B. ber von Difchen= borfer "Staatsgeschichte von Desterreich, angefangen von den ersten Rachrichtsspuren ohngefähr 600 Jahre v. Chr. G. aus gleichzeitigen Quellen geschöpft" (1783, 2 Thle., Wien) tann nicht eben glücklich genannt werben, jebenfalls noch weniger als das Buch Benrenbach's. . — Dagegen muß mit Befriedigung erwähnt werden, daß die Lite= raturgeichichte und ihre Bibliographie, andererseits die Staats: und Länderfunde mit größerm Gifer in die Arbeit genommen wurde. Der Ginfluß Deutschlands, namentlich der Bublicationen Meufel's '(historische Literatur; "das gelehrte Deutschland"), Schlözer's (Staatsanzeigen . .), v. Bufching's (geogr. Nachr.), Bublicationen, Die sich sehr viel mit der österreichischen Monarchie beschäftigten, wirkten in dieser Richtung unverkennbar anregend. Frhr. Fl. v. Rhaug' Berfuch einer Geschichte ber öfterreich. Gelehrten (Frankf. 1755), Bogel's Bibliographie der Geschichte und Geographie Deutsch=Desterreichs (specimen bibl. germ. austr. h. v. Gruber und Went, 3 Th., Wien 1779 ff.) und de Luca's "gelehrtes Defterreich" (1776, 1778, 2 Bde.) muffen für ihre Zeit als Errungenschaften gelten. De Luca ist überdies einer ber fruchtbarften Schriftsteller im Bereiche ber Lanbestunde Desterreichs, abgesehen von feinen juridisch-politischen Arbeiten.

Bliden wir auf Böhmen=Mähren's und Schlesien's Historiographie im 18. Jahrhunderte. Mit Ausnahme des Wertes über die "Anfänge der Slaven" (de originibus Slavicis, Wien, 1745, 2 Fol.=Bde.) aus der Feder des Hofrathes J. Chr. v. Jordan, das wohl jett Niemand mehr zur Hand nehmen wird, begegnet uns in der ganzen ersten Hälfte dieses Jahrhunderts nur eine literarische Erscheinung von allgemeinerem Werthe. Es ist dies für Schlesien die Sammlung alter noch ungedruckter Geschichtschreiber (Scrr. rer. Siles. Leipzig, 1729—1732, 3 Fol.=Bde.), bei allen inneren Mängeln ein unbestrittenes Berdienst des patriotischen Frhrn. 28. von Somersberg.

Erit die zweite Balfte bes 18. Jahrhunderts andert die Sach= lage, und es reat sich in Böhmen und Plähren ein reges literarisches Leben auf dem Felde der Geschichte, das insbesondere im erstgenannten Lande Evochemachendes zu Tage fördert. Der Chorführer dieser Wendung zum Bessern ist unstreitig der gelehrte Biarist (3acob Felix) Gelafius Dobner (aeb. 1719 zu Brag. + 1790). Seine bedeutenofte That ift der mit unverdroffener Ausdauer in 6 Bänden geführte Nachweis, daß Hajef von Libocan, das Lieblingsbuch ber Plation, ein Lügenchronist sei, eine "Pfüte", aus der Niemand ichopfen und trinken jolle, der sich eines feinern Geschmackes erfreue. Das war eine That, der Sieg historischer Kritif über den blinden Autoritätsglauben, für welchen noch Duchowsky, aber nicht mit Es ift zu bedauern, daß Dobner, ber Bater ber Ehren, eintrat. neuern böhmischen Geschichtschreibung, sich in der Kritik Bajek's ericopfte und nicht felbst von Grund aus eine quellenmäßige Beschichte Böhmens in Angriff nahm und weiter brachte als bis zum 3. 1198, mit welchem Dobner's Kritik des hajek schließt. Desgleichen muffen wir ibm für die noch immer nicht ganz entbehrliche Quellensammlung zur Geschichte Böhmens . . . (Monumenta historica . . . . Brag. 1764-85, 6 Bbe., 40) dankbar sein, wie sehr man auch jest Urjache fand, manchen Verstoß in der Behandlung handschriftlicher Dobner hat auf neuem Felde Bahn gebrochen Texte aufzudecken. und von seinem Fleiße geben auch historische Differtationen, 3. B. über Mährens Bergangenheit, Zeugniß. — Er überragt ben Zesuiten Fr. Bubitschta (geb. 1722), dessen längst vergessene Dissertation über die Beneder und Anten u. f. w. von der jablonowstischen Gesellschaft mit dem Preise gefrönt wurde (1773), und von welchem eine außerst trodene dronologische Geschichte Böhmens, ohne fritische Beihe, in 10 Bben. (bis 1618) uns überkam. Aber auch sein Orbensgenosse Abauct Boigt (geb. 1733, + in Mähren, zu Nikols=

burg 1787) in imm nicht ebenburtig, unbeschabet beiner Berbienfte um Ammismatif. Gelehrtenfunde und Aechtsoridichte Rohmens und Mabrens. Beibenben Berth baben feine literarveichichtlichen Bei trage, i. B. die Abbildungen bobmifcher und mabrifcher Gelehrten und Kinviler, nebn biegr. Nachrichten (Brag, 1773-1782, 4 Bec. 8"), und auch der Preisidrift v. 3. 1788 "über ben Geint ber bebmiiden Geiere in den vericbiedenen Zeitaltern" (Brau, Drewen, 1788, 4°1 fann bei allen Rangeln bas Berbienn eines ernen Eratenfiides auf neuem Boden nicht abgeiprochen werben. falls wog bei Loigt ber Literator und Schongeift vor. Neben biefen geiftlichen Verfonlichkeiten macht nich zur Beit, als ber bekannte Bergrath Born, der Beriaffer der Monachologia, 1770 die "gelebrte Privatgefellichaft" als Borlauferin ber fon, bobm. Gefellichaft ber Minenichaften in's leben rief, ein Beltlicher geltent, ber madere Teurich:Bobme Gran; Martin Peliel (geb. 1735), langere Beit Erzieber in abeligen Saufern, beren Gobne ibm feine Mube burch wiffenstreundliche Gefinnung lobnten, wie die Noftis und Sternberg. Beliel in der Berjaner des erften brauchbaren Sandbuches der Geichichte Bobmens (1774 - 1817 3 Auflagen), ber Monographieen über die Luremburger: Rarl IV. und Raiser Bengel IV. (1780-1788), einer literarbistorischen Arbeit über böhm.:mähr.:ichlei. Ge lehrte und Schriftfieller aus dem Orben ber Resuiten (1786) und unter Anderm auch einer werthvollen bistorischen Abbandlung über "Geichichte ber beutiden Sprache in Bobmen" (in den Schriften ber bobm. Beiellichaft). Er ist ein nüchterner Ropf, ehrlich, gewissenhaft und bausbaden, ein Renner der Quellen, wie seine in Gesellschaft mit Dobrowsky unternommene Sammlung (Scrr. rer. bohem. 1783. 2 Bde.) beweist.

Ter bedeutendite Kopf dieses Kreises, der den Schluß dieser emporstrebenden Zeit mit dem Beginne einer neuen verbindet und die Uebergangsepoche bis 1830 durchlebt, ist der Abbe Zosef Dobrowsky (Doubrawsky von Solnic), Sohn böhmischer Eltern, geb. in Ungarn 1753, † zu Brünn 1829. In Böhmen erzogen und gebildet, Noviz des Zesuitenordens, dann Weltgeistlicher, knüpft Dobrowsky an Prag sein wissenschaftliches Leben und erringt die Geltung des ersten Slavisten seiner Zeit und den eines kritischen Sistorisers, dem die Wahrheit höher stand, als nationale Selbsttäuschung. Dazu tritt der Geist des unbesangenen, der deutschen Wissenschaft befreundeten Forschens. Seit 1783 beginnt Dobrowsky's Thätigkeit als Historiser in Gemeinschaft mit Pelzel; und die archipalische Reise, die er nach Schweden zu machen in der Lage war

und mit der Rückreise über Rußland verknüpfte, mußte fruchtbare Anregung und Beziehungen bieten, die ihn neben seiner philologischen Lebensaufgabe auch der geschichtlichen treu erhielten. Gine Reihe kritischer Abhandlungen bezeugen dies, vor Allem 1803—1819 die "kritischen Versuche die ältere böhmische Geschichte von spätern Ersdichtungen zu reinigen".

Die historische Topographie Böhmens gewann an Schaller (geb. 1738, † 1809), später an Sommer eifrige Pfleger in umfangreichen Werken gemischten Werthes; bebeutenber erscheinen mit Rücksicht auf das rein Geschichtliche Riegger's († 1795 als f. f. Gubernialrath) "Materialien zur alten und neuen Statistif von Böhmen" (Prag, 1787—1794, 12 Hefte), sein Archiv für Geschichte und Statistif insbesondere von Böhmen (Dresden, 1792—1795, 3 Bde.) und seine Stizze einer statistischen Landeskunde Böhmens (Dresden, 1796, 3 Hefte).

Auch der mit einer quellenmäßigen Kirchengeschichte Böhmens beschäftigte Ronko († 1819) und der Exjesuit und Prager Universitätsprosessor Cornova (geb. 1740, † 1822) verdienen Erwähnung. Der lettere versuchte in seiner deutschen Bearbeitung des Stransky'schen Werkes "Staat von Böhmen" (Prag, 1792—1803, 7 Bde.) eine förmliche Regentengeschichte dis auf seine Zeit zu liesern, worin jedoch weniger Quellenstudium, als detailreiche Erzählung neben starken Lücken zu Tage tritt.

Kür Mähren begründete der ichmäbische Benedictiner Mangoald Biegelbauer (geb. 1689, + 1750 ju Olmus) einen beachtens: werthen Anlauf zur Vorbereitung einer quellenmäßigen Landesge= schichte. Auch die Gründung einer Gesellschaft der "unbekannten Literaten in Desterreich" barf nicht unerwähnt bleiben, weil sie inländische und ausländische Persönlichkeiten von geschichtsfreundlicher Entscheibenber waren jedoch die Bestrebungen Gesimuna verknüpfte. des bebeutenoften und ältesten Landesklosters, ber Benedictiner ju Rangern und zwar Bonaventura Ritter's (geb. 1708, + 1764) und Alexander Sabrich's (geb. 1736, + 1794) als Sammler und Ordner massenhaften Urfundenstoffes, aus dem mohl nur das geringste und zwar Habrich's verdienstliche Herausgabe "älteste Rechte Mährens" (Jura primaeva Moraviae, Brunn, 1781) gur Beröffentlichung fam. Dieje Bestrebungen fanden ihre Forberung und Ergangung an dem Advokaten, dann Projessor ber Olmuger Sochschule, Joh. Wrat. E. v. Monse (geb. 1733, † 1793). Er bleibt einer ber verdienstvollsten Danner in Sinsicht der Literaturgeschichte Dahrens und feiner Heimatstunde. Schon der "Berfuch einer turzgefaßten politischen Landesaeschichte bes Markar. M." (2 Bbe. 1785-1788), obschon er im Jahre 1306 fteden blieb, ift für feine Zeit ein Gewinn zu nennen. Besonders muß jedoch seine Arbeit über die "altesten Municipalrechte ber Stadt Brunn" (1787 in ber Abh. ber böhm. Gef. d. W., 1788 zu Olmut feparat ericbienen) hervorgehoben werden, da er nich bierdurch als einer der Begründer der mährisch=böhmischen Rechtsgeschichte erwies. Die Biaristen F. Moramez (geb. 1734, + 1814) und A. Bilarz (geb. 1742, + 1795), letterer als bloker Stilift und Corrector, versuchten sich an einer allgemeinen (Beschichte Mährens, welche u. b. T. "Moraviae historia politica et ecclesiastica" in 3 Th. zu Brünn 1785-1787 er= schien und trop ihrer Mittelmäßigkeit Jahrzehente hindurch das einzige, auf guellenmäßigen Vorarbeiten gemischten Werthes beruhende Handbuch blieb. Die historische Topographie des Landes fand an R. 3. Schwon (geb. 1742, + 1806) ben erften Bearbeiter für bas allgemeine Bedürfniß. Die "furzgefaßte Geschichte des Landes Dabrens" (1788, Brunn) machte ben Vorläufer ber "Topographie vom Markgrafthum Mähren", die in 3 Bänden zu Wien 1793-94 er= Leiber war es Schwon nicht vergönnt, die Nachträge und Berbefferungen des ludenhaften Berkes fväter unter die Breffe gu Ein rühriger Arbeiter in ähnlicher Richtung war der Abt bes Klosters Saar, Fhr. v. Steinebach († 1791).

Wohl regte sich nun die Detailarbeit in den verschiedensten Richtungen. Aber es sehlte die Hauptsache, ein grundlegendes, kriztisches Quellenwerk, dessen Material theilweise in den Händen des eifrigsten Sammlers J. P. Cerroni lag (geb. 1753, † 1826.) Der Mann hatte als Hauptcommissär der josephinischen Klösteraufschedungen allerdings die Gelegenheit nicht unbenützt gelassen, seinen Trieb nach Handschriften in der ausgedehntesten Weise zu befriedigen.

Die weiteren Bestrebungen Mährens fallen in die lebergangs= epoche, deren wir später gedenken werden.

Wir haben nun mit einigen Strichen die Leistungen der Proving: Desterreichisch-Schlesien oder der Gebiete Troppan und
Teschen zu zeichnen, nachdem sie der Friede mit Preußen unserm Staate als Rest eines größeren Besitzes vorbehielt. Sie lassen sich von der gemeinschlesischen Historiographie nicht scheiden. Als bedeutenbere Anläuse haben zu gelten: J. E. Böhme's († 1778) "diplomatische Beiträge zur Untersuchung der schlesischen Rechte und Geschichte" (Berlin, 1770—1775; in 2 Boen o. 6 Th.), worin besonders Oberschlesien bedacht ist; die Materialien zur evangelischen Religionsgeschichte der Fürstenthümer und freien Standesherrschaften in Oberschlesien (Breslau, 1770—76, worin 1770—71 insbesondere die Herzogthümer Troppau und Teschen bedacht erscheinen), aus der Feber des Pastors Gottlieb Fuchs († 1800) und als die Leistung eines Historikars von unverkennbarem Beruse die "Versuche" F. W. Pachaly's (1776—77), welche in gereisterer Gestalt unter dem Titel: "Sammlung verschiedener Schriften über Schlesiens Geschichte und Verfassung" (Breslau, 1790—1801) erschienen. Unter den Spezialgeschichten auf quellenmäßiger Grundlage gebührt der gründslichen Arbeit Klose's über Breslau, in Briefform, die Palme. Sie erschien (1781—83) in drei Bänden und reicht die 1458. Die Herausgabe der weiteren Materialien die 1526 besorgte später Stenzel.

In Ungarn begegnen wir in ber zweiten Hälfte bes 18. Jahrhunderts einer ähnlichen, ja in den Ergebnissen noch massenhafteren Production als in den nachbarlichen Ländergruppen.

Als Borläufer berjelben hat ber wahrhaft verblüffende Sammler= und Schreiberfleiß des Resuiten Gabriel Beveneffi (geb. 1656, + 1715) zu gelten. Wer von den 29 ziemlich indifferenten Druckschriften dieses Mannes absieht und nur die 100 Folianten Manuscript (Sacra ecclesiae Hungaricae), diese Unmasse von zeitgeschicht= lichen wichtigen Jesuitenchroniken, und ben riefigen Urkundenwust würdigt, aus welchem bann Spätere, namentlich Rejer, fleifig abflatschten, — alles dies von Sevenessi's Sand möglichst eng und bicht geschrieben, ber glaubt fürwahr, biefer, boch auch sonst vielgeschäftige Mann habe im ganzen Leben von früh bis Abends nichts anderes gethan als geschrieben. Eigentlich productiv mar diese asceti= iche Natur, mit ber eisernen Kette am Leibe, als Sistoriker nicht zu Dies war mehr Sache feiner Orbens: und Zeitgenoffen Timon († 1736) und Razi. Die vielen Buchlein des Ersteren, in ben Jahren 1702-1735 erschienen, befonbers die fich erganzenden Bersuche "Bild bes alten" und "Bild bes neuen Ungarn" (Imago antiquae et novae Hungariae. Raschau) bezeugen ben Fleiß des Berfaffers, und daß er mehr anstrebte, bafür sprechen bie von ihm hand= idriftlich nachgelaffenen Jahrbücher Ungarns v. 1598-1662, welche bann Razi für sein Drudwert (Hist. Hung. a. a. 1601—1637; Tornau. 1737) ausichrieb. Bedeutender erscheint Gabriel Rolinovich (geb. 1682, † 1748) nicht sowohl durch seine Beröffentlichungen über die neue Epoche Ungarns seit Maria Theresia (Nova Hungariae periodus . . . 2 Bbe. 40), über ben Palatin Joseph Chsterhazi und die Templer (Chronicon Templariorum), als vielmehr burch ben reichen Rach=

laß, namentlich im Bereiche ber Infurrectionsperiode Rafdegn's II., welchen z. B. Szalan vielfach benupte.

Gottiried Schwarz (geb. 1707 in ber Bips, feit 1742 Prof. ju Osnabrūd, dann in Rinteln), ein gelehrter Brotestant, veröffent: lichte (1740-1774) eine Reibe größerer und fleinerer Schriften. bie von fritischer Scharfe Zeugniß ablegen, 3. B. die über Bonfin Ranzan, Bolia, Pethlen, Toppeltin, Beionders viel Anfieben erreate seine erste größere Arbeit über die Anjange bes Christenthums in Ungarn (Initia religionis christianae inter Hungaros . . . Salle. 1740, 40), worin er die byzantinische oder oftromische Grundlage der magnarischen Christianisirung der berrichenden gegentheiligen Meinung gegenüber mit mehr Geichid als nachbaltigem Erfolge versocht und desbalb in einen icharfen Feberfrieg namentlich mit den ungariiden hiftorikern aus dem Zeinitenorden verwickelt murde. Edwar; bat auch in ber altenen Epoche Defterreichs gearbeitet, wie fein zu Stralfund i. 3. 1750 ericbienenes Werk ("bas altteutsche Defterreich aus den Beergugen der pommericherugenischen Kölker und dem Berhältniß beiderfeits Landen gegen das teutsche Reich erläutert") beweift.

So recht im Wendepunkte der beiden Zeiträume vor und nach 1750 stehen die Leistungen zweier Ungarn, denen sich ein Ausländer von gleichem Streben anichloß. Es in dies Mathias Bel, &. A. Rollar und G. Edwandtner. Bel († 1749 als Senior ber Bregburger Protestantengemeinde) geniekt in der Geschichte ber Historiographie Ungarns, ebenjo wie in der magnarischen Literatur ein wohl begründetes Ansehen. Es stat in Diesem Ropse ein richtiger, weiter Blid für bas, mas der Landesaeschichte frommte, und nach zwei Richtungen hin arbeitete fein Fleiß unverbroffen. historische Topographie Ungarns auf quellenmäßiger (Brundlage follte ein umfaffendes Werk forgen, beffen vorlaufender Theil, die Bipo umfassend, i. 3. 1723 erichien u. d. T. Hungariae Antiquae et novae prodromus (Nürnberg, Fol.). Das Hauptwerk (Notitia Hung. novae hist. geogr.) ericien 1735-1742 in 4 Fol.: 9dn. zu Wien. Ungleichen Werthes, am reichsten für Geschichte und Topo: graphie ber Bergitäbte ausgestattet, umfaßt es ein bedeutendes Stud Ungarns und blieb eine Fundgrube ber Späteren. Die Quellenkunde Unagrus behachte jein Adparatus ad Historiam Hungariae . . . welches die Denfmale von der ältesten Epoche bis in's 17. Jahrhundert um: faßt und nicht ohne (Beschick angelegt erscheint. Letteres Wert, 1735-46 in mehreren Abtheilungen zu Pregburg an's Licht geförbert, gab unstreitig ben Anftoß zu einer umfaffenderen Quellenausgabe, ber

ersten dieser Art, wenn man von Bongars' Versuchen in dieser Richtung absieht. Zebenfalls stand J. G. Schwandtner (geb. in Obers Desterreich 1716, † 1791 zu Wien; Sustos der Hosbibliothet) diese bezüglich in Verbindung mit Bél und anderen Fachgenossen Ungarns. 1746—1748 erschienen die Geschichtschreiber Ungarns (Scrr. rer. dung. in 3 Fol. Bdn.) im weitesten Umfange — denn auch Talsmatiens historische Quellen, selbst Lucius, sinden darin Aufnahme. M. Bél versah das Wert mit einer Vorrede. Schwandtner's Sammslung ist noch immer nicht überslüssig geworden, obschon sie in Bezug der Textfritit sehr viel zu wünschen übrig läßt, großentheils schon Bekanntes und Gedrucktes aufnahm und wichtigen Denkmälern aus dem Wege ging, die längst eine Publication verdienten. Es war dann doch etwas geleistet, was disher in Ungarn unmöglich geworden war, und das Werf erlebte noch eine zweite Ausgabe (1765, Tyrnau), leider keine Fortsetung oder Erweiterung.

Dies schien dem Standes- und Amtsgenoffen Schwandtner's, Franz Abam Kollár am Wege zu liegen. Kollár († 1783), erster Cuftos ber Wiener Hofbibliothek und nach van Swinten's Tode Director berfelben, ift ein bedeutender Kopf, ein guter Kenner der ungarischen Rechtsgeschichte, aber in erster Linie Hofpubli= zist, wie seine lateinische Abhandlung "über die Anfänge und Ausübung ber föniglichen Gewalt in firchlichen Dingen" v. J. 1764 beweist, die in Ungarn gar so viel Staub aufwirbelte. Rollar war in der Lage, für die Quellenkunde der Geschichte Ungarns nach Schwandtner's Vorgange zu forgen, und er leistete auch Einiges in dieser Richtung, wie seine Ausgabe bes Urfinus Belius, mit reichem diplomatischem Anhange (Wien, i. 3. 1762) ber historischen Werke des Erzb. Olah (Wien, 1763) beweisen. Ja auch die zweibändigen "Analecten" (Anal. Monum. omnis aevi Vindob. 1761-1762, 2 Fol.=Bbe.), obichon nicht speziell für Ungarn berechnet, ent= halten des bezüglichen Stoffes nicht wenig.

Die hervorragendste Kraft für die quellenmäßige Geschichtsichreibung selbst, schon seit dem Beginne der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, ist unbestreitbar der Zesuit Georg Pran (geb. 1724, † 1801 als f. Historiograph und Domherr von Großwardein).

Mit ihm beginnt eine neue Phase der jungarischen Sistoriosgraphie, noch weit entfernt von der nationalen Selbstliebe und Joslirung späterer Zeiten, wie fräftig auch schon damals, namentlich im Gegensatzu Joseph's II. Reformen, der Volksgeist zu Gunsten der eigenen Sprache, des eigenen Schriftthums sich regte. Pray ward als Lesuit und Lehrer am Theresianum durch Fröhlich, seinen

Orbensgenossen, für die geschichtliche Forschung gewonnen, und er brachte ihr Begabung, eisernen Kleiß und ein rubiges, nüchternes Urtheil, einen milben Sinn entgegen. Er hat viel und in allen Gebieten heimatlicher Geschichte gearbeitet und veröffentlicht; - vor Allem aber gebührt ihm die Anerkennung, die Geschichte Ungarns auf quellenmäßiger Grundlage von ber ältesten Zeit an bis in bie Habsburgerevoche zusammenbängend und pragmatisch behandelt zu haben, wie seine "Annalen" von 210-997 und von 997-1564 (6 Kol. Bbe., Wien, in lat. Sprache) und gablreichen Differtationen beweisen. Er hat auch die Quellenkunde durch werthvolle Veröffent= lichungen für die drei letten Jahrhunderte (3. B. durch die Epistolae procerum Hung.) bereichert und einen maffenhaften Nachlaß vererbt, der jo Manches in der Folgezeit abwarf. An Kenntnissen und Fleiß ebenbürtig, aber nicht gleich an Schärfe, Rlarheit und Rube bes Urtheils, erscheint Bran's Orbensgenoffe Stefan Katona (+ 1811 ale Erjefuit und Domherr von Ralocia), der eine Reihe von Jahren ben Lehrstuhl ber Geschichte in Tyrnau versah. Mann schrieb noch mehr als Bran, schier eine ganze Bibliothef qusammen, vor Allem das Hauptwerf: Historia critica Hungarise in 42 biden Octavbanden, gegliebert in brei Epochen, vom Jahre 884 bis auf die Tage R. Franz II. (erich. in den Jahren 1778-1802 zu Dfen). Katona löfte somit die Aufgabe vollständiger als Bran, aber bas Werk ist ein, allerbinas dronologisch wohlgeordnetes. "Magazin" einer riesigen Fülle von Daten aus gebruckten und handschriftlichen Quellen, wie es kein anderes Land in gleicher Art besitt, aber nicht eigentlich bas, mas ber Titel besagt. Denn bie "Rritit" tritt hinter ben Sammlerfleiß fehr zurud und bas maga= zinartige ber ganzen Anlage spiegelt sich barin, baß oft ein Drittel ober mehr des aanzen Bandes mit fortlaufenden Auszugen vollge= pfropft ericeint. Katona hat auch längst Bekanntes und Gebrucktes. 3. B. die sammtlichen Reichsgesetze bes Corpus Juris ber Ungarn, aufgenommen.

Immerhin repräsentiren Pray und Katona die Hauptstüßen und fruchtbarsten Förderer geschichtlicher Arbeit ihrer Zeit und ihres Bolkes, und wie rührig das Feld der Forschung jenseits der Leitha bestellt ward, beweisen die Arbeiten der Jesuiten Kaprinai und Karl Bagner, Palma's, Koller's, Cornides', Bredeczky's, des Numis=matikers Schönwiesner, insbesondere die landes= und rechtsgeschicht= lichen Quellenforschungen des ältern M. G. Kovachich und die seines Sohnes, Publicationen von bleibendem Werthe, und die lite=rarhistorischen Arbeiten des Piaristen Horanzi, der in der Rich=

tung des ältern Czwittinger und des eigenen Zeitgenossen Wals laßky arbeitete und auch als Herausgeber von Quellen mittelmäßiges Geschick bewies. Auch der historisch und archivalisch gebildete Stastistifer M. Schwartner verdient Erwähnung.

Wir können all' dies nur andeuten, ohne uns in eine Aufzäh-Iung der verschiedenen Arbeiten jener Zeit einzulassen, von denen besonders die Publicationen von Kovachich und K. Wagner die Quellenkunde namhaft bereicherten. Wohl aber müssen wir in das 19. Jahrhundert hinübersehen, um beiläusig dis zum Jahre 1830 die Hauptströmungen der ungarischen Historiographie zu versolgen. Sie treten eben vom Schlusse des 18. Jahrhunderts ab desto schärfer geschieden hervor, je mehr die nationale Pslege der magyarischen Sprache auch in der allgemeinen Geschichtschreibung sich geltend macht und eine populäre Historiographie in magyarischer Sprache der gelehrten im deutschen Idiome gegenübersteht, um dann von der magyarischen Geschichtschreibung als der alleinherrschenden abgelöst zu werden. Zuvor sei jedoch einiger Erscheinungen der historischen Literatur der Nebenländer gedacht, welche noch in den Rahmen des 18. Jahrhunderts sallen.

Für Siebenbürgen hat der jüngere Georg Haner (geb. 1707, † 1777) die Bedeutung eines sleißigen Geschichtschreibers und Literarhistorisers, wie sein Werschen "das königliche Siebensbürgen" (Erlangen, 1763) und das bedeutendere lateinische über die ungarischen und siebenbürgischen Geschichtschreiber (Wien, 1774, I. Bd., der zweite druckfertig, der dritte unausgeführt) erweisen. Diese literargeschichtliche Ausgabe ersaste der sleißige Landsmann J. Seivert (geb. 1735), der neben einer Reihe kleinerer historischstritischer Schriften besonders durch seine "Nachrichten von Siebensbürgischen Gelehrten" (Preßburg, 1785) verdient bleibt. Haner's und namentlich Seivert's Arbeit ist ungleich gründlicher und genauer als Horanyi's ähnliche Publicationen.

Martin Felmer (geb. 1720, † 1767) bearbeitete das für seine Zeit relativ beste Handbuch der Geschichte Siebenbürgens (Primae lineae M. Princip. Transsylv. historiam ref. et illustr. Hermannstadt, 1780, ed. 1803 mit Eder's Bemerkungen). Ihm steht Lebrecht mit seinen: "Fürsten Siebenbürgens" (Hermannstadt, 1791, 2 Bde.) nach. Die bedeutenbste Kraft unter den Magyaren Siebensbürgens jener Zeit ist Josef Benkö mit seiner lateinischen Arbeit "Transsilvania" (Wien, 1778, 2 Bde.) und dem zweiten, hauptsächslich rechtsgeschichtlichem Werke: "Bild der berühmten Szellernation" (Imago inclitae nationis Siculicae, Klausenburg, 1791).

Am meisten trat jeboch gegen Ende des 18. und zu Anfang bes jezigen Jahrhunderts bas Bestreben in ben Bordergrund, ber Geschichte Siebenburgens eine quellenmäßige Grundlage zu geben. Vor Allem kam es ber sächsischen Rationalgeschichte zu Gute. bie Sympathien, welche man in Deutschland ihr entgegenbrachte, fpricht vorzüglich ber Umstand, daß es ber bekannte Göttinger Profeffor Ludwig Schlözer unternahm, i. 3. 1795 (Göttingen) feine "fritischen Sammlungen zur Geschichte ber Deutschen in Siebenburgen" in der Form eines, ben heutigen Anforderungen nimmer entiprechenden, Urtundenbuches berauszugeben. Bon ihm besonders angeregt, gab ber Siebenburger 3. C. Eber zwei Banbe ber Geschichtsquellen (Scriptores rerum Transsylv., 1791, 1800, 40) heraus und veröffentlichte bann 1803 seine "fritischen und pragma= tischen Bemerkungen zur Gesch. Siebenbürgens" in lat. Sprache (Hermannstadt), benen eine rechtsgeschichtliche Arbeit über die Anfange und Grundrechte ber Sachsen in gleicher Sprache (1791) vorausging. Auch Sulzer's muß gebacht werden, der eine fehr bemerkenswerthe Unficht über das alte Dacien und die Dakoromanen, ober Rumänen, entwickelte.

Für Croatien = Slavonien schuf ber belesene und fritisch scharfe Agramer Domberr Krčelič (Kerchelich, geb. 1715) zwei bahnbrechende Werke in lateinischer Sprache: zur Geschichte bes Agramer Bisthums (Histor. cathedralis ecclesiae Zagrab. 1770) und die inhaltlich noch bedeutendern Vorarbeiten zur Geschichte Dalmatiens, Croatiens und Slavoniens (De regnis Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, notitiae praeliminares 1770 . . ). Krčelič, Regierungsmann und Gegner des Magyarismus, hat auch die Consequenzen des Verböczischen Tripartitums, der ungarischen Rechtsbibel, in einer Dissertation einer herben Kritik unterzogen.

Für die Kirchengeschichte der Süddonauländer hatte bereits in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts der Jesuit Daniel Farlati (geb. 1690 in Cividale, † 1773) gesammelt, wie dies sein Hauptwerf "Illiricum sacrum" (6 Bde. Fol., 1751—1801) beweist. Tarin sindet sich auch die kirchengeschichtliche Arbeit des Dalmatiners Jmajevich, Metropoliten von Antivari aus dem 17. Jahrhundert, benutt. Für Dalmatien sorgte der Italiener F. M. Appendini, durch seinen Ausenthalt als Piarist in Ragusa der Landesgeschichte befreundet, mit literarhistorischen Arbeiten, welche insbesondere Ragusa betreffen. Eine allgemeine Geschichte Dalmatiens führte erst der Dalmatiner Hauptmann Joh. Cattalinich (geb. 1779, † 1847) in seiner Storia della Dalmazia (1835 ff.) durch. Für Ragusa und beziehungsweise ganz Dalmatien ist das guellenmäßig ges

arbeitete Buch des ungarischen historikers Engel, reich an literars historischen Bemerkungen, (Wien 1807) von Belange.

Es wurde oben der beiden Hauptströmungen der ungarländischen Historiographie in den Jahren 1790—1830 gedacht. Die wissenschaftlich bedeutendere ist von den Leistungen der Deutschungarn, Engel und Fessler, in erster Linie vertreten, denen wir unter Anderen auch Windisch als Herausgeber des ungarischen Magazins in älterer und jüngerer Folge (1787 . . 1791 . Preßburg) und Schedius beigesellen wollen, der ein das Unternehmen Windisch' überbietendes— die gehaltvolle "Zeitschrift für Ungarn" (1802 . . . 6 Bde., Besth) — redigirte.

30h. Christian von Engel (geb. zu Leutschau i. b. Rive 1770. gestorben schon 1814) schuf seit Bray und Ratona das Nächstbe= beutenbste im Gebiete ber allgemeinen Geschichte Ungarns. "Geschichte bes ungarischen Reiches und seiner Nebenländer" als eine ber Fortsetzungen ber allgemeinen Salle'ichen Welthistorie, 1797-1804 in 4 Banden 40 bearbeitet, umfast ein reiches Daten: material für die politische Geschichte Ungarns; insbesondere aber als eine Vorhalle berfelben verbreitet sie sich über die "Rebenländer" bes mittelalterlichen Ungarns, über Dalmatien, Bulgarien, Serbien, die Moldau und Wallachei. Bei der ungemeinen Breite der Anlage konnte Engel das Unternehmen nicht weiter tortführen, und die eigentliche Aufgabe, die Geschichte Ungarns, löste er in bem spätern Werke "Geschichte des unagrischen Reiches" (1813—1814, 6. Bbe.), bas jedoch sehr ungleich gearbeitete Abschnitte hat. Immerhin ist und bleibt es ein gutes lesbares Werk, beffen Ueberarbeitung ber früh verstorbene Verfasser nicht mehr erlebte. Auch für die Quellen= funde leistete Engel etwas burch die Monumenta Ungrica (1809). und zahlreiche Abhandlungen bezeugen feinen raftlofen Fleiß.

An weitem Blick, Beherrschung des Stoffes und combinatorischer Phantasie überlegen, aber nachstehend an Ruhe, Nüchternheit und gesunder Auffassung, erscheint der Exfapuziner, Protestant, Freismaurer und Schwenkfeldianer Aurel Fesiler (geb. 1756 an der Westgrenze Ungarns, † 1839, nach mehrjährigem Ausenthalte in der sibirischen Colonie Sarepta, als protestantischer Würdenthalte in Betersburg), einer der originellsten und begabtesten Köpfe aller Zeiten, aber vom Gefühle in die verschiedensten Strömungen gestissen. Seine "Geschichte der Ungarn und ihrer Landsassen," zu Leipzig 1815—1825 in 10 starken Bänden erschienen, steht noch immer in Hinsicht der Beherrschung des reichen culturs und literarsgeschichtlichen Stosses oben an und verdiente die jüngst erschienene

neue Bearbeitung burch ben Zipser Historiker Klein. Aber in ber Darstellung macht sich bas unerquicklichste Moralisiren und bie Phantasterei bes Mannes breit, der sich auch als Dichter und historischer Romanschriftsteller versuchte. Fessler's "Gemälde" aus der ungarischen Geschichte zeigen am besten, wie sich da Thatsächeliches mit der Ersindung verwebt. In seiner Geschichte lässt sich aber nur selten die Entstellung der Thatsachen aussprüchen zuch steht ihm ein erstaunliches Küstzeug an Quellen zu Gebote.

Wir muffen nun wieder gur beutich ofterreichischen Erblandergruppe gurud, um die Uebergangsepoche bis gum Rabre 1830 zu stigziren, indem wir uns die magnarische Historiographie populärer Art auf einen andern Blat versparen. Den Mittelpunkt dieser Epoche mit ihren Licht= und Schattenseiten bilbet Freiherr Hormanr v. Hortenberg, geb. 1782 in Tirol, 1803 ff. prov., bann wirkl. Director des Haus=, Hof= und Staatsarchivs, 1816 f. f. Hiftorio= graph; seit 1828 in bayerischen Diensten, + 1848. Der Mann hat viel erlebt, viel gedacht und gearbeitet, aber ein doppelter Schatten begleitet all' seine Leistungen für die historische Wissenschaft: der herrschsüchtige Chrgeiz, der stärker ist als sittliche Ueberzeugungen, und die Flüchtigkeit einer phantasiereichen Natur, welche frühreif und durch rasche Erfolge verwöhnt, lange und ernste Arbeit in streng begrenzter Richtung scheut, das Auseinanderliegenoste fieberhaft ergreift und behandelt und den Schwulft der Darstellung nüchterner Klarbeit vorziebt. Geleistet hat aber Hormanr viel und Bleibenbes; in seinem Riesengebächtniß war Massenhaftes aufgespeichert, in Allem steckt Geist, und seine Sunden trägt auch die Reit und der Lebensfreis, in welchem er sich bis 1828 bewegte. Hormanr's selbständige Werke zerfallen in die Monographien zur ältern Geschichte Tirols, welche, schon jum Schluffe bes 18. Rahrhunderts begonnen, in den Anfang des nächsten binübergreifen, in den "Defterreichischen Blutarch", eine 20 Bande umfassende Reihe von Lebens= beschreibungen öfterreichischer Regenten, Feldherren, Gelehrten . . . (1807—1812) und die nach seinem Austritt aus österreichischen Diensten anonym erschienenen "Anemonen", beren feindseliger, leibenschaftlicher Ton, dem oft in's Triviale spielenden Loyalismus des öfterr. Plutarch gegenüber gehalten, am beften zeigt, wie gekünftelt berselbe mar. Die Gesammtunternehmungen jedoch, welche Sormanr unermüblich und meift mit glücklicher Hand in's Leben rief, vor Allem bas "Archiv für Geschichte, Statistif und Kriegswiffenschaft" (1810-1828 in einer Reibe von Quartbanden erschienen, fortgeset von Höhler. Mühlfeld, Riedler und Kaltenbad - 1832; leiber

noch immer ohne Gesammtregister) eine Kundgrube historischer Notizen und reich an Abbandlungen gemischten Berthes. — anderer= feits das "Tajchenbuch für vaterländische Geschichte", (1811—1814 von Hormanr allein, bann 1820-1829 in Gemeinschaft mit bem ungarischen Barone Debnyánizty herausgegeben und mit veränderter Tenbens in München, Stuttgart, Braunichweig, Leipzig, Berlin. enblich 1850-1857 au München von Hudhardt fortgefest) - pertraten thatjächlich bie historischen Interenen bes Gesammtstaates und vereinigten einen weiten Kreis von Mitgrbeitern, in welchem alle Ländergruppen vertreten waren. Sormapr batte eine formliche Schule ber Geschichtschreibung berangezogen, welche mit Recht im Rusammenbringen massenhaften Dateriales und detaillirter Untersuchungen die Hauptaufgabe erblickte, aber in dieser an sich berechtigten Arbeit Syftem, Rritif nach feften Grundfagen und jene Einfachheit ber Paritellung vermiffen lien, die überzeugender und erhebender mirtt als die Fülle und Geschraubtheit des Wortes. Es gebrach nicht an Talenten, sie aber mussten in einer Beit, wo bie Schule jo aut wie gar nichts für ben befferen Geschichtsunterricht bot, und die Cenjur den abgeschmackteiten Rigorismus jur Schau trug, als Autobidaften mühiam arbeiten und zwischen richtiger Ueberzeugung und äußeren Zwangerüchsichten im unerquicklichen Rampfe liegen. 3hr Loos war unvergleichlich harter als bas ber Siftorifer ber Gegenwart, die über Alles verfügen, mas ber pormärzlichen Zeit gebrach und keine Ahnung haben von ber Atmosphäre jener Tage, die Desterreich und Deutschland nebelhaft umgab. Bei bem vielen Guten, mas Jene als "Pioniere" ber Reuzeit geleistet, muß man auch die Opfer und das Mag ber Selbstverleugnung in Rechnung stellen, die sie unverbroffen brachten. Diese Opferwilligkeit und Selbstverleugnung ist unverfennbar, ebenjo wie bas tamerabichaftliche und follegigle Wefen biefer größeren und kleineren geichichtefreundlichen Rreife, beren einer in ber Steiermarf unter ben Auspicien Erzh. Johann's sich zu bilben begann und später als Berein für Geschichte Innerofterreichs hervortrat. Zebenfalls fällt bies mehr in's Gewicht, als die dilettantische Neberschwänglichkeit. Salbheit und Unergründlichkeit in ihren Bestrebungen, die bas fritische Auge ber Gegenwart mit Recht, oft aber über Gebühr bemangelt.

Diese Rreise sanden sich auch in einem andern bedeutenden Unternehmen, in den Wiener Jahrbüchern der Literatur, 1813—1848, 102 Bände zusammen, welche die Beziehungen mit Deutschland von Staatswegen pflegen sollten, ohne aber die erswartete Herrschaft über das literarische Leben auszuüben.

Aus dieser Epoche wären nicht wenige Namen zu nensten, boch müssen wir darauf verzichten und nur Dessen gebenken, was von allgemeinerer Bedeutung ist. —

Die Gesammtbarstellungen der Geschichte Desterreichs in dieser Epoche bieten unter den ungünstigen Verhältnissen der Zeit kein ersfreuliches Bild. Das, was darin in den Jahren 1802—1830 ein Reisser, Janitsch, Genersich, Galetti, Schels, Jos. Arneth geleistet, ist jest so gut wie vergessen. Daher mußte man ausländische Arbeiten von größerer Unbesangenheit und reicherer Literaturkenntniß, wie die oesterr. Geschichte des Göttinger Professon. G. Grellmann (als 2. Theil des historischestatist. Handb. v. Deutschland 1804 erschienen), des Herausgebers des Magazins für österr. Gesch. (zu Göttingen gedr.), und des Sachsen Poelik (1817, Leipzig) als entschieden überlegen und William Coxe's englische Habsburgergesichichte von Rudolph I. dis Leopold II. (v. 1807), deutsch bearb. v. Dippold und Wagner (1810—17), als doppelt willsommen ansiehen, obsichon sie bloß für das 18. Jahrhundert von Werth ist.

Schneller's († 1833) Werke über Geschichte Desterreichs, Böhmens, Ungarns (1817—28), seine Darstellung ber Beziehungen Desterreichs und Deutschlands, (1828) aus der Feder eines Schwaben, ber an der Grazer Hochschule die Studirenden für das Geschichtszitudium begeisterte, sind sämmtlich Werke, benen es weber an Geist, noch an Freimuth gebricht, die aber ebenso historischer Kritik, als nüchterner Gründlichkeit abholb erscheinen.

So müssen wir benn als tüchtigsten Monographisten bieser Epoche in den deutschen Erblanden ben josephinisch gesinnten Chorsherrn des oberösterreichischen Klosters S. Florian F. X. Kurz († 1843) begrüßen, det mit Gründlichkeit und Ernst an seine Aufsgabe ging und den Beiträgen zur Geschichte des Landes Desterreich ob der Enns (1805—1815, 4 Bde.) in den Jahren 1816—1833, acht mit Urkunden belegte Werke folgen ließ, in denen wir die Geschichte des Landes Desterreich, beziehungsweise die gesammte Habsbeurger-Geschichte von 1282 (1252) dis 1493 behandelt sinden. 1822, 1825 erschien die Geschichte des österreichischen Handels und der österreichischen Militärverfassung älterer Zeiten. Es giebt keinen grelleren Contrast als den sleißigen, hausbackenen und gründlichen Kurz in seiner eng abgegrenzten Arbeit und den weit ausgreisenden, zersahrenen, geistvollen und slüchtigen Hormanr.

Für Innerösterreich sei insbesondere der gelehrten, nament: lich der in urkundlicher Forschung thätigen, Benedictiner der aufgehobenen

Ţ

Abtei S. Blasien im Schwarzwalde Ambr. Eichhorn und Tr. Reugart (bazumal in Kärnten, zu S. Paul im Lavantthale) gebacht.

Für Böhmen würde ich als Kenner ber Geschichtsquellen J. L. Knoll (geb. 1775, + 1841), Berfasser der "Mittelpunkte ber Geschichtsforschung und Geschichtschreibung in Böhmen und Mähren" (1821) und den ihm überlegenen J. G. Meinert (geb. 1775, + 1844) mit seinen gründlichen Aufsägen in den Wiener Jahrbüchern (15., 16. Bb.) hervorheben.

In Mähren tritt zunächst F. Richter (geb. 1783) als Laibacher Professor auch für Geschichte Innerösterreichs thätig, sodann der rührige J. E. Horky, aber als der Fruchtbarste, nachpaltig Thätigste, der Raygerer Benedictiner (Vregor Wolny (geb. 1793) in den Vordergrund. Kleineren historischen Arbeiten folgte sein "Taschenbuch für die Geschichte Mährens und Schlesiens" (Brünn, 1826 ss.); und an dem massenhaften Stosse ward gesammelt, aus welchem 1835—1842 die sechsbändige Topographie Mährens hervorging, — im historischen Theile reichhaltiger wie jede andere Arbeit gleicher Richtung und der Schaller'schen und Sommer'schen über Böhmen weitaus überlegen. Vor seinem Tode schloß Wolny noch ein zweites reichhaltiges Werk, die firchl. Topographie Währens ab.

Für Desterreich Schlesien arbeitete Scherschnik († 1814) in Teschen als unermüblicher Sammler; A. Heinrich, (Mährer, geb. 1785) bearbeitete 1818 eine Geschichte des Erzherzogthums Teschen, ein gut gemeintes, aber schwaches Stück Arbeit, das sich mit der in ihrer Zeit tüchtigen Leistung Faustin Ens' (geb. 1782 im Breisgau, seit 1812 in Troppau als Lehrer bis zu seinem Tode thätig), eines vortrefflichen Jugendbildners "das Oppaland oder der Troppauer Kreis" (1835—37, 4 Bbe.) nicht messen kann.

Steiermark bejaß an bem Erzh. Johann einen rührigen Gönner ber Baterlandskunde, der überhaupt den Berband aller drei innerösterreichischen Länder zur gemeinsamen Pflege der Geschichtstunde anstrebte. Ein Beweis hierfür waren die "Beiträge zur Lösung der Preiskrage" des Erzh. v. 1819, die "Steiermärkische Zeitschrift" und die Gründung des kurzledigen Bereins für Geschichte Anners Desterreichs.

In dem für Landesgeschichte rührigen Tirol war seit Hormany die historische Arbeit nicht still gestanden, jedoch ohne bedeutens deren Anlauf. Ein vergängliches Organ bot sich hierfür in dem Almanach und in dem "Sammler für Geschichte und Statistit", die später von der Zeitschrift des tirol. Ferdinandeums (1825 ff.) und von den Beiträgen f. Gesch. und Landeskunde Tirols und Borarls

bergs weit überholt wurden. — Einzelner Lertreter historischer Forschung werden wir später gebenken.

An die deutschen Befreiungstriege knüpft sich eine bedeutende literarische That, im freundlichen Gegensate zu den unerquicklichen Juständen, die jenen erhebenden Tagen folgten. Es ist dies die Bildung der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtstunden, der große Verein von Arbeitern, der eine der umfassendsten literarischen Unternehmungen, die Herausgabe der sämmtlichen Gesichichtsquellen des deutschen Mittelalters, als eines fritisch gesichteten Ganzen vorzubereiten und auszuführen hatte.

Desterreich war ein reicher Boden für Handschriftenkunde, das beweist der Reisebericht G. Pert,' v. J. 1820, der aus den Jahren 1821—1823, die weitere fünfjährige Reise des Genannten (1838—43) in ihren Ergebnissen, gleichwie später (1851) Wattenbach's Iter austriacum. Die ersten Bände des Archivs f. K. ä. d. G. bieten aber zugleich den erfreulichen Beweis, daß jenes gemeindeutsche Unternehmen auf dem Boden Desterreichs auch Fachfreunde und Arbeitsgenossen sein den Ardeitsgenossen sein glückliche Hand dauernd gewinnen konnte. Wir brauchen nur an Blumberger, Frast, Kurz, Kopitar, Schottky, Dobrowsky u. A. zu erinnern.

Mit dem ersten Bande der Monumenta Germaniae (1826) beginnt auch eine neue Epoche der österr. Geschichtsforschung und Historiographie zu tagen, die sich in den Jahren 1830—1848 vors bereitet und dann völlig zum Durchbruch kommt, die planmäßige Quellenforschung, die monographische Arbeit und das historische Bereinswesen. Der Einstuß Deutschlands, die Leistungen eines Stenzel, Raumer, andererseits Böhmer's, vor Allem jedoch Ranke's Arbeiten und Schule begannen immer fühlbarer zu wirken, und das Bessere der Fremde begegnete dem eigenen Guten, das schwieriger zu erringen war, als es dem oberstächlichen Urtheile erscheint.

Der thätigste Mann bieser vorbereitenden Zeit und der Epoche nach 1848 ist für die deutsch-österreichischen Erbländer der Klostersgenosse des älteren Kurz, Jos. Chmel (Mährer von Herfunft, zu Olmüß 1798 geb.), der Sammler und Arbeiter im strengsten Sinne des Wortes, dem der Stoff über Alles ging, der aber auch Selbstsverseugnung und Unbefangenheit vollauf besaß, der fremden Forschung zu nützen, und Geist genug hatte, die Bedürfnisse seines Faches zu ermessen. Seine Stellung im Staatsarchive machte ihn zum Urkundens und Regestenmanne und seine "Waterialien" der "österr. Geschichtsforscher," die "Regesten zur Gesch. K. Friedrich's IV.", die

Berzeichnung der Handschriften der Wiener Hofbibliothet, die Herausgabe bes "Notizenblattes f. öfterr. Gefch. und Lit.," endlich bas "habsburgifche Archiv" - Alles in ben Jahren 1837-1847 erfchienen und verbunden mit dem, was er als Afademiker seit 1849 aeleistet - beweist, was Alles er an Stoff aufzubringen vermochte, und in biefer Arbeit ging er auf. - Im Bereine mit Chmel wirkten für die Bebung und Sichtung bes Urfundenstoffes von Birt. Deiller, Rager Firnhaber und Riedler. Dleiller bat ein besonderes Berdienst um Begründung der neueren Forschungen zur mittelalterlichen Topographie Desterreichs: v. Karajan, junächst Germanist, mar für Quellenausaaben thätig und mit Abhandlungen in den verschiedenen Evochen ber öfterr. Gefchichte. Für Rumismatit fei Beramann, für Sphraaiftif Cava genannt. Bon allgemeinen Darftellungen biefes Reitraumes, von 1830-1848, zeigen sich die Meisten, ähnlich wie die Früheren, oberflächlich und formlos, gebrückt, wie bie Berhältniffe, unter benen fie erstanden. Beidtl's Uebersicht ber Beich, bes öfterr. Staates (1842), die gewandte Arbeit eines tüchtigen Juriften, ift für bie ältere Epoche unbrouchbar und Saffler's gleichzeitiges Sandbuch mit Recht verschollen. Des Grafen Joh. Majlath "Geichichte des öfterr. Kaiferstaates" (1834-1854 in 5 Banben als Theil ber Beeren-Utert'ichen Bibliothef europ. Staatengeschichte, also eines Unternehmens besten Hufes, erschienen) beginnt erft mit ber Babsburgerevoche und ift die Arbeit eines Mannes von mittelmäßiger Begabung, ber meist ben Stoff aus zweiter und britter Sand nahm und nur Ginzelnes aus Gigenem bot, ohne höheren Gefichtspunkt, trocken und einseitig. Vom 17. Jahrhundert ist sie brauchbarer. — Groß angelegt ift bas Werk bes Fürsten C. Dl. Lichnowski "Geschichte des Hauses Habsburg" 8 Bbe. (Wien, 1836-1842), von Rubolph I. bis Friedrich III. gediehen; boch muß nicht selten ber Text überschlagen und der werthvollere Unhang der Belege und Regesten, die Arbeit Birt's, benutt werden. S. Mennert's Geschichte Desterreichs (6 Bbe. 1842-1850) ist für die gewöhnlichsten Ansprüche weiterer Lejerkreise berechnet; Math. Koch's Chronologische Geschichte Desterreichs (Innsbruck, 1846) ist ein einseitiges, aber brauchbares Tabellenwerk, das mit dem Jahre 1740 ichlieft.

Was seit 1848, seit ber Gründung ber Wiener Akademie ber Wissenschaften und ber historischen Vereine in den einzelnen beutschen Erblanden geleistet worden, entzieht sich bei dem engen Raume dieser Stizze der gesonderten Betrachtung. Die Abschandlungen wachsen in's Unübersehbare, die Monographien mehren sich, die allgemeinen Darstellungen gewinnen an Sichtung und Beherrschung bes Stoffes, ber immer massenhafter zu Tage geförbert wird. Der Zusammenhang mit ber beutschen und europäischen Gesschichtssorschung wird lebendiger und fruchtbarer; das Interesse an der heimatlichen Geschichte regt sich an den Hochschulen, und unter A. Jäger's wohlwollender Leitung entsteht in Wien das Institut für österr. Geschichtssorschung, dem dann der bekannte Paläograph und Diplomatiker Sidel vorstand. Wir müssen jedoch innehalten und die Anerkennung des wissenschaftlich Errungenen auf diesen Gebieten der bibliographischen Angabe an Ort und Stelle versparen.

In Hinsicht allgemeiner Bearbeitung bes gesammten Geschichtsstoffes bieten, nebst Bübinger's gründlichem und maßgebendem Werke über die ältesten geschichtlichen Grundlagen österr. Staatsbildung, und mit Vorbeilassung der Handbücher von Hornnansth (1853) und Tomek (1858), Lorenz' österreichische Regentenhalle (1857) und seine Bearbeitung des Handbuches von Pölik (1859, 1871), serner die "österreichische Geschichte für das Volk" (1863—1871), die Arbeit von 14 Versassern, und in jüngster Zeit F. Wayer's brauchbares Handbuch (1874) dem Geschichtsfreunde Aufschlußund Orientirung. Ein vorzüglicher Anlauf zu einer quellenmäßigen Rechtsgeschichte Desterreichs geschah durch den leider viel zu frühdahingeschiedenen Chabert in dem werthvollen "Bruchstück," das nach des Versassers Tode im 2., 3. Bande der histor. Denksch. der k. k.

Ist einmal der Kreis provinzieller Vorarbeiten und quellenmäßiger Monographien geschlossen, der Quellenvorrath in fritisch gesichteten Textaddrücken gesammelt, die Urkundenmasse registrirt und bearbeitet, dann ist auch die Zeit gekommen, in welcher das verwirklicht werden kann, was jest nur unvollkommen erreichbar ist: ein, allen Forderungen entsprechendes Gesammtwerk über (Veschichte Desterreichs aus einem Gusse.

Wenden wir nach diesem allgemeinen Ausblid von dem deutschösterreichischen Gebiete unsere Ausmerksamkeit den Erscheinungen in
der böhmischen und ungarischen Ländergruppe zu, um dann mit der
monographischen provinzialgeschichtlichen Literatur Deutsch-Oesterreichs
zu schließen. Für Böhmen bildet die Gründung des böhmischen
Nationalmuseums in Prag (1818) und die Herausgabe der
böhmischen Musealzeitschrift in zwei Sprachen, der deutschen und
böhmischen (Casopis deského museum), seit 1827 einen wichtigen
Moment, besonders als mit derselben zwei Persönlichkeiten in Verdindung traten, welche der Geschichtsforschung und Geschichtschreibung einen

neuen und mächtigen Uniof gaben: Frang Palacky und Paul Safarif.

Der Erfigenannte, geb. 1798 in Mähren als Sohn protestantischer Eltern, ericheint nach Abschluß ber Jünglingsjahre 1823 in Die Gonnerichaft des wiffensfreundlichen Grafen Sternberg sichert ihm den neuen Boden, welchen sich sein Talent und eiserne Arbeitsfraft erobern. 1829 ericbeint ber britte Band ber Geichichtschreiber Böhmens, von Belgel und Dobromsto begonnen. aus Palady's Sammlung ber fleineren bohmischen Chroniten ber huffitischen Evoche erwachsen. Gie blieb das Lieblingsfeld Baladnicher Forichung und historiographie. 1830 folgt bie preisgefronte Monographie "Bürdigung ber alten bobmijden Geschichtschreiber". als ein thatsächlich bahnbrechendes Werk, und 1836 bereits ber 1. Band ber deutich geschriebenen Geschichte Bohmens, bem bann bis auf uniere Tage noch fünf andere in mehreren Abtheilungen folgten. Das epochemachende Werk schlieft mit 1526, und jedenfalls bleibt bies Jahr die Grenze der Foridung Palady's, von welcher ber jetige Landesarchivar und Professor Ginbeln feine verbienftlichen Arbeiten aubub. — Valady's nationaler und einseitiger Standpunkt fündiat fich in Abhandlungen der Musealzeitschrift, die er seit 1827-1838 redigirte, leife an, in der Geschichte Böhmens, welche er auch in czechijcher Sprache, und in der neuen Ausgabe stofflich reicher bedacht, bearbeitete, wird er immer fühlbarer, am entschiedensten macht er fich in ben jüngften Controversen mit Sofler und ben Sauptvertretern ber Geschichtschreibung Deutschböhmens geltenb.

Eine der jüngften Bublicationen Palady's, "jur Abmehr" betitelt, ift eine Gelbstvertheibigung, die weit und nach allen Seiten zum Gegenschlage ausholt. Die Politik und ber Barteikampf nahmen ben Historifer in's Schlepptan und Anariffe, die oft weit über's Riel ichoffen und auf dem Boden der Wiffenichaft unberufen waren, verbitterten gründlich den alternden, aber als Siftorifer unverwüstlichen Landeshiftoriographen Böhmens, machten ihn reizbar empfindlich für jedes Wort, was auf gegnerischer Seite fiel, und ließen ihn fich immer tiefer in die Ibeen des Panflavismus verfenken. Palach eroberte die mittelalterliche (Veichichte Bohmens der modernen Siftoriographie, die huffitische Beriode fand an ihm den ersten quellengerechten Geschichtschreiber, und Alles, mas seit 1848 in Böhmen in historischer Richtung von ber czechischen Seite begonnen und geschaffen murbe, stand unter seinem Ginfluß, mit ihm in Berbindung. So bie Leistungen ber Matice čejfá, ber "Památky archeologické a mistopisné" (archäolog, und topographische Dentmäler). Anbern Schlages und tein Gunftling des Gludes ift der zweite Vertreter flavischer Geichichtswissenschaft in Böhmen. Baul Safarif (aeb. 1795 in ber ober-ungarischen Slovafei, Protestant, + 1861). Wer ben Lebensgang biefes Mannes von Rasmart in ber Zips nach Jena, bann (1817) nach Vetersburg, (1819) nach Reufat in Ungarn und 1835 nach Brag begleitet und hier seine Stellungen als Cenfor, Rebacteur der Mujealzeitschrift, dann als Cuftos der Universitätsbibliothet verfolgt, muß bald einsehen, daß Safarid vom Sonnenschein bes Geschickes nicht verwöhnt wurde. Auch Banflavist, aber im höheren Sinne, mehr als Dann der Wiffenschaft, milber und vorurtheils= freier als Palach, brach er sich durch seine "Slavischen Alterthümer", 1828 als böhmisches Priginal, 1837 in deutscher Uebersetzung er= ichienen, die Bahn zur europäischen Anerkennung. 1826 mar seine Geschichte ber flavischen Sprache und Literatur erschienen, 1842 folgte feine flavische Lölkerbeschreibung ober Ethnographie. Dlinder fruchtbar als Palach, obicon ein bedeutenber literarischer Rachlaß für Safarif's Fleiß Zeugnif ableat, blieb er porzugsmeise ber ftilllebige Gelehrte, den der Politiker nie von feinen Bfaden ablenkt.

Für die Herausgabe von Material an Urkunden (Regesten) und Geschichtschreibern sorgen neben Palachn: Erben, Emler, Gindeln, welcher Lettere Böhmens Geschichte im 16. und 17. Jahrhundert ersorscht.

Die geschichtsfreundlichen Deutschböhmen zunächst unter Höfler's Führung, blieben auch darin mit Publicationen nicht zurück. Des Czechen & Hank's (geb. 1791) rechtsgeschichtliche Publicationen und Arbeiten wurden von C. Rößler's "Aelteste Rechtsdenkmale Böhmens und Mährens" (1845—1852) in wissenschaftlicher Beziehung ganz in Schatten gestellt. Es ist sehr zu bedauern, daß dieser Deutschböhme, dessen rechtsgeschichtliche Vorlesungen in Wien seit 1846 dem Gehalte nach so bahnbrechend wirkten, so bald dem Vaterlande den Küden kehren und als Göttinger Ertraordinarius einem seindlichen Schicksal erliegen mußte. Auch Dr. Aug. Legisschlücksielig (geb. 1806) verdient in rechtsgeschichtlicher Beziehung aenannt zu werden.

In unserer Zeit hat sich auf czechischer Seite Hermenegilb Zirezet um das altböhmische Recht, Tomet um die Geschichte Prags verdient gemacht. — Im Lager der Deutschöhmen, welche besonders sleißig die Ethnographie, Topographie und Städtegeschichte neben der Culturhistorie pflegen: Andrée Schlesinger, Lippert, Prödl, Hallwich u. A., in jüngster Zeit mit besonderer Gründlickeit Prof. W. Pangerl und Prof. Loferth als Herausgeber kritisch gesichteter

Quellen und Monographisten, ferner Kürschner, sind ba zu nennen — ist das jüngste Handbuch ber Geschichte Böhmens von Schlesinger bearsbeitet worden. In einen Band zusammengebrängt, darf es mit der umsfassenden Arbeit Palach's nicht verglichen werden, aber den älteren beutschen Handbüchern von Pabst, Woltmann, Jordan ist es weit überlegen und hat als Versuch, die czechisch-nationalen Anschauungen Palach's zu widerlegen, eine zeitgeschichtliche Bedeutung.

In Mähren, wo bie Gonnerschaft bes Landesgouverneurs, Grafen Mittrowsty, die Opferwilligfeit ber Stände, die Grundung des Franzensmuseums und später die des Vereins für Landeskunde als günstige Momente vor und nach dem Jahre 1848 anerkannt werben muffen, tritt neben Wolny der Landes-Archivar Anton Boczet (geb. 1802 in Dlähren, + 1847) als Berausgeber bes stofflich von Band zu Band werthvolleren "Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae" d. i. der "Sammlung von Urkunden und Briefen gur (Befdichte Dlabrens" - veröffentlicht auf ftanbifch= landschaftliche Rosten — seit 1836 in den Vordergrund, nachdem er ein Rahr zuvor durch die Monographie "Mähren unter R. Rudolph I." (Brag 1835) Aufmerksamkeit erregt hatte. Die vier Banbe bes Codex so weit ihn 1836—1845 Boczek herausgab, und dem gleichzeitig nichts Aehnliches in Böhmen an die Seite gestellt werben konnte, umfaffen ben Zeitraum bis 1293; ben 5. bis 8. gaben Boczet's jungerer Ditarbeiter Chytil und ber gegenwärtige Lanbesarchivar 3. Brandl heraus, und bald wird die gange Luxemburger-Evoche abgeschloffen fein.

Archivsdirektor v. Chlumeczkn, durch die Monographie "Karl v. Zierotin und seine Zeit (1564—1615)," (1862), in weiteren Kreisen bekannt, lenkte in Gemeinschaft mit Chytil durch seine "Rezgesten der Archive der Markgr. Mähren" (I. 1856), die Aufmerksamzkeit auf wichtige Funde und pslegte auch das Rechtsgeschichtliche eifrig. Demuth gab eines der wichtigsten Denkmale, die Landtasel des Markgrafthums M. 1854, sammt ihrer Geschichte 1857 heraus.

Zum Landeshistoriographen wurde Wolnn's Mostergenosse Dr. Beba Dudit (geb. in der Hanna 1815), der neben einer Reihe quellenmäßiger Arbeiten und archivalischer Reiseberichte (über Schwesden 1852 und Italien 1856) eine umfassende Geschichte Mährens in Angriff nahm, von welcher gegenwärtig sechs Bände vorliegen und dem Schlusse der Premyslidenzeit zueilen. — Die Seele der historischen Section des Vereins für Landeskunde, dessen Blüthezeit an dem nationalen Haber zu Grunde ging, ist der unverwüstliche Veteran der Geschichtsschreibung seiner Heimat, namentlich in culturhistorischer Richtung enorm productiv, Christ. R. v. d'Elvert (geb. zu Brünn 1803). Unter den

Pflegern der Geschichte in böhmischer Sprache ist bloß ber schon erwähnte Landesarchivar B. Brandl zu nennen.

Für Desterr. Schlesien sei ber jüngsten Arbeiten zur Landessgeschichte, ber trefflichen Monographien G. Biermann's über Teschen und Troppau (1863, 1874) gebacht. Kopesky und Lepaktönnen nebenläufig erwähnt werben.

Benden wir uns ber ungarifden Ländergruppe gu. Es murbe bereits oben angebeutet, bag neben ber gelehrteren Behandlung ber ungarischen Reichsgeschichte in lateinischer und beutscher Sprache auch eine populäre Darstellung berselben im magnarischen Ibiom mit nationaler Tenbeng einher sich bewegt. Diese vertreten am Schluffe bes 18. Jahrhunderts J. Szeter, im neunzehnten por Allen Joj. Bubai (+ 1841) und ber befonders beliebte Ben. Birag († 1830), benen wir Gugmics und Beczeln mit ihren Handbuchern (1830 und 1837), Kovacsoczy mit feiner hiftor. Reitschrift Arpadia (jeit 1833) anfügen können. Aber auch in ftrengerer Form finden wir die Geschichtschreibung magnarischen Idioms gepflegt, wie dies fcon der Beftand ber Rachzeitschriften: Ober= ungarische Minerva (Felsö Magyarország Minerva, Raschau 1825...). bes Magyar muzeum und insbesondere bes wissenschaftlichen Da= gazins (Tudományos gyujteméng) vor 1848 andeutet. Rumi aab i. 3. 1817 bereits eine breibandige Sammlung maana= riicher Geschichtsquellen heraus. Der Vertreter ber magnarischen Geschichtschreibung und zwar jener, die sich einer unverblümt beutschfeindlichen Saltung befleißigt, wurde ber gelehrte Beißsporn, Professor Stefan Horvat (geb. 1784, + 1846), beffen acht Bublicationen aus den Jahren 1815-1844 am beften zeigen, wie verworren seine wissenschaftlichen Anschauungen burcheinander liefen, zu welchen abenteuerlichen Sprothesen sich seine ethnologischen Studien zuspitten und wie beschränkt sein Gesichtskreis mar. Aber ber Ruf eines ehrlichen, fleißigen Sonberlings von vielseitigem Wiffen in ber Geschichte seines Bolkes barf ihm nicht verkummert werben. einzige seiner Arbeiten, gegen Schwartner gerichtet, erschien (1815) in beutscher Sprache. Emfige Sammler und Arbeiter auf bem Felbe ber ungarischen Vergangenheit waren Jankovich, Verger, insbesondere Pobhradein in Quellenausgaben und Abhandlungen gemischten Werthes, fodann Jernen, Czech und Rerefgnarto.

Seit der Begründung der magyarischen Akademie der Wissensichaften (1825) war ein bedeutsamer wissenschaftlicher Mittelpunkt gegeben und große patriotische Spenden sollten allgemach wachsende Geldmittel zur Pstege der heimatlichen Geschichte abwerfen. Dazu

trat ber mächtige Impuls, ben Männer wie Szecfenni bem nationalen Bewuftsein aaben. Go konnen wir um jo mehr an bas Sahr 1830 die Hauptphafe ber magnarischen Geschichtschreibung knüpfen und in den "Jahrbüchern der ung. Akademie" (1835 erschien ber 1. Band) fanden sich die aleichstrebenden Köpfe zusammen. Es begann die Forschung nach Geschichtsquellen immer weitere Kreise zu ziehen. — Insbesondere muffen wir folgender Berfönlichkeiten gebenken, welche theils für die Beröffentlichung von Quellenmaterial, theils für Bearbeitung ber Geschichte Ungarns vor und nach bem verhängnifvollen Jahre 1848 Bebeutendes zu Tage förberten. Der Melteste dieses Kreises ift ber Domherr Georg Fejer (geb. 1766, + 1851), der, neben einer Unmasse meist lateinischer Dissertationen und Abhandlungen, in formloser und flüchtiger Manier geschrieben, feit 1829 die 45 Oftavbande seines Codex diplomaticus Hungariae herausaab und damit allerdings einem bringenden Bedürfniß entgegen= tam. Leider ist diese riesige Urkundenfluth, meift nur rober Abklatich ber von Hevenejjy, Kaprinay, Wagner, Jankovich und Unberen aufgestapelten Urkundensammlungen und Abschriften, ein bas gange Mittelalter umfaffendes Labyrinth, in welchem man fich trog ber von den Atademitern Czinar und Anaug jungst erft veröffent= lichten Real= und chronologischen Register nicht leicht zurechtfindet. und wobei man, ungeachtet ber endlosen Ergänzungen unserer Tage in Benzels: Codex Arpad. continuatus, im Codex patrius u. i. w., immer von dem Gefühle der inneren Unvolltommenheit und Unficherheit des ungeheuerlichen Werkes beschlichen wird. Für eine besondere Ausgabe ber Quellen ber ältesten Epoche, ber Arpabenzeit, forgte ber geistvolle Botanifer, Philologe und Siftorifer Stefan Endlicher. leiber zu früh verstorben, durch die Monum, hist. Hung. Arpad. (2 Bbe. 1848-49, St. Gallen, herausg. von Tichubi) und burch bie "Gefete bes beiligen Stephan" (1849).

Die Geschichte Ungarns seit 1526 hätte ben tüchtigsten Quellensforscher und Bearbeiter an dem leider früh verstorbenen Gévan (geb. 1796, † 1845) gefunden, wie seine bezüglichen Veröffentslichungen beweisen. Mit seinen Forschungen berührte sich der gründliche Jásai (geb. 1809, † 1852), während Graf Joseph Telekn (geb. 1790, † 1855) langsam an der breit angelegten Monographie über die Glanzzeit Ungarns im Zeitalter der Corvinen sammelte, dis das Werk (Hunyadiak kora Magyarországon) 1852—1857 in 9 Bben. aber unvollendet an's Tageslicht trat. Für die Rechtsgeschichte waren Kelemen, Szlemenics, Virozsis, insbesondere der gründliche Bartal von Beleháza thätig. Eine den beutschen wissenschaftlichen

Leistungen bieser Art verwandte ist die vorzügliche Ausgabe des Ofener Stadtrechtes von Michnay und Lichner (Preßburg, 1845) als eine wahrhaft grundlegende Arbeit.

Der bebeutendste Literarhistoriker Ungarns wurde der unlängst verstorbene Zipser Deutsche Karl Schebel, mit dem magyarischen Namen Toldy (Ferencz). Wie sehr überhaupt noch vor 1848 die Deutschungarn die Isolirtheit scheuten und mit offener Fahne in das nationale Lager zogen, beweist Inhalt und Ton der auch historisch nicht unbedeutenden "Vierteljahrschrift von und für Ungarn", welche, von Em. Henszelmann redigirt, 1844—46 zu Leipzig erschien.

Ein Sauptarbeiter auf dem Kelbe der magnarischen Ge= lange ohne ebenbürtigen Rivalen murbe schichtschreibung und Michael Horvath (geb. 1809 zu Satvan, baber auch mit bem Schriftstellernamen Satvani verseben), Erbischof und Erminister, ben bie Bewegungsepoche für lange zum Berbannten machte, bevor er . wieder die Seimat sah und hier einer der bedeutenosten Afademiker und Vorstand der historischen Gesellschaft (tört, tarsulat) murde. Seine ersten bedeutenderen Arbeiten beginnen mit dem Jahre 1840 und gipfeln in der allgemeinen Geschichte Ungarns, welche 1860-63 in 6 Banben ericbien und beren Sauptwerth in ber Schilberung bes 16. und 17. Jahrhunderts liegt. Gine altere Ausgabe ber Geschichte Ungarns in deutscher Sprache, von ihm felbst fpater als ohne fein Wissen erschienen bezeichnet (in 2 Bbn. 1851—1855 zu Vefth), ist allerdings stofflich unverhältnikmäkig mangelhafter, hat aber auch wieber ihre Borzüge in der Rundung und Unbefangenheit der Darstellung.

Horvath hat Interesse für die Culturgeschichte und ein großes Geschick für Ebenmaß und Leichtigkeit der Darstellung. In dieser Beziehung steht ihm der jüngere Arbeitsgenosse Ladislaus Szalay (geb. 1813, † 1864) nach, dessen Geschichtswerk die in's erste Dezennium des 18. Jahrhunderts (die 1709) fertig gebracht, trockener und schwerfälliger sich anläßt, dem Horvath'schen jedoch wieder an Schärfe der Auffassung überlegen ist und für das 17. beziehungseweise 18. Jahrhundert stosstlich entschieden reicher und eigenständiger genannt werden muß. Jedenfalls ist Szalan's früher Tod ein Versluft für die magyarische Geschichtschreibung.

Diesen beiben Historikern gegenüber, beren Name auch bem Auslande bestbekannt ist (von Szalan's Werke wurde auch eine beutsche Ausgabe begonnen), muß bes Grafen Joh. Majlath beutsch geschriebene Geschichte ber Magnaren (1828 ff.) ein schwaches Stück Arbeit genannt werden, noch mehr Compilation als dies seine Geschichte bes österr. Kaiserstaates ist. Von Nichtungarn haben ber

ältesten Epoche ihr fritisches Augenmerk insbesondere Selig= Caffel, Bubinger und Rösler zugewendet.

Seit ber Bacification Ungarns, insbesondere aber feit bem Ausgleichsighre 1866 schwillt die magnarische Geschichtsforschung und Geschichtschreibung immer mehr an, - es sei nur an R. Rath, Knauz, G. Wenzel, Nagy, Szabó, Salamon, Szilágyi, Thaly, Matnus . . . erinnert — . boch macht aleichzeitig sich eine gewiß nicht förderliche Absverrung und Selbstaenügsamkeit geltend. Nicht Alle benken so vorurtheilsfrei wie ein Ipolyi, ber verdiente Archaologe, ober Paul Hunfalvy, der gewiegte Ethnograph und Sprachforscher, beren selbstaeschaffener Name allerbings bas Nichtmagnarenthum ber Abstammung nur verschleiert, wie bies 3. B. unter Anderen auch bei dem fleißigen Fraknói (früher Frankl) ber Fall ift. — Rüstig publicirt die Akademie zu Vesth: Geschichtschreiber und Ur= funden in den "Monumenta Hungariae" (Emlékek), Abhandlungen und kleinere Geschichtsquellen im histor. Archiv (tört. tar.), neben besonderen Sammlungen; die Zeitschrift Budapesti szemle (Pefth: Ofner Rundschau) vertrat auch die Interessen der Geschichte. Auch eine lebensfähigere historische Zeitschrift, die "Sahrhunderte" (Szazadok) ift feit 1867 von ber historischen Gefellschaft in's Leben genoch eine Reihe von Namen außer den oben angeführten könnte aufgezählt werden, die alle auf geschichtlichem Kelde thätig find. — aber wir muffen ichließen, um bas Ginschläqige an anderen Orten zur Geltung zu bringen. Speciell für die Geschichte bes Banates fei außer ber altern Arbeit Grifelini's bie neuere, tuchtige von Schwider neben ber von Böhm erwähnt, — fammtlich beutsch geschrieben.

In Siebenbürgen fällt ber Löwenantheil ben emsigen mit beutscher Wissenschaft rege verkehrenben Sachsen zu. Selbst ber beseutenbste Sammler unter ben siebenbürgischen Magnaren vor 1848, Graf Joseph Reménn, hat durch die von Trauschenfels fortgesetzten "Deutschen Fundgruben zur Geschichte Siebenbürgens" (Klausensburg, 1840) in dieser Richtung gearbeitet. Besondere Berdienste erwarben sich unter den Sachsen seit dem J. 1830 Benigni von Milbenberg und Neugeboren, schon als Herausgeber der Zeitschrift "Transssilvania" (1833—1838). Ihnen gleichzeitig arbeitete Karl Schuller, bessen "Umrisse und fritische Studien zur Geschichte von Siebenbürgen" (1840—1851) in ihrer Art bahnbrechend genannt werden müssen und Anton Kurz mit dem "Magazin für die Geschichte Siebenbürgens" (1844), fortgesetzt von dem sleißigsten aller Sammler, Trausch v. Trauschenssegographischen Atlas von

Siebenbürgen (1839—1850). Der Verein für siebenbürgische Landes= kunde, bessen Archiv seit 1843 immer mehr die Aufmerksamkeit des Auslandes auf sich zog, ist einer der rührigsten. Gine feiner be= beutenbsten Rräfte ist zugleich ber bem Auslande geläufigste Ge= schichtschreiber seines Volkes, G. D. Teutsch, aus einer alten literarisch thätigen Familie. Schon 1846 trat er mit einer kurzge= fasten Geschichte bes Landes in Binder's Erbbeschreibung Siebenbürgens hervor und erlangte (1852-54) den Breis für seine treff= lich geschriebene "Geschichte ber Siebenburger Sachsen für bas sächsische Volk", die kürzlich in neuer Ausgabe in die Welt ging. Auch sein kurzes Handbüchlein (Abrif ber Gesch. Siebenburgens f. Studirende. 2. Aufl. Kronstadt, 1865) mit reicher Literaturangabe ift werthvoll. Bur Erforschung ber Beimatfrage ber Sachsen Siebenburgens zeigen sich mehrere aute Federn thatig. Das alte Dacien fand an Adner und Muller fundige Forscher, die Arpadenzeit an dem von Teutsch (mit Firnhaber) herausgegebenen Urkunden= buche eine feste Grundlage. Für die Rechtsgeschichte arbeitet F. Schuler v. Liblon. Für die Zeit bes 17., 18. Jahrhunderts fand sich an einem heimisch gewordenen Ausländer, F. v. Zieglauer, ein Monographist von Beruf.

Die magyarischen Leistungen sind durch die Grafen Kemenyi, Miko, durch Kovacs, Kövary, A. Szilagyi u. A. vertreten.
— Langsam regt es sich auch unter den Rumänen, im Zusammen= hange mit den gleichen Bestrebungen in Jassy und Bukurescht.

Die historischen Leistungen Slavonien = Croatiens müssen in Berbindung mit benen Dalmatiens furz erörtert werden, bei bem innigen Zusammenhange ber Slaven bes "breieinigen König= - Bon ben älteren Arbeiten eines Taube. Schimek. Bejacfevics, Cfaplovics, Highinger kann nicht gehandelt werden. Mitogy's Arbeit und Nachlaß bedeutet nicht viel. Der Beginn einer neuen Aera der froatisch-nationalen historiographie knupft sich an Ivan Kukuljevič-Sakčinski und die Gründung der Agramer fühjlavischen Afabemie, nicht weniger auch an die werkthätige Gönnerschaft bes bekannten Bifchofs Strogmager. Rufuljevic ift bahnbrechend aufgetreten. Seine gahlreichen Abhandlungen, feine Vorarbeiten zu Quellenausgaben und die bezüglichen Bublicationen beweisen dies. Die judslavische Akademie in Agram entfaltet feit Jahren eine große Rührigkeit in Quellenausgaben (Monumenta slavorum meridionalium), benen, gleichwie ber Geschichte Ungarns. bie Sammlungen bezüglicher Papfturfunden durch den verftorbenen römischen Bibliothefar und Antijesuiten A. Theiner fehr fordernd entgegenkamen, — und andererseits in Abhanblungen, welche im Rad, als Hauptorgan der Akademie abgedruckt erscheinen. Zu den fruchts barsten Arbeitern zählen Ljubič, Rački, Matkovič, neben Mesič, Pavič und Anderen. Insbesondere werden die Urkundenschäße Benesdigs ausgebeutet. Der Ragusiner Bogisič hat jüngst Bedeutendes für die kroatosserbische Rechtsgeschichte veröffentlicht. Der Geist der Exclusivität ist auch hier im Wachsen. Für das italienische Dalsmatien, wo besonders die römischen Alterthümer auf der Tagessordnung bleiben, können die Arbeiten eines Solitro, Lago, Carrara, Gliubich Erwähnung sinden.

Galizien ist in historischer und literarischer Beziehung ein Stück Polens, die Warschauer Historiographie, die bezüglichen Bestrebungen in Posen begegnen sich mit denen in Krakau. Seit der österreichischen Occupation (1772, 1795) des eigentlichen Galiziens sehlte es nicht an offiziösen Federn, die über diese neue Erwerbung schrieben. Hierber zählen außer dem Werke des ungarischen Geschichtschreibers Engel (Gesch. von Haltich und Wladimir, die 1773. Wien, 1793, 2 Bde.), die Werke eines Hoppe (1793) Jekel (Gesch. der poln. Staatsveränderungen, Wien. 1794—1809), Herz (geschichtliche Tarstellung der Gesetz in Galizien. Wien, 1835). Die nationale volnsiche Geschichtsforschung gewann seit 1830 auch in Cesterreichisch-Polen einen regern Aufschwung, und die Krakauer Akademie entwickelt jetzt eine immer größere Kührigkeit in Publicationen, besonders in Bezug alter Rechtsquellen, für welche namentzlich Helcel thätig ist.

Eine ber wichtigsten Grundlagen, die mittelalterliche Quellentunde zur Geschichte Polens, hat der beutsche Geschichtsprosessor Zeißberg, vormals in Lemberg thätig, in seiner von der jablonowskischen Gesellschaft preisgekrönten Arbeit geschaffen. Auch Gutschmids mit seiner Kritik Rudlubek's, der Dissertation Smolka's über die ältesten poln. Annalen sei gedacht. Bielowski's Geschichtsdenkmäler Polens (Monumenta Poloniae historica) sind ein maßgebendes Quellenwerk. Wer die alte Geschichte Polens, beziehungsweise Galiziens, kennen lernen will, thut am besten, wenn er sich an das tüchtige beutsche Werk von Roepell und Caro (in der großen Sammlung bei J. A. Perthes in Gotha erscheinend) hält. In der alten Epoche versuchte sich Szaraniewicz, doch mit getheiltem Ersolg. Eine der besten Arbeitskräfte ist Liske in Lemberg.

Für die urfundliche Geschichte Lembergs hat Rasp eine tüchtige Publication in den Wiener akad. Schriften geliefert. — Wir eilen zum Schlusse, zur Burdigung der monographischen

Leistungen in einzelnen Perioden der Geschichte Desterreichs und ber provinzial=geschichtlichen Arbeiten der cisseithanischen Erbländer.

Die monographische Arbeit, welche für bedeutende Zeitabschnitte, und zwar für die Epoche Kerbinand's I., F. Buchholt (1831-1838, 9 Bbe.), für bie Rudolph's II. und Dathias Sammer= Purgftall (Karb. Rhlefl, 4 Bbe., 1847-51) in voluminösen Werten leisteten, begann immer mehr Vertreter zu finden. nographisch-historische Richtung befitt makgebende Autoren an Frhrn. v. Czörnig, Fider und an bem leiber ju fruh gefchiebenen R. Rösler, beffen Arbeiten auch in die ungarische Reichshiftorie eingreifen und kritische Untersuchungen auf philologischer und geographischer Grundlage barftellen. Die archäologische Richtung vertreten Seibl, (+) Renner, Frhr. v. Saden, J. Arneth (+) Bergmann, Feil (beide +) und die anderen Mitglieder und Arbeiter im Wiener Alter= thumsverein, bei der anthropologischen Gesellschaft und in der Central= commission für Erhaltung mittelalterlicher Baubentmale. römischen Epoche arbeiten mehrere Febern, wir wollen nur an Asch= bach, Kenner, Glud und an die zahlreichen provinzialgeschicht= lichen Forschungen erinnern, andererseits an die geistvollen Leiftun= gen bes Ausländers Steub, Tirol betreffend.

Das früheste Mittelalter wird auch mit Vorliebe gepflegt. die Babenbergerzeit ift A. v. Meiller maßgebend geworben, ferner Jäger, Bubinger, Beigberg. Der Zeitraum von 1246 an liegt in D. Loren 3' berufenen Sanben, bas 14. Jahrhundert beichaftigt A. Suber vorzugeweise, auch J. Fi der's mustergultige rechtshiftorische Arbeiten fchlagen ein. Er ift die Seele ber Arbeiten ber Innsbruder fritisch shiftorischen Schule. In ber hufsitischen Epoche begegnen fich zahlreiche Forschungen, als beren Sauptführer auf ber einen Seite Balady, auf ber anbern Bofler zu gelten Für bas 15. Jahrhundert in feiner zweiten Salfte fallen bie Arbeiten Chmel's, Jager's, Birt's und von bohmijder Seite Palacky's in's Gewicht. Das 16. Jahrhundert erscheint von Gin= beln, Dl. Roch und insbesondere von Surter bedacht, deren Donographien wir auch im Folgenden begegnen, abgesehen von ber reichen Specialliteratur für manche Bunkte, wie g. B. für bie Bal-Die leopoldinische Zeit fand an Alfred v. Arneth lensteinfrage. und an A. Wolf maßgebende Arbeiter und beide grenzen auch im 18. Jahrhundert in der theresianisch-josephinischen und leopoldinischen Epoche zusammen. Jebenfalls burften bie Monographien Arneth's balb ben gangen Zeitraum von 1683 beiläufig bis 1780 gefchloffen umspannen. Für ben Schluß bes 18. und ben Anfang bes 19. Jahrh.

trat neben Wolf als fruchtbarster Monographist und Gegner Sybel's ber jüngst verstorbene v. Vivenot auf. Frhr. v. Helfert hat biese Zeit und besonders die seit 1848 als Arbeitsgebiet ausersehen. Diese Andeutungen, welche auf jede Vollständigkeit verzichten, müssen eben genügen. Die österr. Rechtsgeschichte fand abgesehen von Rösler und Würth an F. Bischoff, J. Ficker, Meiller, Siegel, J. Tomaschet... ihre Vertreter.

Rein unerfreuliches Bild gewährt die Regfamteit der provinziellen Hiftoriographie der deutschen Erblande, welche fast überall an Geschichtsvereinen den Einigungspunkt findet.

In Nieber Defterreich, welchem Wien (feit hormagr, von Tidiichta, J. Jäger, Schlager, Schimmer, Bermann, Weiß hiftorifch-topographisch behandelt; geologisch-historisch von Suef) bas naturgemäße Uebergewicht verleiht, ift insbesondere ber Berein für nieberösterr. Landeskunde thätig und seine "Blätter", sein "Jahrbuch" ist reich an betaillirten Untersuchungen. Dazu tritt die maffenhafte Bublication von niederöfterreichischen Rlosterurfunden in der Quellensammlung der k. k. Akademie (fontes rerum austriacarum. U. Abth.), die bezügliche monographische Thätigkeit, die sich mit der früheren eines Blumberger, Fischer, Fraft, Roll, Reiblinger, Zeibig und ber noch älteren in ber "firchlichen Topographie von Niederöfterreich" berührt. Die Specialarbeiten muffen für die Bezugsstelle verspart werden. Ober=Desterreich publicirt die Jahresschriften des Dluseums Franc. Carolinum, es besitt auch ein ber Vollendung zureifendes Urfundenbuch. Seine bedeutenbsten Urbeiter auf geschichtlichem Felbe find, außer bem verstorbenem Stulz, Gaisberger, Lamprecht, vor Allem jedoch Brig mit feiner ameibändigen Landesgeichichte.

Salzburg besitt gleichfalls seinen Verein für Lanbeskunde, ber jährliche Mittheilungen publicirt. Sein sleißigster Monographist nächst dem ältern Zauner-Gärtner war Koch-Sternfeld; ein ge-wissenhafter Topograph ist Kürsinger. In letterer Zeit (1866) schrieb der Geistliche A. Pichler eine nicht unbrauchbare Geschichte des Landes und Zillner eine Culturgeschichte in Umrissen (1871). Die Steiermark versügt über einen historischen Verein, welcher jährlich zweierlei Publicationen, die älteren "Mittheilungen" und die "Beiträge z. K. stm. Geschichtsquellen" bringt. Seinen Bestre-bungen entstammt das grundlegende Urfundenbuch, bearbeitet vom Landesarchivar J. Zahn, als einen der maßgebendsten Vertreter der historischen Wissenschaft im Lande, und die Publication des mitzelalterlichen Landrechtes der Steiermark durch Prof. F. Bischoff,

ben thätigen Rechtshistoriker. In mittelalterlicher Topographie arbeitet insbesondere v. Felicetti. An den bereits verstorbenen A. v. Muchar, Benedictiner des Stiftes Admont, Verfasser der Geschichte des Herzogth. Steiermark, die in 8 Bänden dis 1557 vorrückte, zur Hälfte jedoch bloße chronologisch geordnete Materialienssammlung genannt werden muß, reiheten sich zahlreiche Arbeiter auf diesem Felde, unter denen der verstorbene Epigraphiker Knabl und der Genealoge Tangl einen ehrenden Nachruf verdienen. Andere Leistungen werden an Ort und Stelle erwähnt.

Rärntens neuere Geschichtschreibung besaß an bem bereits hingeschiebenen Frhrn. v. Ankershofen ben eigentlichen Mittelspunkt. Ihm verdankt ber historische Verein in Klagenfurt das Meiste. Das Organ besselben ist das leiber in's Stocken gerathene Archiv für Topographie und Geschichte. Das verdienstliche Handsbuch der Geschichte Kärntens wurde von zwei Seiten in Angriff genommen. Herrmann führte seine Aufgabe von 1335 bis zur Neuzeit durch, von Ankershofen, der die Anlage zu breit machte, förderte seine Aufgabe von der Urzeit bloß bis 1122; Tangl übernahm sodann die Zeit von 1269 an, aber auch er wurde bald vom Tode überrascht; die Partie von 1122—1269 ging noch bis jest ganz leer aus. Für die antike Spoche arbeitet besonders v. JasborneggeAltensels.

In Krain wirkte ber historische Berein, so lange die nationale Spaltung das Deutschthum nicht in's Gedränge brachte, mit Erfolg. Seine Mittheilungen seit 1846 zeigen sich von einem Diplomatarium Carniolicum, oder Urfundenbuche Krains, begleitet. Klun's Archiv (1852—54) war ein Anlauf zur Gesammtdarstellung der Landesgesschichte, aber äußerst problematisch in seinem Werthe. Der bezügsliche Versuch von Radics blieb unfertig. Gegenwärtig schafft Dimit, längst die Seele des historischen Vereins und seiner Mitztheilungen, an einer tüchtigen Landesgeschichte, von welcher bereits eine Reihe von Heften vorliegt. Sie umfassen die Zeit die 1705.

Görz=Gradiska fand an bella Bona, an Schreiner (in der Ersch=Gruber'schen Encyclopädie), Grafen Coronini (Aquileja's Patriarchengräber), u. A. Monographisten. Alle diese Leistungen übersfügelte der Frhr. v. Czörnig durch sein vor nicht langer Zeit ersschienenes umfassendes Werk.

Istrien Triest besaß an dem verstorbenen Kandler seinen rührigsten und belesensten Historiker. Außer zahlreichen Monograsphien sorgte er auch für den Abbruck eines Urkundencoder von Istrien (Codice dipl. Istriano) als Beilage des wissenschaftlichen

Organs: "Istria." Für die Geschichte ber Stadt, welche an Scussaund bella Croce ältere Chronographen besitzt, seien Rossetti, Mainati (b. †) und Bandelli neben den Deutschen: H. Costa und Löwenthal erwähnt. Ein sehr berusener jüngerer Historiker scheint neben Combi und Hortis Benussi werden zu sollen, wie seine Programmarbeit über die älteste Epoche Istriens verräth.

Hiermit sei die Uebersicht geschlossen, die eben nur andeuten, nicht erschöpfend darstellen foll und kann, und nicht als eine voll-

ftändige Bibliographie zu gelten hat.

In Tirol, welches an ber von Dipauli angelegten Tiroler Bibliothek einen wichtigen handschriftlichen Apparat zur geschichtlichen Forschung, ein reiches Archiv und neben der Zeitschrift des Ferdinandeums noch ein Organ des historischen Vereins, das Archiv für Geschichte Tirols besitzt, neben dem Tiroler Boten und der Schützenzeitung, die auch häusig Historisches bringen, wurde und wird, rüftig gearbeitet. Die Wonographien der Gesammtgeschichte Tirols eines Thaler, eines Seel wurden schon von R. Kink's "Vorlesungen über Geschichte Tirols" (bis 1363) (Innsbruck, 1850) weit überholt. Die Forschungen Jäger's, Giovanelli's, Laburner's, B. Beber's, des Grafen Brandis, Rapp's u. A., denen die jüngeren Kräfte, Schüler des bedeutenden J. Ficker, wie Huber, Durig.... sich anschließen, verdienen Erwähnung. Gegenwärtig besitzt Tirol auch ein der Vollensbung nahes und gutes Handbuch der Landesgeschichte von Jos. Egger.

Vorarlberg, das kleine, aber rege Land, fand an Merkle, Waizsäcker, Banotti, Kaifer, Zimmermann... Hiftoriker. Der bebeutenbste und rührigste war der jüngst verstorbene Akademiker

Bergmann.

So zeigt sich benn allüberall die Thätigkeit des Sammelns, kritischen Durchforschens und Sichtens und der gestaltenden Arbeit in größeren und kleineren Würsen. Ihr begegnet die befreundete, nach allen Richtungen anschwellende Literatur Deutschlands, dessen Forschungen unaufhörlich in's Donaualpenland herübergreisen. Möge die Theilung der Arbeit gedeihlich bleiben und ihr Zusammenhang die nachbarliche Freundschaft und beiderseitige Achtung wahren und seftigen.

Jeber fachwissenschaftlich gebilbete Inländer weiß am besten, was die Geschichte Desterreichs den quellenkritischen Arbeiten und Sditionen der Monumenta Germaniae, andererseits der Münchner historischen Commission schuldet, und vom ältesten bis jüngsten Zeitzaume den Leistungen eines Mommsen, Bohmer, Dümmler, Battenbach, den Forsch

Waiß, Giesebrecht, Köpte, Hirsch, Wilmans u. A., ben Urkundensarbeiten Jaffé's, den Forschungen Sybel's, Dropsen's, Häussser's Boigt's, auch Gfrörer's und D. Klopp's umfassenden Wonographien verdankt. Die Reihe solcher Namen würde sehr in die Länge schießen; doch es sei genug. Wir hüben konnten dabei viel lernen und haben auch gelernt. Nicht minder aufrichtig ist die Anerkennung, die der Desterreicher den maßgebenden Leistungen jener Männer zollt, welche dem Auslande angehörig, bei uns in wissenschaftlichen Kreisen wirken und schaffen; wir brauchen nur die Namen Aschaft, Bübinger und Sickel in Wien, Hössler in Prag, J. Ficker in Innsbruck zu nennen.

Aber ebenso darf der Desterreicher die Zuversicht hegen, daß man drüben im Reiche der Einschlagfäben billig gedenkt, welche hüben für das eine große Gewebe der Wissenschaft mitgearbeitet werden,— der historischen Wissenschaft, welche Gemeingut ist und bleibt und nicht Monopole, nicht Coterieen, nur Beruf und Arbeitsgesnossenschaft braucht. Und diese erfreuliche Arbeitsgenossenschaft Deutschlands und Desterreichs begegnet uns auf Schritt und Tritt, insbesondere auf dem Boden kritischer Arbeit. Wir wollen da nur auf Lorenz' Fortsetzung der Wattenbach'schen Quellenkunde des Mittelsalters, und auf den Sintritt des Innsbrucker Paläographen und Diplomatikers Stumpf's in die Herausgeberschaft der Monumenta Germaniae als jüngste Beispiele verweisen.

Die Gelehrtenrepublik soll eben auch Republik sein, und das Kennzeichen einer guten Republik ist, die opferwillige Arbeit des Einzelnen für das Ganze und die unerbittliche Herrschaft des Gesetzes — der Wissenschaft.

Nachtrag. An biefer Stelle seien als Ergänzung bes Literaturverszeichnisses zur historiographie bes Kustenlandes: ber Anhang ber Storia cronografica di Trieste del c. V. Scussa (—1695) her. von Kanbler. Triest 1863 Fol. (183—193) und ber bibliographisch ungemein reichhaltige: Saggio di Bibliografia Istrianana (h. von Baterlandsfrennben; reb. v. Combi.) Capobistia, 1864 — nachgetragen.

## Zweites Buch.

- Einleitendes. 1. Wesen und Behandlung der Geschichte Gesterreichs.
- 2. Defterreichs Bodengeftaltung im Verhältniß zu seiner Geschichte.
- 3. Ethnographifche Ueberschau. 4. Nachbarlice Derhältniffe Befterreichs in ihrer hiftorifchen Begründung.

### Literatur.

3mm 2. Abschnitt. Die Handbücher ber Geographie von Klöben, Roon, Daniel, Guthe und Schacht-Rohmeber. Die Werfe von 3. G. Rohl.
B. Cotta, Deutschlands Boben, 1854. Schaubach, die beutschen Alpen, 2. Ausgabe in 5 Bdn. (1871—3) G. Ritter, Europa, Vorles. h. v. Daniel 1863. A. Schmidt, Desterr. Baterlandskunde, 1852. hain, Handbuch ber Statistik bes österr. Kaiserstaates, 1852. Häufler, Desterreich, 1854—56. Beder (Warhanet), Desterr. Baterlandskunde, 1855. Schmidt-Warhanet, das Kaiserthum Desterreich, 1857. Steinhauser, Geographie v. Desterreich-Ungarn, 1872. Grassauer, Landeskunde von Desterreich-Ungarn (ein snapper Grunderis mit reicher Literatur), 1875. Umlaust, die österr. ungar. Monarchie, geografiatist. Handbuch, 1876.

Hauer, geolog. Nebersichtstatte ber österr. Monarchie in 12 Bbn., sammt Tert ober Legenbe. Bon bems., bie Geologie und ihre Anwendung auf die Kenntniß ber Bobenbeschaffenheit ber österr.-ungar. Mtonarchie, 1874—75 (sammt geolog. Karte). J. G. Kohl, die Donau, 1854. Bon bems., die geograph. Lage der Hauptstädte Europa's, 1874. K. F. Peters, die Donau und ihr Gebiet. Eine geolog. Stizze. Leipzig (ein Theil der internat. Bibl. 1876, bessen Aushängebogen ich durch Gute des Berf. benuten konnte).

v. hoff, Gefch. ber burch Ueberlieferung nachgewiesenen naturlichen Beranberungen ber Erboberfläche, 1822—1844. E. Sueff, Die Erbbeben Riebera Defterreichs, 1873.

 R. Böch). A. Fider, Bevölkerung ber öfterr. Monarchie, in ihren wichtigsten Momenten statistisch bargest., 1860 (Gotha); von bems.: Die Bölkerstämme ber öfterr.-ung. Monarchie, hist.-geogr.-statistisch, 1869 (Bien). Safafik, Slovansky národopis (slav. Ethnographie) 185. . . Palach in ber böhm. Musealzeitzschrift 1846.

Schmalfuß, die Deutschen in Böhmen, 1851. Fider, Bevöllerung Böhmens, 1864. D. Andrée, Nationalverhältnisse und Sprachgrenzen in Böhmen, 1870. Bon bems.: Tschechische Gänge, böhm. Wanberungen und Studien, mit einer Sprachenkarte. 1872. Kofiskka, Mähren und Schlessen (mit 4 Kärtchen) 1861. Enns, das Oppaland, 1837. Stupnidi, Galizien und Lodomerien, 1853. L. Glaß, Galizien, 1864. Petter, Dalmatien, 1856, 2 Bbe. Maschel, Manuale del Regno di Dalmazia, 1871 (jährlich erscheinend). Keleti, Ueberssicht der Bevölkerung des Staatsged. u. s. w. 1871. Bibermann, die ungar. Ruthenen, ihre Wohnsige, Erwerd und Geschichte, 1863. Bielz, Handbuch der Landeskunde Siebenbürgens, 1857. Boner, Siebenbürgen (beutsche Ausgabe des engl. W.: Transylvania, its products and its people. 1865). Csaplovics Slavonien u. z. Theile Kroatien, 1819. Hisinger, Statistist der Misstärgrenze 1817. Schwider's und Böhm's Werke über das Banat, 1861, 1865.

## Inhaltsüberlicht.

- 1. Stoff und Behandlung der öfterr. Geschichte. Gigenthumlichseit ber öfterr. Staatsbilbung. Die Epoche vor und seit 1526. Bergangenheit und Gegenswart bes Staates.
- 2. Oefterreichs Busammensehung. Drographisch = geologische Glieberung. Die natürlichen und hiftorifch : politischen Grengen. Die Alpenlanber. berconifch = fubetifche Gebict. Die farpathische Lanbergruppe. Desterreich, bas Donaureich. Bertheilung von Soche und Tiefland. Gegensat bes öftlichen und westlichen Staatsgebietes. Buganglichkeit Beiber. Die Ruftenbilbung Defter= reichs. Defterreichs Bobenbeschaffenheit, und Culturverhaltniffe. Lebenszustanbe. Die öfonomischen und politischen Rrifen im Bolferleben Defterreichs. - Die biftorifden Beranberungen in ber Bobengestaltung Defterreichs. Ginzelne Rach: weise. Rufte. Etich, Ruftenerhebung, Jongo. Der Reufieblerfee. Die Strome und ihre hiftorischen Phasen. Donau, Elbe, Beichsel, Dniefter, Mur, Theiß. Stromregulirungen. Entjumpfungen. Ranalverbinbung. Die Entwalbung unb ihre hiftor. Ginfluffe. Der Rampf bes Menichen gegen bie Naturgewalten. Schlammfluthen, Inundationsgebiete. Die hiftorifchen Elementarereigniffe. Erbftürze. Lagaris, Majas. Das vultanifche Gebiet Defterreichs. Beschichtliche Daten. Chronit ber Erbbeben. Ihre Reviere ober Gebiete. Alpenland. Boh: men, Mabren, Schlefien, Ungarn, Siebenburgen. Uebergang zu ber Betrachtung ber Bevolkerung. Allgemeine biftorifche Berhaltniffe, Alpen, Gubeten, Rarpathenlanb. Bertheilung ber beutichen Rationalitat.

- 3. Ethnographifche Ueberichan. Deutsche Spracharenzen. Geschichtlicher Ent= widlungsgang ber beutichen Bevolkerung im Alpengebiete. Die hercynifch= fubetifche Lanbergruppe. Siftorifche Berhaltniffe. Bertheilung und Geichichte bes Deutschiums im norbfarpathischen Lanbe. Der Deutsche in Ungarn und Siebenburgen. Bertheilung ber beutichen Bevolferung nach ben brei Lanbergruppen. Rüchlich. - Die öfterr. Glavenwelt. Die Bewegung ber Norbslaven in ber Befdicte (Grechoflaven und bie anberen Norbflaven, Lechen, Ruthenen). Der polnifche (lecifche) Stamm. Die Czechoflaven. Die mabrifchen Slaven. Die Stovaten. Die Gubflaven Defterreichs. Glavonien und Kroatien im hiftorischen Sinne. Die alten Kroaten und bas heutige Kroatien. Dalmatiner. Gerben. Die Alpenflaven ober Slovenen. Rudblid auf bie gesammte Slavenwelt. Bertheilung ber gefammten Glaven. Die Magnaren in Ungarn, Siebenburgen, Slaponien. Rroatien. Rüdblid. Rablenverbaltniß ber Maanaren. Oftromanen ober Rumanen (Ballachen) Defterreichs. Ihre hiftorifche Unfieblung in Ungarn und Giebenburgen. Die Beftromanen ober Italiener Desterreichs. Ihre Bertheilung. Die Labiner. Dalmatien. Belichtirol. Zahlenverhältniffe.
- 4. Geschichtliche Beziehungen Gesterreichs. Deutsches Reich. Entwicklung aus bemselben. Habsburg Desterreich. Parallele zwischen Habsburg und Hohenzollern. Analogie und Gegensat. Die Berhältnisse ber Gegenwart. Historische und reale Politik. Anwendungen auf die Behandlung der Geschichte Desterreichs. Schweiz. Italien. Sübbonauländer und Ballanhalbinsel. Die orientalische Frage. Polen. Rußland. Frankreich. Spanien. Niederlande. Standinavien. England.

#### 1. Befen und Befandlung der Geschichte Defterreichs.

Staatliche Organismen stehen unter bem boppelten Entwicklungsgesetze äußerer und innerer Nothwendigkeit. Land und Leute bringt ber Wellenschlag der Zeiten zusammen, Berechnung und Zusall liefern ben Baustein, aber damit Land und Leute zum großen, selbstthätigen, zum lebendigen Ganzen werden, ein plan- und zielgerechter Bau zu Stande komme, bedarf es einer inneren bewegenden Kraft, einer Abee.

Verschieben ist der Bildungsstoff der staatlichen Organismen. Hier ist er gleichartig, dort äußerst gemischt in seinen Bestandetheilen. Hier bildet eine Nation oder ein Verband zusammengehöriger Stämme den Inhalt der Staatsform, dort begegnen wir einem Mosaik von Nationen und Völkerschaften; ja wir gewahren, daß sich der heutige Staatsorganismus aus abgelösten Theilen einer Reichsbildung und Ländergruppen von einstiger Selbständigkeit in politischer Beziehung allmählich und unter schweren Krisen seines Bezstandes zusammensette.

Ein solcher Staat ift Desterreich, ber Staat der historischen Individualitäten, und sein reiches Geschichtsleben bewegt sich zwischen den Angriffspunkten zweier entgegengesett wirkenden Kräfte, deren eine, die dynastische, Alles zum Mittelpunkte des staatlichen Lebensekreises drängt, während die andere, die nationale, von diesem wegstrebt.

In der resultirenden dieser Kräfte, deren eine zum, die andere vom Mittelpunkte drängt, bewegt sich der Staatskörper vorwärts in beschleunigtem oder verzögertem Gange, je nachdem die eine oder andere Kraft überwiegt.

In seinem Grundbestandtheile zusammengesett aus Ländern des alten deutschen Reiches, die, an dessen äußerstem Umfange gelegen, frühzeitig dem Zuge eigener Interessen folgen und zu dynastischen Sonderbildungen sich gestalten, gelangt der Staat des "Hauses Labsburg-Desterreich" seit 1526 zur europäischen Bedeutung durch

ben Anfall des bohmischen und ungarischen Reiches, welche ihr Gigenleben aufzugeben bemuffigt find und nun zu Gliebern eines Staatsförpers werden. Geräuschlos und ohne Kampf vollzieht sich die Personalunion mit Böhmen, langsam, unter blutigen Kriegen. Die mit dem Reiche jenseits der Leitha, und die Dynastie als Trägerin der Staatseinheit bemüht fich, diese Versonalunion, so aut es fich anläßt, in eine Realunion umzuseten. Es mar bies eine Lebensfrage für den ungefügen, vielgestaltigen Gesammtstaat, und das Gefühl ber Einzelbestandtheile, einem großen widerstandsfähigen Ganzen anzugehören, andererseits das Bewußtsein ber widerstrebenbsten Bolfer, außerhalb Desterreichs keinen sichern Salt für eine sonderstaatliche Eriften; ju finden, der beste Bundesgenoffe ber Dmaitie in ienen Bemühungen. — Dan hat oft die Gesammtstaatsidee Desterreichs als eine bloke Fiction bezeichnet und dieses Reich ein unorganisches Gefüge, einen bloßen Mechanismus genannt, — aber mit Unrecht. Dieje öfterreichische Gesammtstaatsidee ift allerdings in Urivrung und Lebensäußerung von nationaler Ginheitsidee verschieden, aber sie ist etwas Thatiadliches und außert sich in jenem Gefühle ber Zusammengehörigkeit, mag diese nun hier freudig, bort verbroffen anerkannt werden. 3bre Gewalt, wie die aller praktijden 3deen. nahrt fich von ber Dacht ber Intereffen und wirft in einem Zeit= raume stärfer, in bem andern ichwächer, je mehr ober weniger bie äußeren Geschicke ober innere Wandlungen bes Staates biefen 3n= tereffen entiprechen.

Es wurde oben das Jahr 1526 als Geburtsjahr des österreichischen Gesammt- oder Großstaates bezeichnet. Dieses Jahr
scheidet somit die Geschichte Desterreichs in zwei Hauptabschnitte. Was vor 1526 liegt, ist Geschichte Deutsch-Desterreichs, andererseits der böhmischen und ungarischen Staatenbildung, als künftiger Bestandtheile unseres Gesammtstaates, welche über dies lange vor der endgültigen Vereinigung in regen Wechselbeziehungen mit Deutschösterreich, ja vorübergehend in Versonalunion standen.

Wir wollen diesen Zeitraum vor 1526 ben ber Länder- ober Bildungsgeichichte Cesterreichs nennen und bessen Ausgangspunkt in den Schluß des 10. Jahrhunderts, etwa auf das Jahr 976, legen. Der Name eines jeden Staates ist bedeutsam, es ruht darin gewissermaßen sein Werden angedeutet; Desterreichs Staatsname ist der des Landes, welches den Kern der gesammten Reichsbildung abgab. Es tritt der Name nicht um vieles später auf, als das Babenbedie Geschiede der deutschen "Ostmark" in die Handen geits Böhmens Machtausschung, andererseits Unger

in den ersten Anfängen zu Tage tritt. — Aber wir mussen auch der Vorzeit der Donaualpen=, Sudeten= und Karpathenländer gerecht werden, denn weit zuruck vor das Jahr 976 lassen sieb Grundslagen des Culturlebens und Volksthums dieser drei Gebiete ver= folgen.

So haben wir es benn mit einer Borhalle ber Geschichte Defterreichs — von ber Urzeit bis 976 — zu thun, die wir allers bings rascheren Schrittes durcheilen muffen.

Dem bisher Entwicklten zufolge kann die Behandlung der (Beschickte eines so eigenthümlich gebilbeten Staatsganzen keine leichte sein. Das dynastische Sinheitsmoment soll gebührend gewürdigt und das Sonderleben der Bestandtheile nicht vernachlässigt werden. Jedensfalls hat die Zeitsolge der Ländererwerdung den äußern Rahmen abzugeben, innerhalb desselben auf das Sigenleben der Bestandtheile vor und nach ihrer Vereinigung Rücksicht zu nehmen ist. Vor dem Jahre 1526 bilden die Wechselbeziehungen der allgemach vereinigten Ländergruppen den naturgemäßen Anhaltspunkt für die Gruppirung des Stosses, und noch mehr ist dies nach ihrer Vereinigung der Fall. Besonders ersprießlich wird sich aber in beiden Perioden die versgleichende Behandlung des inneren Staatslebens und der Culturzustände gestalten.

Die solgenden drei Abschnitte sollen das (Vesagte näher erörtern, benn nur wenn man Gegenwart und Bergangenheit des Staates vergleichend überblickt, seinen Boben, seine Lölker, seine nachbarlichen Beziehungen von Ginst und Jest in's Auge faßt, wird man das Naturgemäße seiner geschichtlichen Behandlung nicht vergreifen.

Darin möge eine Rechtfertigung ber Anlage dieses Buches und seiner, dem Entwicklungsgange des österreichischen (Veschichtslebens vorgreisenden, Halung gesunden werden. Doch war es auch ein ökonomisches Moment, das den Verfasser dazu bestimmte. Niemand fühlt besser als er, wie schwer es sei, den überreichen Stoss in den engen Rahmen eines Handbuches verständlich und verdaulich unterzusbringen. Die Masse der äußeren Ereignisse, oder das, was man gemeinhin politische Geschichte zu nennen beliebt, läst dei solchen räumlichen Beschränkungen wenig Plats der ethnographischen Umsichau, der rasche Strom der Thatsachen wenig Muße übrig für eine gesättigte Betrachtung des Völkerlebens neben der Heerstraße der Staatsactionen. Das Unentbehrlichste in dieser Richtung über Staatsactionen. Das Unentbehrlichste in dieser Richtung über Keilest keiles kente Desterreichs sollen nun die weiteren zwei Abschnitte Keilest kenten Zusammenfassung dieten. (Das Maßgebende

i

efterreiche. I.

(VI. Buch) als Grundlage ber Geschichte ber einzelnen Ländersgruppen.) Ihnen schließt sich ein vierter an, dessen Inhalt dem Berfasser gleichfalls zweckmäßig und platgerecht erscheint, weil er die Entwicklung und europäische Stellung des österreichischen Staatsswesens übersichtlich zeichnet.

# 2. Defterreichs Bodengeftaltung im Berhaltuif gu feiner Geldidte.

Zwanzig Kronländer in zwei Reichsgebiete gegliedert, fünf Hauptsstämme und zahlreiche Sinzelvölker bilden die Grundbestandtheile Desterreichs, das mit seiner Umfangslinie von 1100 geogr. Weilen an eilf Staaten, darunter vier Großmächte, grenzt und in seiner massigen Gestalt mit einem Flächenraume von 11,333 geogr. (10,803 österr.) Quadratmeilen oder 621,670 D.: Kilom., ausgedehnt durch 17 Längen und 9 Breitengrade, in Guropa eine bedeutsame centrale Stellung einnimmt.

Dieses innerlich so verschieden geartete Reich suft auf einem Boden, bessen Grundvesten drei geologischen oder vier orographischen Gebirgssystemen und ebenso viel Flußgebieten angehören. Es sinden sich hier die Gegensäte von Hoche und Tiefland in ihrer ganzen Mächtigkeit und andererseits wieder die reichgegliederten Uebergänge zwischen beiden Bodensormen, Stufen, Hügellandschaften und Plateaus. Dazu tritt ein vielverschlungenes Wassernet von größter Mannigfaltigkeit in der Bildung seiner Quellen, Bäche, Flüsse, Ströme und stehende Gewässer und eine Stufenleiter des Klimas, welche die bezüglichen Unterschiede des süblichen, centralen und nördlichen Europa's, unter Borwalten des gemäßigten, zusammenfasst.

Es ist längst die Zeit gekommen, wo der Historiker die wissensichaftlichen Erfolge der Geographie und Geologie dankbar verswerthet. Ein Staat, dessen Namen schon einen geographischen Begriff einschließt, dessen Wachsthum nicht bloß politischen Zufälligsteiten seinen Anstoß verdankt, sondern auch nach geographischen Geseten erfolgte, ein Staat, dessen Grundbestandtheile zugleich als geographische Gebiete, als Ländergruppen, auftreten und der in seiner Umfangslinie so wichtige nachbarliche Berührungen zeigt, ein solcher Staat bedingt eine genauere Würdigung seiner Vodenverhältznisse und dies um so mehr, je nothwendiger ein Vergleich derselben

χ.

mit ben geschichtlichen Lebenszustanben seiner vielartigen Bevölkerung wirb.

Die orographische Betrachtung scheibet Desterreichs Länder, nach ben brei Bauptgebirgen ober Gebirgesinstemen, in Alpen=, ber= cynisch=subetische und Karpathenlander. Als ein besonderes Glied pfleat man auch bas Rarftland von dem eigentlichen Alven= gebiete abzusondern und dabei seinen Zusammenhang mit dem Balkan= system zu betonen. Geologisch und geognostisch bleibt es jedoch im innigen Verbande mit ben Sudalpen. Immerhin erscheint eine Abionderung empfehlenswerth für die Gruppirung der österreichischen Länder nach augenfälligen physiognomischen Merkmalen. Wir hätten mithin vier Gebirgeinsteme und diesen entsprechend vier Länder= gruppen, ba die Ruftenländer Desterreichs porzugsweise als Rarftboben ericheinen. Die geschichtliche Bildung des öfterreichischen Staates läßt fich feiner natürlichen Blieberung zwangslos anpaffen. Denn feine geschichtlichen Grundbestandtheile fallen mit der Alven-Subeten: und innerkarpathischen Ländergruppe zusammen, benen sich als jungere Anwuchse die nordfarpathische Hochstufe ber beutsch= sermatischen Ebene, Galizien und Lodomerien mit der Bukowing, andererseits der Hauvttheil des öfterreichischen Ruftenlandes im Norden und Often der Adria beigesellen.

Die historisch=politischen Grenzen ber genannten brei Länderaruppen fallen nicht genau mit ben natürlichen zusammen. So gebort streng genommen ein großer Theil Westungarns, und zwar die von der Donau eingerahmte Landmasse in seiner Boden= beschaffenheit ben Alpenländern zu, nicht anders Nord-Croatien und Slavonien, wenn wir auch von dem Karftboden Gud: ober Hoch: croatiens, als zu ben Ruftenländern gehörig, absehen wollen. Ebenso muffen wir vom orgaraphischen und geologischen Standpunkte aus das Land Desterreich ob und unter der Enns im Norden der Donau ber hercynisch=sudetischen Ländergruppe und das östliche Mähren, ein Stud öfterreichisch-Schlesiens dem Karpathengebiete zuweisen. Großen und Ganzen beden sich jedoch die historisch-politischen und bie natürlichen Grenzen, und mas über die letteren hinaus und um= gekehrt innerhalb der ersteren fällt, bat eben als jener natürliche Uebergang ober Zusammenhang ber einzelnen Ländergruppen zu gelten, welcher in ben regen Wechselbeziehungen berselben auch vor ihrer Bereinigung fein Abbild findet.

Es wird die Aufgabe späterer Abschnitte sein, die natürlichen Begrenzungsverhältnisse und die geschichtlichen, die äußere Zugängslichkeit und innere Gliederung der Ländergruppen Hand in Hand

:

mit ihrem hiftorischen Leben barzustellen. Hier muß die Andentung ber allgemeinsten Berhältnisse in groben Umriffen ge= nugen.

Vorgelagert dem Alpenlande Desterreichs nach Süden erscheint gegenwärtig kein österreichisches Tiefland, seitdem das lombardische venetianische Pogebiet, die jüngste bedeutende Ländererwerdung Desterreichs, unserem Staate wieder entstremdet wurde. Die politische Grenze der österr. Alpenländergruppe dem Auslande gegensüber ist somit zugleich ein Gebirgsverschluß, der nur an zwei Stellen durch anderartige Grenzen ersett wird: im Vorarlberg'schen durch den Rhein und Bodensee, in Oberösterreich durch den Inn und die politische Grenze. Nach innen zu steht die Alpenländersgruppe nordwärts durch das Marchseld mit dem Sudetengebiete in Verbindung. Ostwärts ist sie in ihrer ganzen Breitseite gegen Ungarn geössnet, kleine Grenzssüsse abgerechnet, unter denen die Leitha allein eine geschichtliche und politische Bedeutung für alle Zeiten gewann.

Richt minder sest nach außen abgegrenzt zeigt sich die herschnische such eine Kauptlande Böhmen, durch bessen Kandgebirge. Desterreichischschlessen bildet jedoch eine Korstuse, nords und ostwärts offenliegend. Schlessen und Mähren offensbaren überdies die nächste Berührung zweier Gebirgssysteme, des sudetischen und karpathischen. Die Wasserscheibe des Quellenbezirkes der Oder und Weichsel, andererseits die Bedwaspalte und der Marchslauf bezeichnen die Trenunngslinie. Die March spielt da im Kleineren die Rolle der Donau, welche das Sudetens und Alpensystem ausseinanderhält. Die karpathische Ländergruppe hat nach Norden hin ein großes Stusenland im österreichischen Besitz vorgelagert. Mit diesem nordsarpathischen Gebiete schiebt sich Desterreich gewaltig in die sarmatische Tiesedene ein; besitzt aber eben hier seine undes wehrteste Grenze. Beides ist für die Beurtheilung der politischen Lage Desterreichs, Rußland gegenüber, von Belange.

Sübwärts erscheint die karpathische Ländergruppe gegen die Türkei und beren Basallenstaaten durch mächtige Gebirge, vor Allem aber durch den Donaustrom und bessen Justüsse abgegrenzt. Die Geschichte Desterreichs führt den Beweis, daß das alte Ungarn dahin Jahrhunderte lang den Schwerpunkt seiner Politik senkte, und daß der Gesammtstaat Desterreich wiederholt das Streben zur Schautrug, über jene Schranken vorzudringen und sich das wichtige Mündungsgebiet und fruchtbare Südbecken jenes Stromes zu erobern, dessen Hauptentwicklung ihm selbst angehört.

Man nannte mit vollem Rechte unfern Staat bas Donau=

reich. 8000 Quadratmeilen, also an drei Viertheile desselben, geshören dem Stromspstem der Donau an und alle drei Ländergruppen, das Küstenland abgerechnet, entrichten diesem Hauptstrome Desterreichs und beziehungsweise Europa's den Wasserzoll. An 120 größere und kleinere Rebenflüsse empfängt er unmittelbar oder aus zweiter Hand auf unserem Staatsboden, den er hierdurch hydrographisch verbindet und andererseits wieder auf seinem Wege durch die ganze Breitseite Desterreichs in zwei ungleiche Gebiete theilt. Die Richtung seines majestätischen Lauses von West nach Ost bezeichnet auch den Entswicklungsgang Desterreichs in der Geschichte; und wie ausgesahren auch der Vergleich sein mag, er trifft doch zu, wenn man die Donau Desterreichs Hauptschlagader nennt.

Wir werben an anderer Stelle nochmals der Donau gedenken; hier mögen diese Andeutungen genügen. Wohl aber müssen wir jest die Bodenverhältnisse unseres Staates mit Rücksicht auf den Gegenssatz von Hoch und Tiefland erörtern.

Nahezu vier Fünftheile des ganzen Reichsbodens gehören dem Hochlande im allgemeinsten Sinne, etwas mehr als der fünfte Theil dem Tieflande an. Jenes vereinigt das ganze Alpenland, die böhmisch-mährische Terasse, das karpathische Bergland auf der Südund Nordseite. Dieses umfaßt die große und kleine Tiesebene der Donau und Theiß; abgesehen von der Niederung am Oniester, dem österreichischen Donaubecken, dem Tiesgrunde des Elbebeckens, den Sbenen an der March, den an der Mur und Drau und anderen unbedeutenderen Bodensenkungen, welche die Bezeichnung Tiessland nicht rechtsertigen.

Die äußersten Bollwerke im Westen und Sübosten, Tirol und Siebenbürgen, tragen ben Hochlandscharakter am meisten ausgeprägt zur Schau. Ihnen zunächst tritt ein brittes Grenzland, mit dem Charakter der Abgeschlossenheit, Böhmen nämlich, an die Seite, und auch in geologischer Beziehung erscheint der Aufbau der Gebirge aller drei Länder in Bezug auf das Urgebirgsgestein und die Sandsteinzone verwandt. Auch das hydrographische Bild der brei Lande zeigt einige Achnlichseit, wenn man den Elbedurchbruch Böhmens, mit dem Austritt der Stich aus Tirol und der Aluta aus Siebenbürgen in Betracht zieht; doch würde das Verfolgen solcher Achnlichseiten auf Abwege führen. Jedenfalls hat nur Tirol und Siebenbürgen alpinen Bodencharakter. Andererseits wieder läßt sich der Terassenbildung Böhmens ein Stufenland in Siebenbürgen an die Seite stellen. In Bezug des Metallreichthums, namentlich vergangener Zeit, haben die drei Länder unstreitig auch Verwandtes.

3m Diten unseres Staates überwiegt räumlich bie Rlächen= bilbung, wenn wir bas große ungarifche Tiefland in feinen amei Sauvtgliedern in Anschlag bringen; im Rorben wiegt bas Stufenland mit Randaebiraen, im Weften bas, an entwidelten Thalfystemen reiche Sochland mit anschließendem Sügelgelande, eine große Summe Ginzel-In biefem Sinne, barf man fagen, nimmt bie hildungen por. Inbivibualifirung ber Lanbichaften von Beften nach Diten ab. menn man von Siebenburgen absieht und fich auf Ungarn beschräuft. Dort, im Westen, zeigt sich bie größte Mannigfaltigkeit engbegrenster und abgeschloffener Wohnsite, hier ift bem Bolferleben ein unaleich aeräumigerer Tummelplat geboten. In den abgeschloffenen (Bebirasthälern ber Alpenwelt überbauerten die Refte uralter Cultur und Bevölkerung ben Wechfel ber Zeiten; hier fand eine ungleich raichere Wandlung beiber ftatt. Oft- und West-Ungarns Tiefebenen ericheinen zu allen Zeiten als Gebiete, beren Bevolferung in ihrer Mane weit hinter bem Umfange ber Bobenräumlichkeit gurudblieb und in ben Zeiten ber großen Wanderungen als furze Saltstationen Denn die Natur des Landes, das in vorgeschichtlicher ber Rölfer. Beit fo lange die Meerfluth bedectte, bas in feiner Bilbung perhältnifmäßig jung ju nennen ift, - ließ es als ein Gebiet ericheinen, wo der Jäger, Nomade und auswärts auf Beute giebenbe Krieger fich ungleich beffer zurecht fanden als ber Aderbauer, beffen Kraft nicht auslangte, ben allzu üppigen, von ber Wafferfluth jahraus jahrein bedrängten Boben zu bewältigen und auszunugen. heutzutage fieht die Menschenzahl und Arbeitsfraft biefer Gegenben im unaleichem Berhältniß ju bem Bobenraume und feiner Ertragsfähigfeit.

Aber auch das Alpenland entzog sich nicht den Bölferströmungen, benn in Sinficht feiner großen Thalfpsteme ift es ber qua ganglichste Gebirgsboben ber Welt, juganglicher als bas Subetenland von West, Rord und Dit. Gerabe im Alpengebiet finbet fich eine gange Musterfarte von Völferansiedlungen aller Zeiten. Uralte Bertehrswege durchtreuzen baffelbe. Bor Allem erscheint bas öfterreichische Donauthal am Nordfuße ber Alven als die große Bolferftrage von Often herüber, ber fich bie Läufe ber Cave, Drau, Mur als Wege in's Berg bes Gebirgslandes in gleicher Weise an Die Seite stellen. Für den Rorben und Gudwesten ber Alpenländer übernehmen Etich und Jionzo diese Rolle. Salzach und Enns reiben fich an. Dazu gefellen fich bie natürlichen Gebirgsübergänge, Senten. Sattel und Baffe, bie von allen Beltgegenben bas öfterreichifche nland zuganglich machen.

Auch das hercynisch = subetisch e Gebiet, die böhmische Länzbergruppe entbehrt der Flußpforten nicht, wie der Lauf der Elbe für Böhmen, der der March für Mähren zeigt, und seine Randgezbirge verfügen über Pässe, welche, obschon einst schwerer zugängzlich als die der Alpen, den Lölkerzügen den Weg landeinwärts wiesen.

Desterreich, wenn gleich vorwiegend ein Binnenstaat, gebietet über eine Küstenlinie von 293 Meilen in gekrümmter und 154 Meilen in gerader Linie und zwei bedeutende Golsbildungen, welche eine wichtige Halbinsel einschließen. Es mangelt nicht seiner Küste an geräumigen Häfen und Rheden, nur sehlt seinem gegenwärtigen küstenländischen Besit ein System von wasserreichen und ties in's Land hinein schiffbaren Flüssen. Immerhin, wie wenig entwickelt auch die maritime Bedeutung dieses Besitzes genannt werden mag, — sie fällt schwer in's Gewicht und eine Abschnürung Desterreichs vom Weere müßte seiner Großmachtstellung einen empfindlichen Stoß versetzen. Dazu tritt der Umstand, daß unser Staat am Meere wichtige Handelsplätze als Niederlagen der eigenen Rohstosse und Erzeugnisse, also ein Absatzeite besitzt und hierdurch mit wichtigen Hinterländern fremden Besitzes, so auf der dalmatinischen Seite, in einem bedeutsamen Verkehre steht.

Der Süden unseres Staates wird vom Abriameere umspült, einem Arme des Mittelmeeres, der Thalatta, an deren Usern die antiken Culturstaaten ersten Ranges, der griechische und römische, heranwuchsen. Daher besitzt auch das österreichische Küstenland die verhältnismäßig älteste Geschichte, da es der griechischen und römischen Culturwelt zunächst lag. Der Gang der ältesten Geschichte unsers Staatsbodens bewegt sich daher von Süden nach Norden.

Die Bobenbeschaffenheit bes österreichischen Staates läßt uns weiterhin erkennen, daß er für alle Formen der Culturarbeit sich eignete und eignet. Hier fand der Fischer und Jäger, der Nomade und Ackerdauer Raum für seine Lebensarbeit. Vor Allem aber konnten hier Viehzucht, Ackerdau und die damit zusammenhängens den landwirthschaftlichen Gewerbe früh gedeihen; ebenso alt zeigt sich die Gewinnung der im Schoose der Erde geborgenen Schäße, der Bau auf Salz, die Gewinnung der Metalle und ihre Verarebeitung, gleichwie der Tauschhandel mit Nord und Süd. Lockend waren die vielseitigen Gaben der Erde im Vereiche der Alpen, Karpathen und Sudeten; freiwillig spendete so Wanches der Boden, was ihm ander Orten auch die sauerste Arbeit nicht abringen kann. Kein Wunder, wenn der Kömer den Besit dieses Bodens eifersüchs

tig wahrte und andererseits die Bölker der großen Wanderung ihre Site hier gerne aufschlugen.

Die da sekhaft gebliebenen Völker konnten aber auch bei bem wohlwollenden Entgegenkommen der Natur und dem Nichtvorhan= bensein von Ueberbevölferung und ber verhältnikmäkigen Leichtigkeit bes Lebensunterhalts, unter aunstigen klimatischen Berhältniffen, - dies gilt von dem Haupttheile der Alvenländer, einem großen Theile ber subetischen Ländergruppe und bem bedeutenosten Stude ber Rarpathenlandschaft — nicht leicht jene eiserne Willens: und Arbeits: fraft, jene Energie bes Lebens großziehen, welche ein bezeichnendes Merkmal jener Nationen und Stämme wurde, die unter raubem himmel ihre Scholle mubiam bewirthichaften ober zufolge großer Dichte ber Bevölkerung thunlichft verwerthen mußten. Diese nicht unbegründete Behauptung, welche wiederholt ausgesprochen murbe, findet jedoch, wie alle folche verallgemeinernden Urtheile, wesentliche Be-Der Bewohner bes gebirgigen Böhmens und feines ichränkungen. unbedeutenden Theiles von Mähren, ber Schlefier, ber Melpler in feinen unwirthlichen Engthälern ober Gräben, wie man ihnen na= mentlich in Obersteier begegnet, der Karftbewohner, der oberungarische Clave, 3. B. ber Wrchowinaer, ber galigifche Gebirgsbauer, jowie ber fiebenbürgische, konnen nicht eben von der Williakeit ihrer mütterlichen Scholle, von der Leichtigkeit des Lebens sprechen, ebenso wenig als 3. B. der Leineweber des bohmijden Grenzbezirkes und des mabrijdichlesischen (Bejenkes, ober ber Granatsucher in Tirol mit feinem müh: seligen Gewerbe, oder ber heumacher auf ben Sumpfwiesen bes Baniaa in Bestungarn. Die Geschichte ber Cultur unseres Staates führt namentlich ben Beweis, daß 3. B. ber beutsche Colonist im Subeten- und Karpathenlande, ber Deutschböhme, Deutschmährer, Schlener, ber oberungarifche und fiebenburgifche Sachfe, Energie bes Lebens genug aufwenden mußte, um fein neues Beim zu bestellen, und daß einer folden ber Gebirgsbewohner, gleichwie ber Anjaffe eines Ueberschwemmungsgebietes im Allgemeinen nicht ent= rathen tann, wo die Gefahr für Befit und Leben auf ber Tages: ordnung bleibt.

Diese Energie bes Lebens mußten ganze Ländergebiete Cesterreichs offenbaren, woselbst große volkswirthschaftliche Krisen eintraten. Man benke nur an den großen Versall der Bergwerke Böhmens, die das Land unter den Proemysliden und K. Karl († 1379) zum wohlhabendsten gemacht, im 15., 16. Jahrhundert, an die entsehliche Lage der Sudetenländer im Zeitalter des dreißigjährigen Krieges. Und doch arbeiteten sie sich wieder aus dem Elend durch

neue industrielle Thätigkeit empor; ber Webstuhl tam mehr in Gang. statt bes gleißenden Goldes und Silbers bot die Erde den kostbaren fossilen Brennstoff, die Seele der Fabritsindustrie, die endlich neben dem Landbaue mächtia emporkam. Bas bükte nicht das füdliche Alpenland burch ben Verfall bes venetianischen Welthandels ein. burch die großartige Wandlung in den Verkehrswegen. Die aleiche Urfache, das Niedergeben des großen Sandels burch Ungarn, Galizien nach West= und Oftbeutschland, insbesondere in die Küstenge= biete bes baltischen Weeres, machte viele beutsche Anfiedlungsorte Oberungarns verarmen und veröden, und ebenso empfindlich traf bas Gebiet der Montanorte Ungarns der Verfall des Beramertes. Auch da hieß es mühjam und kummerlich ein neues Leben beginnen und behaupten. Vor Allem aber muß des national=ökonomischen Berfalles Ungarns im Berlauf eines nabezu breihundertjährigen Türkenkrieges und noch mehr zufolge des ebenso langen Barteienfampfes vom 16. bis in's 18. Jahrhundert gebacht werden, einer Thatfache, die bei der dünnen Bevölkerung Ungarns und der wenig betriebiamen, intellektuell verwahrlosten Hauptbevölkerung und den ungünsti= gen grundherrschaftlichen Verhältnissen noch schädigender wirken mußte.

Die Leichtlebigkeit der Bevölkerung Desterreichs ist somit eine örtlich beschränkte und überhaupt bedingte zu nennen. Schwer in's Gewicht fällt jedoch der Unterschied der bunten Lölkerschaften nach Anlage, Culturgrad und Bildungsmitteln, die schröffen Gegenssätz, welche sich seit jeher in der Geschichte dieses Staatswesens als Hemmschuh einer einheitlichen Entwicklung auf gleichem Wege entgegenstellten und eben als etwas Gegebenes und Gewordenes ebensso wenig geleugnet als vertheibigt werden sollen.

Uebergeben wir zu einer anbern Betrachtung.

Die großen Beränderungen der Oberfläche oder Bobengestaltung unseres Staates gehören allerdings einer Reihe von Spochen an, welche mit der Bölter- und Staatsgeschichte nichts zu schaffen haben. Richts besto weniger sallen einige bedeutsame Erscheinungen dieser Art in die eigentlich historischen Zeiten und verdienen eine gedrängte Würdigung, indem sie nicht bloß die natürliche Physiognomie der Landschaft für die Dauer änderten oder gewaltsame Störungen darin schusen, sondern auch Rückwirkungen auf das Bölterleben in seinen großen und kleinen Beständen übten.

Was zunächst ben Gegensat von Festland und Meer, also bie Küstenbildung und die sie begleitenden Inseln, anbeslangt, so unterlag er auf beiden Ufern der Abria, an der dals matinischen und görzisch evenetianischen Küste auch in historischen

Zeiten nicht belanglosen Wandlungen. Mußte nämlich analog bem machienden Sufmaffergehalte bes Deeres an ber Biongo-, Gtichund Po-Ruste auch die Lagunenbildung durch die unaufhörlich sich an den Dlündungen häufenden Schlamm= und Geröllmaffen zunehmen und einen und den andern Rustenort gewissermaßen vom Meere weiterrücken, - jo begreifen wir, daß an der dalmatinischen Ruste. zwischen welcher und den sie begleitenden Inseln die Abriafluth wie in engen Kanälen sich bewegt, die Ausnagung der Rufte, ihre Berissenheit zunehmen mußte. — Drüben auf der Weitseite vollführten Ströme in der That einseitige Landesvergrößerungen oder Erweiterungen der Rufte von Bedeutung. Die Etich anderte um 589 (vielleicht 585) n. Chr. gewaltsam ihren Unterlauf, schob da= burch bas Castell Benezze 26 italienische Meilen vom Meere zurud. und dürfte durch biesen Borgang, welchem wir die Spaltung in mehrere Dlündungsarme in verichiedenen Zeiten anreihen wollen, an 20 D. Mustenland neu gebildet haben. Noch auffälliger ist jedoch die (Veschichte der Jonzomundung und seines Bettes. Gine genaue Bergleichung ber antiken Berichte, namentlich des Strabo und Plinius, macht es zur Gewißheit, daß ber Jongo in feinem gegenwärtigen Laufe im Alterthume nicht bestand und sondere die durch furchtbare Elementarereignisse jener Gegenden her= beigeführte "zweite Sündfluth" bes 3. 585 bie Hauptveranlaffung jener historisch wichtigsten Aenderung seines Laufes wurde. Ur= sprünglich scheint die jezige Thalebene von Karfreit bis unter Talmein im Görzer Oberlande einen Langsee gebildet zu haben, beffen Abfluß bei Creda und Rebig den ehemaligen Oberlauf des Natiso abgab und ihm daher auch eine weit größere Wassermasse zuführte, als er gegenwärtig befitt. Durch einen Bergfturg, ber ben See judostlich auszubrechen zwang, ober in Folge eines Seedurchbruches in das tiefe Thal von Lodiela und Canale mochte der ursprüng= liche Oberlauf des Natijo unterbrochen worden sein und weiterhin ben Oberlauf des Jonzo abgegeben haben. Der mittlere Niongo. ben die Wippach fpeifte, füllte einen Gee, der langs bes Nordhanges des Kalkgebirgsstockes von Prebacina aus bis Gabria reichte und durch die bei ben romischen Schriftstellern jo gepriesenen Dunbungen bes "weithin brausenden" Timavo unterirdisch jum Meere Das erklärt auch die Waffermaffe biefer Mündungen. Seit 585 mahrscheinlich anderte sich dies, indem seither der Isonzo mit der Joria vereinigt das Wasser dieses See's von Gabria in sich aufnahm und die Barre von Gradiska durchbrechend bei Aquileja bas Bett bes Torre und Natiso bilbeten. Jener See verschwand,

bie noch heute statt der ursprünglichen 7—12 Mündungen erhaltenen drei des Timavo empfangen ihren Zussuß nunmehr von der Reka, und der Jsonzo setzte seine Wandlungen insosern noch fort, als er sich immer mehr nach Osten wandte und den Torre und Natisomit sich zog, die nun viel weiter östlich von Aquileja als ursprüngslich in den untern Isonzo oder Sobbba münden. Auf diese Weise lätzt sich sagen, daß das jetzige Bett des Jsonzo, mithin die hydrographische Physiognomie einer ganzen Landschaft in ihrem wichtigsten Zuge nicht älter als 1300 Jahre ist; der gegenwärtige Unterslauf des Stromes jedoch erst vor 400 Jahren seine Feststellung sand.

Die solche Uenderungen der Stromläuse und die damit zusammenhängenden Bildungsphasen der Rüste bedingenden Ursachen mögen mit lokalen Eindrüchen und Erschütterungen des Bodens durch meschanischen Druck der Gesteinlast auf hohle Räume oder Wassergeswalt, aber auch mit Erdbeben, zusammengehangen haben.

Wesentliche Aenderungen der Erhebungsverhältnisse der Küste, abgesehen von dem wechselnden Niveau einzelner Rüstenorte lassen sich im Allgemeinen nicht behaupten. Bemerkenswerth ist allerdings der Umstand, daß man in Dalmatien in der Citadelle Castelnuovo an den Bocche di Cattaro zu Ansang des 18. Jahrhunzberts bei gelegentlichen Festungsarbeiten 10 Fuß unter dem Grunde alten Mauerwerkes einen rostigen Anker aufgefunden habe, — und noch bedeutsamer ist die Angabe des Plinius, wonach Epidaurus, die illnrisch=römische Borläuserin Ragusa's am Festlande, ehedem eine Insel gewesen sei.

Versuchen wir nun eine kurze Betrachtung ber historischen Zustände des Seegebietes und der Flußwelt Desterreichs. Der interessantesten Alpenströme in dieser Huswelt Desterreichs. Der interessantesten Alpenströme in dieser Historische, der Etich und des Jionzo, nebenbei des Timavo geschah bereits Erwähnung. Der etwas adweichenden Gestalt des Bodensee's in älterer Zeit gesenken wir an Ort und Stelle. Das westungarische Alpengebiet dietet uns jedoch die wichtige Thatsache, daß sich in historischer Zeit ein ganzer Flachsee von nicht unbedeutendem Umfange gebildet habe. Es ist dies der Reusiedlersee (Fertó), den die Kömer gar nicht kannten, obschon sie die Orte seiner heutigen Rachbarschaft nennen und auf ihren Straßenkarten verzeichnen. Noch im 14. Jahrhunsberte begegnen wir einer urkundlichen Erinnerung an den "Fluß" Fertó, dessen allmähliche Stauung die Bildung des See's mit dem Sumps= und Moorgebiete des Hansag bewirkte.

Aenberungen bes Strombettes auf bedeutende Streden sind nichts Seltenes und historisch festgestellt.

Die Beit, in welcher die Donau im Bett ber Theiß floß, liegt allerdings weit über aller Geschichte hingus, aber theilweise Aenderungen des Rinnfals, Spaltungen ber Strömung, Werber- und Injelbilbungen hat der launenhafte Strom unaufhörlich versucht. Die Donau strebt unausgesett ihrem rechten Ufer zu und untermäscht dasselbe, was allerdings mit einer allgemeinen physikalischen Urfache zusammenhängen mag. Sie hat wie die langen Aufzeichnungen im Rremfer Stadtarchive an die Hand geben, noch 1646 einen nörblicheren Lauf gehabt als heute, und die Donau-Arme bei Wien besitzen auch ihre Geschichte. 1739 noch floß der ... alte Arm" längs des Steilrandes von Ruftdorf, vereinigte fich mit dem "neuen Urm" und trennte die Spittelau von der Brigittenau, und in noch früherer Beit waren die stauenden Wasser der heutigen Rokau derart bedeutend, daß noch 1536 bem Burgermeister die Benutung ber "Fischlaten", bagegen ber Gemeinde die des rinnenden Waffers zugesprochen wurde. — Welche Bedeutung die Donau für die Bestaltung der Wiener Leopoldstadt haben mußte, liegt nahe. Gründung und Entwicklung Wiens im Allgemeinen mußte ber rechte Steilrand der Donau von makgebendem Ginfluk werben. Das Unwachsen der größten Inselbildungen ber Dongu auf ihrem ungariichen Laufe (Schütt, Coepel) fällt in historische Zeit, ebenso ihre Bettveränderung alldort.

Gleiches läßt fich von ber Elbe, Beichsel, vom Dniefter fagen und von den Rebenfluffen, wie 3. B. der Mur in erster Linie, namentlich in ihrem Laufe am Leibniger Felbe. Andererfeits gehört Die Regulirung der Theiß, des gefrummteften und trägften aller Strome des Tieflandes auch zur Geschichte ber Bobengestaltung, wenngleich da die Ameisenarbeit des Menschen im Kampfe mit ber Raturfraft lag. Geit 1845 durfte man bald 300 Quabratmeilen Land gewonnen baben, mährend sonit ber Strom zwischen Tisa Ullat und Sjegebin allein jährlich an 200 Quadratmeilen unter Waffer fette. Allerdings mußte fich dabei der Charafter einer und ber andern Landichaft unvortheilhaft andern. Die von Beton bichterijd gepriesene Hortobagner Bufta hat ihre Fruchtbarkeit jest eingebüßt, da es für nie jest keine lleberschwemmungen mehr giebt. Sie gestaltet sich so im Rleinen, wie ohne bie vorzeitige Umwand: lung der Theiß zum größten und wasserreichsten Rebenflusse der Donau bas gange Alfold ausgesehen baben murbe, zu einer fahlen Denn ber Landruden swiften bem beutigen Bette ber beiben Strome bestand nicht immer und es gab eine Zeit, wo fich bieselben schon bei Szolnof vereinigten. So kam es eben zu ber Bils bung ber großen Wasserkammer bes öftlichen Ungarn.

Die Einwirkungen ber Denschenhand auf ben Lauf und bie Berbindung der Fluffe gehören auch in die Geschichte der hydrographischen Beränderungen; gleichwie die Entsumpfung von Ge-Den Reaulirungsarbeiten an der Theik steben die ber bietstrecken. Donauregulirung zur Seite; Ungarns Kanäle verbinden im Süben Kluffe für den Verkehr oder dienen der Entwässerung großer Sumpf-Das Wiener Beden befitt einen schiffbaren, besonders für aebiete. die Solsichwemme wichtigen Rangl, den Wien-Wiener = Neuftähter. Gleichen Zweden dient ber Schwarzenberg'iche Kanal, ber die Molbaubäche mit bem oberöfterreichen Dtühlfluffe verbindet. Entjumpfungs: und Berbindungsfanale geboren in ihrer Schopfung ber neuesten Zeit an. Daß sich jedoch eine frühere Zeit mit großen diesfälligen Projecten herumtrug, beweist die Thatsache, daß R. Karl IV. die Absicht hatte, durch einen Moldaukanal die Donau und Elbe und durch einen Marchkanal die Donau und Oder zu verbinden.

Gine allgemeine Erscheinung ist die historisch nachweisbare Vertringerung oder Abnahme des Wasserstandes der Gebirgsstüsse, was mit der von Jahrhundert zu Jahrhundert um sich greifenden Entwaldung der betreffenden Länder theilweise zusammenhängt. Sie war eine Culturbedingung von den ersreulichsten Folgen für die Physiognomie der Länder, und darf nur dort beklagt werden, wo dies Schwinden der Wälder als Schutzwehren des Klimas und der Vegetation seinen Gewinn, sondern allgemeinen Schaden bringen mußte. Dieser für Dalmatien und das ganze Karstland, namentlich für Istrien und Krain maßgebenden Erscheinung wurde bereits gedacht. Die heutige Wasseramuth der Küsten- und Karstslüsse steht im Gegensate zur fernen Vergangenheit.

Auch für die günstiger bedachten Alpenländer ist die Schonung des Waldes seit dem 16., 17. Jahrhundert eine immer wieder betonte Nothwendigkeit geworden, und daß deren Flüsse in ihrem Wasserstande zurückgingen, beweist z. B. die Thatsache, daß die Mur noch im 16. Jahrhunderte stromauswärts die Bruck befahren wers ben konnte. — Die wachsende Abnahme kleinerer Flachseen und Teiche hängt mit der Nothwendigkeit zusammen, der in geometrischer Progression anschwellenden Bevölkerung mancher Gegenden nährens den Culturboden zu schaffen. Diese Erscheinung begegnet uns inse besondere auf dem Boden Mährens und Böhmens, wo es einst massenhaft Teiche gab und die Vergangenheit auch von anderen nationalsökonomischen Grundsätzen ausgehen konnte. Kaiser Karl IV.

3. B. (1346. 7 1379) ließ auf feinen eigenen Domanen gablreiche Seide anlegen und befahl bies auch sonn zu thun.

Der Rampi bes Menichen gegen bie Raturgewalten in ein emiger und wurde auch auf dem Boben unferes Staates im Dochund Tieftande feit jeber geführt. Die Echlammiluthen ber Gebirgemaner. Gleticherhade und Gleticherieen baben eine lange Chronif; man braucht nur an das Testbal Tirols mit der verrusenen "Gurgler Lake" und bem Bernagtglericher, an ben führtirolischen Bildbach Roce und die Erich felbn, an das Kärntner Maltathal. an die Bermusiungen der Trau und Mur, an die der Salzach im Binigan befonders, an bas Inunbationsgebiet bes Omeners, Erry. San und Bug, insbesondere aber an bas ber Donau und Theis in denken. Doch find im Großen und Ganzen die Vertoeidigungs: anfialien der Jestwelt ungleich bewere als die der Vergangenheit, abidon noch immer nicht gureichend. Im bulftofeften fignb und fieht der Menich den elememaren Katantovben gegenüber, Die nich unüchthar vorbereiten und urplöglich in ihrer gangen gerfibrenben Gemal: auftreien. - Reben ber Baffernoth frielen bie Erbbeben eine Sauptrolle, ihre Chronif in reich an Thatfachen und die Ginnerfung biefer Ereigniffe nicht felten von enticiedenstem Einfluffe auf bie Bedensanichanung einer gangen Beit geworben.

Bollen wir bas Erdbebenrevier und pulfanische Gebiet Defferreiche einer fursen Betrachtung unterziehen. In ber Duffine von Abria in eine folde plutonische Linie, die von Albanien, ber Brief Meieda, ben Borche Di Cattare, Caffelnuovo und Raguig gefemniendingt griddenn. (Erdbeben von 1556, 1563, 1667, befonders farter 1818 . . . 1822). Am Subfune ber Alben in ein Erbbebenrerier, das caborrice Bergland, mit Geltre und Bellung als Bororter. Die gange Nachbarichaft Tirols muß bamit im Zusammen. hanne gehacht werben. Gewiß war der furchtbare Bergfturz von 888, spiliten Roveredo und Sacco, das Trümmermeer von San Marco, Die ichaueriiche Gelswüse von Liszara, welche Dante gur Stemerne der Hölle verwertbere, eine Kolge des Erdbebens. Jene Trümmer, jest noch linn Kleiter breit und schilden Snabrat Alafter unfament, folien die alte Stadt Lagarie begraben und das Mukhen der Eric dei Berona woden aeleat daden, die es dem gefauten Etrome mieder beiene feine deseln zu forengen. Auch ber Untergang ber eiten State Magas ober Mais (Ait Merme) im Bintidiaau, deren noch des acher labrimmbert aedenst, wird einem abuliden Berginner maeidnieben.

Eines ber grokartiasten Ereignisse mar bas Erbbeben vom 25. Janner 1348, bas in Friaul, Tirol (und im Bayerlande), Krain, Steiermark und Rärnten verheerend auftrat und an 26 Städtchen, Dörfer und Schlösser bearub ober in Trümmer marf. Am fürch: terlichsten hauste es in Kärnten, wo ein Theil der Villacher Alve oder bes Dobratich nieberfturzte, gehn Dörfer, brei Schlöffer und sieben Weiler bearub und die damals blühende Stadt Villach theilweise zur Ruine wurde. Daß ein solches auch außerhalb der Alpenwelt verspürtes Wüthen ber Naturfrafte, Sand in Sand mit ber Best ober bem "schwarzen Tobe", die Gemüther erschüttern, und ben alten Wahn vom Ende des tausendjährigen Weltreiches — die di= liastische Schwärmerei — machrufen mußte, erscheint begreiflich. Und so knupften sich an diese Tage schwerer Prüfung die langen Geiß: lerfahrten aus dem Alvenlande und der Nachbarichaft weithin durch Deutschland, in die Schweiz, bis Avignon, an den Sof des Papites. Das Entjetliche bes Erbbebens flingt aus bem Refrain bes bekannten Beißlerliedes hervor: "Die Erbe bidmet — es klungen die Steine . . . Ihr harten Herze ihr fullet weinen"....

Die weitverzweigtesten und gefährlichsten Erdbeben der letten Jahrhunderte auf österreichischem Staatsboden waren das von 1556, welches man so gut in Bayern als im österreichischen Alpenlande, in Dalmatien, im Karpathengebiete, und in den Sudetenländern ver= fpürte — in Mähren wurden an 26 Ortschaften verwüstet —, das von 1590 in noch weiterer Ausbehnung, die von 1601, 1603, 1667, 1690, 1785, abgesehen von der erstaunlich weitverzweigten Rückwirkung des Liffaboner Erdbebens vom 3. 1755, das gleichzeitig im Babe Teplit und in Karlsbad den Sprudel unterbrach. Wien und Wiener-Neustadt, Laibach, Innsbruck, Klagenfurt, Salzburg, Brag und Sger in Böhmen, Iglau in Mähren, Sillein und Tyrnau in Ungarn spielen in der Erdbebenchronik eine nicht seltene Rolle. Nach den genauen Forschungen eines maßgebenden Fachmannes ereigneten sich in Nieberösterreich und den angrenzenden Alpenlandschaften mährend ber Jahre 1021—1873 an 130 Erbbeben, jo weit wir eben darüber Nachrichten haben.

Am betailreichsten sind die Berichte über das weitverzweigte Erdbeben von 1590 (15., 16. Sept.), das besonders arg Niedersösterreich mitspielte und in dieser Beziehung am meisten von der Katastrophe des 27. Februar 1768 erreicht wurde. Wiener-Neusstadt litt darunter am meisten. Den angedeuteten Untersuchungen zu Folge kann man drei Erdbebenlinien in Niederösterreich und Steiersmark feststellen, die an dem Kampflusse, die Thermenlinie mit Ba-

den Böslau als Hauptpunkten und die Mürzlinie. Wiener-Neustadt war in den Jahren 1281—1868 sechzehnmal das Centrum von Erbstößen.

In Böhmen ist das Erzgebirge, der vulkanische Bezirk der Basalt- und Phonolithberge, voran der Milleschauer "Donnersberg", vor Allem aber das im nordwestlichen Winkel der drei Grenzgebirge besindliche Thermengebiet des Egerthales, Teplik, Dux und Karlsbad, ein wichtiges Erdbebenrevier. 1809 brach an letzterem Orte die heiße Hauptquelle die Erdrinde durch.

In öfterr. Schlesien mahnen der Köhlerberg bei Freudensthal und der benachbarte Messendorfer Regel, an erloschene Lulkane; gleichwie in Böhmen der allein stehende Kammerbühl bei Fransensbad, mit deutlichem Kratermunde, und der Orgiof im südöstlichen Mähren.

In Ungarn ift bas Silleiner Revier im Baaggebiete bemerfenswerth, ber Trachytzug im Schemnit-Rremniter Bergbiftricte ober im Bereich der jog. niederungarischen Bergstädte, sodann das Matragebirge mit dem Dasko (Ablerberg); ber Trachntzug ber Begnallya, wo, wie am Besuv Rtaliens, die beste Rebe, der Tokaier, gedeibt und der des Byhorlet, des "ausgebrannten (Bebirges", wie es der oftungarische Ruthene characteristisch benennt, — mit dem Barlo (bem "Rocher"). Aber auch die höchste Erhebungsmaffe, der kruftal= linische Tatraftod verrath in feiner furchtbaren Beriffenheit und Trummermufte vulfanische Ratastrophen. Gine folche mar es, welche nach Angabe ber vom Verfasser burchgesehenen Hauschronik bes Biaristenklosters zu Ludlein (Podolin) in der Zips, im 3. 1662 über Racht die eine der beiden damaligen Lomniger Hochspiten nieberwarf und ben erstaunten Beistlichen am nächsten Morgen einen veränderten Anblick der Gipfelfronte aus der Ferne gemährte. Offenbar rührt von biefem gewaltigen Bergfturze bie Trummerwelt im Rohlbacher Thale her, durch welche der genannte Bach den Ausweg iich ertämpfen muß.

In Siebenbürgen haben wir Solfataren mit Gasausströmung im Trachytzuge bes wallachisch-burzenländischen Gebirges
"Büdös Segy", von den Magyaren "Stink-Berg" genannt, zu
Klein-Suros in der Kökelburger Gespanschaft "Jugo" (der "Brauser") zahlreiche Thermen und die Bergmassen aus vulkanischem (Vestein an der Westseite, deren berühmteste, einst der Goldberg der Kömer bei Abrud-Bánya und Zalatna, von den Rumänen bezeichnend genug "Detunata gola" genannt wird.

Wenben wir uns nun von biefer allgemeinen Betrachtung bes

▶.

"Landes", ben "Leuten", — ber gegenwärtigen Bevölkerung unferes Staates zu.

In ber Alpenländergruppe wiegt die deutsche Nationalität entschieden vor. Zu ihr tritt im Süden die flavische und romanische. Der Germane hat allhier das Römerthum und die provinzialisirten Relten (Rhäter) bewältigt, einen Grundbestandtheil zur Bildung des romanischen Volksthums abgegeben und andererseits die seit dem Schlusse der großen Wanderung von Südosten zugewanderten Südslaven, Slovenen oder Wenden, zurückgedrängt, größtentheils jedoch im Wege friedlicher Massenassieblung, dort, wo sie jetzt verschwunden sind, in sich ausgesogen.

Tirol (mit Vorarlberg), von den Geologen der "Schlüssel" zur Erforschung der Geologie und Gesteinswelt der Alpen genannt, muß auch von dem Historiker als reichste Fundgrube für die Geschichte der ältesten Ansiedlungen auf dem Boden der österreichischen Alpenwelt angesehen werden. Rhätier, Relten, Kömer sinden sich wohl hier nimmer vor, die Slaven des Pusterthales sind längst versichvollen. Aber die ladinischen Gemeinden Tirols mahnen noch an die rhätoromanische Vergangenheit, Ortssund Gegendnamen, Urstunden an die bunte Völkerschichtung der Vorzeit. In Tirol grenzt Deutschthum und Welschthum dicht an einander und durchsdringt sich bedeutsam. Andererseits berühren sich auf bessen Boden der vorherrschende bayerische und der alemannische oder schwäbische Stamm der Deutschen.

Das wichtigste Durchzugsland am Nordsaume ber Alpen, Desterreich, zu beiden Seiten ber Enns gelegen und vom Donaustrome gefurcht, erwuchs zu einem mittelalterlichen Ansiedlungsgebiete ber Deutschen, in welchem Bayern, Schwaben, Franken und Sachsen unterkamen.

Die Subetenländer zeigen den böhmisch=mährischen Nordsstavenstamm im Uebergewichte gegen den deutschen. Hier machte der Kelte dem Germanen Platz, dieser räumte ihn wieder dem von Osten nachrückenden Slaven, behauptete sich wohl nur in unbedeustenden Gebirgsresten, gründete jedoch später als Ansiedler auf einem weiten Raume sich daselbst eine dauernde Heimat. — Mähren und österr. Schlesien mit der eigenthümlichen Kreuzung deutschen und slavischen Wesens und einer Böhmen gleichkommenden Buntheit beutscher Mundarten, bildet auch in ethnographischer Hinsicht ein wichtiges Bindeglied zwischen dem Sudetenlande, den sübs und nordstarpathischen Völkergebieten. Es verknüpft die czechoslavische Nationas lität mit den Slovaken Ungarns und den Polen Galiziens.

Im ausdaussathrichen Lande, aus dem ehemaligen Aleins wiert, wer dem Arakaus-Sandomirer Gebiete, den Landen Halitich rut Baldomiz (Galiziens Lodomerien) historisch zusammengesett, berührt fich der Czeche oder Bole mit dem Aleinrussen oder Russinen, Auchenen. Doch hat auch hierber in einer langen Linie von Ansfeelungen der Deutsche in alter und neuer Zeit den Weg gefunden. Gleiches allt von der Busowing, wo sich im Aleinen das Abbild der Kationalitätenmuschung Siebenbürgens zeigt.

3m Zudfarvathenlande, Ungarn: Siebenburgen, errang bas Raquarenvolt, diefer einzige uralisch nunische, also nicht indoeuropatiche, Stamm, der trop feiner Folirung im Abendlande nich behauptete und einen Staat ersten Kanges ichui, die bervorragendsie politische Bedeutung. Er nahm die europäische Cultur an. obne dabei fein nationales Befen aufzngeben. Er bat das bier früher aniainae Elapenvolk bezwungen, zurückgedrängt und zu beberrichen vermocht, aber auch, wie so oft, die entwickelteren Culturzuffande des Unterworfenen nich zu Rugen gemacht, wie nich dies noch in dem magnariiden Sprachichage und in feinem altenen Staatsweien nach: weisen läßt. Bu dem Magnaren gesellte nich der Rumane ober Ballache, der Rachkomme der alten romanifirten Dacier, im Bege massenhafter Ruwanderung vom Südufer der Longu ber. Aber auch in das Uierland der Donau und Theis und "jenjeits des Gebirges" nach Transiplvanien, in's "Baldland" (Erdelporsiag), das Land der Cibin oder Sibinburg (Bermannfigdt), "Siebenburgen", wie er es dann nannte, lentte der deutsche Annedler vom Rieder: thein und von Mitteldeutschland den Schritt und begründete hier ein gejegnetes Culturleben.

So bildet denn das deutsche Bolt den geschichtlichen Kern unseres Staatslebens und eine Ansiedlungskette vom äußersten Rorden Cesterreichs dis an den südöstlichen Karpathenwall, der eines der seinen Bollwerke unsers Staates abgiebt und den äußersten Zweig seiner deutschen Bevölkerung einschließt.

## 3. Gifnographifde Bleberfdan.

Eben teshalb erscheint es angemessen — wie eng begrenzt auch der Umfang dieses Abschnittes bleiben muß —, zunächst der Vertheilung - und Berbreitung des deutschen Bolksthums der Gegenwart auf histori= schendlage zu gedenken und in gleicher Beise die Bodenständig=

keit ber anderen Hauptstämme zu erörtern. Es bietet immerhin einen Bortheil, das, was oben über das Volksthum nach seiner geographischen Einordnung in die Ländergruppen andeutungsweise vorgebracht wurde, ethnographisch näher zu begründen. Denn auf dem breiten Heerwege der äußern Geschichte muß viel zu rasch fortgeschritten werden, als daß man Zeit und Muße gewänne, die Seitenpfade der historischen Volkstunde einzuschlagen. Und doch kann nur dann ein sicheres Urtheil über die nationale Seite des gegenwärtigen Staatswesens Desterreichs gewonnen werden, wenn die Vildungsgeschichte seines vielartigen Volksthums den sesten Grund dieses Urtheiles abgiebt und ein vorurtheilsfreier Blick auf die Vergangenheit dem richtigen Verständniß der Gegenwart vorarbeitet.

Das beutsche Bolksthum tritt in den Alvenländern vom Bodensee bis an die Leitha in westöstlicher Richtung und vom Nordalvenzuge fühwärts bis zur mittleren Etsch und Drau in geschlossener Masse auf. In Vorarlberg mar es ber glemannische ober schwähische Stamm. welcher um ben Bobenfee herum ichon in ben Tagen ber Römerherrschaft die ausschließliche Bevölkerung abgab, ober, wie im Bregenzerwalde als mittelalterlicher Ansiedler Schritt für Schritt die Den Rhein hinauf strebend machte er in ber Wildniß bezwang. Kolae der Kahrhunderte das ältere rhäto-romanische Volksthum schwinden, das sich in den schwerer zugänglichen Gebirgsthälern ört= lich mit Rähiakeit erhielt und in den Walserthälern einen sväten Nachschub alemannischer oder burgundischer Schweizer erlebte. - Auch im tirolischen Lechthal haben wir es mit alemannischem Stamme zu thun, der in den Tagen der Bölkerwanderung und noch später= hin einzelne Ansiedlungen bis in's östliche Tirol und füdwärts abgab, die sich jedoch in ihrer Eigenart nicht zu behaupten vermochten. Im Dek-Stubayer, Stanzer, Paznauner und im Innthal von ber Finstermunz bis gegen Lanbeck erscheint die Bevölkerung der Herfunft nach den Deutschen Vorarlbergs unstreitig verwandt, also gleich= falls alemannischen Ursprungs.

Die Hauptmasse ber beutschen Alpenbevölkerung gehört bem ban erischen Stamme an. In Tirol bilbete unstreitig ber Brenner, die Stubai-Detthaler Gletscherwelt, also vorzugsweise die Wasserscheibe des Inn und der Etsch die Südgrenze des ältesten Ansiedlungs-bodens der Bajwarier. Unter ihnen verschwand die ursprünglicherhätischseltisch-romanische Bevölkerung, als deren spätesten Rest die Geschichte den Stamm der Breonen oder Breunen kennt und der äußerste Ausläuser der Alpenslaven. Bald aber schob sich das Bayernvolk in breiteren und bünneren Strömen südwestlich und füdöstlich vorwärts.

jo daß sich im 8. Jahrhundert an der Ausmündung des Passerthales, bei Meran und an der Etich bei Bogen die altbaverische Gebietsgrenze mit der Reichsmark des verwandten Longobardenstammes berührte, was allerdings einen sichern Schluß auf die ethnographische Scheidelinie nicht erlaubt und andererseits die bajoarischen Herzöge an den Quellen der Drau, im Pusterthale, bei Innichen, seit dem Schlusse des Jahrhunderts bereits mit den Alpenslaven zusammenstießen, welche nur langsam als herrschende Besvölkerung des tirolischen Pusterthales zurückwichen, oder in den immer stärker nachrückenden Bayern aufgingen.

Von ben immer weiter fühmarts itrebenden Bavern eingeschloffen. überdauerten die Ladiner des Grödner und Enneberger Thales, als Die einzigen Rhatoromanen ber Gegenwart, auf bem Boben bes fübostlichen Tirols, den Wechsel der Zeiten und der Bevölkerung, mahrend im Kernbezirke des Trientner Bisthumsprengels das ro: manische Boltswesen auf unkenntlich gewordener rhätischer Grundlage die Djigothenherrichaft so gut wie die frankische Invasion und bie longobarbische Unterjodung aushielt, von Guden ber immer frischen Nachschub empfing und an ber welschen Nachbarschaft einen Richts besto weniger sandte bas beutsche. wesentlichen Rüchalt besaß. vorzugeweise bayerische, Colonistenthum Jahrhunderte lang, besonders im 11. und 12., zusammenhängende und lose Unsiedlungegruppen über die alte Bölkerscheide bei Salurns und Deutsch-Met hinaus in die (Begend von Trient und Rofreit (Roveredo), welche ibre Endpunkte in ben 7 und 13 beutschen, jogenannten "eimbrischen" (Bemeinden auf vicentinischem und veronefischem Boden fanden. Diefe Unfiedlungsgruppen erlagen jedoch im Laufe der Jahrhunderte ber Bermelichung und diese Thatsache zeigt sich auch in der bedeutsamen Durchbrechung ber vor nicht langer Zeit gültigen Sprachgrenze auf Roften bes beutschen Bolfsthums. Die Linie nämlich, welche fich früher von Trafoi am Orteles bis zum Gampenberge, als Scheibung bes Brirner und Trienter Kreises, und dieje Berwaltungsgrenze entlang, westlich und nordwestlich ausbiegend, langs des farnischen Alpenfammes bis an die Biavequellen ethnographijd verfolgen ließ, zeigt fich in ber Gegenwart zu Gunften bes Welschthums verrudt; es umgiebt Boben und brangt fich immer mehr in die Brirner Diöcefe.

Salzburg und Oberöfterreich gehören zu den altbayerischen Anfiedlungsgebieten. Das Slaventhum, welches den Lungau füllte, sich auch im Pongan örtlich niederließ, und beffen Stammgenoffen im alten Traungau und in der Nachbarfchaft, befonders um Bin-

disch-Garstenund Stoderhausten; ferner die Slavenum Kremsmünster—
all' diese fremden Völkerbestände gehen in dem überwiegenden deutschen Bolksthum spurlos auf. Gleiches gilt von den kelto-romanischen Einwohnern dieser Gegenden, welche sich da und dort in den Hocheställern länger behaupteten, bevor sie in der herrschenden Nationalität verschwanden. Sin solcher Zusluchtswinkel durfte beispielsweise die Berchtesgadner Thalung gewesen sein.

Das Deutschthum ber Steiermart bat baperifden Grundzug. Es erwuchs besonders seit dem 9. Jahrhundert durch eine ununterbrochene Maffenansiedlung im Oberlande bis an die Drau bin und faffte auch in ben Bororten ber untern Mart festen Jug. Diefe Maffenansiedlung, vornehmlich im Wege großer Schenfungen von Grund und Boden an Kirchen und Laien burchgeführt, mischte fich einerseits mit bem por bem 8. Jahrhunderte bis an die Enns und über ben Semmering hinaus allerbings nur bunn gefäeten Glaventhum und fog basselbe vollständig auf; andererfeits eroberte es mit Art, Feuer und Bflug die ungeheuern Wildnigbeftande zwischen ben hauptthalläufen und erscheint ba somit als ursprüngliche Ansiedlung. Dag die bagerische Anfiedlung ben Sauptstod bildete, erweisen die Ortsnamen und die Sprache bes Bolfes. Doch muffen wir auch an ichwäbische, sächfische, frantische Colonistenelemente benten. ältefte Bewohnerschichte, die feltoromanische, ward ichon burch die Claveninvafion gerbrockelt und aufgelöft; die fpaterbin erhaltenen Refte, die fich in abgelegener Gebirgsenge erhalten mochten, verichwommen mit ber beutschen Bevölferung. Die Gubgrenze ber beutiden Bevolterung Steiermarts läuft an ber Scheibe bes Grager und Marburger Rreifes bis gegen Spielfeld und biegt bann nach Radfersburg an die ungarifche Grenze ab. Im Guben ber Draulinie über Marburg hinaus verdichtet fich bas Deutschthum blog in ben Stabten Gilli und Bettau.

In Kärnten, dem Hauptgebiete des alten Karantaniens, als dessen ursprüngliche Theile wir auch die heutige obere und untere Steiermarf aufzusassen haben, bürgerte sich die deutsche Bevölkerung auf ähnliche Weise wie hier ein. Das einst durch die Bölkerwanderung an die Stelle keltoromanischer Bewohner gerückte Slaventhum bekam an dem vorzugsweise bayerischen Ansiedler den Rachbar, neben welchem es sich gegendweise behauptete oder mit ihm verschmolz. In Kärnten erscheint daher die deutsche Bevölkerung von der flavischen nicht so breit abgegrenzt, wie dies in Steiermark der Fall ist. Es sindet ein ftärkeres Ineinandergreisen der Berührungslinien statt.

Die Sprachgrenze windet fich in bebeutenden Rrummungen gu

i

beiben Seiten ber Drau, die nur im Allgemeinen als Scheibe slovenischen und beutschen Volkswesens angesehen werden darf. Dem Malborghet, am Südgelände der Gail, liegt noch im Bereiche der beutschen Sprachgrenze und mit ihm die Gegend von Thörl und Arnoldstein, während östlich vom Dobrac oder der Villacher Alpe das Deutschthum aufhört. Die Hauptabmarkung in der Richtung von Nordwesten nach Südosten von Zauchen und Döllach die Sis und Lavamund an der Drau, weitet sich nach Süden über die Userlandschaft des Wörthesee's, über Völkermarkt und Griffen dis gegen Sberndorf im Jaunthal aus. Um stärkten dürfte die Durchdringung slavischen und beutschen Volksthums, die zur Begründung der Herzichaft des letzteren, im Pusterthale stattgefunden haben, da unstreitig die älteste Invasion des Bayernthums der Agilossingerzeit nach Kazrantanien von der tirolischen Seite her eintrat.

In Krain, wo das Slaventhum der Alvenländer als porherrschende Bevölkerung auftritt ober richtiger gesagt als solche sich zu behaupten in der Lage war, faste das Deutschthum nur aegendweise und örtlich festeren Ruß. So mussen wir in alter Reit in Nordfrain gegen die Save bin, gleichwie gegen Karnten gu, an deutsche Ansiedlung benken. Laibachs Altbürgerthum ift beutscher Um maffenhaftesten jedoch siedelte sich das Deutsch= Herfunft. thum auf den gahlreichen Gütern des Hochstiftes Freifing mit Bischofslack als Mittelpunkte an, und wir wissen urkundlich, baß bie Unfiedler theils aus Bayern, theils aus Deutsch-Karnten berbeige= zogen wurden. Um das reizende Beldes und im ganzen obern Fluggebiete der Save bis zum Zusammenflusse der beiben Quellenarme gebot im 11. Jahrhunderte bas Tiroler Bochftift Saben-Briren, boch icheint bier die Colonisation wenig in Scene gefest worden zu jein. lleberhaupt verfiel bas sporabische Deutschthum bes offenen Landes vielfach ber Slovenifirung. Nur in ber Gott: ichee, wo sich seit dem 14. Jahrhunderte eine abgeschloffene beutsche Ansiedlung von machjender Stärke zeigt, konnte sich bas beutiche Bolfothum, allerdings mit buntem Sprachgemenge ber manberluftigen Bewohnerichaft, behaupten.

In der Görzer Landschaft und in Jitrien ericheint das Deutschthum von altersher nur an die Hauptstädte und einzelne Orte geknüpft, von denen 3. B. Deutsch-Ruth und Sterzica im Görzischen oder Mitterburg (Pisino) im Jitrischen seit dem 14. Jahrhunderte gemischtsprachig blieben.

Rehren wir aus bem innerösterreichischen Gebiete wieder an die

Donau zuruck, um ber beutschen Bevölkerung im Stammlanbe uns feres Staates zu gebenken.

Nieberöfterreich zeigt gegenwärtig auf beiben Stromufern von der böhmisch=mährischen bis zur steiermärkischen Grenze eine Bevölkerung von durchaus oberdeutschen und zwar vorwiegend banerischem Gepräge. Als Ansiedlungsgebiet des 9. ober 10. Rahr= hunderts in hervorragendstem Sinne, wo die Colonisation der Deutschen theils massenhaft und plangerecht, theils versuchsweise in zerstreuten oft weit vorgeschobenen Gruppen stattfand, hier auf den Stätten alter römischer Cultur bequeme Siebelpläte fanb. bort Wildniß und Dedung erft bezwingen mußte, zeigt das Land unter der Enns die bunteste historische Mischung des baperischen. ichwäbischen, frankischen, sächsischen Volksthums, welche jedoch ben erstgenannten, bagerischen Stammtypus nicht verkennen läßt. biesem herrschenden Deutschthum aing bas im nördlichen Grenzge= lände, und vor Allem im Gebiete zwischen Wiener-Neustadt und dem Semmering, als Haupttheile der alten Büttner Mark, feschaft ge= wesene Slaventhum, spurlos auf und nur die Orts: und Gegend: namen erinnern an dasselbe.

Anders gestaltet sich die Geschichte der deutschen Bevölkerung bes Subetengebietes. Während sie in den Alpenländern der Rahl nach vorherricht, tritt hier, Schlesien ausgenommen, bas Nordilaventhum czechischer Stammesart numerisch in die erste Linie. In allen drei Ländern, Böhmen, Mähren und Schlefien erwuchs die deutsche Bevölkerung weit später als in den Alvenländern burch eine mehr oder minder massenhafte Colonisation, die sich bis in's 11. Rahr= hundert urfundlich verfolgen läßt, am entschiedensten aber von der Politik ber Herricher seit bem 12., 13. Jahrhunderte begünstigt erscheint. Es waren dies Unsiedlungen vorzugsweise auf landesfürstlichem Grund und Boben, benen aber auch folde auf klöfterlicher Erbe und herrichaft= lichen Gütern immer mehr an die Seite traten. Das deutsche Colonistenthum trat zunächst in schon bestehende flavische Niederlassun= gen als gefreite Ansiedelung, es erwuchs zur städtischen Burgergemeinde, wie beispielsweise zu Brag, Budweis, Vilsen, Leitmerit . . . in Böhmen, zu Olmüt, Brunn, Angim . . in Mähren, zu Troppau und Teichen in öfterreichisch Schlesien; ober es entwickelten sich aus Ansiedelungen von Bergleuten rein beutsche königliche Montanftabte, wie Ruttemberg, Gule, Deutschbrod in Böhmen, Iglau in Dahren. Andererseits trat es als ursprüngliches Colonistenthum auf Wildniß: arunde in die Stellung von Freiborfern und Märkten, nach beutschem Recht, ober erhielt größere Landstrecken inmitten flavischer Bevölkerung angewiesen, wie wir dies z. B. aus der Zeit K. Ottokar's II. für die Bezirke von Saaz, Elbogen und Trautenau erfahren.

Daß endlich über die bewegten Tage der Bölkermanderung hinaus einzelne Reste ber altbeutschen Bevölkerung am Randgebirge ihr Dafein in die czechoflavische Beit hinüber gefriftet haben mochten, ist eine offene Frage, die weber entschieden verneint, noch zuversicht= lich bejaht werden tann. Nur so viel ist unumstößlich, daß die maßgebenbe Sauptmaffe bes gegenwärtigen Deutschthums in Böhmen, Mähren und Schlesien nicht aus vorflavischer Zeit herrührt, sonbern ber Colonisation ihren Ursprung verdankt und eben beshalb eine bevorzugte Stellung im Staatshaushalte ber Subetenländer einnehmen konnte, aleichwie zu einer bervorragenden volitischen Rolle berufen mard. Die Blüthezeit berfelben bildet bas 13. und 14. Sabr= Dlit ber huffitischen Bewegung bes 15. Jahrhunderts tritt ein mächtiger Rudichlag ein, ber ben Berfall bes ftäbtischen Deutsch= thums Böhmens und eine fortschreitende Czechistrung ber vereinzelten beutschen Unfiedlungen anbahnt. Wie bedeutend nichts befto weniger in den Vororten und in den geschloffenen Anfiedlungsbegirten Böhmens und Dlährens bas Deutschthum blieb und einen wichtigen politischen Factor bes österreichischen Staatslebens bilbete, maa folgende leberficht ber beiläufigen Sprachgrenzen beiber Länder in der Gegenwart veranschaulichen.

In Böhmen sind es fünf Landschaften vor allen, in welchen das Deutschtum in sestgeschlossener Bodenständigkeit auftritt. Wenn wir uns vom Südwesten aus begeben, erscheint der Ostabhang des Böhmer-waldes als träftiger Hort des Deutschöhdementhums, von wo es sich tief in das Land einschiedt. Daran stößt die südöstliche Umrahmung des Fichtelgebirges oder das Egerland; seit dem Schlusse des 13. Jahrhunderts zum ersten Male für Böhmen erworden, zum zweiten Male sodann im 14. pfandweise von den Luxemburgern an sich gebracht und erst unter Karl VI. zum königlich-böhmischen Bezirke gemacht. Dann solgt das Angelände des Erzgebirges am linken Elbuser mit blühenden Stadtgemeinden, das Angelände des westslichen Elbusers am Lausitzer und Jergebirge, endlich der Westabhang des Riesengebirges, von wo es tief in den Königgräßer und Jitschiner Kreis eindringt.

Einzelne Zweige entsenbet es süblich in ben Budweiser und Pilsener, nordwestlich aus bem Leitmeriger in ben Bunzlauer, aus bem Saazer in ben Prager Rreis. Süböstlich verästelt es sich jüngern Ursprungs durch ben Chrubimer Rreis über ben Grenzort Schilbberg nach Dähren mit ben sogenannten "Schönhengstlern"

als Abzweigung. Auch ber Sübosten bes Czaslauer Kreises hängt von ben beutschen Gemeinden Jrschings und Altsteindorf aus mit bem Deutschthum des nordweftlichen Mährens zusammen. Sine isolirte alte Sprachinsel findet sich in und um Budweis längs der Linzer Straße und zu beiden Seiten derselben. Der Grenzort Hohenfurt verknüpft das böhmische und österreichische Deutschthum. Zu diesem in größeren und kleineren zusammenhängenden Beständen vorkommenden Deutschböhmenthum gesellt sich seine Existenz in Prag und anderen vorzugsweise czechischen Bororten des Landes.

. Uebergehen wir zum Mährenlanbe. Der bezüglichen Versbindung mit Böhmen durch das aus dem Chrudimer Kreise herübergreisende Deutschthum wurde bereits gedacht. Südöstlich begrenzen Müglit und die gemischtsprachigen Orte Brisen, Gewitsch und Loschütz biese deutsche Enclave.

Der Subetenzug ober bas "Gesenke" zwischen Dlähren und Schlesien ist analog den Randgebirgen Böhmens ein fester Halt bes mährischen Deutschthums. Bon bem Grenzorte Schildberg biegt bie Spracharenze über die Quellen ber March und umschließt auf ihrem östlichen Ufer einen breiten Landstrich, den eine ursprüngliche Ansiedlung vor Jahrhunderten dem Deutschmährerthum gewann. berg und Sternberg erscheinen da als Vororte, während die beutschen Altbürger ber ehrwürdigen Fürsten= und Bischofsstadt Olmus rings vom flavischen Elemente großentheils eingeschlossen sich zeigen. besonberes Glied des Gesenkes, das Obergebirge, an der Schwelle bes Neutitscheiner Kreises, ift von Deutschen bewohnt. obern Thalung des Becwafluffes zwischen dem Sudeten: und Bastiden-Ruge besitzen die Städtchen Leivnif und Weikfirchen deutsches Altbürgerthum. Gleiches gilt von Neutitschein und Frankstadt. Süböstlich bilden Seitendorf und Senftleben die vorgeschobensten Bunkte ber beutschen Sprachgrenze. Das interessanteste Gebiet dieser beutschen Ansiedlungen ist das sogenannte Ruhlandchen mit Fulneck als Borort. Außerbem finden wir Deutschmährerthum in der Sprachinsel an ber westlichen Seite bes Olmüter Rreises von Bachtel bis Dojdna und Schwabenberg, mit ben gemischtsprachigen Orten Sternheim und Rosenberg. Gin altes Denkmal beutscher Ansiedlung ist die Hauptstadt des Landes, Brunn mit seiner Um= gebung. Um Ruße ber Polauer Berge liegt ein Kranz gemischt= iprachiger Ortichaften, als beren bebeutenbste bas alte Stäbtchen Nifolsburg erscheint. Nordwestlich streicht die Sprachgrenze an ber Schwarzau und Ralau gegen die Thaja. Ebenso verzweigt sich zwischen ben Ufern ber Thaja und March bas Deutschthum gegen Desterreich und Ungarn hin. — Der Znaimer Kreis besitzt an bem gleichnamigen Bororte eine ber ältesten, in ihrer bürgerlichen Grundbevölkerung beutschen Städte. Sein süblicher Saum flieft ethnographisch mit bem Nordrande Unterösterreichs zusammen. Zwischen bem Anaimer und Brunner Kreise verästelt sich bas Deutschthum in einer Linie, welche ber Lauf der Jalau schneibet. Um Oberlaufe dieses Fluffes liegt die gleichnamige Stadt, mit einer ebenjo reichen als wechselvollen Vergangenheit und einer ber festesten Haltpunkte bes Deutschmährerthums. Die Ortschaften in seiner Nachbarichaft. Mifching, Groß-Beranau, Stannern, entfrembeten fich bem urfprünglichen Bolfswesen inmitten flavischer Nachbarfchaft, welche Iglau im weiten Bogen umschließt. Trebitich, Groß-Meseritsch im Jalauer Kreise haben beutsches Altbürgerthum. Ueberdies barf nicht überfeben werden, daß in allen bedeutenderen Orten bes Landes jener Utraquismus beutscher und flavischer Landessprache sich kundgiebt, ber am besten auf die innige Durchdringung beiber Bolkselemente feit Jahrhunderten schließen läßt.

Bei Desterreichisch Schlesien mussen wir die beiden Landestheile, den einstigen Troppauer und Teschener Kreis auseinandershalten. Der erstere war geraume Zeit ein Stück des Mährerlandes, dis er im Lause des Mittelalters allgemach in den Kreis der schlesischen Kleinstaaten als Lehensfürstenthümer der böhmischen Krone sich einstügte. Der Teschener Kreis war gleich ursprünglich ein piastisch-polnisches Theilfürstenthum. Dort ist in allen vier Bezirken (Troppau, Jägerndorf, Freudenthal, Freiwaldau) das deutsche Volksthum das herrschende. Hier bildet das flavische und insbesondere das lechische die numerische Ueberlegenheit. Die Deutschen im Troppauer Kreise lehnen sich, parallel den Bevölkerungsverhältnissen Ostmährens, gleichfalls an das Gesenke und sind von den preußisch-schlesischen Stammsgenossen, den Insassen des Ehemaligen Fürstenthums Neisse, andererseits von den Deutschen des Glazer Bergkessels umgeben.

Das Deutschtum im Teschener Kreise ober in den gegenwärtigen Bezirken: Teschen, Freistadt und Bielit concentrirt sich in den Vorsorten und mischt sich in den anderen Hauptgemeinden, wie Friedek, Schwarzwasser, Stotschau mehr oder minder mit dem polnischen Idiom. Während im Oppalande oder im Troppauer Kreise das Deutschtum von Czechoslaven südöstlich umrahmt erscheint, zeigt sich im Teschener Gebiete die deutsche Bevölkerung von der polnischen durchkreuzt und durch Czechoslaven von den Stammgenossen im Troppauer abgeschnürt.

Mit ben Deutschen Desterreichisch=Schlesiens hängen bie meft=

galizischen im ehemaligen Kleinpolen, oder im Krakauer Lande, sowie im Gebiete von Zator und Auschwiz, nach Abstammung und Ansfiedlungsweise zusammen. Biala, Zator, Auschwiz, Krakau und gegen die Hockarpathen Sandec bilden die wichtigsten jetzt isolirten und in nationaler Beziehung dem herrschenden Polenthum gegenüber insdisserenten Halteplätze deutscher Bevölkerung. Die jüngeren Ansiedlungen unter österreichischer Herrschaft, namentlich in den Tagen Joseph's II., waren von anderer Wesenheit. Diese Ansiedlungen sind über ganz Wests und Ostgalizien oder über das alte Kleinpolen Haltsch und Wladimir zerstreut. Aehnlich verhält es sich mit den Beständen des Deutschthums in der Bukowina, mit Czernowis als Mittelvunkt.

Um sich die weitschichtigen Wohngebiete der Deutschen in der transleithanischen Reichshälfte zurechtzulegen, ist es am gerathensten, die einzelnen Gruppen längs der Grenzlinie von Westen nach Südosten zunächst der Reihe nach zu mustern und vor Allem nur jene, die in frühere Jahrhunderte zurückreichen.

Das Deutschthum Westungarns im Bregburger, Debenburger. Altenburger, Wiefelburger, Gifenburger Gebiete, sobann zwischen ber Raab und Vinka gegen die steiermärkische Grenze, wie die so= genannten "Sienzen" im letteren Bezirke, find unftreitig vorgeschobene Vosten süddeutschen, vorzugsweise bayerischen Volksthums alter Zeit. In den Tagen Karl's des Großen, der die Oftmark bis an den Raablauf vorichob, mag man wohl schwerlich an bedeutenden und bleibenden Colonistenbestand benken; eber an einen geräuschlosen gruppenweisen Lorstoß deutscher Ansiedler in friedlichen Epochen ber arpabischen Königszeit, wo das Interesse ber Krone und privater Bortheil die Colonisation begünstigte und später Nachschub örtlich eintrat. Lom Südwestrande dieses Gebietes streicht nordwärts diese oberdeutsche Bevölkerung an den Neusiedlersee, deffen südöstlicher Saum von ben sogenannten "Haibebauern" umwohnt wird; sobann gegen das Wieselburger Comitat und die Insel Schütt westwärts in einem Bogen nach Preßburg hin, wo deutsches und magyarisches Altbürgerthum mit flovakischem Bolksthum zusammentrifft. Bon ba eingeengt durch das flovakische Element, schiebt es sich bis Theben an der Marchmundung vor und übergeht dann, jenseits der March an die Thaja hin, in das beutsche Gebiet Desterreichs und Gud= mäbrens.

Einen innern Zusammenhang der Colonisation, namentlich juns gerer Zeit, muß man auch zwischen diesen nordwestlichen Deutschs ungarn und den "Schwaben" am Bakonyerwalde und am Plattens see, im Lefprimer, am Saume ber Schümegher Gespanschaft und im Raaber Comitate annehmen.

Wenden wir uns gurud nach Norden und zwar den kleinen Karpathen und ber öftlichen Nachbarschaft, ben oberen Flußläufen ber Waag, Neutra, Gran und Gipel zu. Die sporadischen Deutsch= ansiedlungen in der Trentschiner und Thurbczer Gespanschaft fallen wenig in's Gewicht. Um so bedeutsamer erscheint ber alte Deutsch= boben ber fog, sieben "nieberungarischen" Bergstäbte im Sohler und Sonter Comitate, mit Schemnig, Rremnig, Alt: und Neufohl, Bries, Libethen und Köniasberg an ber Spite: eine wichtige Gruppe mittel= beutscher Ansiedlung, welche bem Bolksthum nach allerdings immer mehr verfällt. Bier rief ber Berabau auf foniglichem Boben ein fräftiges beutsches Gemeinwesen in's Leben, beffen Riebergang sich an das 15. Jahrhundert knüpft. Bon untergeordneter Bedeutung find die kleinen Montanorte der Neutraer Gespanschaft: Zeche, Betelsborf und Kundstollen. — Drei eigenthümliche Deutschinfeln an der Berührung der Neutraer, Barfcher, Arvaer und Thuróczer Gespanschaft und im Honter Comitate mögen noch erwähnt werben; es sind die sogenannten Krifehager (Bäudörfler oder handerburger), die Deutschbronner und Deutsch-Biloner-Lorenzer. Die vereinzelten Deutschansieblungen in der Liptan und im Gömörer Comitate sind so aut wie verschollen.

Ungleich massenhafter als in dem westlichen Berglande Ungarns zeigt sich das Deutschthum im östlichen, am Südsuße der Tätra, in der Zips, im Abaujvärer und Schäroscher Comitate. Am "Zipser Boden" und in den "Gründen," zwei Ansiedlungsgedieten der Zipser Comitate, spielte es dis in's 16., 17. Jahrhundert eine culturell und politisch bedeutsame Rolle, wenngleich schon die vershängnisvolle Aussösung der "Gemeinschaft der 24 königlichen Orte" der Zips durch Verpfändung von 13 an das benachbarte Polen (1412) den Keim des Verfalles legte. In den Gründen, mit Gölnitz und Schmöllnitz als Vororten ist wohl das Deutschthum zu einem Schemen heradzeschwunden, am Zipser Boden dagegen behauptet es noch, trotz der weitgehendsten Slovakistrung und Magyaristrung der letzen Jahrhunderte, seine Sigenart in zahlreichen, betriebsamen Ortschaften, mit Leutschau und Käsmark an der Spite.

In der Abaujvarer Gespanschaft bildet Raschau, die geschichtlich bedeutenbste Stadt Oberungarns, in der Scharoscher Bartseld, Zeben und Speries die letten Haltpunkte einer vor Zeiten auch im offenen Lande weiter verbreiteten Deutschansiedlung. Die älteren zersftreuten Deutschoonien in der Zempliner, Bereger, Ugocsaer, Szatmarer Gespanschaft, beren letterer Vorort einst bezeichnenb genug Deutsch=Szatmar (Szatmar-nemeti) geschrieben wurde und eine der ältesten Deutschanssiedlungen Oftungarns umschloß, sind vollständig vom flavisch=ungarischen Volksthum aufgesogen. Gleiches gilt von der ursprünglichen Deutschanssiedlung in Großwardein, einer der ältesten Stadtgemeinden des östlichen Theißungarns.

Bliden wir nun noch auf die ältesten Städte des Landes und auf das offene Land im centralen und süblichen Ungarn.

Urkunbliche Nachweise belehren uns, daß die ältesten und bes beutendsten Städte Ungarns: Pesth-Ofen, Stuhlweißenburg, die alte Krönungsstadt und Begräbnißstätte der Könige, und Preßburg, besgleichen die Bischofssize Gran, Neutra, Raab, Erlau, Beßprim, Fünstrichen, Großwarbein und Csanád beutsche Ansiedlung in der frühesten Zeit beherbergten und in den drei erstgenannten Orten das deutsche Altbürgerthum kräftig empordlühte. Zett erhielt es sich bloß in Preßburg und im Altosener Theile der ungarischen Reichshauptstadt, denn gemischte Colonien müssen dem Zuge der politisch tonangebenden Nationalität folgen.

Die zerstreuten, burchaus gemischten Deutschoolonien an ber mittlern Donau, im Graner, Best-Bilischer, Tolna-Baranyer, Somogyer, Stalader Comitate find jungeren Urfprungs und bangen mit ben beutschen Ansiedlungen in ber Bacifa (Bomborer und Neusaater Distrikt) und mit den massenhaften Ortsaruppen der "Schwaben" bes Banates in Hinsicht bes Vorganges ber Ansiedlung zusammen. Lettere fanden auf dem der Türkenherrschaft abgerungenen sehr veröbeten Boben statt und knüpfen ihren Bestand an das 18. Rahrhundert, insbesondere an die theresianisch-josephinische Epoche. war dies ein der Colonisation der Oftländer überhaupt günstiger Reitraum, in welchem auch ber Norben Ungarns, namentlich die Gespanschaften Bereg-Ugocja, Marmarojch, Szaboltsch, örtliche Unsiedlungen beutscher Gewerbsleute empfingen. Sie sind mit ben alten, verichollenen Deutschcolonien jener Gegenden nicht zu verwechseln und konnten auch auf eine nationale Bedeutung keinen Anspruch machen.

In Croatien=Slavonien hat sich das mittelalterliche Deutschscolonistenthum, wie es für Warasdin, Valpo, Vereczke, namentlich aber für Agram und Grech (Gräz) bei Agram urkundlich angedeutet erscheint, verloren. Außer allem Zusammenhange damit steht die jüngere Ansiedlung daselbst, sowie in der nun aufgelösten Wilitärzgrenze.

Bahrend in Ungarn bas Deutschthum ber Gegenwart ber po-

litischen Bedeutung entbehrt und auch in vergangenen Tagen mehr eine culturelle als nationale Rolle spielte, errang sich baffelbe auf bem Boden Giebenburgens, bes "Landes hinter bem Balbe." ober im "Baldlande," wie es noch heutzutage die Magnaren nennen. neben diefen und ben Szeflern bie Geltung einer "Nation." und bewahrt fie noch bis auf den heutigen Tag. Drei Gebiete des fiebenbürgischen Deutschlums treten uns entgegen. Das an Umfang und Bedeutung größte ist die Herrmannstädter Sachsenproping ober ber Königsboden, der Kernsitz der deutschen Nation in sieben Stühlen. füblich und westlich von Rumanen, ostwarts von Magnaren, beziehungsweise Szeflern, umgeben. Un die füdöstliche Pforte Tronginlvaniens schlieft sich der Kronstädter Sachsenbezirk, von dem Rönigsboden durch wallachische Bevölkerung abgeschnürt, bas sogenannte Burgenland, das junächst ber beutsche Orden ber Gultur Weit ab, boch im Norben Siebenbürgens, lieat ber erichlok. Mösnergau ober die Bistriper Sachsenlandschaft, inmitten rumänischer Bevölferung. Andere isolirte Deutschansiedlungen im Nordwesten, im Erzaebirge Transsplvaniens, wie 3. B. das alte Roben. Echlatten u. a. m. verfielen in späteren Jahrhunderten. Das Rlaufen= burger Gemeindewesen mar noch im 15., und 16. Nahrhunderte beutsch. Port wo das Peutschthum innerhalb magnarischer Nationalität ifolirt daftand, oder von rumanischer umgeben mar, mußten Mischungen ober Bersegungen nach ber einen ober anberen Seite stattfinden. So bildeten fich auch auf dem Königsboben, im Herrmannstäbter und Plediascher Stuhle, im Rokel und Unterweissenburger Comitate deutscherumänische Sprachgebiete, gleichwie oftwärts, 3. B. um Echänburg, deutschemagnarische. Außer ber altanfäffigen beutschen Bevölkerung giebt es noch eine jungere, welche ben Einwanderungen des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts ihren Ursprung verbantt und aus ben Ländern Salzburg, Steiermart, Karnten ihren Uriprung nahm. Es find die jogenannten "Landler".

Die deutsche Gesammtbevölkerung in den beiden Ländersgruppen, wo sie ihrem Kerne nach ansiedlungsweise sich die Heimat gründete, beträgt über fünfthalb Millionen Köpfe, auf einem Ansiedlungsgebiete von beiläusig 8800 D.=M. Hiervon entfallen auf die Sudetenländer mit 1441 D.=M. an 2,780,000, auf das Nordkarpathensland, Galizien und die Bukowina mit 1616 D.=M. 210,000; auf Transleithanien mit 5880 D.=M. an 1,740,000 Deutsche. Vertheilt erscheint die Masse in österreichisch Schlessen mit 256,000 Deutschen auf 93 D.=M., sodann in Böhmen mit 2 Millionen Deutschen auf 944 D.=M., an dritter Stelle in Mähren mit 530,000 Deutschen

404 Q.=M., an vierter Stelle in der Bukowina mit 45,000 Deutschen auf 190 Q.=M.; an fünfter in Siebenbürgen mit 210,200 Deutschen auf 998 Q.=M.; an sechster in Ungarn und Croatien=Slavonien mit 1,550,000 Deutschen auf 4883 Q.=M. und an letter in Galizien mit 165,000 Deutschen auf 1426 Q.=M.

Bevor wir von der beutschen Bevölkerung der Sudeten und Karpathenlande scheiden, muffen wir jedoch einer wichtigen Frage gerecht werden. Wir wollten sie für diesen Plat versparen, um die Gemeinsamkeit und beziehungsweise Gleichzeitigkeit des Anssiedlungswesens im Sudetenlande, gleichwie im nördlichen und sublichen Karpathengebiete gebührend würdigen zu können.

Die älteste Colonisationsgeschichte gegend= und ortweise icheint nach Allem die niederrheinische ober "flandrische" gewesen zu sein. Es steht dies für die Vororte Böhmens, Mährens und Schlefiens, für Oftungarn und Siebenbürgen insbesondere, mit ziemlicher Sicherheit fest und zeigt sich auch für die Zips in Nordungarn mahr= icheinlich. Wir haben an die Zeit vom Schluffe bes 11. bis an ben Anfang des 13. Jahrhunderts zu denken. Ebenso alt, da und dort noch älter, erscheint die mitteldeutsche Bevölkerung Böhmens am Kichtel= und Erzgebirge, die aus dem benachbarten Oftfranken und altthüringisch-fächsischen Lande ben Weg nach Böhmen nahm; und ein hohes Alter muß auch ben vorzugsweise ober: ober fübdeutschen Ansiedlungen zwischen ber Donau und Raab und in den Königs= und Bischofsstädten ber Arpadenzeit zugeschrieben merben. wir darum auch für die älteste Evoche die mittel= und oberdeutsche Ansiedlung im Ganzen zahlreicher als die niederrheinische oder flanbrische veranschlagen, so zeigt sie boch gegendweise, wie am Königs: boden Siebenburgens, eine nicht zu unterschätende Stärke. — Ent= schieben massenhafter erscheint die Colonisation der zweiten Epoche. bie man an's 13. Jahrhundert knüpfen kann und welche für bas Subetenland, Kleinvolen (bas heutige Westgalizien zwischen Weichsel und Sau), Oberungarn und Siebenburgen, vorzugemeife mittel= beutsch ober "sächsisch" genannt werden muß. Mit ihr verschmolz gegend= und ortweise die ältere flandrische Ansiedlung, doch hat die "fachfifche" vielmehr bes neuen Bobens gewonnen. Die Betrachtung des Ganges dieser mittelbeutschen Colonisation lässt sie unstreitig als zusammenhängende Wanderung von Nordwesten nach Südosten auf-Am fräftigsten hat sie in bem mittelalterlichen Schlesien Burzel geschlagen und biefes seit dem Schlusse der Bölkerwanderung ilavisch gewordene Land größtentheils beutsch gemacht. Rur dürfen wir nicht an geschlossene, zonenweise, sondern nur an Ansiedlungen in Gruppen benken und nie vergessen, daß die Menge individueller Berhältnisse unter denen die Colonisationen ihren Verlauf nahmen, auch die bunteste Mischung und Kreuzung mittel- und oberdeutschen Bolksthums so gut in den Sudeten- als Karpathenländern zur Folge haben mußte. Relativ am jüngsten sind die Ansiedlungen von Südebeutschen in Böhmen, Mähren, im ungarischen Unter- und Oftlande, in Siebenbürgen, Galizien und in der Bukowina. Sie haben daher auch feine historische Bedeutung im Verhältnis der älteren deutschen Colonisation. Fassen wir also diese Momente zusammen, so begreisen wir die Fülle örtlicher Dialekte, die uns insbesondere unter den Mitteldeutschen der Sudeten- und Karpathenländer begegnen und Hand in Hand mit den allerdings spärlichen Urkunden die Hauptsquelle für die Erkenntniß der Wesenheit und Herkunft solcher Colonien abgeben.

Wir haben oben die Gesammtzahl der Deutschen des Sudetenund Karpathengebietes auf mehr als fünfthalb Millionen veranschlagt. Nechnen wir dazu die 4,200,000 Deutschen der Alpenländer, auf einem Flächenraume von etwa 2200 D.-M. vertheilt, so erhalten wir an 9 Millionen als Gesammtzahl der deutschen Bevölkerung des österreichischen Staates.

Kürzer können wir unsere Betrachtung ber Bodenständigkeit der anderen vier Hauptstämme oder Nationen Desterreichs fassen, da dieselben einer so weiten Verbreitung entbehren, oder doch, wie dies bei den Slaven der Fall ist, in geschlossenern Völkerbeständen auftreten.

Geographisch geschieden zerfallen die 16 Millionen österreichischer Slaven in zwei Hauptreihen, Nord- und Südslaven. Der ersteren fallen von Osten nach Westen die Ruthenen, Polen oder Lechen und die Czechoslaven zu; die andere vereinigt in gleicher Richtung Serben, Croaten, die Mischungen Beider und die Slovenen der Alpensländer. Zene zählt über vier, diese an 12 Millionen Köpse, wenn wir den Nordslaven auch die Slovaken Südmährens und Oberungarns zuweisen. Doch scheint es richtiger, letztere Bevölkerung als Mittelglied der Nord- und Südslaven aufzusassen, da die Sprache und Altsässigkeit der Slovaken sie als einstigen Grundbestandtheil des großmährischen Reiches im 9. Jahrhunderte zu den Südslaven in eine nähere Verwandtschaft rückt, als dies gegenüber den Czechossslaven der Fall ist.

Die österreichischen Nordslaven gehören zu jenem Bölkerzuge, ber sich in Folge ber germanischen Süd- und Westbewegung von ber Weichsel an die Ober und Elbe vorschob. An die polabischen

Claven reihten fich bie Czechen und ihre Stammvermanbten, bann die Chorwaten und Serben im heutigen Schlefien und Bestgalizien, die Polen oder Lechen und die Ruthenen oder Rleinruffen (Ruffinen). Die Chorwaten manbten fich mit ben Gerben noch in ber erften Salfte bes 7. Jahrhunderts fubmarts an bie untere Donau, die Bolen ichoben fich nun weiter füd: und westwärts an Stelle ber Croato-Serben in bas Land, welches noch lange Beiß: Chorvatien hieß und fpater als Rleinpolen von dem urfprunglichen Bolen, ober Grofpolen, gefchieben murbe, Schlefien eingerechnet. Co rudten benn nun auch bie Ruthenen weiter vor und füllten bas öftliche Rarpathengelande ju beiben Geiten bis an ben Sanfluß und die Tatra; nordwärts als breite compacte Maffe, in Rothruß: land ober Halitich und Wladimir, bis an die fleinpolnische Landes= mart, fühwärts im oftungarischen Berglande in einem ichmaleren Streifen, beffen weftliches Enbe fich mit ber Clovafei Ungarns berührt und jene Mifchung beiberlei Bolferschaften erzeugte, Die berfommlicher Beife ben Ramen Sotaten (Avafen ober Ceperafen) (flovakifirte Ruthenen) führt.

Bu diesen Altruthenen Ungarns gesellten sich im 14. Jahrhunberte pobolische Ruthenen, die in der Marmarosch und im BeregUgocsaer Comitate insbesondere angesiedelt wurden und vorzugsweise
als Krondauern unter dem Munkacser Bojwoden oder Herzoge erscheinen. Gegenwärtig bilden die Ruthenen Ungarns, die südwärts
zerstreuten Ansiedlungen abgerechnet, eine ziemlich gleichartige Bevölkerung, die von Südost nach Nordwest an Masse adnimmt und
einerseits die Brchowina (Hochland) der Marmarosch und des BeregUgocsaer Comitates, andererseits die Krazina (Grenzland) der Ungher,
Bempliner und Schäroscher Gespanschaft als ausschließliche Bevölkerung inne hat und die in die Zips und nach Abaus, an die
Hernad, verläuft. Die herkömmliche Scheidung als Wechowinaer
(Hochlandbewohner) und Dolischnianen (Thalbewohner) ist eine rein
landschaftliche. Der Sotaken oder flovakisierten Ruthenen gedachten
wir schon oben.

Im Galizisch-Lodomerischen, die Bukowina eingerechnet, haben wir auch ähnliche Benennungen; zwei davon scheiben die "Huculen" im Stanislawower, Kolomeer Kreise und in der Bukowina von den "Bojken" im Samborer und Stryer Kreise, also die östlichen und westlichen Gebirgs-Ruthenen. Für die im Sanoker und Jasilker Kreise haben wir die Bezeichnung "Lemken". In den walblosen Gebieten der Ebene sind die "Podilane" oder "Opilane", in den walbigen die "Polisje" zu Hause. Letteres hat keine ethnographische,

sondern nur chorographische Bedeutung. Das Ruthenenthum Destersreichs, dessen Haupttheil dem Nordkarpathenlande zufällt, kann über 3 Millionen bezissert werden.

Der polnische ober lechische Stamm Desterreichs zwischen bem San, ben Karvathen und ber Weichsel - und in örtlichen Beständen auch nach Oftgalizien verzweigt, behnt sich in der Stärke von 2.380.000 Köpfen über Westgalizien und den Teschner Bezirk aus, in ungleich größerer Dichtigkeit als ber Ruthenenstamm. Die österreichischen Bolen scheiben sich in die Anwohner bes karpathischen Waldgebirges: Goralen, insbesondere am Nordsuße ber Tatra beimisch, in Krakufen als Anwohner bes eigentlichen Krakauer Gebietes und in Dlazuren, eine Bezeichnung willfürlicher Art, ba fie eigentlich nur einem Theile ber außerösterreichischen Bolen zukommt. Die polnische Nation reicht auch nach Schlesien und zwar in bas Quellengebiet ber Weichsel, bes spezifisch polnischen Stromes, nach Teichen hinüber. Als eine Diijchung ber Czechoflaven und Polen bürften bie fog. "Wasserpolen" des norböftlichen Dlährens aufzufaffen fein. Aber auch nach Ungarn greift bie polnische Nation hinüber. Die Tage ber Lechenherrschaft in Oberungarn während ber ersten Dezennien des 11. Nahrhunderts übte mohl keine nachhaltige Wirfung in ethnographischer Beziehung, wohl aber die volnische Nachbarschaft ber ungarischen Rivs am Dungiec, insbesondere aber die bereits ermähnte Verpfändung ber breigehn Ripfer Städte (1412) an Polen. So polonisirte sich ber beutsche und ruthenische Norben ber Rips. (Bleiches zeigt sich am Slaventhume ber nördlichen Scharoscher Gespanschaft, und wie weit ber polnische Ginflug reicht, außert sich in Einzelheiten bes Slovakenbialectes ber Abaujvarer Gefpan= ichaft. — Die Gesammtzahl ber Bolen Desterreichs beläuft sich auf 2,380,000. Mit ihnen und ben galizischen Ruthenen trat einer ber jünasten ethnographischen Bestandtheile in das Bölkergefüge Desterreichs.

Der schroffe politische Gegensatz beiber Stämme findet in der Geschichte Transfarpathiens seine Begründung. Seit dem letten Piasten, der Rothrußland an's Polenreich brachte, also seit dem 14. Jahrhunderte, bestand der Antagonismus der Polen und Ruthenen und fand eine mächtige Nahrung im kirchlichen Gegensatze der katholischen Polen und der meist schismatischen Ruthenen.

Die Czechoflaven, als Bewohner Böhmens, Mährens, eines Theiles von Schleffen mit einer Kopfzahl von mehr als fünfthalb Millionen, sind von ziemlich gleichartigem Gefüge. In ursprünglich keltisches, bann germanisches Land eingewandert erscheint dies Bolk

zunächst in Stämme gegliebert, unter benen Giner, mit bem Prager Gaue (Ruva) als Mittelvunkte seiner Niederlassung, die Oberherrschaft errang und seinen Ramen zum alleingültigen machte. Der Czechoflave breitete fich auch in Nordmähren aus und gewann Submähren bis an den Marchfluß, nach dem Untergange des großmährischen Reiches. Gleicher Beise finden wir ihn im Norden bes öfterreichischen Schlefiens vor, im ehemaligen Fürstenthum Troppau. Böhmischen Ansiedlungen begegnet man auch in Nieder-Desterreich von Alters ber. ungarn hat der Hussitismus und zwar durch die seit 1440 in ein= zelnen Comitaten, wie Gömör, Sohl und Hont, lange hausenben Söldnerbanden ober "Brüderrotten" czechoflavische Niederlaffungen bewirkt, die dann allerdings mit der flovatischen Bevölkerung ver-In Böhmen und Mähren selbst verbankt bas Czechen= thum bem Suffitismus einen mächtigen nationalen Aufschwung, beffen Kosten die Deutschen trugen. Dieser Aufschwung, ber vor Allem bas Städtewesen czechisirte und ben Abel eifrig national gestaltete, hing mit jenem Racenkampfe zusammen, ber die katholischen Deutschen und die hussitischen Böhmen im Harnisch hielt und auch nach seinem zweimaligen Austoben einen dauernden Antagonismus zurückließ. Die Schlacht am weißen Berge vernichtete allerdings den alten Keudalstaat Böhmens und mit ihm den fraftigsten Trager des czechi= ichen Nationalismus, aber sie traf auch das protestantische Deutsch= thum Böhmens und Mährens bis in's Mark. Die Gegenwart zeigt in neuer Gestalt ben alten Gegensatz bes Deutsch- und Czechenthums.

In Böhmen, mit seiner relativ sehr hohen und barum Ueberschüffe ausweisenben Bevölkerung, in Schlessen und Mähren, soweit basselbe czechoslavisch ist, sinden sich keine tieseren ethnographischen Unterschiede der Slavenbevölkerung, sondern mehr nur landschaftsliche Besonderheiten, die vornehmlich in Mähren zu Tage treten, so die Horaken im böhmisch-mährischen Grenzgebirge, die sog. Walachen im öftlichen Berglande Mährens um den Radost und Rožnau herum, welche mit den ebenso genannten Rumänen nichts als den Namen und die Hirtenbeschäftigung gemein haben, die Bedwaken an der Bedwa, und die Hannaken, als Bewohner der Hanna, im fruchtbarsten Alluvialgrunde Mährens. Der nationale Gegensatzwischen Slaven und Deutschen ist auch hier vorhanden, doch hat er nie die Schrosseit wie in Böhmen behauptet. Noch weniger war dies in Schlessen der Kall.

Es ist nun an der Zeit, der Slovaken im südöstlichen Mähren und westlichen Oberungarn zu gedenken. Schon oben ward ihrer eigenthümlichen Mittelstellung zwischen Nord: und Südslaven erwähnt

und insbesondere auf ihren geschichtlichen Verband mit dem groß= mährischen Reiche hingewiesen.

Die Slovaken repräsentiren eine stattliche Ropfzahl von mehr als britthalb Millionen, beren Saupttheil Ungarn zufällt. Mähren verquidte sich das Slovakenthum viel zu fehr mit dem Czechoflaventhum ber Nachbarichaft, um nicht seine Sigenart ftark abzuschwächen: fraftiger behauptete sie sich in Ungarn, besonders in ben Gespanschaften Thurocz, Arva und Lipto. Sübwärts trifft es mit bem Magyaren, öftlich mit bem Authenen zusammen. bezüglichen Mischung in ben Sotaken geschah bereits Erwähnung. In Sömör, Abauj und Zemplin ist auch die Kreuzung mit ben Maanaren hervorsvringender. Was die Massenhaftiakeit der flovatischen Ansiedlung in Ungarn betrifft, abgesehen von kleineren Sprachinseln, so nimmt sie von Westen nach Often ab und mit ihr auch die physische und intellectuelle Tüchtigkeit dieses Volksstammes, ber mehr noch wie ber ruthenische die Slavisirung des deutschen Bolksthums in vereinzelten Beständen Oberungarns bewirkte. Diese Erscheinung tritt besonders in der Zips, wo Slovaken und Ruthenen mit Deutschen zusammentrafen, an ben Tag.

Die Sübslaven Desterreichs, in einer Gesammtstärke von mehr als vier Millionen, gliebern sich in brei Hauptzweige: Croaten, Serben, Slovenen und bie bezüglichen Mischungen. ferbische Doppelstamm, vom farpathischen Norden füdwärts gewandert, erkämpfte bon den Avaren den Besitz bes binnenländischen Dalmatiens und ber hinterlande, Türkisch-Croatien, herzegowina, Bosnien, Serbien, ja es erscheint unzweifelhaft, daß das heutige Defterreichisch= Croatien, abgesehen vom Littorale, sammt bem beutigen Slavonien, mittelalterlich ohnedies häufiger mit der Gesammtbenennung "Slavonia" verfeben, fpater erft burch eine Berfchmelzung ber eigentlichen Croaten mit ben "pannonischen Slaven" bes Dran: und Savegelandes feine croatische Bevölkerung gewann, und eine biesem Mischungsprozesse entsprechende Mundart, die fog. Raitawschtina (von Kaj? mas?, welches Fragewort bei den eigentlichen Croatoferben des Littorales und Dalmatiens theils Ca, theils Schto? Denn im 9. Jahrhunderte erscheinen biefe eigentlichen, balmatinischen Croaten, im Gegensate und Kampfe mit ben panno: nischen Slaven Liubewits, bessen Hauptsitz Sisset an ber Save war.

Die heutigen Croaten Cesterreichs scheiben sich zunächst in bie bes Agramer Bezirkes (die sog. Bezjacen und Puhowcen), bie ber sog. slavonischen Comitate, der Militärgrenze (Kreuzer und Sct. Georgner Commando) und die Colonisten des Salader, Sümegher, Eisenburger,

Debenburger, Wieselburger und Raaber Comitates. Bis Mähren verzweigten sich diese jüngeren Croatencolonieen des 18. (19.) Jahrshunderts, woselbst die Croatendörser um Eisgrub bei Lundenburg auftauchen.

Bon den jetigen Croaten Desterreichs mussen wir die dalmatinischen und liburnischen Croato-Serben, oder die slavischen Bevölkerung zwischen der istrischen Arsa und der dalmatinischen Narenta am Festlande und auf den Inseln der westlichen Abria unterscheiden. Es sind dies die alten den Serben stammverwandten Croaten oder Chorwaten, welche vom istrischen Arsasusse das ganze Dalmatien und dessen Inselwelt abwärts die über die Czettina gegen die Narenta hin und im Hinterlande Dalmatiens: Türsisch-Croatien, seshaft wurden, während ihre Stammgenossen, die Serben, von der Narenta ostwärts sich verbreiteten. Die heutigen, österreichischen Croaten zwischen Kulpa, Drau und Save sind unstreitig aus einer Mischung der südlicheren Croaten des Littorales und Dalmatiens mit den pannonischen Slaven jener Gegenden hervorgegangen, wie bereits erwähnt wurde.

Die eigentlichen Croaten, Croato-Serben, gehören somit bem Littorale (ber westlichen Militärgrenze) und Dalmatien an, während die Croaten nördlich von der Rulpa strenggenommen Croato-Slovenen sind.

Die balmatinischen Glaven ober Croaten icheiden fich landichaftlich und bialetisch in Cafawcen, Bewohner ber nördlichen und mittleren Rufte und Infelwelt Dalmatiens, und Schtofawcen im Sinterlande und Guben bes Landes; andererfeits in Morlatten, als beren Rern wir die Primorjaner ober Narentaner in "Seibnisch= Croatien" (Pagania) bes 10. Jahrhunderts ansehen burfen, da in dem Ramen Morlat - Mor-Blach, ber Blache ober Glave ber Meeres: fufte, bezeichnet ericheint. Die Bezeichnung ber balmatinischen Infelcroaten: Bobuli und ber im Ruden ber Rufte haufenden Dalmatinerflaven: Morlaf ift mehr ein popularer Spigname. Sier haben wir auch die innigste Durchbringung croatischen und serbischen Boltsthums. Aus biefen Gebieten famen wohl die ferbocroatischen Anfiebler bes Gidelburger ober Schumberter Diftrictes, an ber Oftfeite Rrains, im 16. Jahrhunderte nach Croatien hinüber, und erlebten um 1617 einen ftarfen Rachichub ber aus bem Bereiche von Zengg und Carlopago verpflanzten Ustofen gleicher Serfunft.

Dieses uralte Flüchten ber Substaven von türkischem Boben auf ungarisch-österreichisches Gebiet veranlaßte ben Bestand ber serbischen Bevölkerung Desterreichs in seiner Hauptmasse. Aller-

bings gab es ichon im Mittelalter eine Diener Reizenstadt und Ginzelansiedlungen, welche vornehmlich mit den Verhältniffen Gerbiens in den Tagen R. Sigismund's und des Hospodars Georg Brantovic zusammenhängen. Doch auch schon bieje fallen in bas Bereich einer, von der Türkennoth berbeigeführten Unfiedlung, wie dies nament= lich in Ferdinand's I. Berricherzeit ber Kall ift. Das Gerbenvolk ber Bojvodina, des Banates und der Militärgrenze manberte jedoch in Maffe erft feit 1690 auf unfern Staatsboben, namentlich als bas öfterreichische Programm einer Schilderhebung aller Donauflaven bis zum Baltan gegen die Pforte unter faijerlicher Fahne feine Bermirflichung fand, und die compromittirten Gerben die alte Beimat mit einer neuen zu vertauschen sich entschlossen. Dan nannte sie Blachen, Rascianer, und im Munde des Ungarn blieb der Name Racz (Raize) für ben Gerben im Gebrauche, insbesondere für ben Nichtunirten ober "Schismatiter", mahrend bem tatholisch geworbenen Serben die Bezeichnung "Schofag" und "Bunjevac" zu Theil murbe. Der judwestliche Grenzsaum Desterreichs gewann jo mächtig an Bolts- und Wehrtraft, boch auch an leibigen Conflicten ber berr= ichenden magnarischen Nationalität mit einer Bevölferung, welche auf ihre privilegirte burgerliche und firchliche Sonderstellung pochen burfte.

Den Schlug unjerer Betrachtung bes öfterreichischen Slavenvolles bilben die Elovenen ober Alpenflaven Rrains, Steiermarts und Karntens, beziehungsweise Sitriens und bes Görzer Lanbes. Wir können uns turg fassen, da wir oben bereits ber Berührung und des historischen Verhältnisses der Deutschen und Slaven im Alpenlande gedachten. Am meisten verdichtet behauptete sich bas Clovenenthum Rrains, Jitriens und bes Gorger Berglanbes; in ber Steiermart hielt es den Guben unterhalb ber Drau fest, mahrend es im mittlern und obern Lande gang vericholl: in Rärnten erscheint es am meisten mit bem beutschen Boltsthum verschlungen, boch auch hier bilbet die Drau eine wichtige Grengicheibe. Külle landichaftlicher und bialectischer Einzelbenennungen begegnet uns in der Glavenwelt der Alpenländer, am bedeutsamften jeboch in Krain, wo wir die Unterfrainer ober Dolenci, die Oberfrainer ober Gorenci, und die Gud- und Innerfrainer ober Notrainci, abgesehen von noch engeren ethnographischen Bezirken, z. B. Wippach auseinander halten können. Die Slaven am Tichiticher Boben Aftriens nähern sich mehr ben Serben und bilben eine förmliche Bevölkerungsinsel, die selbst mit alten ostromanischen oder wallachi= iden Ginfluffen in Beziehung gefest wirb.

Bliden wir nochmals zurud auf die gesammte Slaven-

welt Desterreichs. Im großen Gange ber Völkerwanderung gewahren wir die Czechoslaven, Polen und Russinen nacheinander auf einem Voden, den einst zum großen Theile germanische Stämme bewohnten: jene Stämme, hinter denen die Rordslaven, vielsach verlarvt im Namen der "Sarmaten", hausten und wohl auch mit ihnen gemischt erscheinen. Nehnlich ist's im Süden der Karpathen, wo die Slaven, zwischen germanische Stämme eingeschoben und dann an ihrer Stelle, vom Schlusse der großen Wanderung, immer massenhafter auftauchen.

In ben Alpenländern absorbiren fie die Refte ber telto-römischen Bevölterung, in ben Gubbonaulandern bis an die Rufte bes Abria= meeres treten fie an die Stelle des frühern illprischen Bolfsthums und bevölfern auch die Inselwelt des Quarnero und ber öftlichen Abria. Bu beiben Seiten ber Karpathen, im Elbe- und Marchlande, bilben fie eine immer compactere Bevölferung, doch mit bem Unteridiede, bag, mahrend ber Bolen- und Czechoflavenstamm als herrichende Nation auftritt, der ruthenische und insbesondere der flovafische Stamm zu ber herrichenden Bolen- und Magnarennation in bas Berhältniß ber Unterordnung gebracht wurde. Die Ruthenen bes Rarpathenlandes Salitich-Bladimir hatten gunächst an den fleinpolnischen Rachbarn gefährliche Berrichaftswerber, bis endlich ber lette Biaft Rafimir d. Gr. Rothrugland mit Lemberg feiner Berrichaft gang unterwarf und bas Ruthenenthum instematisch befämpfte. Der erfte Jagellone ficherte es bann bleibend ber polnifchen Berrichaft. Der icharfe Gegenfat zwischen Bolen und Ruthenen murgelt in diefen historischen Berhaltniffen, insbesondere jedoch in dem firch= lichen Wefen. Der polnische Katholicismus hulbigte in schrofffter Weise ben Unionsbestrebungen und haßte ben fich dawider sträuben= ben ichismatischen Ruthenen, ja er war auch bem griechisch-unirten Ruthenenthum abhold. - Der ungarische Ruthene befand fich diesbezüglich bem fatholischen Magnaren gegenüber in gleichem Berbaltniß. Bei bem Clovafen Ungarns, ber entweber fatholisch mar ober protestantisch wurde, fehlen folche Conflicte und nationale Sonderbestrebungen äußern sich ba nicht vor dem 19. Jahrhunderte. Clovafen- und Ruthenenthum gewann ben Deutschen Oberungarns gegenüber an numerifcher Starte.

Die Alpenslaven ober Slovenen, seit Jahrhunderten unter der politischen Führung des Deutschthums, entwickeln gleichfalls erst in der Neuzeit ein eigenes nationales Programm. Dagegen äußert sich im Croatenvolke gegen die magyarische Borherrschaft und bei den stammverwandten dalmatinischen Slaven wider die Hegemonie der italienischen Stadtbürger ein altes Ankämpfen, nur mit dem wesentlichen Unterschiede, daß es dort als Opposition einer geschloffenen autonomen Provinz sich geltend macht, während es hier in örtlichen Conflicten zwischen den italienischen Grundherren und flavischen Grundholden verlief und erst in unserm Jahrhunderte, abgesehen von den Erscheinungen am Schlusse des achtzehnten, die Gestalt eines nationalpolitischen Programmes annahm.

Die Ibee ber subslavischen Einheit ist allerdings nicht von heute, und panslavistische Anschauungen tauchen schon bei croatischen Schriftsstellern des 16. und 17. Jahrhunderts auf, aber sie durchdrangen die Massen nicht und fanden in dem kirchlichen Gegensate der strengstatholischen Croaten und eifrig schismatischen Serben die stärkste thatssächliche Verneinung.

In Bezug ber Vertheilung ber Slaven Desterreichs mögen folgende Zahlen sprechen. Die Nordslaven (eingerechnet das Slovakenvolk) mit mehr als 12 Millionen Köpfen, sind in Galizien mit fünfthalb Millionen, in Böhmen mit mehr als 3 Millionen, in Ungarn mit 2 Millionen, in Mähren mit  $1\frac{1}{2}$  Millionen, in Schlesien mit 240,000 vertreten. — Bon 4,180,000 der Südsslaven entfallen auf Croatien, Slavonien und die Militärgrenze über 1,800,000, auf die Alpenländer über 960,000, auf Ungarn an 600,000, auf Dalmatien über 390,000, auf Istrien und Görz an 360,000.

Naturgemäß reiht sich nun in unserer Betrachtung bas Da= gnarenvolt an. Der Magnare, in herfunft und Sprache von allen anderen Bewohnern Desterreichs verschieden und somit burchaus isolirt zu nennen, ist überhaupt eine ber merkwürdigsten ethnographischen Erscheinungen Europa's. Während in ber großen Bölterfluth die Hunnen, des Magyarenvolkes Ahnherren, wie eine alte aber falfche Ueberlieferung befagt, sammt ihrem großen Reiche wieber verschwanden, ohne eine Spur ihres Daseins im Donau-Theißlande zu hinterlassen, mährend die Avaren, die man auch mit ben Magyaren zu verfnüpfen beliebte, kaum anderthalb Sahrhunderte Pannoniens herren blieben und gleichfalls dann verschollen, gelang es den uralisch-finnischen Dlagvaren, als der Schlufwelle ber großen Wanderung im Abendlande, Fuß zu faffen und mit Bulfe ber westeuropäischen Civilisation ein starkes bleibendes Staatswesen zu gründen, ohne dabei ihre Sprache und Nationalität einzubüßen. Es ist bies ber beste Beweis für die Accommodationsfähigfeit und andererseits für die Rraft und das Gelbstgefühl des Magnarenthums.

Das physische Gepräge ber Race muffen wir uns allerdings icon in den ersten Jahrhunderten zersetzt und wesentlich geandert benten. Zeigt sich bies bei bem Germanen auf römischem Boben fo rasch und burchgreifend gewandelt, wie sollte es anders bei bem Magyaren geworben fein, ber, abgesehen von schwachen germanischen Bolkstrummern, inmitten einer numerisch minbestens ebenbürtigen Slavenbevölkerung seine neuen Wohnsite sich erkämpfte und schon in seiner Sprache verräth, vor Allem in bem landwirthschaftlichen Wortschape berfelben, wie viel er vom Slavischen barein aufnahm ober entlieh. Schon in ben ersten Jahren friegerischer Wildheit sah er sich genöthigt, die dunne Bevölkerung seiner Landstriche durch Tausende von Kriegsgefangenen zu bevölkern und bestellen zu lassen. Dazu trat bereits seit Geifa, noch großartiger und plangerechter jeboch burch Stephan, ben Begründer ber ungarischen Monarchie, die maffenhafte Aufnahme von Fremden ober "Gästen" aller Lande. namentlich aus Deutschland, eine im Laufe der Jahrhunderte wachsende Colonisation. So freuzte und mischte sich sein Volksthum mit ben verschiedenen Fremben, mit ben altanfässigen Slaven und den späteren Ankömmlingen, bis der ursprüngliche Typus des Magnaren verflüchtigte. Aber in politischer Beziehung behauptete ber Magnare die Hegemonie, und seit dem 16. Nahrhunderte insbesondere läkt sich am besten nachweisen, wie er es verstand, durch den deutschen und flavischen Ungarn sein eigenes Bolksthum zu verstärken. Rlagte man auch über die Germanisirungsgelüste ber öfterreichischen Berr= schaft, thatsächlich griff die Magnarisirung um sich, ja es ist eine leidige Thatsache, daß die Regierung felbst ben protestantischen Deutschen und Slaven Ungarns in bas Lager bes magyarischen Akatholicismus brängte und andererseits durch die katholischen Restaurationen im Kreise ber Deutschstädte Oberungarns ber Magparifirung Vorichub gab, ohne den politischen Rückschlag und Nachtheil zu ermessen.

Das Magyarenvolk bilbet eine compacte Masse im ebenen Ungarn, vorzugsweise in der großen öftlichen Niederung, im Alföld. Auf dem Boden Siebendürgens bürgerte es sich frühzeitig in gleichfalls starken, geschlossenen Beständen ein; es ist das Gebiet der Szekler, offenbar ein Theil der alten Magyaren, eingewandert unter besonderen Verhältnissen, zu deren genauer Feststellung uns alle sicheren Ausschlüsse sehlen. Hier in Siedenbürgen traf er auf die namenlos gewordenen Reste der Dakoromanen und auf eine dünne nur noch in Gegend= und Ortsnamen erkennbare Slavenbevölkerung, die der Strom der großen Wanderung dahin verschlagen hatte.

Reben und infiden ibm nahm bann der Deutsche als verrilegieter Ansedler Play, und Raum benup fand fich für die durch Rachmonderung auschweisende Rumanenbevollerung, dier wie in Ofmagarn. Im Crouden dan de ericheint der Magnare als früherer Ansedler. Andererseits dar sich dier die Magnaristrung bedeutender Adelsfamilien ichan früh volliogen, wie dies belivielsweise an dem Geschlechte Gara und Jenoi nachweisdar in, Haufer, die in der Geschichte Unsaarns eine Saurtrale frieiten.

Entirrechend ber compacten ethnographischen Stellung bes Maavarenvoltes und feiner nationalen Lebensfraft in auch die iprachliche Einheit bewelben. Sieht man namlich von ber dialectischen Karbung des Magnariichen im Munde des Siellers oder des "Balocien" im Boriober Comitate und von untergeordneten Gigentbumlichkeiten des Tonaus und Theiffungarn ab, so giebt es eben nur Gin maavariides Idiom. In diesem verichwand spurlos die Sprache ber Aumanen, Annen oder "Falwen", der unwillfommenen Gane Ungarns im 12., besonders 13. Jahrhunderte. Fest angesiedelt und driftianifier wurden fie bald eins mit dem berrichenden Magnarenvolle. Bon ihrem eigenen 3biome erbielten nich nur noch bis in's 18. Jahrhundert Reminiscenzen, :. B. Gebete, und unfer Zeitalter bat auch die administrative Sonderstellung ihrer Bezirke: Groß= und Alein-Aumanien beieitigt. Bei dem nebenläufigen Diftrictonamen "Jaingien" hat man bekanntermaßen an feinen ethnographischen, iondern bloß volitiichen Begriff zu denken. Zazogier find eben tomigliche Bogenichützen (iasz. der Pfeil, daber auch im mittelalterlichen Latein ballistarii genannt, und baben natürlich mit ben alten Jazpaern ber Völkerwanderungsepoche nichts als ben feltfam aleichgeformten Ramen gemein.

Tie Kopfzahl der Magnaren beziffert fic auf nahezu 51/2 Millionen. Hiervon entfallen über 4,825,000 auf Ungarn, 574,000 auf Siebenbürgen und an 20,000 auf Croatien und die Militärzarenze.

Das Chromanenthum Cesterreichs, die Dakoromanen, Romanen, Rumanen oder Wallachen bilden, wie schon die Vielnamigkeit dieses zahlreichen Stammes andeutet, eine interessante Völkerserscheinung. In der erstangeführten Benennung, die allerdings die jüngstgeschassene ist, spiegelt sich der Ursprung der Nation, aus einer Mischung des alten Dakens oder Getenvolkes, mit der römischen Coslonisation Oftungarns und Siebenbürgens seit Trajan's Zeiten; die zweite, Romänen oder Rumänen, historisch die früheste, läßt dieses Volk in seinem ersten geschichtlichen Auftreten als Unterthanen des

oftrömischen ober bygantinischen Reiches erfennen, mabrend "Wallachen" (Bald, Balider) als ber Bulgarname im Munde ber Rachbarvölfer, Claven, Magnaren und Deutschen Siebenburgens ericheint. Gegenwärtig bat fich eine wefentlich andere Unichauung von bem ethnographischen Berbalten und der Bodenständigteit der Oftromanen Desterreichs Bahn gebrochen. Während man früher eine Art Aboriginität fämmtlicher Rumanen in Oftungarn und Giebenburgen annahm, gewann man fpater die wissenschaftliche Ansicht, daß mit bem Auflaffen ber Romerproving "Dacia Trajana" und ber hiftorisch verbürgten Uebersiedlung ber romanifirten Brovingialen in's Tiefland ber untern Donau, in das damalige zweite Mofien, die fpatere Ballachei, die Sauptmaffe ber Daforomanen ihre Seimath verlaffen mußte, um in "Dacia Aureliana", wie man Untermöffen feit R. Aurelian (270-275) nannte, eine neue zu finden. Im weitern Berlaufe ber großen Wanderung immer mehr mit flavifchem Volfsthum in Berührung, wie fich bas in ber rumanischen Sprache am beutliditen abspiegelt, und burch baffelbe numerisch verstärft, erwuchsen die Daforomanen zu einer zahlreichen Nation, aber ohne politische Celbständigfeit. Jahrhunderte nach ber großen Banderung, als bie Magyaren langit ichon Gerren Bannoniens und Daciens geworben, findet stoffweise und geräuschlos die Ansiedlung von Rumanen im Theiglande und in Siebenburgen ftatt, mas man in gewiffem Sinne eine Rudwanderung der Daforomanen nennen fonnte.

Man würbe allerdings zu weit gehen, wollte man die Existenz daforomanischer Volksreste über die große Wanderung hinaus, somit die Altansässigkeit einer dunn gesäeten Rumänenbevölkerung dieser Gegenden durchaus in Abrede stellen; aber mit Rücksicht auf die Stürme jener Epoche, auf die Massen des Germanens und Slaventhums, die nach einander den karpathischen Boden betraten, darf man jenen Resten keine maßgebende ethnographische, geschweige denn eine culturgeschichtliche Bedeutung beimessen, da gerade die ältesten Ortss und Gegendnamen im heutigen Gebrauche in der Regel nicht rumänischen Ursprunges sind.

Die maßgebende Rumänenbevölkerung Oftungarns und Siebenbürgens ist mithin jüngerer Herkunft; sie trat nicht erobernd auf, sondern siedelte sich auf magyarischem Grund und Boben, desgleichen am Königsboben Siebenbürgens unter den Sachsen der 7 Stühle, und im Burzenlande vorzugsweise in Verhältnissen bäuerlicher Unterthänigfeit an und in einer wachsenden Dichte, so daß sie die an Kopfzahl überwiegende Bevölkerung Siebenbürgens und des angrenzenden Ungarns bis in die Marmarosch hinauf wurde. Aus der Geschichte dieser langdauernden Ansiedlung und dem Rechtsverhältnisse berselben erstlärt sich das allerdings eigenthümliche Misverhältnisse, wonach es die Rumänen Siedendürgens trot ihrer überlegenen Kopfzahl nie zur Stellung einer "Nation" im politischen Sinne brachten und somit von der "Union der drei Rationen" Siedendürgens immerdar ausgeschlossen, mithin politisch rechtlos blieden. Ueberhaupt erscheint der Ostromane Desterreichs in seiner Masse, im Gegensatz zu den natürlichen Anlagen, auf einer ungleich niedrigern Stuse socialer und cultureller Entwicklung als der Slovake und Ruthene, und seine gedrückte Stellung erfüllte ihn mit leidenschaftlichen Regungen wider den magyarischen Grundherrn, die sich schon seit dem 15. Jahrshunderte in blutigen Bauernkriegen Lust machte und durch kirchslichen Unionszwang nur verstärkt wurde.

Die Ausbildung rumänischer Basallenstaaten in der Wallachei und Moldau seit dem 14. Jahrhunderte, in welchem erst der Name "Cumanien" dem der Wallachei Plat macht, steht im Zusammen-hange mit der massenhaften Auswanderung der Marmaroscher Rumänen unter Bogdan's Führung in den Tagen Ludwig's I. (1342—1382), wobei auch der Uebereiser in der Katholistrung dieser schismatischen Ostromanen das Seinige beitrug. Ueberhaupt liesert ein Blic auf die ethnographische Karte Desterreichs in Bezug des Zusammen-hanges seiner Rumänen mit denen der Wallachei und Moldan Anlaß zu ernsten und mit Rücksicht auf die geschichtlich begründete Stimmung dieses Bolkes gegen die Magyaren in manchem Sinne unerfreuliche Betrachtungen.

Die Rumänen zählen im Ganzen über 2,860,000 Köpfe. Um stärfften ist ihr Bestand als absolute Zisser gesaßt in Ungarn mit 1,300,000; dann kommt Siebenbürgen mit 1,200,000 Ostromanen an die Reihe, und hier bilden sie nicht nur die vorwiegende Bevölkerung, sondern auch die relativ dichteste. Die Bukowina zählt 205,000 Rumänen, also nicht um vieles weniger als Ruthenen, die vorherrschende Bevölkerung. Dann solgt die Militärgrenze mit 147,000 und kleinere Bestände verzweigen sich die in's Alpenland.

Den Schluß unserer Betrachtung bilden die Westromanen, die italienische ober wälsche Bevölkerung Desterreichs. Bor dem Jahre 1859 an Kopfzahl den Ostromanen unseres Staates weit überlegen und noch 1866 benselben um eine bedeutende Zisser voraus, schrumpfte ihr Bestand durch den Verlust der Lombardei und später auch des Benetianischen an das neue italische Königreich auf eine Summe zusammen, die ihr nunmehr den fünsten Rang unter den Hauptnationen Desterreichs zuweist. Denn es stehen den entstrembeten

Lombarden mit 31/2 Mill. und den Benetianern mit 2,640,000 Röpfen die unferm Staate angehörigen Westromanen mit kaum 600,000 gegenüber.

Das maliche Element Defterreichs gebietet über die iftrische und balmatinische Ruftenlinie der Adria, über einzelne Inseln, wie Lefina und Curzola, einige Ortichaften im Binnenlande Aftriens, über bie Gubebene der Grafichaft Gorg-Gradista und einen Theil ber Mittelftufe bes Landes, endlich am bichteften und geschloffenften über Sübtirol — abgesehen von den Ladinern des Gröbner-Abtei- und Ennebergerthales, die als Rhatoromanen eine besondere Gruppe oder Sprachingel unter ben Westromanen Desterreichs ausmachen. - Der Italiener Dalmatiens in ben Ruftenstädten Bara, Spalato, Trau, Sebenico, Ragufa ericheint aus einer altern und jungern Bemohnerschicht erwachsen. Die ältere bilbete ber schwache Ueberreft romischer Colonisten vor ber Zeit ber großen Wanderung, die jungere erwuchs aus den gahlreichen Ansiedlungen venetianischer Familien, als feit bem 10. Jahrhunderte die aufftrebende Geerepublit in ber Erwerbung und Behauptung ber öftlichen Abriafufte eine ihrer Eriftenzbedingungen gewahrte. Daber ichlägt in bem Italianisch ber balmatinischen Stäbte bas venetianische Ibiom vor und insbesondere zeigt fich bies bei Bara, um beffen Befit es bem Lagunenftaate vor Allem zu thun mar. Um wenigften außert fich biefe Ericheinung in Ragusa, bas fich als eigene Seerepublik Benedig gegenüber möglichst abzusperren verstand, dagegen jedoch immer mehr vom ferbischen Element durchdrungen, also flavisirt erscheint. Bei dem Umftanbe, daß altersher durch die croato-ferbifche Invafion Dalmatiens Binnenland und theilweise auch die Ruste flavische Bevölferung erhielt, mußte die Berfetung ber italienischen Stadtgemeinben burch bas numerifch überlegene Claventhum erfolgen. Das zeigt fich in bem fprachlichen Utraquismus jener Bororte Dalmatiens. Aehnliche Buftanbe finden fich in Iftrien, wo auch die venetianifche Herrichaft eine Kräftigung bes romanischen Bolfsthums gur Folge hatte, mahrend fpater vom flavifchen Binnenlande aus wachsenber Buichuß ber Stadtbevölferung ausging. Sier wie bort itrebt ber italienische Städter, die politische Führerrolle in ben Sanben gu behalten. Auf ben Quarnero-Infeln reprafentirt bie Stadt Beglia allein italienischen Typus; Cherjo, Offero, Arbe, Luffin find vorwiegend croatisch.

An Boben gewonnen hat unter den österreichischen Italienern blos der Wälschtiroler; ja er gewinnt ihn noch, wie schon oben bei der Besprechung der Deutschen Tirols angedeutet wurde. Auch die Rhätoromanen oder (Oft-) Ladiner Tirols in den genannten Thalungen italienistren sich, am wenigsten die Babioten. Im Fassa: und Ampeszothal freuzt sich Ladinisch und Welsch. Die eigenthümlichste Sprachmischung sindet sich bei den Görzer Furlanern. Es ist das aus romanisch-germanisch-slavischer Sprachmengung des Wittelalters erwachsene Friauler Idiom, auf einem Boden, der mit der Jionzosthalung einen wahren Heerweg der Bölkerwanderung abgab, — das "Rauderwelsch" Oberitaliens, mit dem "Krautwelsch" der Tiroler Ladiner als Seitenstück.

Von den 600,000 Italienern Desterreichs entfallen über 50,000 auf Dalmatien, 180,000 auf Irrien und Görz und die Hauptmasse auf Welichtirol (an 354,000, Vorarlberg eingerechnet).

## 4. Die nadbarliden Berhaltniffe Defferreids in ihrer bifforifden Begrundung.

Es gab eine Zeit, in der man die Geschichts- und Kartenwerke von Cenerreich ohne alle Rücksicht auf die nachbarlichen Verhältnisse unseres Staates anzusertigen liebte. Man schnitt gewissermaßen Cenerreich aus dem europäischen Gesammtbilde heraus und klebte es gan; isolirt auf einen leeren Untergrund. Dies Versahren rächte sich doppelt; es war widernatürlich und ließ deshalb die Entwicklung und historisch-geographische Eigenart des Staates verkennen und es war nicht minder unpraktisch, indem es die zahlreichen Fäden, das reichliche Gesaber zerschnitt, durch welches Cesterreich als lebendiges Glied mit dem politischen Gesammtorganismus Europa's zusammen-hängt, gerade so wie seine Bodengestaltung ein hervorragendes Stück der reichen Bodenplastif dieses Continentes darstellt.

Zest macht sich in ber Geschichtschreibung so gut wie in ber Kartographie mit Recht immer mehr die entgegengesette Anschaumg geltend; man trägt stets entschiedener Rechnung dem nachbarlich und organisch mit Desterreich Verbundenen und bemüht sich, überall einen Zusammenhang herzustellen, wo man früher mit dem Abtrennen eilig war. Es ist der richtigere Weg bei einem Staatsorganismus, der so viel Berührungsstächen zeigt.

Die Kerngruppe unseres Staates ist, geschichtlich betrachtet, ein stetig anwachsender Complex von deutschen Reichsländern, die sich, weitab vom Mittelpunkte der Reichsgewalt und dem allgemeinen Zuge dynastischer Territorialbildung folgend, verhältnismäßig rascher

als die Kurfürstenthumer Deutschlands zur politischen Gigenständigkeit verhalfen. Die vorherrschende Bevölkerung gehört den Sauptstämmen Süddeutschlands, in erster Linie dem banerischen, in zweiter bem schwäbischen an; bie einzelnen Landschaften bilben ursprünglich Theile bes großen bojogrifchen Stammberzogthums, die ältesten Besityverbältnisse in unseren Alvenländern verknüpsen diese mit ganz Südbeutschland und greifen über basselbe hingus. Die ersten Begründer reichsämtlicher Fürstenmacht allba, die öfterreichischen Babenberger, die steiermärkischen Traungquer, die kärntnischen Eppensteiner und Sponheim-Ortenburger, sind mittelbeutschen und vorzugsweise fübbeutschen Ursprunges. Jene Dynastie, die unsern Staat zusammenfügte, das "Saus Sabsburg-Desterreich", wurzelt im Lande der Schweizer Alemannen und hat seine Stammauter in ber Schweiz. im füblichen und westlichen Deutschland. Dieses haus trägt Jahrhunderte hindurch die deutsche Krone und bewegt sich in einer eigen= thümlichen und folgenschweren Doppelstellung als Haupt der Reichs= gewalt und andererseits als Inhaber eines großen lebensmäßigen Ländergebietes. Die alten deutschen Stamm= oder Lolksrechte hatten Geltung auch in unserem Alpenlande, ihr mittelalterliches Rechtsleben überhaupt ist nur ein Stuck des gemeindeutschen und die gesammten Entwicklungen im Bereiche bes socialen Lebens, wenn auch eigenthümlich gefärbt, nur propinzielle Erscheinungsformen bessen, was in seinem Grundzuge gemeindeutsch war. So hängt benn bie öfterreichische Ländergruppe in ihrem mittelalterlichen Geschichts= leben mit Deutschland unlöslich zusammen; und in ber Neuzeit tritt dies in Bezug der großen und kleinen Zeitfragen wo möglich noch stärker hervor.

Denn die Reformationsepoche Deutschlands, der dreißigjährige Krieg, die Kämpfe mit Frankreich im Zeitalter Ludwig's XIV., stehen ebenso gut am Kerbholz der gemeindeutschen, als auf dem der österreichischen Historie, und was sich von 1740 an ereignet bestrifft Deutschland und Desterreich gleich gewichtig, so daß die Gebietsgrenzen der Ereignisse fast verschwimmen.

Aber es besteht überdies eine bedeutsame Analogie auch im Entwicklungsgange ber Macht jener beiden Häuser, benen es beschieden war, einander in der Führung Deutschlands abzulösen und lange Zeiträume hindurch verbunden zusammenzustehen oder um die Vorsherrschaft zu ringen.

Die Wiege ber Sabsburger und Hohenzollern stand in Rachbarschaft; zum Schwabenstamme im weitesten Sinne zählten beibe. Beibe Häuser legen ben Grund zu ihrer eigentlichen Macht= stellung auf fremder Erde; Habsburg im Donanalvenlande, Hohenzollern im deutschen Rordgelände der Elde, Oder und Weichfel, und dieser Reubesit umfaßt da und dort ein für deutsches Volksthum erst durch massenhaste Colonisation auf ursprünglich slavischem Boden gewonnenes Land. Und dieses deutsche Volksthum hüben und drüben, an der äußersten Perioherie des Reiches, mußte eigenartig werden und bleiben.

Stockvreuße und Stocköfterreicher ift mehr als ein Spikname, ernft genommen bezeichnet er die kernige Eigenart Beider. Aehnliche Verhältnisse walten auch in der Gliederung des öftlichen und westelichen Länderbesiges der Habsburger und Hohenzollern, wenn wir die habsburgischen Vorlande mit dem niederrheinischen Besitze der Hohenzollern und deren oftdeutsche Hauptmacht mit dem südwestlichen Ländercomplere der Habsburger vergleichen.

Aber mit der Analogie läuft Hand in Hand auch der bedeutsiame Gegeniaß, besonders wenn wir über das Jahr 1526 hinausstommen, um welche Zeit Habsburg die große böhmisch-ungarische Ländererwerbung antrat. Wie auch die Anschauung der Gegenwart die Sachlage in Lesterreich und den politischen Beruf dieses Staates aussassen und deuten mag, der Historiker kann sich unmöglich der Thatsache verschließen, daß durch die Erwerbung eines Doppelsgebietes vorwiegend nicht deutscher Bolksart, dreimal so groß als die deutschsicherreichischen Stammlande, — der Schwerpunkt des neuen Staates und seine politische Tendenz wesentlich andere werden mußten, als eben zur Zeit, da der Habsburgerstaat in seinen Grenzen mit den Donanalvenlanden zusammensiel.

Auch die Hohenzollern wurden seit der Erwerbung Oftpreußens, besonders aber seit den polnischen Annexionen immer in das Bereich der osteuropäischen Verhältnisse gedrängt, inzwischen aber hatten sie eine Reihe rein deutscher Erwerbungen gemacht und besonders durch Schlesiens Eroberung die herrschende Stellung in Ostbeutschland errungen.

So mußte bei dem Gegensate in dem Länder: und Böllers bestande der österreichischen und preußischen Monarchie auch ein politischer Gegensat beider Staaten, ein Umschwung ihrer Stellung in Deutschland eintreten. Dieser war ohne harte Rämpse nicht durchzuführen, denn Desterreich war in seinen deutschen Bestandtheilen start genug, seine Vorherrschaft im Reiche zu behaupten, und anderersseits blied Preußen durch seine besondern Interessen, namentlich aber durch die Stellung zu Rußland, mehr noch als Desterreich, dis zur jüngsten Epoche einer großbeutschen Politik entsremdet. Ueberhaupt

muß der Geschichtstundige eine "großdeutsche" Politik im eigensten Sinne des Wortes den beiden Mächten gegenüber als eine ideale, der Gewalt thatsächlicher Interessen widerstreitende Forderung dezeichnen, so lange von österreichischer und preußischer Politik die Rede ist. Sine großdeutsche Politik hätte die Politik der Selbstwerleugnung Desterreichs und Preußens werden und andererseits auf eine ähnliche Selbstwerleugnung der Mittels und Kleinstaaten Deutschslands rechnen müssen. Desterreichs und Preußens Dualismus und der übrige deutsche Particularismus blieben die realen hindernisse einer solchen idealen Forderung, und selbst der Umschwung seit dem Jahre 1866 beweist nur, daß zuerst die Machtsrage zwischen beiden Staaten entschieden werden mußte, bevor der deutsche Bolksgeist an die Reihe kam, für die ideale Forderung einzutreten.

Noch ist nicht Preußen in Deutschland, Deutschland nicht in Preußen aufgegangen, noch besteht die von der Natur und Geschichte abgesteckte Grenze ebenso wie der Gegensatz des nord- und süddeutschen Volksgeistes, und den Zerfall Desterreichs, eines in manchen Stürmen erprobten Staates, erzwingen wollen, um Deutschland abzurunden, wäre ein gewagtes Spiel, das auf Deutschland Desterreichs Sympathien unmöglich rechnen könnte. Denn mit unendlicher und berechtigter Zähigkeit hängen die Völker an einem Jahrhunderte alten Staatswesen und an der Stellung, welche sie darin einnehmen, und ihre Selbstpreisgebung ist in der realen Geschichte nie ein Act freier Entschließung, sondern immer das Ergebniß unerdittlicher Nothwendigkeit. Die heutige Stellung Desterreichs zu Preußen ist überdies das beste Geständniß, daß man die beiderseitige Machtsphäre achten und den Kampf wider die Gewalt der Thatsachen ausgeben wolle; es ist reale Politik.

So wären wir scheinbar von dem ursprünglich eingeschlagenen Pfade abgewichen und auf das Feld politischen Raisonnements gerathen. Und doch schien dieser Ausblick und Absprung nothwendig, um das historisch wichtigste Nachbarverhältniß Desterreichs nach allen Seiten hin überschauen zu können. Die Ausanwendung für die Frage der Behandlung des österreichischen Geschichtslebens liegt nahe in einer seiner wichtigsten Beziehungen. Die mittelalterliche Geschichte Desterreichs muß, um so zu sagen, aus der deutschen Reichsgeschichte herausgearbeitet werden, als ein sich immer selbständiger erweiternzbes Glied derselben. Aber auch die Geschichte der beiden anderen Ländergruppen vor ihrer Vereinigung mit Deutsch-Desterreichsteht in innigen Wechselbeziehungen zu Deutschland. Böhmen, Mähren, Schlessen zeigen dies in Bezug ihres politischen Verbandes

als auch nationalen Zusammenhanges mit Deutschland; Ungarnseiebenbürgens Geschichte bietet nicht wenig Berührungspunkte mit der deutschen Nachbarpolitik und seine Colonisation ist ein nicht minder bedeutsames Denkmal eines solchen Zusammenhanges. Seit 1526 läuft Desterreichs Gesammtstaat in seinen Geschicken denen Deutschlands parallel.

In beiben Zeiträumen ist somit die fortlaufende Rücksichtnahme auf Deutschland geboten, nur mit dem Unterschiede, daß wir im mittelalterlichen Desterreich den beutschen Lehenscompler, im neuzzeitlichen den europäischen Großstaat vor uns haben, der seine Stellung zu Deutschland immer mehr abgrenzt.

Das nachbarliche Verhältniß Desterreichs zur Schweiz bebarf nur kurzer Andeutungen. Schon der Hinweis auf das Haus Habsburg in seinem Herkommen und Erbgüterstande, in seinen Jahrhunderte langen Kämpsen mit der Eidgenossenschaft, Kämpsen, worin die Habsburger Besit und Anspruch versochten, die Schweizer dagegen die gewaltsame Ausscheidung aller fremden Gewalten anstrebten und um politische Freiheit rangen, um Unabhängigkeit vom deutschen Reiche, — läßt die Nothwendigkeit häusiger Seitenblicke auf die geschichtlichen Verhältnisse der Schweiz erkennen. Aber auch die Territorialgeschichte Deutsch-Oesterreichs, z. B. die Entwicklung Vorarlbergs, das provinzielle Leben Tirols, wäre ohne diese Seitenblicke nicht aut erfasbar.

Nächst Deutschlands Nachbarschaft ist die Italiens für Desterreich von hervorragendster Bedeutung in allen Zeiten geblieben. Läßt dies schon die Lage Krains, Istriens und Görz', Kärntens und Tirols auf den ersten Blick begreisen; bilden die uralten Bechsels beziehungen all' dieser Länder mit Oberitalien ein Stück des äußeren und inneren Geschichtslebens des mittelalterlichen Desterreichs, — so füllt ja besonders seit der neueren Zeit, vom Schlusse des 15. Jahr-hunderts, der Kampf um die Vorherrschaft in Italien einen ganzen Lebenstreis der habsburgischen Politik aus und behauptet diese Stellung dis in unsere Tage. Insbesondere sind Benedig und Raisland die Angelpunkte dieser Politik, und ersterer Staat wirkt durch seine Machtstellung in Dalmatien auch auf das Geschichtsleben des mittelalterlichen Ungarns ein.

Das haus habsburg trat in Bezug seiner welschländischen Politik gewissermaßen an die Stelle des deutschen Reiches. Thatjächlich gab Deutschland die Reichsgewalt über Italien mit der Thronbesteigung Rudolph's von habsburg auf. Wohl blieben die titularen Hobeitsrechte, wohl betrat noch einmal mit Kraft der erfte luxemburgische Kaiser die Bahn italienischer Reichspolitik, aber es war nur ein letztes Aufflackern der Brände staufischer Zeiten, und Ludwig des Bayers, Karl's IV., Sigmund's und Friedrich's III. Romfahrten waren ganz anderen Schlages als die früheren.

Dagegen beginnt seit bem vierzehnten Jahrhunderte das Haus Habsburg seinen Einfluß in Oberitalien zu gründen, und am Schlusse bes 15. verschmolz in Mar' I. Persönlichkeit die italienische Reichszund Habsburgerpolitik mit entschiedenem Uebergewichte der letzteren.

Seit dem 18. Sahrhunderte, insbesondere burch ben Utrecht= Raftatt=Babener Frieden wurde Desterreich die stärtste Frembenherrschaft Italiens, und wenn es auch die Hälfte des Besitzes an die spanischen Bourbonen abtreten mußte, blieb es boch bie tonangebende Macht bis zu ben napoleonischen Kriegen. Nach bem Sturze bes ersten frangonischen Raiserthums murbe Desterreichs Segemonie in Italien auf neue Grundlagen gestellt und ber alte Ginfluß nur erhöht. Diese Begemonie brachte unferm Staate keinen Segen, sie erweckte einen unauslöschlichen Nationalhaß, den Haß der italienischen Einheits= partei gegen Desterreich. Die Ergebnisse bes Jahres 1859 und 1866 zeigten, daß die Natur nicht ohne tiefere Bedeutung die Alpenhöhen zwischen Desterreichs Erbländern und bem Volande gezogen halt. daß die relativ jungeren Ländererwerbungen Sabsburgs die toft= spieligsten, undankbarften und unhaltbarften wurden, und bas Saus Savoyen, gewohnt mit frember Sulfe bebeutenbe Erfolge zu erringen, auf Rosten des Besites und Einflusses Desterreichs, die Einiauna Italiens vollzog.

Die ungarische Reichsbildung zeigt einen innigen Bechselverkehr mit den Süddonauländern und mit der ganzen Balkanhalbinsel. Abgesehen von dem Hauptwege, den die magyarische Anvasion nach Bannonien eingeschlagen hatte und welcher auf die untere Donau zurudweist, erweiterte sich bas Arpabenreich burch bie Erwerbung Croatien=Dalmatiens und Syrmiens auf Rosten ber byzantinischen Vorherrschaft und hatte diesfalls langwierige und blutige Kämpfe mit Oftrom auszufechten; ja es gewann die Oberhoheit über Bosnien, Serbien, Bulgarien und die Wallachei und wurde somit immer tiefer in den Lebenstreis der Süddonauländer eingeführt, wie unhaltbar sich auch balb die thatsächliche Herrschaft in benselben erwies. Mit bem Gintritte ber Osmanen in Guropa beginnt die sogenannte orientalische Frage in ihre erste Phase zu treten. Nicht bloß das byzantinische Reich bezahlt mit seiner Eristenz die Rosten des Aufbaues des Türkenstaates in Europa, auch Ungarn fieht balb Stud um Stud seiner Machtstellung an ber untern Donau

ichwinden, die endlich die Gefahr an der innersten Pforte klopft und das Verhängniß bei Mohacs den mittelalterlichen Lebenskreis und das selbständige Dasein Ungarns abschließt. Hiemit beginnt die zweite Phase der orientalischen Frage, der Höhepunkt der Türkensmacht; es gipfelt die europäische Bedeutung der Türkengefahr in der Gründung eines rasch anschwellenden Osmanenstaates, der in's centrale Europa greift, und das Habsburgerhaus übernimmt neben der Aufgabe seiner Selbsterhaltung noch die Rolle eines Vertheidigers der staatlichen Ordnung des Abendlandes, in erhöhterem Maße, wie sie einst Ungarn, der "Vormauer der Christenheit", zugefallen war.

Die dritte Phase der orientalischen Frage für Desterreich knupft sich an das Jahr 1683, an die zweite vergebliche Türkenbelagerung Wiens. Ein gewaltiger Rückschlag tritt ein, denn binnen 15 Jahren ist die Herrichaft der Pforte aus Ungarn herausgedrängt und bloß noch im Banate kümmerlich behauptet, und wieder 19 Jahre später ist auch dieser letze Haltpunkt verloren und überdies Desterreichs Gerrschaft im Serbischen und in der kleinen Wallachei, allerdings nur auf kurze Zeit, begründet. Mitten in das erste Jahrzehnt dieses solgenschweren Umschwunges gehört der bedeutungsvolle Plan Desterreichs, die Südslavenstämme zur Schilderhebung gegen die verhaßte Türkenherrschaft aufzurusen. Ja noch in Joseph's II. Tagen, als ein neuer Krieg mit der Pforte losdricht, zeigt sich ein Versuch in dieser Richtung, und die Entwürse dieses Herrschers vor dem unstruchtbaren Wassengange drehen sich um die Möglichkeit einer Erwerbung des südlichen Userlandes der Donau dis zu ihrer Nündung.

So erscheint von den Tagen des Mittelalters her bis in die Neuzeit die Balkanhalbinsel als eines der wichtigsten Nachbargebiete des Staates Desterreich.

Die böhmische Ländergruppe und die ungarische Reichsbildung in ihrem mittelalterlichen Geschichtsleben weisen einen bebeutsamen Zusammenhang mit Polen und Rußland auf. Schon das alte premyslidische Böhmen des 10. und 11. Jahrhunderts äußert wiedersholt das Streben, nach Polen hinüber zu greisen; ja noch am Schlusse des 13. Jahrhunderts gelingt dem vorletzen Könige dieses Hauses die Erwerdung der kleins und großpolnischen Krone. Umgekehrt versucht der Piastenstaat unter Boleslav Chrobry die Eroberung des czechoslavischen Reiches. Ueberdies bildet Schlesien in seiner besbeutungsvollen Mittelstellung zwischen Böhmen, Mähren und dem eigentlichen Polen einen Complex von Theilfürstenthümern gemeinssamer piastischer Gründung, die allerdings immer mehr nach Westen gravitirten und schon seit dem 14. Jahrhunderte in bindende Lehenss

und Erboerträge mit der böhmischen Krone traten, immerhin jedoch auch mit Polen in den regsten Wechselbeziehungen standen. Das Eingreisen der Jagjelloniden in die huffitische Bewegung, die Bewerbung dieses Hauses um den böhmischen Thron lenkt immer wies der den Blick nach Polen.

Nicht minder häufig, ja stetiger noch und folgenreicher er= scheinen die Wechselbeziehungen Bolens und Ungarns im Mittel= alter. Sie begleiten die ganze arvähische Evoche, die ber Angiovinen und ebenso die Nachfolgezeit. Vor Allem aber bildet Rothrußland (Halitsch-Wladimir) ben Zankapfel ber beiben Reiche. Die unnatur= liche Versonalunion Volens und Ungarns in den Tagen des letten Angiovinen räumt bald bem gesonberten Rachbarleben ber beiben Rarpathenstaaten den Blat, Rothrufland bleibt in den Sänden Polens, und bem ersten Jagellonen gelingt es, burch die pfandweise Erwerbung der 13 Zipser Städte am Ruße der Tatra festen Ruß in Oberungarn zu faffen. Bald barauf findet abermals eine unhalt= bare Bersonalunion beiber Reiche statt, die der Tod des Jagellonen in der Türkenschlacht bei Barna vorzeitig löst, aber seiner Dynastie bleibt es beschieden, in einem Zweige auf den Thron Ungarns zu gelangen und ben Verfall biefes Reiches bis zum Untergange feiner Selbständiakeit zu beschleunigen.

Der Gesammtstaat Desterreich findet seit 1526 unaufhörlich Anlaß zum politischen Verkehre mit dem früh alternden Weichselstaate. Gemeinsame Interessen wiegen vor, besonders durch die gemeinfame Türkengefahr nahegelegt. Ueberdies bildet Polen ben allerbings immer morfderen Riegel bes öftlichen Staatengleichgewichtes, und Desterreich beeilt sich, angesichts ber rucksichtslosen Gewaltvläne Ruflands, von bem gerbröckelnden Bolen bas wegzunehmen, mas eben erreichbar ist und wofür sich titulare Ansprüche finden lassen. Sträubte sich schon bamals bas Rechtsgefühl wiber biefen Gewaltact politischer Interessen, ben Preußen, Rugland und Desterreich burchführten, fo rubte auch auf bem Besite kein Segen. blieb lange Desterreichs eiternde Wunde, und nur der scharfe Gegenfat des Volen und Authenen, des Sbelmannes und Bauers, stillte bas Uebel in ben bebenklichsten Momenten. Dennoch konnte und burfte Desterreich bem Czarenstaate bie ganze Beute nicht gonnen, es mußte seinen Theil nehmen, den Weg der Unnexion mit ein= schlagen, um ein breites Borland zu gewinnen, und andererseits nüchterne Erkenntniß bem galizischen Bolen bas Geständniß abnöthigen, baß er auf öfterreichischem Boben für die eigene Nationalität und Sprache nichts zu befahren habe.

until a lattic de Permatura des además distribucións des ribas selemmen i green of the direction of the first base errann. De en Elife es l'Armiett de mi Burt 1-4 grann Character has therefore a reserve to the standard ter einem ber Migre bemekker is mirke. Beme franklig na nach bei Kegebarien im Aberriane fürkm für bied 126 Automatic de la fille de la companie ma den Carre desperada que sen entre Cini de miremain celum presidentes Crés Exemples um nobl man en les Conservations des legélations de l'action de la les PROPERTY OF A STATE OF THE BOTH STATES OF THE STATES OF TH renderen mest die britettisch jabischadette auch daf wir griffigiren de erroren rederus um Centrons ceremon det um em ena in Long des intiète, last pelben **mélan a la Cella** sum aut der aufwicht beide und befalte für die Britis regeren ver War Jenerenzerent die Etem ministe, das Die Ger Teier Beine VI., bis legun Gerbreiten. Defterrich r ere infe ier Zucknimer beimeit.

Ber il von Diereste Toronoeftervung vierbe kuftand, fürgere Er vonen vonerwaret, Defterreins eagefricker und laumenbafter Kartesten fe und fer den vomiffen Theilungen der meige Rachten von ihr fe vollte Freund, der von zeit zu Gen die begehrlichen Caber vier ihr Sansammen Defterreiche someten läßt, wie er es war in die Georganisch miedervollt versund natte. Die Befreiungsstreiche einem den von den dem demanisch Einfluch der ruffischen Politif im vertiben Kantestelle, unter der Allende der beiligen Milians.

ter inerifien Frage mird Cefterreit vom Czaren weit abetigt und in ber amentalisten gebehrdet fich Ruftland immer mert als ausst lieftigter Erbe ber fleden Turfei. Die Unterfütigung Leftereits besen ten ungarischen Aufftand betrachtet Ruftland als eine Auslicht, die ihm ber Wiener Hof nie vergeffen durfe und mitter bonfen muffe. Taber die berbe Entiquidung, der tiefe Groll kublionen über Cesterreichs Haltung im Krimfriege und die zögernde Ausstanung, berein Aufrichtiaken wohl nur von der Macht der Insteriffen bemahrleistet erscheint. Ruftland ist eben der flavische Großestoot bewender bem neugestalteten deutschen Reiche und einem Staate, ber 16 Millionen Slaven umfaßt, die breiteste Angriffssäche dem Kusienreiche bietet und deshalb eines festen Ruchaltes an Teutschlant kevarf, um seine wichtige Aufgabe als volitischer Gleicher zwischen Die und Weiteurova erfüllen zu können.

Es bebarf nur weniger Zeilen, um ben fonstigen europäischen Beziehungen Desterreichs gerecht zu werben.

In den Vordergrund tritt Frankreich, jener Staat, mit welchem bas Saus Sabsburg icon feit Rudolph I. und Albrecht I. in wechselnbe Beziehungen trat, die fich bann mabrent ber Zeit bes Rampfes Friedrich des Schönen mit Ludwig bem Bauer zu einer allerdings unhaltbaren Coalition gestalten. Gine höhere Bedeutung gewinnen biefe Beziehungen erft im 15. Jahrhundert. Als Borfpiel fonnen die gelegentlichen Ranke Ludwig's XI. ju R. Friedrich's III. Beiten, insbesondere bei ber Annäherung Rarl's von Burgund an bas beutiche Reichsoberhaupt, aufgefaßt werben. Gin Suftem in diese Bolitik Frankreichs und Sabsburgs und bas der Rivalität um Die Borberrichaft im Besten Curopa's bringt bann die Erwerbung ber burgundischen Erbichaft burch das habsburgische Saus. 1477 fommt es immer entichiedener jur Geltung und erfüllt Sabrhunderte lang Europa mit Baffenlarm. Man braucht nur ber Zeiten Maximilian's I., Rarl's V., Ferdinand's II. und III., Leopold's I., Joseph's I. und ber gangen Folgezeit eingebent zu fein, insbesondere Maria Therefia's und ihres Saufes. Berhältniffe bes Friedens ober aar der Waffengemeinschaft beider Dlächte bilben gewiffermaßen nur die Ausnahme von der Regel, die auch noch in unserem Jahrhundert ihre Geltung findet. Den wichtigften Rampfplat bilbete jederzeit Italien, und ba letteres gegenwärtig ebenfo ber Dachtiphare Frantreichs als Desterreichs entzogen ericheint, und ein zweites Streitobject, Belgien, bereits am Schluffe bes vorigen Jahrhunderts Defterreich für immer entfremdet murbe, - jo außert fich gegenwärtig eine Art Reutralifirung ber beiben alten Gegner, ba ber Boben eines unmittelbaren Conflictes fehlt.

Desterreich nimmt überdies Deutschland und Frankreich gegenüber die gleiche Stellung ein, wie Deutschland und dem Russenstaate gegenüber, wenn auch dort zwei schwer versöhnliche Widersacher, hier zwei langjährige Bundesgenossen unseren Blicken begegnen. Da und dort hält doch Desterreich das Zünglein der Wage, deren Schalen den continentalen Frieden und den europäischen Krieg bedeuten.

In zweiter Linie steht Spanien, seit der Bechselheirath des castilisch-arragonesischen Sauses mit Habsburgs Stamme, ein wichtiger Zielpunkt im Gesichtsfelde der österreichischen Familienpolitik und in Folge der vollzogenen Erbschaft durch Karl V. und die Bildung einer spanisch-habsburgischen Linie, das Schwesterreich Habsburg-Desterreichs oder Deutsch-Habsburgs. Es ruhte für unsern Staat kein Segen auf diesem Berhältniß. Der Einfluß Spaniens hat

Desterreichs Politik wiederholt auf schiefe Bahnen gedrängt, und ebenso wenig Heil brachte ber Anfall der spanischen Erbschaft am Schlusse des blutigen Erbschgekrieges zu Beginn des 18. Jahrshunderts und das widerspruchsvolle Berhältniß der spanischen Boursbons zu Desterreich.

Die Nieberlande treten mit Maximilian I. in den Bereich ber habsburgischen Interessen, vor Allem die süblichen, und beschäftigen die österreichische Politik in zwei Spochen, deren erste dem 15. und 16., die zweite dem 18. Jahrhundert angehört. Die nördlichen Staaten, Holland, üben im 17., im Zeitalter des dreißigjährigen Krieges, als Glied der antihabsburgischen Coalition keinen unwesentlichen Sinssus auf den politischen Lebenskreis Desterreichs und werden dann, zeitweilige Verstimmungen abgerechnet, seine langjährigen Verbündeten. Das Zerwürsniß mit Desterreich, durch Joseph II. hervorgerusen, fällt in die letze Periode der österreichischen Herrschaft in Belgien.

Skandinavien, Schweben und Dänemark, treffen auf bem Felde ber Politik mit Desterreich seit dem breißigjährigen Kriege unaushörlich zusammen, ersteres vorwiegend als Gegner, letteres als Bundesgenosse. Mit dem Tode Karl's XII. von Schweden leben sich diese Verhältnisse aus. Dagegen wächst von der gleichen Zeit an, abgesehen von den Beziehungen seit dem Zeitalter Maximilian's I., ber politische Verkehr Desterreichs mit dem britischen Inselstaate und gipfelt in den Coalitionen des 18. und 19. Jahrhunderts.

## Drittes Buch.

#### Vorrömische und romische Beit.

- 1. Die allefte Bevollterung Defterreichs und die arcaologischen und prabiforischen Gunde.
- 2. Die Momerherricaft auf dem Moden des öfferreichifden Staates.

### Literatur.

Antike Gefchichtsquellen nach der Beitfolge geordnet:

- a. Verchristliche Epoche: Herobot († c. 408); Aristoteles († 332); (Pytheas von Massilia, Zeitgen. Aler. bes Gr. anges. b. Strabo); Polybius († 122); Eafar († 44), Strabo († 24), Livius († 17 n. Chr.); (Erogus Pompejus b. Justinus).
- b. Nachdriftliche Epoche: Bellejus Paterculus (um 15—30); Pomponius Mela (um 45); Plinius ber Aeltere († 79); Tacitus († 117?); Plinius ber Jüngere († 113); Florus (um 120); Suetonius († c. 160); Appianus (um 150); Claubius Ptolemäus (c. 160); Dio Cassius (c. 200; mit ben Auszügen bes Liphilinus). Die scriptores rei augustae (Jtinerazium Antonini, Peutingerische Tasel) Herobianus (um 210); 360—65 Aurelius Victor, Eutropius, Sertus Rusus; Ammianus Marzcellinus (c. 370).

Die Universaldpronographie der Alredenväter: Eufebius - hieronymus und ihrer Fortseter. Die Notitia dignitatum imperii (5. Jahrh.). Literaturges foichten ber Griechen von R. C. Müller, Bernharbn, Munt, Nicolai; (Ueberssicht ber historiographie von Schäfer); ber Römer von Bernharbn, Bahr, Teufiel.

Kartenwerke von Spruner, Kiepert. Ausgabe bes Antoninischen Itinerars von Parthey und Pinber, 1847; ber Peutingerischen Lafel (1268 von einem Colmarer Mönche bem antiken Originale nachgezeichnet, biefe Copie nachmals im Besite Peutingers, bes Zeitgenoffen Marimilian's I. 1824 v. Manuert, 1869 sf. v. Desjardins, als Prachtwert, ber Notitia dignitatum imperii von Böding, 1849—1853. Die Inscriptien im Corpus inscriptionum latinarum, herausg. von Mommsen (f. die österr. Länder der III. Bb. 1. 2. und V. Bb. 1.)

Monographten jum 1. Abschnitte: Lor. Diefenbach, Celtica, 1839, Origines europeae, 1861. Zeuß, die Deutschen und ihre Nachbarstämme, 1837. Safarid, Slavische Alterthümer, 1837. (Die Specialliteratur über die ethnographischen Streitsragen im nächsten Buche.) J. Grimm's Geschichte der beutschen Sprache, 1848... (3. Aust. 1867); Ruhn, zur älteften Geschichte der indogermanischen

Bölfer, 1845. Kneisel, Culturzustand ber indogermanischen Bölfer vor ihrer Erennung, 1867. Müllenhoff, Deutsche Alterthumstunde, 1870. I. Band. (Phönizier und Pytheas von Massilia). Biberg, die Berbindungen ber klassischen Bölfer mit bem Norben, 1867. Aus bem Schwebischen von Mestorf. Genthe, über ben etruskischen Tauschhandel mit bem Norben, 1873. Merkel, Deutschlands Ureinwohner, 1873. Baumstark, urbeutsche Staatsalterthümer, 1874.

Werke über antike Geographie von Mannert, Utert, Forbiger. — R. v. Ritter, Gefc. ber Erbfunde und ber Entbedungen, herausg. v. Daniel, 1861. D. Befchel, Geich. ber Entbedungen, 1865.

Anthropologie und Prahiftorik, Archaologie, Culturgeschichte, Linbenschmitt, Die Alterthümer unserer heibnischen Borzeit (1858 ff.). Archiv f. Anthroposlogie u. s. w. Mittheilungen ber anthropolog. Gesellschaft in Bien (f. 1870). Mitth. ber f. f. Centralcomm. z. Erforschung u. Erh. ber Bausbenkmale z. Bien. Berhanblungen ber Bersammlung ber beutschen Natursforscher und Nerzte in Graz, 1875. Klemm, handb. ber germ. Alterthümer, 1836, und spätere culturgesch. Berte. Berty, Anthropologie, 1874. Zittl, Aus ber Urwelt, 1875. Die Berte und Abhanblungen von Lyell, Borfaë, Boué, Nilsson, Steenstrup, Gerwingk und Fraas; die Ethnographie von F. Müller und bie Bölkerkunde v. D. Beschel.

- v. Jäthenstein, Böhmens heibnische Opferplate, 1836. E. Bocel's Berke und Abhandlungen über böhmische Alterthumskunde. Seible Kenner, Chronik archäologischer Funde, s. 1846 in ben ö. Bl. f. Litt. u. Kunft; f. 1849 im Arch. f. K. ö. Gesch. in zwangloser Folge veröff. (vgl. bes. ben 24. Bb. biefer Bublic.)
- v. Saden: Ueber bie vorchriftlichen Gulturepochen Mitteleuropa's, 1862. Leitfaben zur Kenntniß bes heibnischen Alterthums, 1865. Gaisberger, bie Graber bei Hallftabt, 1848 (vgl. auch Simony, Atlas biefer Funbe.) Bgl. auch bie Lit. 3. folgenben Abschnitte.

Algem. Werke jum 2. Abschnitte: Geschichte Roms v. Riebuhr, Mommfen; Gesch. ber Stadt Rom von Reumont. (Die Monographien über römische Kaiserzeit s. im nächsten Buche). Werte über römische Staatsalterthümer v. Beder-Marquarbt, Ruperti; Marquarb-Mommsen; über Städtewesen und Rechtsentwicklung: Savigny, R. Hegel. Speciell was die österr. Länsberverhältnisses betrifft: Chabert, Bruchstüd einer österr. Rechtsgeschichte im 2. u. 3. Bbe. der Denkschiften ber f. f. Acab. in Wien, hist. sphil. Sect.

Monographien jum 2. Abschmitte: a) Die hanbbucher ber Provinzials geschichte von O.-Desterreich und Salzburg, Steiermart, Rarnten, Rrain, Görz, Tirol mit Borarlberg, Böhmen, Mähren, Dalmatien' von Prit, Muchar, Antershofen, Linhard Dimit, Czörnig, Roschmann formanr Kint, Bergmann Raiser, Palacty, Cattalinich, Dubit (als reichhaltig für die römische Epoche), Bübinger (österr. Geschichte I. Bb.). b) Rhätien (Blanta), Noritum (Muchar), Istrien (Ranbler-Benussi), Pannonien (Rattancsics, Noritum und Pannonien von Renner), Dacien (Engel, Adner, Bai, Torma, Groß u. [. m.); bie epigraphische Literatur für das Einzelne bei

Mommsen, Corpus insorr. lat. III. 1. 2. c) Ueber römisches Straßenswesen in ben beutschrieberr. Ländern: die atadem. Abh. v. Aschach, Kenner, Kohn (Situngsberichte der Wiener Acad. hist.sphil. Section) und die Publicationen von Knabl, Mois Huber. — Bergl. auch Kenner's: Norifum und Pannonien im 11. Bbe. des Jahrb. des Wiener Alterth.B. und s. Abh. über die Römerorte in Pannonien. Groß, Studien 3. Geogr. und Gesch. des trajan. Daciens (Schäßbürger, Gymn.sprogr., 1874, und Untersuchungen über dessen innere Berzhältnisse im Arch. des B. s. siebend. Lbtbe., 1874.) d) Ueber Broncen: die alad. Abh. v. Wocel, Lindenschmitt, Pichler, Steierm. Münzsundes-Repert., 1863—67. 1. 2. (Fundstarte); über ungarische Funde in dieser Richtung Fl. Römer. e) Ortsgeschichtliches überhaupt: Katancsics, Istri accolarum geogr. vetus, 1827. Aschach, die röm. Milit.schat. in Usernorifum; über Faviana: Tauschinsti, Vindobona und Faviana; Kenner, Vindobona od. Wien unter der Herrschaft der Römer; Saden, die röm. Stadt Carnuntum. Roschmann, Belbibena.

### Inhaltsübersicht.

Des 1. Abschnittes. Die Urzeit und die Urvölker. Die prähistorische Forschung. Die prähistorischen Funde in Oesterreich. Die Einwanderung der indoeuropäischen Stämme. Thraker. Ilyrer. Daker: Geten. Pannonier. Istrer. Beneter. Die Kelten. Die Schwierigkeiten der Einwanderungsfrage. Die Culzturentwicklung und ihr Gang. Unsere Kenntniß der ältesten Bewohner Oesterzreichs. Kelten und Germanen. Ergebnisse der Fundstätten am Norduser der Donau, in Böhmen, Mähren. Die sublichen Cultureinstüsse.

Des 2. Abschnittes. Gang ber römischen Eroberung. Dalmatien, Liburnien, Japybien. — Norifum. — Pannonier= und Dalmatenkrieg. Die Ersoberung Abätiens. Norikum. Trajan und Dacien. Ueberschau ber römischen Provinzialisirung. Provinzialversassung und Grenzverhältnisse. Benetia. Istria. (Aquileja, Tergeste). Dalmatien. Rhätien. Norikum; das binnenländische und Ufer=Norikum. Pannonien. (Baleria, Savia). Dacien. Verwaltung der Provinzen. Herwelsen und Länderbesestigung. Der Charakter der kaiserlichen Verwaltung im Bechsel der Zeiten. Das röm. Städtewesen. Das gewerbliche Leben in den Provinzialstädten, Handel und Bandel. Gesammtbild der materiellen Culturverhältnisse. Die Broncesunde aus der Römerzeit. Keramik. Handel. Religion. Verseinerung des Lebens. Lebeutende Provinzialen. Rücklick auf die römische Belt.

# 1. Die ältefte Bevolkerung Defterreichs und die archäologischen und "prähiftorischen" Junde.

Die Frage nach ber ältesten ober "Urbevölkerung" Desterreichs, bes Gesammtstaates, verschwimmt in eins mit ber nach den Autochthonen Centraleuropa's und kann, so weit die jezigen Ergebnisse der geschichtlichen und "prähistorischen" Forschung reichen, nicht beantwortet werden. Noch steht man am Scheidewege zweier Annahmen, deren jede mit beachtenswerthen Gründen versochten werden kann. Die beliebtere der Beiden versicht den Bestand eines auf niederer Culturstuse besindlichen Urvolkes, dem die Hopothese als Schlagwort die Bezeichnung sinnische und iberische Race lieh und die einzelnen Glieder der indoeuropäischen, voran die Kelten als Träger einer höheren Culturstuse solgen läßt, so zwar, daß jene ältere Bevölkerung dieser jüngeren aus Usien zugewanderten Menschenwelt vollständig den Plat räumt.

Man betrachtet im Lichte dieser Annahme eine ganze Klasse von Funden, die Stein= und Knochengeräthe, ja auch die Hügel= gräber, die Tumuli oder Dolmen, wie der technische Ausdruck der Prähistoriker dafür lautet, und selbst die örtlich aufgefundenen Pfahls bauten als Sigenthum jener Urbevölkerung und läßt mit den "Ariern" des Dstens die Bronceperiode, die höhere Culturent= wicklung sieghast einziehen, mit den "Steinvölkern" zusammentressen und sie theils vertilgen, theils absorbiren. Sine Zeit lang berührt sich noch das Stein= und Knochenerzeugniß, mit Erzgeräth, Broncepassise und Schmuck, die endlich letztere die Alleinherrschaft erringen, um an dem Sisenproducte den neuen gefährlichen Rivalen zu sinden.— Und jene Urbevölkerung versolgt man zurück in jene der gesschichtlichen Ueberlieserung unzugänglichen Erdepochen, in denen riesige Gletscher die heute grünenden Alpenthäler vereisten, Seebeden in Landstrichen bestanden, die ihrer jett ganz entbehren, und der

Mensch, vorzugsweise Höhlenbewohner, mit grimmigen Raubthieren berselben Lebensweise im Kampfe lag, ausgestorbene Riesen, wie das Mammuth und andere dicknütige Ungethüme, als Zeitgenossen hatte und vor Allem im Rennthiere seinen Hauptreichthum sah, wie heutzutage der nordische Lappe, der letzte Ausläufer jenes Urvolkes.

Wie bebeutend nun auch die Errungenschaften der Prähistoriker genannt werden müssen, wie sehr auch das Fundmaterial an Masse und örtlicher Verbreitung jahraus, jahrein zunimmt, so sind dem gerade in letter Zeit die älteren darauf gebauten Schlußfolgerungen in kritischer Weise beleuchtet und erschüttert worden. Man will ebensso wenig ein eigenes Steinvolk, als ein Dolmens oder Psahlbautens volk gelten lassen, und während eine Klasse gewiegter Paläontologen jenes Urvolk in die vielen Jahrtausende der glacialen und präglacialen Erdbildungsepoche zurückverlegt, ja selbst vom tertiären Menschen anhub, schieben andere Fachmänner von geschulter Erschrung das Steinvolk in eine Epoche herab, die sich mit der eigentslich historischen ungleich näher berührt; ja sie betrachten dasselbe als identisch mit dem Broncevolke, nur auf niederer Stuse der Entswicklung.

Und diese lettere Ansicht eröffnet eben den entgegengesetzen Weg, sich die Urgeschichte Europa's ethnographisch zurechtzulegen. Ihm entsprechend werden Stein=, Bronce= und Sisenzeit Cultur= epochen oder Entwicklungsstadien, die die einzelnen Völker nach Maßgabe der intellectuellen Anlage und der sie umgebenden Ver= hältnisse rascher oder langsamer durchmachen; das Hügelgrad ersicheint als Brauch von der weitesten Verbreitung unter allen Himmelsstrichen, der Psahlbau als örtliche Sigenthümlichkeit, von besonderen Lebenszwecken hervorgerusen. — Unleugdar hat diese Anschauungsweise für den Historiker viel mehr Gewinnendes, ja sie läßt sich am besten mit der neueren Ansicht der Geologie und Paläontologie vergleichen, welche im Gegensatz zur älteren mit den sogenannten Katastrophen oder vernichtenden Spochen der Erdbildung und ihrer organischen Welt gebrochen hat und die llebergänge oder Entwicklungsstufen sesthält.

Aber auch diese Anschauung unterliegt bedeutenden Sinschräntungen. Es können nämlich günstige Umstände, wie höhere Culturfähigkeit, vortheilhaftere Bodenverhältnisse und nachdarliche Beziehungen zu bereits entwickelten Culturvölkern, ein rascheres Durcheilen, gewisser maßen ein Ueberspringen einzelner Culturstufen bewirken. Handelsverbindungen allein können, um einen concreten Kall zu mählen, ein Bolk, das bisher nur Steingeräthe erzeugte und kannte, durch fremde Einfuhr zum Broncevolke machen.

Eine furze Neberschau ber Funde urgeschichtlicher Art auf dem Boden unseres Staates dient zur Festigung unserer zweiten Annahme. Mögen wir nach dem Süden oder Norden bliden, überall begegnen wir Stationen der Fundfarte, welche Gegenstände der sog. Stein- und Broncezeit vereinigen, oder doch nachbarlich gesellt zeigen. Die Funde an der froatischen "Kamenica hora", am "Steinberge", bei Jelovce und Zvandica boten Steinwassen neben Broncestelten; eine der reichsten "prähistorischen" Fundstätten, Szihalom, in der Heveser Gespanschaft Ungarns, darg Stein- und Broncezegegenstände. In dem berühmten Pfahlbau am Garbase entbedte man nehst den entschieden vorwiegenden Broncen auch einzelne Steinzeräthe.

Durch ganz Innerösterreich zieht sich biese Geselligkeit beiberseitiger Funde, nur daß die Erzsachen weitaus überwiegen. Aber auch das Eisen findet sich nicht selten mitvertreten, und überdies der Umstand, daß wir meist bestimmte Anhaltspunkte für römische Cultur dabei gewinnen, insbesondere, wo Reste antiker Denkmale, Straßenspuren, Münzsunde u. dgl. und begegnen, rückt die Funde in die historische, keltischerömische Epoche.

Uehnlich verhält es sich in Tirol und im süblichen Theile Ober= und Rieder=Desterreichs, wie 3. B. ber berühmte Sall= statter Fund, selbst ber jungst entbedte und untersuchte Pfahlbau im Atterfee erweift. Aber auch am Nordufer der niederöfterreichischen Donau treffen wir auf folche gesellige Funde. So umichließt ber Bultauer Gegenstände aus Stein, Bronce und Gifen. Die archao= logischen Entbedungen im Bereiche ber mährischen Berge von Bolau. bie Junde in ben Boblen der devonischen Raltbildung Dahrens, wie in der Luvustet- und Beiciffala-Sohle des Gebietes von Abamsthal, Blansto und Raiz, felbst ber Olmüger Bfahlbautenfund zeigen aleichartige Berhältniffe. Auch in Bohmen grenzen aneinander ober mischen sich die Funde in der angedeuteten Weise, wie die bezüglichen Entdedungen im Elbethal und im Molbaugebiete, im Prager, Bilfener, Saager, Leitmeriter, Bifefer, Berauner, Jiciner, Chrubimer Rreise u. a. D. beweisen. - In Galigien konnen wir bis in's Tiefland bes Oniester die Steinfunde verfolgen. Aber wie die Entbedungen im Boltiemer und Bloozower Rreise g. B. nachweisen, grenzen auch hier Steinwaffen und Gerathe an Erzeugniffe ber 3m Dniefterbelta bei Beremiany entbedte man ein Grab, in welchem fich Reuersteinarte ohne Bohrung, somit außerst primitive Geräthe fanden; andererseits im Oniesterbette bei Poddniestr= zang im Stryer Kreise und bei Balice Broncen. Auch die Buko-wina beherbergt Stein= und Proncesunde.

Alle biese angebeuteten Ergebnisse archäologischer Forschung lassen ber Annahme einer Bölkerschichtung von grundverschiebener Race mit zwei scharf geschiebenen Culturepochen wenig Raum und sprechen weit mehr für aneinanbergrenzenbe, ineinanberstließenbe Entwicklungsstufen von Bölkerfamilien einer und berselben Race.

Doch wir bürfen keine vorschnellen Schlüsse ziehen. Es kann ja immer wieder die gewichtige Behauptung entgegengehalten werden: die primitiven oder rohesten Steingeräthe sind eben das eigene Erzeugniß der Urbevölkerung, das Bronceerzeugniß und die vervollkommeneten Steinfabrikate gehören der erobernden, höher gearteten Nationalität an. Wo sie am meisten Boden faßte, wiegt das höhere Culturerzeugniß vor, wo sie minder durchgriff, das niedere; daß sich beide kreuzen und mischen, liegt in der Natur der Sache. — Sin Blick auf die Fundkarte Desterreichs scheint dies unterstüßen zu wollen. Bon Süden nach Norden, von Westen nach Osten nehmen die Broncesunde an Masse und Güte ab, die Steinfunde und rohen Thongeräthe zu. Nehnlich stände es also mit dem Gange der erobernden Bevölkerung.

So können wir benn nicht länger der schwierigsten aller Fragen ausweichen, der nach der Einwanderung jener Völker, welche uns als historisch im eigentlichen Sinne auf dem Boden unseres Staates begegnen. Es sind dies im Osten die thrakisch-illyrischen Stämme: Daken oder Geten zwischen der Theiß, Donau und dem Oniester, mit Siedendürgen als Hauptgebiete, die Westillyrer, zu denen wir die Dalmaten zwischen Stodra (Skutari) und der Kerka, ihre Stammgenossen, die Liburner und Japoden zwischen der Kerka, Arsa und Save, an der Ostküste des Quarnero somit, in Südcroatien und Innerkrain und die Pannonier Westungarns, vielleicht auch die Istrer und Beneter im heutigen Istrien und Venetien rechnen dürsen.

In die Westillyrier zeigt sich das Keltenvolk mit den Stordiskern bis gegen Syrmien vorgeschoben. Nordwestlich an die Stordisker schließt sich der Hauptstamm der innerösterreichischen Alpenkelten, die Taurisker, die nach einer Angabe des Polybius (bei Strado) ober Aquileja, in einem goldreichen Lande hausten; zwischen ihnen und den Istrern der Keltenstamm der Karner und

innerhalb bes Länderraums, den die karnischen Alpen, die Kulpa, Save im Süden, Donau und Inn nordwärts einrahmen, eine Fülle keltischer (Vaugenossenschaften, die uns in den römischen Zeugnissen bes ersten und zweiten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung entgegenstreten.

Die inneröfterreichische Gruppe berfelben tritt ichon im Reitalter Cafar's als Reich ber Norifer vor Augen. Es icheint, bag bie geläufige Auffassung, Taurisfer seien die Bewohner der heutigen "Tauern"länder und gewiffermaßen Borläufer der Norifer gewesen, gewichtige Grunde wiber fich habe. Denn jene Stelle bes Bolybius, ber Umstand ferner, daß sid bie Cimbern und Teutonen zuerst gegen Die Storbister, bann gegen die Taurister wandten, welche zwei Sahre früher (115 v. Chr.) gemeinsam mit den Karnern von den Römern bezwungen wurden; alles dies, jo wie der rafche Entschluß ber letteren, die Taurister als "Gaftfreunde Roms" ju fcuten und bamit die Barbaren von Stalien abzuwehren, fpricht bafur, bag wir in den Taurisfern einen jublicher vorgeschobenen Theil ber Noriter anzunehmen haben, deffen Wohnsite nicht ober, sonbern unter der Drau gesucht werden muffen. Daß sie zu ber Gesammt= maffe ber Rorifer gahlten, beweisen die beiden Stellen bei Strabo. bie eine, worin er wie gesagt, bem Volybius nachschreibt und von ben "norischen Tauristern" spricht; die andere mo er sich babin äußert: "gegen Aguileja zu hausen die Noriker und Karner, und Noriker find auch die Taurisfer". Und auch die befannte Stelle bei Plinius (III., 30) läßt sich dahin deuten, wo es heißt: "neben den Karnern find die einst Taurisfer, nunmehr Norifer genannten." Denn Plinius schreibt in einer Zeit, in welcher die Taurister als besonderer Stamm längst vernichtet waren, und zwar um 48 v. Chr. im Rampfe mit den Dakern und ihre Reste in der allgemeinen Bezeichnung Norifer verschwammen.

Jenseits des Inn im heutigen Bayernlande bis an den Lech hausen die Lindeliker, Stammgenossen der norischen und rhätischen Kelten. Diese scheinen aber auf dem Boden des heutigen Tirols, insbesondere im Etschgebiete und südlich vom Brenner, gleichwie im Uferlande des Po mit einer älteren Bevölkerung gemischt, den Rhafenern, als deren südwärts gedrängter Zweig die Strusker zu betrachten sind, wenn wir es nicht vorziehen, die Rhätier Tirols, welche von den Römern zwischen Lindelikern und Norikern als besondere Völkergruppen genannt werden, überhaupt als Nicht= Kelten aufzufassen.

Der norböstliche Zweig ber Kelten find jenseits ber Donau, im

٠,

Elbelande, die Bojer, beren Name in der Landesbenennung Bojohemum, Böheim, Böhmen verewigt blieb. So gestaltet sich beiläusig das allerdings lückenhafte Lölkerbild innerhalb des Donaubogens und in seiner östlichen Nachbarschaft zur Zeit, als die Kömer
die Alpenkelten unterworsen hatten und die Westillyrer so gut wie
die Pannonier zum Gehorsam zwangen, und wir müssen von dieser
allerdings nicht widerspruchsfreien Grundlage aus den Blick in entlegenere Zeiträume zurücklenken. Denn das eben gezeichnete Bölkerbild stammt aus einer Zeit, in welcher der Römer bereits Herr der Allpenländer geworden war. Welche Reihe von Jahrhunderten mußte
verlausen sein, bevor sich die einzelnen Züge dieses Lölkerbildes
festigten. Die großen Keltenzüge nach Italien und Griechenland im
5., 4. und 3. Jahrhunderte vor Chr. lassen dies einigermaßen abschäten.

Die Einwanderung der ältesten Culturvölker Europa's indoeuropäischer Art, dieses bedeutenbsten Gliedes der Mittelsmeerrace ist ein altes Dogma, das an der vergleichenden Sprachswissenschaft seine bedeutenbste Stütze fand. Dem Historiker allerdings wird es bange, diese asiatische Urheimat zu begrenzen und nicht minder sich klar zu machen, wann, in welcher Zeitenfolge und auf welchen Wegen diese Völkerstuth der thrakischsillyrischen Stämme, der Pelasger-Hellenen oder Gräken, der Italiker-Latiner, der Kelten, Germanen und Slaven in Europa heimisch wurde. Denn diese beiden großen Nationen müssen wir im Westen und Osten der Weichsel, nördlich von der Donau und dem karpathischen Gebirge, im sarmatischen und beutschen Tieslande und dessen gebirgigen Vorlagen längst seshaft denken, als Griechen und Kömer von den Dakern, Allnrern und Kelten Kunde erhielten.

Duß man nicht Jahrtausenbe annehmen, bevor sich dies Alles vollzog? Denn Pelasger-Hellenen, alle Friechenstämme fühlten sich so gut wie die Italiker als Autochthonen, nicht als Einwanderer (wenn man von den Wanderungen der Hellenen innerhalb der Balkanhalbinsel und von der trojanischen Stammsage der Römer abssieht), und nicht anders als autochthon oder urseßhaft galt den Römern der große Lölkerkreis der "Hyperboräer", unter welchem allgemeinen Namen die noch kindlich engbegrenzte Weltkunde der beiden Hauptnationen des Mittelmeeres: thrakisch-illyrische Stämme, Kelten und Germanen zusammenfaßte.

Es ist boppelt mißlich, jenes Dogma geschichtlich zu erläutern, wenn man mit unberechenbaren Ginwanberungsepochen und andererseits mit einer hypothetischen Urbevölkerung zu rechnen

bat, beren Lebenssvuren oder Culturreste burch keine scharfen Gigenthumlichkeiten gekennzeichnet find und mit benen der angeblichen Ginwandrer vom Often sich freuzen und mischen, ja oft unverkennbar als Erzeugnisse weit jungerer bistorischer Evochen erscheinen. — Liegt ba nicht die Ansicht näher, alle jene der Mittelmeerrace angehörigen Bölker Europa's als uranfäffig zu betrachten? Wir wollen aber nicht an bem Doama der Ginwanderung aus Affien rütteln und mit der Uranfässigkeit iener Bölker ein neues, noch problematischer in seinen Grunden und Folgen als das alte, aufstellen, wir wollen nicht die andere Möglichkeit verfechten, daß einzelne Glieber ber Mittelmeerrace, 3. B. Die Relten, zur Zeit als noch ber afrifanische Norben mit bem Suben Spaniens durch eine Landbrude verbunden mar, die Mittelmeerkuste entlang Europa trodenen Juges betraten; nur ben Schluß ober Folgesat bieses Dogmas muffen wir möglichst einschränken, so weit er sich auf die "prähistorische" Urbevölkerung insbesondere bes centralen Europa's bezieht. Denn außer ben verschollenen Iberern Spaniens und den nordischen Lappen und Kinnen, als Resten biefer hppothetischen Urbevölkerung, haben wir gar nichts Greifbares für ben Rachweis einer folden. Uns ailt somit die Einwanderung ber Relten und thrafisch eillnrischen Stämme als "prähistorisch", andererfeits bie Urbevolferung bes centralen Europa's als geschichtlich unerweislich und widerspruchsvoll.

Thraker, Illyrer und Celtenstämme erschienen nicht als fertige Broncemanner und Culturtrager, ebenjo wenig als die in ihrer Rad= barichaft bald auftauchenden Germanen und Slaven als ausgebilbete Gisenschmiede und Acerbauer, um bereits warm gesessene Wohnsite einzunehmen, sondern sie alle auf einem Boden, den sie zuerst mit wachsender Menschenkraft und im langsamen Culturfortschritte ausnütten. Auch sie waren auf dem Boden Europa's zuerst "Steinmanner", bevor fie "Bronce- und Gifenleute" murben, und in biefe Entwicklung griff machtig ber Guben mit feinen Sanbelsbeziehungen ein, der die "Spperboraer" mit bem Robitoffe, 3. B. mit bem aur Broncebereitung nothwendigen Binn aus Britannien, bem Infellande der keltischen Ghabelen, theils mit dem Bebarfe an Detallerzeugniffen versorgte, theils ihrer "barbarischen" Industrie eblere Dlufter jur Nachahmung barbot. Denn an den Gestaden des Mittelmeeres fagen die Völker nach Platon's bezeichnendem Ausspruche "dichtgebrängt wie die Frojche im Sumpfe"; hier erklommen zwei Beltvolker raschern Schrittes die Mittagshöhe der Cultur, und eines bavon wurde der Zwingherr, aber auch der Lehrmeister der Nordvölker.

Und noch zweier Bölker muß gebacht werben mit ihrer wichtigen

geschichtlichen Senbung. Das eine, die Etrusker, entwickelt auf obersitalischem Boden das Handwerk in Metall und Thon zu hoher Blüthe und macht es zum weit und breit geschätzten Handelsartikel, das zweite, die Phönizier, ist der Großhändler Borderasiens, Nordafrika's und Europa's, der den großen Tauschverkehr vermittelt, dis ihn der stärkere Rebenbuhler erdrückt.

Griechen, Römer, Etrusker und Phonizier beschleunigten bie materielle Culturentwicklung ber nördlichen Nachbarn. Der Römer aber bezwang sie und beschleunigte diesen Bildungsproces. ebenso wie mit dem Gange der Cultur pom Süden nordwärts geht es auch mit unserer Kenntnik von diesen Bölkern im Norden des Mittelmeeres. Rudweise erichließt fich uns biefelbe von ber Ruste ber Abria gegen bas Binnenland hinauf. Die nebel= haften Angaben der alten Griechen schaffen wenig Licht, erst die römische Eroberung wird die bessere Leuchte, welche das ethnographische Dunkel allgemach aufhellt. Aber auch biefe Leuchte läßt die Verwandtschaft und die Gegenfäße dieser Bölkermassen, ihre Berbande und Gebietsgrenzen nicht klar und scharf erkennen. Ueberdies sind die historischen Zeugnisse der Römer ein Studwert verschiebener Epochen, innerhalb beren die Bolterstellung Verschiebungen erlitt, welche nicht felten ben Römern ganz entgingen. Es entstehen Wibersprüche, indem ein und berfelbe Bölkername in zwei verschiebenen Gegenben unterbracht erscheint ober arundverschiedenen Stämmen gegeben wird; es zeigt sich ein und baffelbe Volk bei bem einen Geschichtschreiber biesem, bei bem andern jenem Stamme zugetheilt, ja nicht felten verscholl ein Bolf bem Namen nach, um unter einem andern als ganz neue Erscheinung irrigermeise verzeichnet zu werben.

Endlich barf nicht übersehen werden, wie schwankend und unklar die geographischen Angaben der Römer beharren, wie unsicher z. B. die Gebirgsgliederung auftritt und wie oft in den Verzeichnissen der Namen nicht der der Völkerschaft eigenthümliche, sondern der von den Kömern topographisch gebildete zur Geltung gebracht wird.

Bei all' biesen unsere wissenschaftliche Erkenntniß beirrenben Uebelständen mussen wir, unbeschadet ihrer Urverwandtschaft, Kelten und Germanen als verschiedene Bölkervereine oder Nationen auffassen. Die Verwerfung bieses Unterschiedes oder ber Ausspruch: "Kelten und Germanen seien eine und dieselbe Nation", beutet eben nur jene gelegentlichen Wibersprüche aus, widerstreitet den übereinstimmenden Angaben der Alten und scheint übersehen zu wollen, daß

unvermeibliche Mischungsverhältnisse nachbarlicher Stämme verschiebener Art Erscheinungen hervorrusen mußten, die beiberlei ethnographische Merkmale an sich tragen, keltisches und germanisches Wesen offenbaren. Denn zu allen Zeiten gab es solche, und die Völkerkreise berührten und mengten sich nicht bloß an der Umfangslinie ihre Bestandtheile, sondern verschlangen sich auch zu unentwirrbaren Gebilden, wurden durchbrochen und zerstückt, um in neue Gruppen gegliedert wieder aufzutauchen.

Dichte Finsterniß lagert allerbings über ber wichtigsten Frage in ber Vorgeschichte bes Zeitraumes, welchen wir ben ber Völker-wanderung nennen. Sie betrifft nämlich das geschichtliche Auftreten der Germanen: die ältesten Zeugnisse von dem Bestande dieses Volkes und die frühesten Rückwirkungen seines Bestandes auf die anderweitige Völkerstellung. Die Vorgeschichte Desterreichs streift allerdings nur an diese Frage, aber für sein ältestes Völkerleben hat sie immerhin eine mittelbare, nicht zu unterschätzende Besbeutung.

Es unterliegt feinem Zweifel, daß, unter ber begründeten Boraussehung einer Ruwanderung der Kelten von Often her, dieselben ursprünglich das mittel= und nordbeutsche Gebiet zwischen Weichsel und Rhein in loderen und zerftreuten Beftanben ausfüllten und all= mählich die Herren Galliens wurden, Jahrhunderte früher, bevor fie sich im eigentlichen Alvenlande ansiedelten und im Quellenlande ber Elbe ihren Sitz nahmen. Denn es ist ein wichtiges Gesetz im Bölkerleben, daß die Menschenstämme in ihrer Kindheit, mit geringen wirthichaftlichen Mitteln, Massenansiedlungen auf einem Boben scheuen. der ökonomisch schwerer zu bestellen ist, indem die Natur den ge= ringen Arbeitsfräften und unvollkommenen Sulfemitteln ber Bewohner gegenüber allzu große Sindernisse schafft; andererseits, daß sie nur burch Uebervölkerung, elementare Unfälle, Barteiungen ober Andrang anderer Stämme veranlaßt werden, neue Wohnsite zu fuchen und fremben Bobenverhältniffen fich anzubequemen. Bevor bie Relten ben üppigen Boden Galliens betraten, waren fie gewiß entwickelter geworden in ihrem Culturleben, beffen früheres Stadium somit weiter nach Often verlegt werben muß. Aber gerade bie Ausfüllung Galliens mit keltischen Stämmen mußte allgemach Oft- und Rordbeutschland und das rechte Rheinufer geräumig machen für die Aufnahme anderer Bölker, und diese waren Germanen. Jebenfalls haben wir uns in ber Reit, als die Kelten burch Uebervölkerung veranlaßt wurden, eine Art Rückbewegung von Westen nach Sübost, ja Norbost in's Alvenland, ja in's Elbeland anzutreten, die Germanen bereits an beiben

Ufern der Weichsel, ja durch das ganze nördliche Küstengebiet und theilweise auch im Mittellande vorgeschoben zu denken.

Der Grieche Pytheas, der Massiliote, der Bürger des antiken Marseille (Massilia), Alexander's des Großen Zeitgenosse, ist die älteste Quelle, die uns einen sichern Beleg für den Bestand der Germanen in diesen Gegenden bietet.

Be mehr nun die Germanen zwischen Weichsel und Rhein die Relten überlagernd an Bolkstraft zunehmen, besto nothwendiger zeigen sich ihre Vorstöße und Durchbrüche nach bem Suben. folder Durchbruch kelto-germanischer Stämme über die Donau füdwärts durch das norische Alvenland bis nach Italien ereignete sich 114-102 v. Chr. in bem bekannten Cimbern: und Teutonen: juge, bei welchem Unlaffe jum erften Male die Romer bas innerösterreichische Alpenland betreten und hier bei Noreja (schwerlich ibentisch mit bem spätern Noreja an ber karntnisch-steiermarkischen Grenze) eine furchtbare Nieberlage erleiben. Gin zweiter rein germanischer Volkszug von Nordost nach Sübwest folgt in Casar's Tagen, die große Gefolgschaft ber Sueven, des Boltes "in hundert Gauen", unter Ariovist's Führung nach Gallien. Der Schreck vor berfelben zeitigte das Bundnif des Norikerfürsten Voccio mit dem römischen Imperator. Es ist das bedeutsamste Signal ber Germanenbewegung an ben obern Rhein und an das Donaugestade, und in ben Zeiten Octavian's Augustus hören wir bereits von der Verbrängung der keltischen Boier aus dem Elbelande durch die suevischen Markomannen als einer gewiß vor Marbod entwickelten und durch ihn bloß vollendeten Thatsache. Westlich von diesen tauchen die Bermunduren und Narister, in Oftfranken und Thüringen, östlich die suevischen Stammgenossen, Quaden und andere Bölfer auf, die wir im Marchlande, an der obern Ober und Weichsel unterbringen muffen. Diefer rudweisen germanischen Bolkerfluth fest die romische Unterwerfung der keltischen Alpenstämme, die Provinzialisirung des füblichen Donaugestades in feiner gangen Ausdehnung eine Jahrhunderte lang ausbauernde Schranke. Ihre Geschichte bilbet ben Anhalt des nächsten Abschnittes.

Wir mussen hier innehalten und nochmals mit Hulfe ber archäologischen Fundkarte den Blid nach rüdwärts lenken. Was wir von den Römern über das keltische Gallien, andererseits über die Oftkelten unserer Alpenlande ersahren, bezeugt unwiderleglich, daß wir es dort im Westen mit einer ungleich dichteren und älteren Bölkersansiedlung zu thun haben. Von hier aus gehen die großen Keltenschwärme nach Italien, als beren ältester der unter Bellovesus in

ber römischen Königszeit verzeichnet wird, 3. B. ber Senonenzug, vom "Drean" an den obern Rhein und bann nach Suden, ber ben Romern ben Schreckenstag an ber Allia (389 v. Chr.) bereitet. Mit dieser Erscheinung stimmt die zweite Thatsache, daß die religiöse Cultur der keltischen Gallier, ebenso wie ihre materielle nicht nur auf einer burchgebildeteren, fondern eben auch alteren Grundlage fußt. Aber auch die prähistorischen Junde Galliens, die massenhaften Borkommniffe von roben Steingeräthen und Waffen höchsten Alters finden bei den Relten der öftlichen Alvenlande nichts Chenburtiges. Dort liegen die Entwicklungsstusen uralter Cultur vor Augen, bier haben wir es mit Kunden zu thun, welche vorwiegend jüngern Alters, die Bronce und das tunftvoller bearbeitete Steingerath und Thongeichirr aufweisen, während altere Culturerzeugnisse außerft vereinzelt auftreten. Alles bies bestärkt in der Annahme, unfer Alpenland habe feine feltische Bevolkerung fpater als Gallien empfangen; fie fei mit vollfommnerem Ruftzeug zur Begründung und Behauptung ihres Daseins bier aufgetreten und, mas 3. B. ben Guben Tirols und seine oberitalische Nachbarschaft betrifft, auf die höber geartete Cultur ber Rhafener (Etruster) ge= stoßen, um sich bann ihre Erzeugnisse zu Rute zu machen.

Die isolirten Merkzeichen älterer und roherer Renschenarbeit heben die Allgemeinheit jener Erscheinung nicht auf, und selbst Fundsgebiete, wie z. B. das jüngst erschlossene Laibacher Moor mit den bereits erzielten und noch anzuhossenden prähistorischen Entbedungen, können als Gegendeweis nicht in Anwendung kommen. Denn abgesehen davon, daß die Eristenz eines der Moorbildung verlausenden Sees, mit Pfahlbauten, chronologisch schwer abschätzbar erscheint, — weiß man doch, was z. B. die Römer mit Austrocknungsarbeit in Pansnonien zu leisten vermochten, und was die Ratur im Alpenlande an gewaltigen Aenderungen der Bodenverhältnisse in historischer Zeit bewirkte, — könnte besten Falles diese Errungenschaft auf eine Siedelsstätte vorkeltischer, wahrscheinlich illnrischer Bevölkerung gelten.

Den thraso-illyrischen Päoniern weist noch Herobot den Pfahls bau am See Prasias zu, die Pfahlbauten der Schweiz und unseres Alpengebietes greisen in die historische Zeit ein, und daß die Relten sich zwischen thrasisch-illyrische (pannonische) Bevölkerung einschoben, deuten ihre alten Einbrüche in den Südosten Europa's an und versanschaulicht die Reltenkarte unserer Alpenländer und der Nachbarsschaft in der Römerzeit.

Für diese Anschauungsweise spricht aber auch die schon früher angedeutete Natur des Alpenbodens, der einerseits schwerer zu be-

zwingen war, anbererseits großen, geschlossenen Ansiedlungen weniger Raum bot, endlich die Sage vom Zuge des gallischen Sigovesus in die nordöstlichen Gegenden des hercynischen Gebirges, in das heutige bayerisch-böhmische Land. Denn diese Sage, welcher zusolge Sigoves gleichzeitig mit Bellovesus aufbrach, birgt unstreitig einen geschichtlichen Kern; in ihr spiegelt sich die Bevölkerungssülle Galliens, des Hauptherdes der Festlandselten, und die östliche Richtung ihrer Wanderungen und Ansiedlungen.

Allerdings scheint es mit der gäng und gäben Ansicht von der Herüberwanderung der Kelten aus Asien schwer vereindar, daß sie sich zunächst im äußersten Westen des europäischen Festlandes in Gallien massenhaft angesiedelt haben konnten, um später gefolgschaftsweise erst Wohnsitze im östlichen Alpenlande zu nehmen; und es wurde oben der inneren Schwierigkeiten dieses historischen Dogmas sattsam gedacht. Aber man braucht dasselbe nicht zu verneinen, um jene Erscheinung zu erklären. Wie in der großen Völkerwanderung der Germanen und Slaven dürsen wir auch für den Keltenzug nach Westeuropa die sarmatischebeutsche Sebene als Straße annehmen und bessen Einmündung nach Helvetien und Gallien vom Rheine her voraussehen. Wachsende Fülle der Bevölkerung und Eroberungslust zeitigten die Einwanderung in das östliche Alpenland, hercynische Waldgebiet, und südwärts nach Italien, gleichwie die abenteuernden dis Kleinasien verlausenden Keltenschwärme ihre Folgen waren.

Aus der gallischen Heimat nahm der Kelte die Kenntniß des Bergbaues, das hier allgemach entwickelte Geschick der Behandlung des Erzes zu Geräth und Waffe mit sich. Hier hatte er auch Gelegensheit, aus erster Hand die werthvolle Kaufwaare Britanniens, das Zinn, den zweiten Bestandtheil der Bronce, zu erhalten.

Aber lange genug bewegten wir uns auf schlüpfrigem Boben ber Vermuthungen. Wir mussen ihn verlassen und und einer ansbern Betrachtung zuwenden. Es wurde bereits angedeutet, daß wir im Norden der Donau, in Böhmen, Mähren, Niederösterreich, im nordsarpathischen Lande ungleich mehr Funden in Stein und Thon primitiver Art begegnen. In Niederösterreich um den Manshartsberg haben wir ein Fundgebiet, welches an 86 Gemeinden umsfaßt und sich vom Bisamberge die Rethach und über Krems hinaus erstreckt. Es ist das Gebiet der "Heidenbüchel" oder "Mugeln", der befestigten Lagerplätze, mit Eggenburg als Centralpunkt, z. B. am Litusberg, auf der "Heidenstadt", wo wir einer Masse von Steinsgeräthen und bezüglichen Abfällen, Scherben von Thongefäßen besachen, welche ohne Tövferscheibe anaesertiat an offenem Feuer ges

Bir würden jedoch einen falschen Bfad einschlagen, brannt wurden. wenn wir diefer Gegend beshalb einen urgeschichtlichen Charafter im Gegensate zum Alvenlande zusprechen wollten. Wir müffen eben an eine von ben großen Bertehrsftraßen bes füblichen Donauufers abliegende, isolitte und eben barum in ber Cultur vergögerte Lanbichaft benken, an eine Bevölkerung, welche sich ibr Dasein unter ärmlichen Verhältnissen langsam erkämpft und ebnet. Grenzen beutzutage Culturgegenfäte an einander. — man bente nur an das Leben der durch Handel und Wandel wohl= habenden Niederung im Gegensate zur abgelegenen, armen Gebirgsöbe, — jo berührten sie sich auch bamals, und wir können uns ganz gut die Bewohnerschaft der Manhartsberger Viertel mit Steinwaffen und barbarischen Töpfen als Zeitgenoffen ber romanisirten Brovinzialen am südlichen Donauufer benten. Ueberdies finden wir auch da versprengte Broncen, Merkzeichen des sich endlich erichliekenden Berkebres. Daß diese Bevölkerung jedoch in eine weit entlegenere Reit gurudgreift, baran braucht nicht gezweifelt gu Ja man kann ihre Ahnen ohne historische Gewissensbisse als "prähistorisch" und diluvial gelten lassen.

Mehnlich verhält es fich mit ben mährischen Runden gu Stalit, bei Bostowit, Leipnit, Sartichit bei Brofnit, Laschtau, Konis, besonders aber im Bereiche der Polauer Berge und in den Kalkhöhlen in Brunns Umgebung, beren bereits oben gebacht wurde, und mit den Rangerer Außgrabungen. An allen drei letzgenannten Hauptfundstätten zeigt sich die Bronce mit Steingerath u. f. w. ver-Besonders muß der Rangerer Kund von 1846, wobei ichwistert. man 40 Stelette, hölzerne Gefäße mit eifernen Reifen und Griffen, irbene Tövfe, Gifengeräthe, Bernstein, Glas: und Hornkorallen, Bronce: zierrath und filberne und golbene Schmudfachen entbedte, als ein in die historische Evoche stark vorgerückter angesehen werden. Ungleich älter find die Polauer und die Funde der Bejeiffala insbesondere, die einen nicht gewöhnlichen Opferplat mahricheinlich machen; aber auch hier fehlt ber sichere Halt für ben normalen Urmenschen, ba bas Metall auf jungere Zeiten verweift.

Nicht anders verhält es sich mit Böhmen. Die hier vorgefundenen alten Wallbauten und insbesondere "verschlackten" ober durch Feuer verglasten Steinwälle bei Strakonis, Pilsen, Sobeslav, Kaaden u. a. D. brauchen nicht älter zu sein als der Higel bei Rovna, mit Brandplat, Thongefäßen und Bronce, als das Domaniter Steingrab mit Skelett, woran zwei Hohlringe aus Bronce sich fanden, oder der Steinwall bei Schüttenhosen am "Svatobor" (heil.

Hain), woselbst auch eine Broncesigur zum Vorschein fam. 29ei Horofedl im Saazer Kreife, im ganzen Elbthal von Königgrät bis Aussia, am rechten Elbufer bei Bardubis und Rossis mischen sich Bronce= und Gisenfunde, also die Belege fortgeschrittener Industrie: eigenes Erzeugniß ober Tausch: und Kaufwaare wiegen vor. — Ueber: haupt muffen wir bei vielen Gräberfunden Böhmens und Mährens an flavische, also an eine Bevölkerung vorgerückter historischer Reiten benken. Die Ortsnamen Mohelnice von Mohyla, Mogyla, ber "Leichenhügel", also Begräbniß= ober Gräberstatt, beuten barauf, und es unterliegt keinem Zweifel, daß die "Mugeln" im Munde ber Niederösterreicher am Nordufer ber Donau nichts anderes als Umbeutschungen bes flavischen Mognla seien. Diefer Umstand muß bei der Abschätzung des Alters und der Nationalität solcher Gräberfunde doppelt zur Vorsicht mahnen.

Unstreitig mag ber relative Reichthum Böhmens an Broncen mit den keltischen Bojern, den ältesten uns bekannten Einwohnern bes Landes zusammenhängen; eine Scheidung jedoch, wie viel davon den Bojern, wie viel den Markomannen und ihren Nachfolgern, wie viel den Slaven hiervon zufällt, durfte wohl nicht gut durchführbar sein. Denn alle solche Funde reden eine sehr unbestimmte Sprache, wenn ihnen nicht beigesellte Münzen u. dal. eine deutlichere reden helsen.

Jebenfalls aber läßt fich im Norben ber Donau, im Subetenund Karpathengebiete unseres Staates die primitive Cultur beffer verfolgen als auf dem Alvenboden, wojelbst höhere Cultur= auftande beschleunigend ober unmittelbar eingriffen. Dort gewahren wir in der That den Menschen mit rohem Werkzeug und plumper Baffe die enge und magere Scholle seines Daseins urbar machen und vertheibigen, hier inmitten großartiger Natur mit besserem Gerathe ein bedeutenderes Leben sich grunden, das mit dem sublichen Culturreichthum stets in innigere Wechselbeziehungen tritt. Der Eintritt in das römische Weltreich verhilft den Alpenländern zu einer frühen Geltung im Geschichtsleben, mährend das Dafein der nördlichen Nachbarschaft noch tiefes und schwerlich je zu bannendes Dunkel deckt. Infofern haben die Alpenländer eine ältere Geichichte, und ihre Culturfunde, wenngleich einer höhern Entwicklungsstufe angehörig, brauchen nicht junger zu fein als bie primitiven Erzeugnisse der selbständiger und langsamer fortschreiten= den Nordaestade der Donau.

Aber auch hierher finden die Waaren und Muster süblicher Broncetechnik Singang, und so erklärt sich die mitunter augenfällige Gleichförmigkeit in den bezüglichen Funden an Geräth, Wassen und

Schmuck und die barbarische Nachahmung römischer Broncen.

Das Alles bedurfte einer mächtig und allseitig treibenden Kraft; es war die römische Staatsraison, und der folgende Abschnitt soll ihr Werk, die römische Eroberung und Provinzialisirung der Alpenlande, erörtern.

## 2. Die römische Berrschaft auf dem Boden des öfterreichischen Staates.

Von Süben gegen Norben lenkt unsern Blick bie Geschichte ber römischen Eroberung; ziemlich gleichzeitig wirft sie ihren Anker an ber nordwestlichen und öftlichen Kufte ber Abria.

Mit dieser wollen wir beginnen. Ein uraltes pelasgisch: illyriches Culturleben haftet an den Inseln und dem Küstenlande Illyricums: Dalmatia oder Delmatia, dem "Schäfer- oder Hirtenlande", wie vielleicht sein Rame gedeutet werden kann und den heutigen albanessischen Orten Delbino und Delbinaki in Hinsicht seiner Wurzel und Bedeutung zu Grunde liegen mag. Die "große Stadt", der "namengebende Vorort" der alten Dalmater, Dalmion, Delminion, ist allerdings verschollen, und schon in der Römerzeit tritt er an Bedeutung hinter die Küstenstädte Salona und Narona als Sammelplätze der 554 und 523 Dekurien oder Zehntschaften der Dalmaten und der anderen illyrischen Stammgenossen des Festlandes und der beigehörigen Inseln, z. B. Issa (Lissa) zurück: Städte, denen sich als dritte Scardona, als Mittelpunkt der 14 Orte Liburniens und der Japoden, des Brudervolkes der Dalmaten zwischen dem Titius (Fl. Kerka) und der Arsa zugesellt.

In grauer Vorzeit liegt die Ansiedlung und das geschichtliche Leben der dalmatinisch-liburnischen Inseln: Welite (Weleda), Corschra (Karkar, Curzola), Isa (Lissa), Pharia (Hvar oder Lesina), deren griechischer Bevölkerung Dionys von Sicilien gegen die Illyrier Hülfe sandte, Brattia (Brazza), Solentia (Solta), Arba (Arbe), Curicta (Krka, Beglia) und die mit der Jasonss oder Argonautensfage verknüpsten Absyrten-Inseln: Apsoros und Crezi (Offero und Cherso); pelasgisch-hellenisches Bolksthum kreuzt sich allda mit dem immer mächtiger werdenden illyrischen.

Balb mußte ber Besit Illyricums an ber Oftküste ber Abria eine Lebensfrage ber römischen Politik werden, abgesehen von ber herausforbernden Seeräuberei ber seetüchtigen Liburner und Dalmaten.

Schon nach bem Ableben bes Illyrerkönigs Agron, 229 v. Chr., beginnt ber Kampf Roms mit bessen Wittwe Teuta, die für ihren Sohn Pinnes das Reich verwaltet; ber bezügliche Vertrag mit der Besiegten stellt die wichtigsten Inseln: Curzola, Lessina, Lissa unter römischen Schutz und setzt der illyrischen Schifffahrt bestimmte Schranken.

Im zweiten makedonischen Kriege wird Gentius, der Verbünbete des Perseus, Ilhrerkönig mit dem Site in Stodra (Stutari),
von den Kömern geschlagen und gesangen (168 v. Chr.) und der
sübliche Theil Ilhricums erobert. Bevollmächtigte des Senates erscheinen und Prätor Lucius Anucius verkündigt in der Versammlung
zu Stardona die "Freiheit der Ilhrer" als verhängnisvolles Geschenk der schlauen römischen Staatskunst. Denn bald (155 v. Chr.)
hören wir von neuen Kämpsen, in denen das tapser vertheidigte
Delminium seinen Bestand fast gänzlich einbüste, von der Unternehmung des Consul C. Metellus (117 v. Chr.), der in Salona
überwintert, von der förmlichen Eroberung dieser Stadt und eines
großen Theiles von Dalmatien durch den Proconsul Neneus Cosconius (78 v. Chr.).

Das Geschick Dalmatiens und Liburniens vollzieht sich im Bürgerkriege Cäsar's mit Pompejus. Dieses wird überdies als den Römern befreundet und zufolge der Bekriegung durch die Dalmater freiwillig zugefallen erwähnt, während noch öfters der kriegerischen Hartnäckigkeit der Dalmaten gedacht wird. Das cäsarisch gesinnte Salona vertheidigt sich (49 v. Chr.) heldenmüthig gegen den Pompejaner Octavius; hieher flüchtet Gabinius vor den seindlichen Dalmaten (47).

Aber selbst in ben Tagen ber Alleinherrschaft Casar's war man Dalmatiens nicht sicher, obschon wir es da zum ersten Mal als provincia unter dem Bräses Batinius genannt finden.

Latinius muß sich nach Cäsar's Tobe balb nach Epidamnum (Durazzo) stüchten, und erst 34 v. Chr., nachdem Octavian die Japoden, Metullum's helbenmüthige Vertheidiger, bezwungen, schien längere Ruhe eintreten zu sollen. Doch schon 11 v. Chr. empören sich die Dalmaten, verlockt durch das Beispiel der Pannonier, und fünf Jahre später, gerade als Nom wider Marbod rüstet, bricht der große Aufstand der illyrisch-pannonischen Völker los, an dessen endlichen Bewältigung 15 Legionen unter Führung des Tiberius und Germanicus

arbeiten mussen. Zeit den vunischen Kriegen, sagt Zuetonius, sei Reiner so gesährlich geworden, und der zeitgenössische Bellejus meint, indem er den seindlichen Kriegevlan, auf Jürsen und Makedomien sich gleichzeitig zu wersen, schildert, selbst die rubige und kamviservrobte Zeele Octavian's sei diedurch erschüttert und geschreckt worden. Es war ein surchtbares Kingen und die Vertheidigung Arduba's durch die Ausständissen, andererseits die hartnäckige Belagerung Zalona's durch den Dalmatensührer Bato ein Beweis, mit welchem Hasse die Zwingderrschaft Rom's bekämpst wurde, da es "zur Huber Geerde nicht Hirten und Hunde, sondern Wolfe abgesendet habe." Im Jahre s unserer Zeitrechnung war endlich aller Widerstand gebrochen, der mehr als anderthalb Jahrhunderte ausgesochtene Kampi um Zelbständigkeit Dalmatiens-Liburniens vorbei. Strado bedauert in diesen Tagen die durch solche Kämpse bewirkte Verödung dei illurischen Vinnenlandes, im Gegensape zur einstigen Vevölkerungsfülle.

Aber bald munen sich diese Nebelhände, namentlich im kunenländischen Bezirfe, gebessert baben, denn Batinius, der Zeitgenosse Cäsar's, ichreibt, zu den 20 alten dalmatinischen Städten seien 60 neue getreten, und das Bild, das uns Plinius von dessen Bevölferung entwirft, ist nicht ungunstig, wenn wir auch die Zehntschaften, welche zu Scardona, Salona und Narona — wie oben erwähnt, als ihren Bororten gehorten, in Hinscht der Kovizahl nicht allzu hoch veranschlagen dursen. Immerhin verstand es Rom, die Wunden auch zu beilen, die es geschlagen, und die Regenerationsfraft der Bolfer durch Colonisation zu unterstüßen.

Um das Jahr 14 n. Chr. gewinnt die Genaltung Talmatiene als Provins ihr deutlicheres Gevräge. Sie umfaßt die Landichan Talmatien im engern Sinne, Liburnien, und das Gebiet der als Bölferschaft volitisch vernichteten Javoden; überdies greift die Südzgrense des romischen Talmatiens die Linus an der makedonischen Landesmark. Zufolge der Provinsentheilung unter Augustus als ienatorische ausgeschieden, erscheint es die 14 n. Chr. mit Pannonien gemeinsam, dann jedoch getrennt verwaltet und öfters "Sber-Ilnricum" genannt, wie überhauvt der Name Illvricum für das ganze Gelände im Norden des Balcans und südlich vom Tonaustrome, desgleicher für Pannonien, ja sogar für das östliche Alvenland in Anwendung blieb

So mar das Chaeftade der Adria dauernd bezwungen unt feine Landichaften fügen fich in den feiten Bau der römischen Propinzialverfaffung.

Wenden wir nun uniern Blid ber Bentufte gu.

Bevor noch ber zweite punische Krieg bie Lebenstraft Rom's

auf eine harte Probe sette (238—222), waren seine Legionen mit ber Eroberung des cisalpinischen Galliens an beiden Po-Ufern nach schwerem, wechselvollem Kampse zu Ende gekommen, und bevor der lette Krieg mit Karthago losbrach (191), nöthigte Rom die letten Bersechter der gallischen Unabhängigkeit, Italien zu verlassen.

Die Beziehungen Roms zum Reiche ber Norifer find ziemlich Um bas Jahr 115 v. Chr. schlug Aem. Skaurus bie Taurister, um ben karnischen Sandelsweg zu schützen. Rur Reit bes Cimbern: und Teutonenzuges lagern römische Legionen im Noriker: lande, um die schlimmen Gafte aufzuhalten. Loccio, der Noriker= Könia, schliefit (60-58 v. Chr.) wiber gemeinsame Keinbe ein Bündnik mit Casar und dieser erhält als Dictator pon den Norikern Diefes Berhältniß, unzweifelhaft auf Waffen= und Hülfstruppen. Schutgenoffenschaft, ftets Borboten völliger Unterwerfung, hinmeifend, mag nur zum Vortheile der Römer ausgeschlagen haben, als um 48 v. Chr. eine große Spaltung ber norischen Hauptvölker ber Storbister und Taurister sich offenbart und jene mit ben mächtigen Daten ober Geten, diese mit den pannonischen Bojern sich verbinden. auf beren Vernichtung es der Dakerfürst Boerebistes abgesehen hatte. Sein Sieg über Bojer und Taurisker zog eine gewaltige Schwädung ber Alpenkelten nach sich, und Rom faumte nicht, sie zu benüten. Um das J. 16 v. Chr. brachen die Noriker in Istrien ein und wurden vom Proconful Allpricums, B. Silius, besiegt, war dies zugleich der Beginn ihrer Provinzialisirung. Wenn Strabo fagt, ein einziger Sommerfeldzug ber Stiefföhne Octavian's habe hinaereicht, um die Karner und Noriker zu unterwerfen, - schon seit 33 Jahren zahlten sie Tribut, - so spricht dies allerdings ber An= nahme, dies habe um 15 v. Chr., gleichzeitig mit dem Kriege wiber bie rhätischen Bölker, stattgefunden, das Wort; nichts besto meniger ist es auffallend, daß die drusische Siegestafel, beren weiter unten gebacht wird, von eigentlich norischen Gaugenoffenschaften keine an= führt, wir also entweder an die Gesammtheit der Unternehmungen ober an die Niederwerfung eines bloßen Aufstandes gegen die Römerherrschaft benten müssen. bearundete auch sein moge, das "Noriker-Reich" ober die "norische Provinz" war schon unter Augustus ein Bestandtheil der Römerherrschaft, gehörte unmittelbar bem Raiser und wurde, ohne eine ständige Legion zu beherbergen, bis zu ben Tagen Marc-Aurel's von cafarischen Procurator verwaltet. Des Umfanges von Noritum, seiner späteren Gliederung und der ungemein wechselnden Grenze gegen Bannonien wird weiter unten gebacht werben.

١.

Die Unterwerfung ber Pannonier, ein Werk Octavian's, im Zusammenhange mit den Kriegen gegen Japoden und Dalmaten, bedarf keiner besondern Erörterung; wohl aber gebührt der Bandigung der kriegerischen Rhätier, die im J. 90 v. Chr. Como im cisalvinischen Gallien zerstört hatten, und der Bindeliker durch Drusus und Tiber eine kurze Umschau. Römische Dichtung und Hinoriographie, so die Oden des Horaz, andererseits die Erzählung Strabo's, Bellejus Paterculus und Plinius des Aeltern feiern mit römischem Selbstgefühle und begreislicher Sinseitigkeit die großen Ersolge des combinirten Feldzuges der kaiserlichen Stiessöhne i. J. 15 vor unserer Zeitrechnung.

Un der Etsch hinauf in's heutige Tiroler Land führt Drufus bie römischen Abler und überschreitet nordwärts über Boten (Pons Drusi) den Brenner; von der heutigen Oftschweiz, ober dem Bundtner Gebiete, bringt Tiber an ben Lacus Brigantinus, ben Bobenfee vor, und streitet auf beffen Gemäffern mit ber Flotte ber Binbeliker. Der Löwenantheil in der Kriegsarbeit fällt Drusus zu und das Tropaeum Drusianum, Die Siegestafel, von bem altern Blinius uns aufbewahrt, verfündigte der Nachwelt die Unterwerfung einer langen Rette fast ausschließlich rhätischer Völkerschaften, die den vomphaften Ramen "Bölfer" führen, ftreng genommen jeboch nur als Gaugenoffenschaften anzusehen find. Hur wenige bavon am Boben bet heutigen Tirols und Borarlbergs laffen fich mit Sicherheit topogra: phisch enträthieln, so die Venostes ober Vennonetes im heutigen Binft: ober Bintschgau, die Isarci, Anwohner des Isarcus ober bei Gisac, die Breuni oder Breones um den Brenner, mabrend bie Genauni nur vermuthungsweise mit bem später auftauchenber Campus Gelau, bem Toblacherfelbe, in Berbindung gebracht werben können. Strabo's Brigantini find die Anwohner des Bregenzer: ober Bobenfees mit Brigantia als Vororte. Sie gehören zu ben Binbelikern und mit ihnen scheint Tiber ben Kampf am See ausgefochter zu haben.

Daß jedoch mit Einem Schlage Rhätier und Linbeliter, bat heutige Tirol und seine westsübliche Nachbarschaft, andererseits Alt: Bapern vom Lech ostwärts, innerhalb des Donaulauses, — zur römischen Provinz Rhätia nicht vereinigt werden konnten, ist selbst verständlich, wenn uns auch die einzelnen Phasen dieser Krisen und Gestaltungen unbekannt blieben.

Aber ber Donaustrom, bessen riesige Krümmung von ber Lech mundung bis zu der Save unsere heutigen Länder Desterreichs als Provinzen des augusteischen Rom's umspannte, sollte nicht die Oft

grenze bleiben. — Längst erschien bas triegerische Datervolt bem Römer als gefährlicher Nachbar. Der Angriff bes Röniges Boerebiftes auf die Bojer und Taurister, ber Ginbruch ber Dater über die Gisbecke ber Donau in's Bannonische — noch vor unserer Zeitrechnung, waren Vorboten späterer Berwicklungen, die besonders jum Schlusse bes erften driftlichen Jahrhunderts gebieterisch ihre Löfung forberten. Damals trat das Dakenreich unter Dekebalus in ben Söhepunkt seiner Macht, und bezeichnend find die großen Rüstungen Trajan's, des "besten der Kaiser" wider dasselbe. Rahre 107 n. Chr. laa Dacien zu den Küßen des Amperators. 107-112 murbe es zur römischen Proving Dacia eingerichtet. Die Trajansfäule, eines ber wichtigften historischen Denkmäler ber Bergangenheit, feiert die Dacischen Siege Trajan's, und noch heutigen Tages zeigt man die Spuren der mächtigen Pfeilerbrücke, welche er von dem kleinasiatischen Griechen Appollodoros über den Donauftrom unweit des eisernen Thores zwischen Turnu-Severin und Kladowa in der heutigen Wallachei in's Dacierland spannen liek. Die Provinzialarenze nach Süben gegen das untere und obere Mösien (Wallachei und Bulgarien am füdlichen Donauufer) bilbete ber Lauf des Afters: nach Westen der Bathissus oder die Tisia (Theiß). So umfaßte das trajanische Dacien den Norden der heutigen Ballachei und Bulgarei, unser Siebenburgen und Oftungarn. Der Raum zwischen Theiß und Donau war gewissermaßen Markland, von Befestigungslinien burchzogen. Es schied Dacien und Bannonien, bas heutige Westungarn.

"Bo ber Römer siegte, ba wohnte er auch!" ist ein alter bebeutungsvoller Spruch. Die Lande, welche bem Schwerte ber Siebenhügelstabt erlagen, gestalten sich mit überraschenber Schnelligkeit zu Provinzen, zu lebendigen, eng verbundenen Theilen eines großen Banzen. Bald überzieht fie ein tunftvoll angelegtes Strafennet, an bessen Ruge größere und kleinere Städte erblühen. Legionen, Cohorten und Flügeltruppen, in fernen Landen ausgehoben, befestigte Lager und Raftelle, hüten die Treue der Provinzialen im Innern, mahrend an ber wichtiasten Reichsarenze, an ber Donau, bem "Heile bes Römerreiches", hüben und brüben bes Stromes ftarke Befestigungs: linien aus der Erde wachsen, Standlager, Flotillenstationen am Südufer zu bedeutenden Siedelpläten bürgerlichen Lebens und Berfehre fich entwideln. Italische Colonisten werden in die entlegensten Gebiete verpflanzt und fördern die Romanisirung der Provinzen, ein wohlgeglieberter Beamtenkörper verwaltet Alles, vom Größten bis zum Kleinsten, mit eiserner Strenge und gewinnspürender Umsicht. Flur und Walb, ber Schooß ber Erbe, das Bett ber golbund perlenführenden Ströme wird ausgebeutet, so gut wie die Tragkraft seiner Gewässer. Richt minder nütt der Römer die Arbeits- und Wehrkraft der Provinzialen. Sie bluten für Rom unter fremden Himmelsstrichen, und das wachsende Waß der Abgaben und Leistungen spornt zu erhöhter Betriebsamkeit an. Bald gewöhnt sich der Provinziale an römische Sprache und Sitte und nimmt später das römische Bürgerrecht, die Civität, als Geschenkzweiselhaften Werthes entgegen, da es mehr Lasten und Pflichten als Rechte bescheert.

Die Anlage dieses Werkes gestattet nicht, in die Geschichte des Römerthums auf österreichischem Boden einzudringen, nur nach allgemeinen Gesichtspunkten an seiner Oberstäche berührt, möge es seine gedrängte Betrachtung sinden. Denn in die Wegspuren des römischen Lebens sucht das mittelalterliche seinen Pfad zu lenken, aus den Resten der antiken Cultur bildet es mühsam die Grundslage der eigenen und ohne die Kenntniß der römischen Welt im Bereiche der Donau und der Alpen bliebe die nachrömische das Buch mit sieden Siegeln.

Bunächst sei ber Provinzialverfassung ber Stäbte und ber Grenzverhältniffe gedacht. - Seit Augustus gehörte bas cisalvinische Gallien an beiden Uferseiten bes Lo. Lenetia und Aftria in die nördlichste, jungstgeschaffene eilfte Region Staliens. westliche Karnien zwischen Taliventus (Tagliamento) und Natiso rechnete man als besondere Landichaft zur venetischen Broving, bie westwärts an die Uthesis (Etsch), östlich an den Formio reichte. Die Beneter, zwischen bem Mincio und ber Rufte, erscheinen unter römischer Botmäßigkeit, eine Bölkerschaft, von beren Wiberstanbe wenig befannt ift und ber bereits 89 v. Chr. bas römische Burgerrecht verliehen murbe. So mußte auch balb Iftrien (feit 180 v. Chr. beil.) an die Reihe kommen — in seiner Ausbehnung vom Formione (Fl. Rijano) bis zur Arja, b. i. von ber Oftgrenze (ber Broving Benetia) bis zum Gemärke Liburniens, — und auch ba schweigen die Jahrbücher Rom's von blutigen Kämpfen, wie folche an der Oftfufte ber Abria uns begegneten, ben einen um 128 v. Chr. ausgenommen, wo Istrier und Japoben Rom befriegten. Seit biefem Jahre festigte sich wohl erft die römische Provinzial-Verwaltung.

Zwei Städtegründungen Rom's fesseln unsere Aufmerksamkeit, da sie die Aufgabe hatten, Stützpunkte seiner Herrschaft in biesen Gegenden und gewinnbringende Emporien des See- und Landhandels zu werden.

Es ist dies vor Allem die Colonie Aquileja, 181 v. Chr. als Militärcolonie begründet und 167 mit einem Nachschube von 1500 italienischen Familien besiedelt, die zukunftsreichste Stadt an der Schwelle des Alpenlandes, der sübliche Knotenpunkt seines Straßennetzes, ein festes Vollwerk des Tieslandes im Norden des Appenins und überhaupt einer der Schlüssel zu Italien. Wit Aquileja konnte sich weder Julium Carnicum (Zuglio), allerdings ein wichtiger Grenzpunkt, die Uebergangsschwelle nach Norikum, an uraltem Handelswege gelegen, noch Forum Julium (Cividale), Beide Gründungen Cäsar's, messen, obschon dem letzteren mit dem Verfalle Aquileja's und Julium's Carnicum eine wachsende Bedeutung zukommt.

Die zweite Stadtgründung Rom's von maßgebender Bedeutung ward Tergeste (Triest) "im Lande der Karner"; ebenso wenig zu dem eigentlichen Istrien, als Aquileja zu dem eigentlichen Benetien gerechnet, von welchem es durch einen Fluß (Natiso) getrennt war. Von Hause aus eine barbarische Ortschaft, erhielt Tergeste von den Römern zunächst ein Kastell, ward von Augustus zur Zeit des dalmatischen Krieges stärker besestigt und colonisirt und gewann die Stellung eines Vorpostens Italiens am Formione oder Risano, neben einer wachsenden maritimen Wichtigkeit. Die Annahme eines karnischen Tergeste neben der eigentlichen Kömercolonie gleichen Namens ist nicht zu erweisen.

Naturgemäß müßte sich ber römische Eroberungstrieh seit Uquileja's und Tergeste's Gründung und Befestigung bem Oftalpengebiete der karnischen und norischen Keltenskämme zuwenden. Hier begann Istrien, zu welchem spätestens seit Bespasian das farnische Tergeste gerechnet wurde, und grenzte, wie bereits erwähnt, östlich an Liburnien-Dalmatien jenseits bes Arsiaflusses. Antoninus Lius verlieh auch den. Tergestes Weichbild angrenzenden Karnern und Catalern das latinische Bürgerrecht, die Vorstufe des römischen. In Hinsicht des Verwaltungswesens finden wir nicht selten ben Brocurator ber größern Proving Dalmatia auch als Vorgesetten Istriens. Neben Tergeste, ber besonders seit Claudius und Bespasian erblühenden Colonie der Tribus Papinia tritt der eigentliche Borort Istriens: Colonia Pietas Julia ober Bola, Octavian Augustus' Schopfung, und die Colonia Julia Parentium (Parenzo) in ben Borbergrund; — weniger ist dies bei ben in ihrer antiken Bebeutung überhaupt fraglichen Orten, 3. B. Neapolis (Città nuova). Piquentum (Pinguente) in einer burch absonderliche antike Namen bemerkenswerthen Gegend, Umagum, Piranum ober bei Aegida

(Capris?), dem heutigen Capo d'Iftria, der Fall. Im Often der Halbinfel, wohin eine wichtige Straße von Aquileja aus, mit der Duelle des dazumal wasserreichen Timavus beginnend, über Tergeste, Parenzo, Pola zog, lagen die wichtigen Orte des istrischen Quarenero-Users, des sinus flanaticus: Flanona und Albona.

Dalmatien im weitesten Sinne als Provinz umfaßte die Landschaft Liburnien zwischen der Arsa und dem Titius (Kerka), Jappdien zwischen dem Meere und der Stadt Arrupium (S. Bital bei Ottochacz) und das eigentliche Dalmatien von der Kerka sübwärts dis in das heutige Albanien, an den See von Stodra (Stutari) und das makedonische Lissus, über die Beststanke des heutigen Bosniens und die Herzegowina ausgebehnt, wo es mit dem obern Mössen und Dardanien zusammenstieß. Im Jahre 14 nach Chr. wurde Pannonien aus dem administrativen Verbande mit Dalmatien ausgeschieden und dieses blieb von Augustus an eine Proprätur, mit einem Procurator Augusti ober Praeses provinciae an der Spige. Diocletian theilte Dalmatien in zwei Gebiete, in das nördliche mit Salona als Haupsstadt und in das sübliche, Dalmatia Praevalitana ober Scodrensis, mit Stodra als Vororte.

Bur Zeit ber Reichstheilung von 395 kam bas salonitanische Dalmatien an Westrom, bas prävalitanische an Ostrom; 437 über- ließ der weströmische Imperator Balentinian III. seinem Schwieger- vater Theodosius II., bem byzantinischen Herricher, ganz Dalmatien.

Das Geschichtsleben Dalmatiens mußte fich bamals wie heutzutage an die Kustenstädte knupfen; war doch auch die älteste und bebeutenbste Straße ein Kuftenweg, als beffen Anotenpunkt Salona anzusehen ift. Noch andere Stragen, fünf an Bahl, freuzten sich im Lande, jo 3. B. die via Gabiniania zwischen Salona und Andretium (Dluch). Besonders thätig erwies sich bafür B. Dolabella auf Tiber's Befehl (16 n. Chr.). Dit bem jest bosnischen Sinterlande verhanden Straßen und Saumwege die Rufte. Dort faßen ja die nach Salona und Narona zuständigen Zehntschaften, 3. B. die Ditiones und Dasitiates zwischen ber Basante (Bosna) und bem Drinus, die Ladier um bas heutige Banjaluta, und ein lebhafter Waarenzug suchte meerwärts ben Weg. Auch fanden sich bort Erzgruben der Römer, wie 3. B. in der Rähe des jetigen Krupa. Rahlreiche Dertlichkeiten verzeichnen die Denkmale der Römerzeit, außer ben ichon gelegentlich genannten, fo 3. B. Epidaurum (Ragufa vecchia), Ribita (San Danilo in ber Nähe von Sebenico), Jaber (Zabar, Zara), Aenona (Nona), Butua (Bubua), Acruvium (Cattaro), Risinum (Risano); ber eigentliche Berb bes balmatinischen Lebens in der Kömerzeit war jedoch die regio Salonitana. Herein zählte der Vorort Salona mit den meisten Zehntschaften der Provinzialen, 554 an der Zahl, worunter 372 allein den eigentlichen Dalmatiern angehörten, — eine bedeutende Stadt mit seewärts streichenden Beseftigungen, Tragurium (Trau), Epetium (Stodraz), Andetrium (Much), Delminium (Gardun dei Trigl), Aequum (Citlut b. Sign). Seit den Tagen Diocletian's gewann Salona nicht wenig an Glanz, und hier schloß der weltmüde Imperator in prunkvollem Stilleben seine Tage.

Nordwärts gegen Istrien erscheinen als bebeutenbere Orte: Arrupium (Vital bei Ottochaz), an der Grenze des alten Japydiens, Senia (Zengg) und Tarsatica (Tersate bei Fiume).

Hiemit hätten wir unsere Wanderung durch das römische Küstengebiet der Adria abgeschlossen. Von den binnenländischen Provinzen möge zunächst Rhätien zur Sprache kommen.

Die Bildung dieser Proving in der augusteischen Zeit verräth ziemlich unzweifelhaft, daß ber Süben Tirols, mit Tribentum (Trient) als Mittelpuntte, die vallis Lagarina (Bal di Ledro, Lägerthal), die Vallis Anaunia (Bal di Non, Ronsberg) und das Gebiet von Ausugum (Bal Sugan) — nicht zu Rhätien, sondern zu Italien, beziehungsweise zum cisalpinischen Gallien gerechnet wurde. Gleiches gilt von Judifarien, bas bem Stadtgebiete von Brixia (Brescia) zugehörte. Die Klause bei Sublavio (Säben) und Partichins waren somit Grenzpunkte. Oftwärts schloß die Landes= marke Rhätiens gegen Norikum bie aufblühende Stadt Aguntum ab, bessen Lage noch immer auf das heutige Innichen im Tiroler Busterthale hinweist, wenngleich beachtenswerthe Grunde für die Ibentität bes norisch-römischen Aguntum mit bem heutigen Lienz und Innichens mit bem romischen Littamum zu iprechen icheinen. Westlich muffen wir das heutige Grenzgebirge Tirols überschreiten, wo, mit Rudficht auf Italien, Teriolis (Burg Tirol) als Grens= station zu gelten hat. — und das ganze obere Rheinthal, mit bem Sauptorte bes hohen Rhatiens Curia (Chur) im heutigen Bundtner= lande, und die nordöstliche Schweiz bis Afon (ad fines) an ber Thur bei Vitodurum (Winterthur) und Arbon (Arbor felix) einbeziehen. Norböftlich, gegen Norifum, bilbete ber Inn von Rofen= heim (Pons Oeni) bis zu seiner Mündung bei Batava castra (Bassau) die Grenze. Denn auch das ganze Gebiet der Bindeliker zwischen Inn, Lech und Donau gehörte ursprünglich zu ber einen ungetheilten Proving Rhätien. hier war Augusta Vindelicorum (Augsburg) ber Borort. Man erkennt baraus am besten, baß Rhätiens Schwerpunkt nicht im heutigen Tirol lag, sonbern einersseits nach Graubündten, andererseits an die Lechmündung neigte, absgesehen davon, daß der ganze Süden unmittelbar Italien ansachörte.

Allein schon ber Gegensat ber Bobengestaltung zwischen bem Berglande und seiner nördlichen Vorlage, und mehr noch die strategische Wichtigkeit Bindeliciens am Donaustrome mußte in den spätern Zeiten, als der limes danubicus immer mehr vom Andrange der Germanen bedroht ward, die Scheidung in zwei Provinzen: Rhaetia prima mit Chur und Rhaetia secunda oder Vindelicia mit Augsdurg (als Stadt der Licater oder Lechanwohner Damasia? — in der Kömerzeit Col. Augusta Vindelicorum) als Vororten nothwendig erscheinen lassen, und da bildete wohl sicherlich der Inn und seine nördliche Kalkalpenschranke die Grenze beider Rhätien seit dem 3. Jahrhunderte, sicherlich seit Diocletian's epochemachenden Reformen.

Rhätien, in bessen (Grenzen Nord- und Mitteltirol fällt, war ein ungemein wichtiges Durchzugsgebiet für das Heerwesen und den Handel der Römer. Als kaiserliche Provinz entwickelt es sich ins- besondere seit Marc Aurel, der zuerst eine Standlegion und einen Legaten der Provinz verlieh; dann erscheinen procuratores, propraetores, praesides, endlich als Landesverweser und vor Allem für die Grenzvertheidigung an der Donau ein dux oder Militärcommandant; die endlich im 5. Jahrhunderte der "wohlansehnliche" (spectabilis) dux Rhaetiae, thatsächlich wohl auf Hochrhätien beschränkt, der ganzen, immer mehr abwärts neigenden Verwaltung vorstand.

Für das Straßenwesen Rhätiens sorgte schon Claubius (46—47 n. Chr.), namentlich den Binstgau auswärts. Die wichtige Brennerstraße ward durch Septinius Severus und seine Söhne wieder hergestellt (193—211 n. Chr.). — Von Verona lief ein Straßenzug über Trient, Endidä (Egne), Sublavione (Kl. Säben) in's Sisadthal, überstieg bei Vipitenum (Sterzing) vorbei den Vrenner und mündete unterhalb Matreium (D. Matrei) in's Innthal bei Veldidena (Wilten) unweit Innsbruck. Von da ging es südöstlich nach Juvavum (Salzburg), nordwestlich über Nosenheim nach Passau an die große Donaustraße, deren westlichen Endpunkt für beide Rhätien Augsburg abgab.

Sine zweite Hauptstraße verband Mebiolanum (Mailand) und Comum (Como) mit Brigantia (Bregenz), eine weitere letteren Ort mit Belbibena, aber ohne ben Arlberg zu übersetzen; indem sie nach Immenstadt, Sonthofen, Nesselwang, Füssen ausbog und bei

Reuti, Leermoos den Boden Tirols betrat, um dann den Inn entslang oftwärts zu streichen.

Die karnischenorische Straße von Aquileja aus berührte bei Aguntum Rhätien, das schon deshalb eine besondere Wichtigkeit hatte, weil sich hier und zwar bei Partschins die Hauptzollstation für Italien und Allyricum, im weitesten Sinne, befand.

Auf bem Boden bes heutigen Tirols war Trient, die Stadt am "Bölferthor" der Etsch, der bedeutenbste Ort. Bon den Rhätiern oder Galliern gegründet, ursprünglich municipium, dann colonia mit der Tribus der Papirier, erscheint sie schon unter Augustus als Standlager einer Legion und entwickelt in ihrem Schooße ein bürzgerliches Gemeinwesen bedeutsamster Art. Aehnlich wie wir dies bei den dalmatinischen Bororten sahen, oder wie uns dies auch bei Tergeste unterkam, waren die benachbarten Thalz oder Gauleute, wie z. B. die Nonsberger der römischen Tridentum unter bestimmten Rechtsverhältnissen zugetheilt oder attribuirt und erhielten unter K. Claudius das römische Bürgerrecht endgültig zuerkannt. Solche Verhältnisse mußten mit gewisser Zähigkeit in das Mittelalter hinüberzwirken. Noch am Schlusse des 4. Jahrhunderts unserer Zeitrechznung bestanden nach Märtyreracten die Gauversammlungen der Anauner (Konsberger) und Sevaker zu Metho und Sävatum.

Einen ähnlichen Entwicklungsgang wie Rhätien hatte Norikum als Provinz genommen, nur daß die frühere Bundesgenoffenstellung zu Rom längst vorbereitet hatte, was in Rhätien mit raschen Schlägen begründet wurde.

Aber auch Norikum erscheint bis in die Tage Marc Aurel's als kaiferliche Provinz, unter Procuratoren, jedenfalls schon von R. Claudius (41-54 n. Chr.) bestellt, ohne Standlegion. Erst feit dieser Zeit erlangte es eine solche und einen legatus provinciae. Desgleichen fällt die Scheidung Norikums in zwei Provinzen, in N. ripense ober "Ufer-Norikum" zwischen bem Inn, ben Tauern, bem Donaustrome und ber steiermärkisch-österreichischen Grenzgebirge, oftwärts bis an ben Ausläufer bes mons Cetius im Kahlenberge vor Wien, andererseits N. mediterraneum ober das "binnenländische" Noritum innerhalb Rhätiens, Bannoniens und Iftriens mit wechselnder Oftgrenze, - in Diocletian's Tagen. Um 311 taucht die früheste Spur der vollzogenen Theilung auf. Aehnlich wie Lindelicien ober bas zweite Rhätien bas erfte ober hohe an Bebeutung überragt, ist dies auch bei N. ripense bem binnenländischen gegenüber der Fall. Hier wie dort war die Lage zur Donau entscheibenb.

Am schwierigsten, wie angebeutet, erscheint die Keststellung der Ditarenze Norifums. Für Ufer-Norifum gilt feit bem zweiten Jahrhunderte eine Linie am Südufer der Donau, welche das beutige Wien, Beimburg-Betronell, Fischamend, andererseits Meibling, Gumpoldsfirchen, Baben bei Wien und Wiener-Neustadt, Neunfirchen, Scheiblingsfirchen als zum obern Lannonien gehörend ausschliekt. - Dies bleibt im Gangen ständig, wogegen bie vannonische Grenze bes binnenländischen Noritums in der auffälligsten Weise ichwankt. Selbst ein Verfolgen des Böhenzuges, der unter dem antiken Namen mons Cetius vom Kahlenberge bei Wien sübwärts bis an die Save in wechselnder Gliederung streicht und als Oftgrenze angenommen wird, sichert nicht vor Zweifeln, ob und wann ber Höhenzug vom Semmering über ben Wechsel, Hartberg und ben Schöfel bei Grag, bann weiter füblich in ber Richtung gegen bie Save laufend, ober ber weiter westwärts gegen ben Sochlantich. die Stubalpe, das steierisch-färntnische Scheide-Gebirge und jenseits ber Drau, ber Bacher, als Grenzlinie betrachtet werben folle, ba beiberlei Züge als "cetisches Gebirge" gelten können.

Bor Allem aber weisen die Belegstellen aus römischen Historikern verschiedener Epochen darauf hin, daß vor den Tagen der flavischen Kaiser, aber noch bei Lebzeiten des ältern Plinius († 79), die Grenze des noch ungetheilten Norikum ostwärts weiter reichte. Bellejus Paterculus bezeichnet noch Carnuntum (Petronell bei Heimsburg) als norische Stadt.

Blinius nennt Sabaria (Steinamanger), Scarabantia (Debenburg) und das Gebiet um den Plattensee (l. Peiso) im heutigen Westungarn als vannonische Grenzvunkte Norikums. Flavium Solvense am Leibniger Felde der Steiermark ailt ihm als norische Tacitus († c. 119) bagegen bezeichnet Bettau bereits als einen Borort Oberpannoniens, und Btolemäos, der Geograph des 2. Jahrhunderts, rechnet auch Flavium Solvense dazu. scheint bies Lettere irrthumlich. Jebenfalls wurde Bettau und fein ganzer Bezirk, Altlaibach (Nauportus) und Laibach (Aemona), also ganz Oftkrain, nicht zu Norikum, sondern zu Pannonien gezählt. Wir haben es da mit Magregeln zu thun, welche in Bedürfniffen der Berwaltung und des Kriegswesens wurzelten und bei dem Mangel einer zusammenhängenden Gebirgs- und Fluggrenze — ober eines unverrucharen Länderverschlusses — zwischen Norikum und Bannonien leicht Plat greifen fonnten. Gin Festhalten an bem Cetiusgebirge als Scheibegrenze wurde jedenfalls nicht zum Riele führen.

Auch die Sübgrenze Norikums beziehungsweise Pannoniens unterlag späteren Uenderungen. Im dritten Jahrhunderte begegnet uns Aemona als Stadt Italiens, im vierten Utrante (Trojanaberg), einst oberpannonisch, als Grenzpunkt Italiens und Norikums. Es bezeugt dies die Verschiedung der Nordgrenze Italiens, beziehungs-weise der istrisch-karnischen Provinz. Andererseits bezeichnet Umminaus Marcellinus, der Geschichtschreiber des 4. Jahrhunderts, Bettau als "norische" Stadt.

Norifum zeigt meit mehr berühmte Städte als beibe Rhatien. seine Romanisirung gedieh rascher; zahlreiche Noriker gewahren wir schon frühzeitig in militärischen Aemtern und Würden; überdies hatte fein Straßenwesen eine noch bohere Bedeutung als bas rhätische, indem es nicht blok den Donaulimes mit der Adria, son= bern auch das Alvenland mit der vannonischen Sbene verknüpfte. Der fübliche Hauptknotenpunkt biefer Strafenzuge ist Aquileja, ber östliche das pannonische Sirmium, der nordwestliche Juvavo (Salzbura), der nordöstliche Carnuntum. Drei füdliche Reichsstraßen liefen von Aguileja durch Krain und Kärnten in der alten keltisch= römischen Stadt Birunum, am Bollfelbe bei Klagenfurt zusammen. Uralt ift ber Verbindungsweg, ber aus bem italischen Karnien über den Kreuzberg und die Pleckenalpe nach Südfarnten führte. An der Collina findet sich die Inschrift, "Caj. Julius Casar habe diesen Weg fahrbar gemacht." Die Straße, welche über Aemona, Celeja (Cilli) und Juenna (Jaunstein in Kärnten) nach Virunum führte, zweigte oftwärts ab und vereinigte sich bei Bortschach am Bortherfee mit ber zweiten Aquilejerftraße, die über Larix (bei Saifnit in Krain) und Santicum (Villach) jog. Bon ba lief eine Straße nach Tiburnia ober Teurnia (bei St. Beter im Holz im Kärntner Lurn= ober Aufterthale), einem Orte ersten Ranges, und manbte sich weitwarts nach Mauthen, Lienz (nach ber jüngsten Auffassung nicht Leontium jondern Aguntum) und Innichen (Aguntum nach älterer und nicht unbegründeter Annahme) in's rhatische Grenzgelande. Gine römische Alpenstraße, ber "Beibenmeg", verband ben Gud- und Nordfuß der hohen und zwar der Korntauern über D. Bellach burch's untere Möllthal bis in's Anlaufthal im jenseitigen Salzburgerlande.

Zwei Hauptstraßen führten von Virunum (Maria Saal) über Matucajum (Treibach ober Unzborf), Noreja (schwerlich mit ber alten Taurisker- ober Norikerstadt identisch), an der jehigen Grenze Kärntens und Steiermarks, bei Neumarkt, jenseits des Gebirgssattels, wahrscheinlich zwischen Einöddorf und Scheikling, auf den obern

Murboben, bann über bie Mur bei S. Georg, gegen Viscellae (Zeiring), beffen Silbergruben die Römerzeit schon bestellte, über den Rotenmanner Tauern (Tartusanum?) gegen Liezen im Ennsthal, wo die alten Orte Stiriate und Vocarium (Hieslau?) zu suchen sind, über den Pyhrn, Gabromagus (Windischgarsten) bei Ernolatia, zur Klausen (Tutatio, vielleicht zu Ehren des keltischen Handelszgottes Teutates) oder bei Kirchdorf-Ramsau und an Pettenbach und Betonianä (Voitsdorf) vorbei nach Ovilabis oder Ovilaba (Wels).

Eine zweite Straße mit gleichem Ausgangs: und Mündungspunkte berührte Hüttenberg mit uraltem Eisenbetriebe, zog gleichfalls auf dem obern Murboden über Obdach gegen Monate, Sabatinca und Viscellä (Fürth-Mödernbruck) und durch das Paltenthal den bekannten Weg weiter. Die Straße von Virunum nach Juvavo berührte Friesach (Candalecae), Grades (Graviacum?), Murau (Immurium richtiger Tarnasicum), dann die Murenge gegen Tamsweg (Tamasica) im salzburgischen Lungau, überschritt den Radstadter Tauern (In alpe), um dei Hüttau und Kuchel (Cucullis, Cuculle) in Juvavo auszumünden.

Aemona (Laibach) war so wie das kärntnische Virunum ein wichtiger Kreuzpunkt für das norisch-pannonisch-italische Straßennetz. Außer der bereits erwähnten, am nördlichen Drauuser ausmündenben Straße führte in das südöstliche Norikum eine zweite über Franz, S. Peter und Sachsenseld nach Celeja (Cilli), die Colonie des K. Claudius († 53), woselbst seit Galba's Tagen militärische Prunkbauten begonnen wurden. Hier fand um 388 n. Chr. der entscheidende Kampf zwischen Theodosius und seinem Widersacher Maximus um die Reichsgewalt statt. Von Cilli führte eine dritte Straße in das oberpannonische Pettau über das heutige Gonobiz und Windisch-Feistriz. Daß es neben solchen Haupt- oder Reichsstraßen, Heerwegen, an Rebenstraßen (Vicinalwegen) und Saumpfaden im norischen Gebirgslande keinen Mangel hatte, bedarf keines besondern Nachweises.

Auf dem Boden Karntens und der Steiermark maren sie reich= lich vertreten.

Thalläuse, wie der der Gurf und Lavant, andererseits der oberen Sann und des Mursustems, der Sulm, Kainach, wo wir überall Römerspuren: Broncen, Steinen u. dgl. begegnen, geben hierfür Zeugniß. Die ununterbrochene Kette solcher Fundstätten von Mureck, gegen Leibniß (ein wichtiger Centralpunkt römischer Denkmale), Graz und die Mur auswärts die Bruck, wo sich dieselben mit denen des obern Murbodens verknüpsen, die zahlreichen Merkzeichen römischer

Cultur im Quellengebiete ber Naab lassen barauf zwanglos schließen. Mancher bebeutende Ort ber Römerzeiten verschwand spurlos, zerstört, von der Wildniß überwuchert oder durch Wendungen der Flüsse, Aenderungen ihres Bettes, in seinen Trümmern unter Wasser geset, wie dies besonders bei der launenhaften Mur in der Nachsbarschaft von Leibnig unzweiselhaft der Fall war, wenngleich der Schluß auf den Bestand eines römischen Mureola allda keinen entzschiedenen Nachweis für sich hat.

Die wichtigste aller Straßen war jedoch der Uferweg der Donau, in welchen zahlreiche Verkehrslinien vom Gebirge her durch den Gewässerlauf der Traun, Enns (Anisus), Jps (Isis), Erlaf (Arelape), Vielach und Traisen, der Wien und Schwechat vorgezeichnet, mündeten, und an welchen ein Hauptweg gegen Ovilabis und Juvavo landeinwärts sich schloß, abgesehen von den sich kreuzenden Vicinalewegen am Südufer der Donau.

Da begegnen wir als keltisch=römischen Orten Ufernorikums ben Donaulauf entlang: Boiodurum (bie heutige Innstadt Baffaus; Batava castra gegenüber), Stanacum bei Engelhardzell, Joviacum bei Schlögen unweit Beibach, Lentia (Ling), Lauriacum (Lorch bei Enns), seit dem 2. und 3. Jahrhunderte die Metropole Ufernori= fums, Fafiana oder Faviana in der Umgebung von Jps, Arlape (Gr. Böchlarn), Namara (bei Melt), Trigisamum und Cetium (Treismauer ober St. Bölten und Mautern?), Comagene (bei Tuln), eine wichtige Station ber römischen Donauflotille, und Astura oder Asturis, vielleicht an Stelle des heutigen Kl.=Neu= burg, an ber norischepannonischen Grenze, hinter welcher Vindobona Aber zahlreich sind die Orte in der ganzen Nachbar= (Wien) lag. ichaft der Genannten, als romische Fundskätten; und vor Allem muß erwähnt werben, wie wohnlich es sich im Salzkammergute ber Römer eingerichtet hatte, was die Funde von Hallstads in erster Linie, von Gaifern, Jichl, Gmunden, Strobl am Mondjee, Luglberg, Seewalchen, Weneregg, Steinbach am Atterfee beweisen. Auch Altmünster, Schwanenstadt, Lambach sind Centralpunkte von solchen Spuren, und es unterliegt feinem Zweifel, daß in dem vom Rinnfal ber Donau entferntern Gebiete, abgesehen von Ovilabis, auch Vetonianae (Kremsmünster), Tarnanto (Neumarkt), Völkamarkt (Laciacum?) Gabromagus (Wind-Garften?) nicht unbedeutende Dertlichkeiten in den Tagen der Römerherrschaft darstellten.

Einen hochwichtigen Punkt der Römerzeit bildete Juvavo (Juvavia, auch Jopia?), wie aus seiner Lage naturgemäß hervorgehen mußte. Nach Noricum, Lindelicien und Rhätien liefen da Straßen

und Gebirgswege ein und aus: is der Heerweg gegen Burgdanien, Mühlbori, Ampfing u. i. w. im Althaverischen, die Salstraße, mit Reichenhall, an Stelle römischer Salinen, als Haupwunfte, der Wasserweg an der Salsach von Hallein, über Salsburg, Laufen nach Burgdausen und an den Jun. Auch mit Verchtesgaden am Königssies bestand ichon damals eine Verbindung. Dies in's Gebirge, nach Werfen, Golling u. i. w. verzweigten sich Romerwege, und vor Allem besorgte die Radiädter Tauernstraße die Verbindung mit dem kinnenländischen Rorifum die in dessen Süden.

Schon der bis an die Schneegrenze der Hochtauern gewagte Abbau der edeln Metalle, wie z. B. in der Rauris, machte folde Berkehrsadern, Hochfragen, Saumvfade nothwendig.

Lier von Talmatien-Liburnien aus die Save überschritt, vom binnenlandischen Rorifum aus nach Aemona und Potovio fam, um weiter oftwärts zu wandern, oder das norische Userland bei Afturis verließ, um sich gegen Bindobona zu wenden und stromabwärts weiter zu reisen, gelangte auf den Boden Pannoniens, wie es sich im Lause des ersten Jahrhunderts und zwar gegen den Schluß desselben in seiner Westgrenze, auf Kosten Norifums, gestaltete. Die Cstgrenze, der Tonaustrom, dis zur Savemündung dei Singidunum (Belgrad) blieb in allen Zeiten die gleiche. So fällt der geographische Begriff von Pannonien mit dem heutigen Ungarn diesseits der Tonau, dem südöstlichen Theile der Steiermark und mit Ostfrain, Cesterreichisch-Croatien und Slavonien, zusammen.

Muthmaßlich zu gleicher Zeit, als Trajan die Eroberung und Provincialisirung Daciens durchführte, schied er Pannonien in zwei Gebiete, in das obere und niedere Pannonien (Pannonia: superior, inferior), wovon das erstere ursprünglich den ganzen höher geslegenen Westtheil zwischen Donau, Drau und Save, das lettere den östlichen, der Donau zugekehrten Landtheil umfaßte, somit analog mit Usernorikum, UsersPannonien genannt werden konnte. In den Tagen Diocletian's, am Schlusse des dritten Jahrhunderts griff eine Viertheilung Plat. Der nördliche Theil des obern Pannoniens blieb das "obere" Pannonien, während der südliche, zwischen Drau und Save, als eigenes Verwaltungsgebiet unter dem Namen Savia bestellt wurde.

In gleicher Weise schied man ben nördlichen Bezirk bes "niebern Pannoniens" bis zum Draulause als Valeria aus und nannte ihn so gu Ehren ber Gattin bes Casars Galerius, in Anerkennung ihrer Bestrebungen um bie Urbarmachung bes oftwarts vom Plattensee persumpsten Landes burch Entwässerung besselben.

Unter Constantin bürfte die Bezeichnung "erstes Pannonien" für das obere, "zweites Pannonien" für das niedere die gäng und gäbe Bezeichnung geworden sein.

In solcher Weise entsprach das neu begrenzte obere Pannonien dem westlichen Ungarn zwischen Donau, Raab, Plattensee und Drau, Savia dem croatischen Geblete beiläusig bis zu der Nündung des Berbas und ihrer nordwärts gedachten Verlängerung, das zweite oder niedere Pannonien dem heutigen Slavonien und Syrmien, und Baleria, als "Mittelprovinz" zwischen dem ersten und zweiten Pannonien, dem rechten Userlande der Donau bis zur Draumündung.

Ein gedrängter Ueberblick bes pannonischen Straßen: und Städtewesens läßt diese topographischen Berhältniffe noch besser erkennen.

Bor Allem fei der Hauptader des Berkehrslebens, der Donaustraße gebacht in ihrem Zuge von Ufernorifum den Strom entlang. Da treffen wir zunächst auf Vindobona (Vianomina, Vindomina, Juliobona?), seit Mark Aurel, der hier seine Tage im Keldlager ichloß, oft genannt; nach Carnuntums Kalle auch ber Sit bes Commandanten ber Donauflotille, die antife Borläuferin Wiens. Den fleineren Stationen Aequinoctium und Ala nova (bei Fischamend) foließt fich die altnorische Stadt Carnuntum an, beren fummerlichen Refte bei Vetronell Erwähnung verdienen. Sobann Carnuntum, bei bem heutigen Beimburg bereits zur Sprache gebracht, Ad flexum, in ber Gegend von Altenburg und Wiefelburg, Scarabantia (Debenburg), und für das oberpannonische Verwaltungswesen von besonderer Bedeutung: Sabaria (Steingmanger), die Colonie des R. Claudius, ber Borort ber Militärverpflegung und bes Steuermefens. Sier mundete ein wichtiger Strafenzug, von Vettau aus durch Westunaarn gebahnt. Aber auch von Lindobona, das wir mit Mutenum (Brud a. b. L.?) über ben Wiener Berg und mit Scarabantia über Baben und Reudörfel durch Berkehrswege verbunden fehen, strid ein folder herüber und sein Rug liefert den beachtenswerthen Radweis, daß der nachmalige Lorort einer mittelalterlichen Markenbildung, Bitten, "Butina", ichon in ber Römerzeit als Stragenstation bestand. — Der eigentliche Vorort Opervannoniens wurde Poetovio (Bettau) in seiner fruchtbaren Drauebene. Schon unter R. Otho finden wir Bettau als Sammelplat der 13. Doppellegion. Bier finden sich die martom. quadischen Soldfürsten Sibo und Italicus mit ihren Truppen zur Zeit ber Thronbesteigung Bespasian's (69) ein. Die wichtiaften Geschicke bes Raiferreiches spielten fich in diefer Gegend ab. Die Mutter des letten weströmischen Schattenkaisers stammte

aus Poetovio. Hieher zweigte die Heerstraße ab, welche von dem gleichfalls oberpannonischen Aemona (Laidach) nach dem norischen Celeja (Cilli) führte. Während der eine, westliche Arm dieser Straße tieser nach Norikum über Colatio (Windischgraz) gegen Juenna und weiterhin nach Virunum führte, zog sich der östliche über Ragundo (W. Feistriz) nach Pettau. Von hier liesen, abgesehen von der Hauptstraße, welche über Radkersburg und Hamersdorf, wichtige Fundstätten antifer Zeit, dei Steinamanger mündete, noch Römerwege in die Murinsel und über Halicanum (N. Limbach) in das östliche Ober-Pannonien, in welchem die Orte Salle (Zala-Levő), Mestrianae (Zalabér); Mursella (Lovas-Patona) und Bassianae (dei Zzombatheln oder Körmend) im Raabgelände; Caesarianae (bei Ragn-Lisonn) und Mogentianae bei Kestheln am lacus Peiso (Plattensee) Erwähnung verdienen.

Zum ripensischen ober ursprünglichen Rieberpannonien, später zu Laleria zählten Atala bei Raposvar in der Gegend von Stuhlweissenburg, dem alten Krönungsorte der Arpaden und ihrer Rachfolger, Herculia (Sar-Pentele), die "alte Salzstätte", Vetus Salina, bei Noonn und Sopianae, das wir an Stelle Fünffirchens juchen dürfen.

Kür das fübliche Oberpannonien, ober wie es später hieß, Savia ift namentlich der Straßenzug von Aemong nach Siscia Dier weilte Jahre lang (Siffet), Betronell bei Beimburg, wichtig. der Philosophenkaiser Marc Aurel, mit den schweren Markomannenfriegen beschäftigt. 3m 4. Zahrhunderte fiel ber Ort ber Berftorung anheim. Das lette Dal fpielt Carnuntum um 307 eine Rolle, als Ort, woselbst Licinius von Galerius als Mitkaiser ausgerufen murbe. Der nächst bedeutende Ort ist Arrabona (Raab) an einer wichtigen Flugmundung. Hinter Bregetio (D Sjönn), in ber Gegend von Comorn betrat man ben Thallauf weiter bereits ben Boben bes "untern" oder "zweiten" Pannoniens in seiner ursprünglichen Gefammtausbehnung, ober, feit ber biocletianischen Umformung ber Broving, das Gebiet Baleria's. Dertlichkeiten, wie Crumerum (Neudorf), Cirpi in der Gegend von Luffegrad, Salva (bei Gran), Ulcisia castra (S3. Endre), geben uns das Geleite nach einem Hauptwaffenplate: Acincum, bort wo sich auf romischen Trummern Mt. Cfen, Budavar, das Berg des mittelalterlichen Ungarns erhob; ihm gegenüber Trans Aquincum, wo jest Befth fteht. Dann folgt von den uns erhaltenen Ortsnamen Matrica (bei Batta), Intercisa (Dung Bentele), Annamatia (Alfo S3. Joan) und Lussobium (Römlöd), alta ripa. das "hochufrige" (Tolna), Lugio (Szegcfo),

Altinum, wo sich bann Mohacs, von hoher Bedeutung im ungarischen Staatsleben, findet, und jenseits bes .. mons aureus", bes Goldberges, ben weiteren Donaufrummungen entlang, ber Saupt= ort Mursa (Effea), den wir aukerhalb der Grenze Baleria's denken muffen. Dit Murfa betreten wir das niedere oder zweite Bannonien im engern Sinne, woselbst an der Donau abwärts Teutoburgium (Dálna), Cucci (Ilof), Cusum (Beterwardein), Acumincum (Slankemen) lagen, und ben Weg nach Taurunum (Semlin) und Singibunum (Belgrab) bezeichneten. Der Vorort bes untern Vannoniens lag jedoch an der Save in der Gegend des heutigen Mitrowic, das stattliche Sirmium, der Mittelpunkt des Strakennekes der füblichen Alpenländer, Pannoniens, Daciens, Illyricums, bes Beerund Berwaltungswesens eines weit gedehnten Gebietes. Ginft die Stadt der Stordisker wurde Sirmium bald eine blübende Colonie. eine Metropole, eine "fehr große Stadt", wie sie Berodian nennt, Sit hoher Behörden und das eigentliche "Haupt Illyricums". Kaiser Brobus, Maxim. Herfulius, Constantius II., Fl. Gratianus stammten aus Sirmium. Wieberholt wurde hier über ben römischen Thron entichieden.

Von anderen Orten sind noch als wichtigere Marsonia (Brood) und Cibalis (Vinkovce) hervorzuheben.

Zwischen Baleria, Savia und der norischen Grenze müssen wir noch einigen Vororten Ober-Pannoniens gerecht werden. Zunächst sessellt Vindobona unsere Ausmerksamkeit mit den zahlreichen Fundstätten römischer Alterthümer im alpinen Theile des Wiener Beckens, von denen besonders Baden bei Wien, das Aquae der Römer, wichtig ist. Weiterhin gegen Sirmium führte eine Straße über Acervone, Altenmarkt bei Weichselburg, Latodici, oder Praetorium Latodicorum (Treffen), im Krainer Lande, nach Karlstadt (Noviodunum?), Romula (bei Budack), Quadrata (Brginmost) und ad fines (bei Glina); oder über Gurkselbe-Cateż (Neviodunum?), Samador (Romula?) und Lomnica (Quadrata?). In der That scheint jedoch die strategische Wichtigkeit Karlstadt's für die erstere Anschauung zu sprechen.

Siscia (Sisset) war ber Vorort Saviens, und die Straße von hier nach Sirmium berührte Servitiana (Gradiska) und Urbate, an der Mündung des Verbas in die Save.

Am füblichen Drauufer Saviens begegnet uns an Stelle bes heutigen Warasbin Aqua vetus, "Altwasser", und Carrodunum bei Pittowacka zwischen St. Georgen und Werowic.

Aber noch eine andere alte Strafe führte nach Siscia von Aquileja aus über den mons Ocra, vorbei am lacus lugeus (Firkniger See), und sweigte nach Metullum ab, der zerührten Javodenstadt, welche wir vielleicht in der Gegend des jesigen Porfes Metule suchen durfen.

Aemona war überbaurt der wichtigne südnestliche Punkt Ober-Kannoniens, ein Strassenknoten ernen Ranges, namentlich für Italien, Korikum und Kannonien, und wie bereits oben erwähnt, im 3. Jahrhundert zu Italien gerechnet. Die bedeutenderen Stationen gegen Italien waren: Nauportus (Ob. Laibach), Longaticum (Loitich, Raltenseld?), Fl. Frigidus (Bivvach), Pons Sontii (Gradiska?), ad undecimum (lapidem). "beim eilsten Meilenneine", jest Monialcone. Einer der wichtignen Strassenzüge von Aquileja nach Birunum mied allerdings Laibach, indem er oberhald Gemona den Aus Tagliamento vanirte und über Konteda-Pontasel, Saimiz (Larice?). Ober- und Unter-Tarvis in's Gailthal einlief, oder als dopvelter Zug einerseits das Fellathal, andererseits den Predilvaß benütze.

Doch führte ein Kömerweg, auch mit dem Auslaufvunkte Virunum, von Aemona über den Loibl an die Drau und auf's Zollseld. Romerwege liefen von Aemona an die Save und unter anderen auch eine Straße an der Joka und am Zirknißer See vorbei nach Tergeste.

Lannonien war in den erften Jahrhunderten der Römerhettsichaft eine Provin; vordersten Ranges, deren rasche Romanifirung, die Verbreitung der römischen Sprache und Lebensweise schon Bellejus Paterculus, Tiber's Zeitgenosse, hervorhebt. Nach der Scheidung blieb das erste Pannonien eine Provinz mit einem praeses an der Spipe, also zweiten Ranges, während das zweite oder niedere Pannonien den ersten Rang einer consularischen behauptete, da sie die Wetropole von ganz Ilhricum (caput Ilhrici), Sirmium, als Borsort besaß.

Wer die Donau oftwärts überschritt, traf auf einen Landstrich, ben wir als römisches Markgebiet zwischen Pannonien und Dacien auffassen mussen, da erst hinter der Theiß die eigentliche Provinz Dacia sich aufthat und das heutige Banat, Siebenburgen, die große und kleine Walachei nebst der Moldau umfaßte. Seit 112 n. Chr. beiläusig eingerichtet, erscheint Dacien um 129 bereits in ein oberes oder westliches und niederes oder östliches getheilt und 168 sogar in "drei Dacien" aufgelöst: das Porolissische, mit Porolissum (nördl. v. Mojgrad an der siedenburgisch-ungarischen Grenze, im Szémos-Gelände), das — oder Ostdacien, aber nur einmal

genannt, und das Apulensische, mit Apulum (Karlsburg) als Hauptstadt, das Kerngebiet Daciens. Dacien in dieser Dreitheilung hatte den Rang einer Consularprovinz, im Einzelnen von Procuratoren verswaltet — war es, als einer der schwierigsten Haltpunkte der Römersherrschaft, mit Truppen reichlichst bedacht.

In der Gegend von Heviz stand unter Habrian, zu Apulum seit Antoninus Bius die Hauptlegion; das Landescommando (praetorium) oder Prätoriallager sinden wir zu Potaissum (Thorda). Septimius Severus kann als Wiederhersteller Daciens gelten; er verdoppelte die Heereskraft im Lande.

In den Wirren der Folgezeit erwies sich der Besit Daciens unhaltbar. Unter Gallienus (259—268 n. Chr.) ging Dacien unswiederbringlich verloren, abgesehen von dem Reste der römischen Occupation zwischen Temesch und Donau, und Aurelian (270—275) beeilte sich, die Colonnen und romanisirten Provinzialen von Dacien nach dem südlich benachbarten Mössen (heutige Walachei) zu überssiedeln, das seither Dacia ripensis, Userbacien, Dardania oder auch Dacia Aureliana genannt wurde.

Versuchen wir zunächst die Grenzstationen der beiden Mössen (Serbien, Bulgarien, Wallachei) und Daciens an der Donaustraße in's Auge zu fassen. Da macht Singidunum (Belgrad) den Ansang, ihm folgt Vinceia (Semendria), Viminacium (Kostolat), Pincum (Gradischtje), Cuppae (Golubaz), Taliuta (Milanovac), Transtierna, das Felsenthor der Donau, Orsova; Bononia (Widdin) und weiter östlich Prista (Austschuf) und Durostorum (Silistria).

Zwischen der Theiß und dem heutigen Siebenbürgen treffen wir auf bedeutendere Dertlichkeiten wie Tidiscum zwischen Lugosch und Karanschebesch und die uralte Therme "ad mediam", später Mehadia. Sin Hauptstraßenzug ging nach Sarmizegethusa, der alten Dakenstadt, welche Trajan zum Falle brachte, in der Nähe des heutigen Puj, südlich von Hatszeg gelegen, später augenscheinlich von Apulum und Potaissa an Bedeutung überholt; von da nach Apulum, Brucla (Enned), nach Salinä (Felvincz) und weiter nach Botaissa und Napoca.

Zwischen ber Marosch und den oberen Läufen des Számos, besonders in der Thalung des "Goldslusses" Aranyosch, serner an der Körösch (Gerasus) bei dem heutigen Ruda, Brad, Csebe und Köröschanga lagen sehr wichtige Dertlichkeiten des römischen Daciens; vor Allem die reichen Bergwerke von Ampelum und Alburnus (Zalatna, Abrudbanga und Börösch-patak), noch jett ein metallkräftiger Boden, woselbst jüngst in alten Schächten willkommene

Zeugnisse römischen Grubenbetriebes, antike Wachstafeln mit geschäftlichen Aufzeichnungen, Schuldscheinen, Arbeitscontracten, Verstaufsurfunden, selbst die Anzeige von der Auslösung eines Leichenvereines, aus den Jahren 131—164 n. Chr. aufgefunden und entzissfert wurden. Neben diesen "Goldorten" gab es auch fleißig bestellte Salinen, wie der antike Ortsname Salina, jetzt Felvincz, bezeugt. Alle diese Dertlichkeiten müssen durch gebahnte Wege verbunden gedacht werden, die meist über die Thalsohle als Hochstraßen zogen.

Von Potaissa (Thorba) gelangte man nach Napoca (Klausenburg) und weiter nordwestlich nach Optatiana (Magnar:Gorbó). Largiana (Autor), Certia (Magnar-Carean) und in den Vorort bes westlichsten Dacien: Porolyssum (bei Mojarad und Szilaavi Comlno). Aber die antiken Kundstätten bei Dees, Bethlen, Cficio Rerefitur, zu Bistrit im Nösnergau der Siebenburger Sachsen, am östlichen Ufer des Számos, wo eine Römerstraße lief, beweisen wie hoch hinauf das Römerthum mit seinem Culturleben reichte. Ohne alle Zweifel haben wir auch die alte Bergftabt Robna auf antifer Grundlage zu benten. Berzweigen fich boch auch die Spuren bes Römerthums bis in den äußersten Often Siebenburgens, in bas Szeflerland, in die Cfif und an den außersten Sudostrand Transinlvaniens über Kronstadt im Burzenländchen hinaus. (Szaß-Regen), wo uns noch heute überall Spuren römischen Lebens begegnen, Funde aller Art und die lebendige Ueberlieferung von einer "Trajansstraße", sodann Maroich-Bajarheln, Sofalva, Relelata, Cfif Szerba, Rezdi L'afarbeln. Bereczt bilben die beiläufigen Grenzpuntte biefer Linie.

Zwischen der großen Kokel und der Aluta, der Warosch und dem süblichen Grenzgebirge verzeichnet man zahlreiche antike Fundstätten, von Déva und Lajda Hunyad die Kleinschelken. Ohnehin gab es an der Marisia (Marosch) eine Kunststraße und ebenso eine Kokelstraße. Da bestanden die dakorömischen Orte: Ad aquas, Germisara (bei Broos), Acidava, das bereits genannte Apulum, der Hauptort der bedeutendsten Provinz des dreitheiligen Daciens. Um ganzen "Königsboden" erinnern Funde an die römische Bergangenheit, und mit einiger Wahrscheinlichkeit läßt sich an Einste des mittelalterlichen Cibinium's oder Hermannstadt, ned wielleicht an den Plat des heutigen Großpold und Taken des heutigen Großpold und Take

ber Donaugrenze Daciens. Wer an diesem Strome mestmärts auf ber nördlichen Uferseite gegen Transtierna (Orfova) guruckman= berte, fand hier einen ber michtigen Grenzorte, Drobetae, im Mittel= alter turris Severini (Turnu-Severinul), wohin eine Sauvtstrake von Avulum führte.

Wir find nun mit unserer Wanderung burch die römischen Brovingen auf öfterreichischem Boden zu Ende und muffen zu Folge der gelegentlichen Musterung des Städte- und Straßenwesens von ber Etich bis zur Aluta, von der Donau bis zur Abria den Eindruck empfangen, wie fehr der Römer allüberall beimisch war und in die entlegensten Alvengegenden Derkzeichen feiner Berrichaft, feiner staatswirthschaftlichen Bestrebungen, hinterließ. Und wie groß muß noch der Ausfall von Denkmalen antiker Topographie veranschlagt werben, welche für die Erganzung unferer lückenhaften Kenntnisse burch die Ungunft der Zeiten wohl für immer entzogen blieben.

Es erübrigt uns noch von der Berwaltung der Brovinzen, ihrem Beeres- und Befestigungswesen, bem Charafter ber städtischen Berfassung zu handeln und in gedrängten Umriffen bes Culturlebens der Alven- und Donauländer in der Römerzeit zu gedenken.

Die Reichstheilung Diocletian's v. J. 292, wonach zwei imperatorische und zwei cafarische Berwaltungsgebiete geschaffen wurden, beweift, wie fehr Angesichts der machsenden Reichsgefahren die Vertheilung der Regierungslaft als Bedürfniß erschien, aber nach Diocletian's Abbantung (305) bald zum Berrbilde fich gestaltete, indem wir um 307 nicht weniger als sechs Raiser (Augusti) gleich= zeitig finden. Der erste Versuch schon stellte die cajarischen Brovinzen Rhätien, Bindelizien, Noritum und Bannonien im Westreiche, mit Mailand als Raiferhofe, in die erste abendländische Brafectur, beren Amtsgewalt ber cafarische Regent ober Vicetaiser mit dem Site in Sirmium bekleibete. Was jenjeits ber Savemundung und ibrer durch bas jonische und Mittelmeer bis Tripolis gedachten Berlängerung lag, war Drient geworben. Die Präfecturen glieber= ten sich in Vicariate, und diese umfaßten mehrere Provinzen unter Reichsbeamten, die sich als consularische Statthalter, Bräsides ober Rectores benannt finden. - Auf diefer Reform beruht die Reichs: verfaffung Conftantin's bes Großen, nur mit bem wefentlichen Unterichiebe, bet ber driftlichen Imperatoren die Biertheilung, richaft aufnahm. 4 Präfecturen, 14 (13) ingen gablt bas ungeheure Staatsgebiet.

undigen und geligen kinntimet die meligen krifemer die beiden Konten ein Strin sein legenen, derfänt schweiten. Seden, Die nation sein beforenischen.

Die gert Undfranden's verrite tam die anferfer Durchbeiten des franklichen Colonismus der vomisen Seumenmaschine, beiten der Infantiens und ablinsenfanden liefen die makaebenoften beidenesse, die notitie slignisatum ingeril aus dem Anfange des funften Jacobunderts, für die Kennimf dieser Berndumffe gleich abendientung, mie die annien Straffen i der Meilenkarten ins Ansommise Johnson und die Straffen beständerten tos Ansommise Johnson und die son, beunngerische Tasel aus tem 2, und 3. Jahrounderte für die Kennimk der Römerwege und vosst Gelöftänen.

bam Prafeitus Pratorio sum Becarius und von diesem jum Leatinsstantbalter, dem Reiter oder Brafes der Provins, fieigen wir ihm Stufe zu Stufe bureaufratischer Gewalt mit genau vorgezeichs neten steinlich anschwellenden Titulaturen, rielaliedrigem Kansleis und Kemtermeien für die Besoraung der finansiellen, civilen und firaferechtichen Geschäfte.

Ber Allem musien wir an einen sablreichen Kinansbeamtenfranz in den Provinsen denken. Die Scheidung der Staats- und kufert. Privateinkunfte, die Mannigialtigkeit der der obersten Reichssemalt ausschließlich vorbehaltenen Augungörechte, die Bielheit der Abgaben und das Grundsteuerweien, dem Constantin eine neue Gekaltung gab, machen die sahlreichen Beamtentitel in den einzelnen Provinsen begreiflich. Besonders eifersuchtig überwachte man die eizeln Nietalle als ausschließliches Gigenthum des Nerars.

Lir begegnen Steuerbeamten, ihrem Hüsspersonale, Vorstehern der Eisenwerke, der Goldminen und Wäschereien, Verwaltern des Eromantwesens, der Marmordrüche u. s. w., ja sogar der Gladiastensichtlichen. Der oberste Beamte der kaiserlichen Privateinkünfte mor der kaiserliche Domänengraf (comes rei privatae principis), der der staatlichen Finanzwirthschaft, der comes largitionum oder Chersahlmeister. Unter dem illyrischen Comes stand der Rationalis oder Sersteuereinnehmer sur Pannonien und Rock der Wilnismeister (procurator monetae) in Siese wilese

die wichtigsten Müngstätten der abendländischen Bräfectur neben den fünf anderen des Römerreiches, 3. B. die Finanzprocuratoren im dacischen Borolpssum und Apulum bestanden. Die Steuerkasse für Roritum und Oberpannonien befand sich zu Sabaria, die für Untervannonien und Dalmatien in Siscia und Salona. Ueberdies war für aanz Allyricum ein Handelsgraf (comes comerciorum) mit feinen Unterbeamten (stationarii und Publicani=Böllnern), ferner ein Bergaraf (comes metalli) bestellt. Die ärarischen Arbeitstätten für Armeebekleidung, unsere Monturscommissionen (Gynaecia, weil Frauen da woben und nähten), befanden sich 3. B. in Aquileja, Sirmium, Salona; an letterem Orte auch die Vorstehung der fais. Lurpurfabrication (procurator bastii), gleichwie in Aquileja. Jener hatte die Verwaltung der Mauten und Rölle über sich. trodenen und die Wassermauten oder Bölle (portorium) bilbeten die Quellen hoher Einkünfte. Inschriften bezeichnen als solche Stationen, 3. B. Atrante (am Trojanaberg in Krain), Boiodurum an der norisch-vindelicischen Grenze, Sabaria und Tsicrua (Tichernet, unterhalb Orsova), ungerechnet die vielen in Rhätien, Norikum und den anderen Brovingen.

Bon hervorragenoster Bedeutung erscheint bas Seerwesen und die Befestiaunasarbeiten der Römer in den einzelnen Brovinzen; wie es schon Tiberius mit großer Umsicht den wachsenden Reichszwecken anzupassen verstand und Herrscher wie Bespasian, Trajan, Habrian, Marc Aurel, Septimius Severus zeitgemäß ergangten. Die Quellen unserer biesbezüglichen Renntnik bilben vorjugsweise Inschriften, Militärdiplome, z. B. aus ben Zeiten ber Flavier, Legionsziegel neben den Angaben der Geschichtschreiber Hom's. In den einzelnen Brovinzen standen größere und kleinere Truppenkörper, die Legionen, Cohorten und Reitergeschwader; Linientruppen, bundesgenöffische Milizen, Freiwillige und je weiter ab, je mehr barbariiche Söldner; auch der Landwehren wird gebacht, so bei Tacitus 3. B. der "waffengeübten Jugend der Rhätier". - Dem Charafter eines Weltreiches entsprechend und angemeffen ber Politik des Römers finden wir in den Alvenprovinzen italische. beutsche, thrakische, niederländische, britische, svanische, kleinasiatische Truppen im steten Wechsel begriffen, mahrend Alpenkrieger und Solbaten Pannoniens in Illyrien, Germanien, Britannien u. f. w. vorlommen. In einzelnen römischen Ortsnamen Lindeliciens und **Usernarifums ist die Station** solcher fremdbürtiger Krieger leicht er= batavische ober niederländische Truppen lagen in Batava L comagenische, also asiatische in Comagene (bei Tuln),

fonnstine von Asturis in dem dientimmingen Site, in der Räbe des bestiegen Kl. Keniure, erreiftne der Citium im der vonnonischen Grenke. Ihn öhlichen Stetenzürsen der Eftels Kerektur fand man die zusommendöndenten Stuten eines einmichen Stundlagers mit 47. Grabsteinen fremblindischen Krieger. Uederdamet daben die Trutten und Richtenfandenen im Tonaulimes an den Mugensammern des Ihren durch Umwandlung der Standlager in bedeutende Ortschaften die Ihren durch Umwandlung der Standlager in bedeutende Ertschaften die ihren Anfach sum Städteweien aegeben. Auch Veteranenschaften zur Sicherung der Reichwarense finden sich auf unserm Koden. Lespasian verrftanste folde ichen 72 n. Chr. nach Konnonien.

Eine große Meisterschaft bewahrte der Kömer im militärischen Beieftigundsmesen. Wit großem und sichern Blid mählte er die gunfticken kunfte biestu und brachte die einzelnen Linien der Pfahls und Schanwerfe, Graben und Wälle, die Barttbürme, Kanelle und Stantbager in ein harmonischen Bertheidigungssosiem an den Marken des Reickes. Und tiefes Bertheidigungssosiem macht begreistich, wie Rom mit verhaltnismäßig kleinen Truppenkräften ganze große Prozimien verschaft, Unter dem "Ariedensfürsten" Antoninus Pius gab es 3. 8. im Ganzen blok 30 Legionen (also kaum 350,000 Mann) für ten Saug des Reiches.

Besonders tritt dies an der nördlichen Tonaugrenze in den Lorderprund. Her beseitigte der Römer nicht bloß das Südzuser, sondern auch das nordliche, und die jungsien Untersuchungen am Marchselde, z. B. um Stillfried, machen auch dort die Rese solder romischer Lorwerke wahrscheinlich. Er schützte die Gegend um Stampsen und Mäszt dei Preßburg durch drei Kasiellanlagen und die Ausmündung des Waagthales jenseits der Donaulinie. Ebenso erscheint der Boden zwischen Donau und Theiß, oder die offene (Vrenz-Mark Pannoniens und Daciens, stellenweise durch sortificatorische Anlagen gefreuzt, Anlagen, deren Spuren wir 3. B. auch zwischen Maros und Donau, zwischen Weißlichen und Temesvar, und von den Körös-Läusen nordwärts zum Számos begegnen.

Auch im Schoose ber Alpenländer fehlte es nicht an Mastellen und zusammenhängenden Beseitigungswerken. Ein solches viersaches System der Fortisication bestand, wahrscheinlich gegen die Reige der Römerherrschaft, im ganzen Bereiche der julischen Alpen, als dessen Wittelpunkt wir Nauportus (Oberlaibach) ansehen müssen. Noch jest lassen sich die bezüglichen Schanzmauern, vom Landvolke "Seidenmauern" genannt, verfolgen. Die Beseitigungen schützten die ganze Straße durch den Virnbaumerwald und besaßen auf der

italischen Seite ein starkes Centrum an bem Stanblager bei Heibensichaft. Das Vorarlbergische Rheinthal zeugt auch von Kastellen ber Römer; schon ber alte Name Val Druschaun, vallis Drusi, Drusenthal, ist bemerkenswerth. Auch Bosen an ber "Brücke bes Drusus" scheint in seiner Nachbarschaft ein römisches Stanblager mit Grieb als Mittelpunkt gehabt zu haben. Ueberdies sehrt die Betrachtung der mittelalterlichen Burgen unserer Länder, daß so manche auf dem Grundbaue eines römischen Kastells errichtet wurde.

Die Donaustotille bestand schon seit 51 n. Chr., wurde bessonders von Bespasian organisirt und hatte in Usernorikum beisspielsweise, zu Laureacum, Arelape, Comagene, ihre Stationen; zu Carnuntum, endlich zu Bindobona den Commandantensitz. Es sindet sich auch die pannonische und mösische, also die Flotille für die mittlere und untere Donau inschriftlich auseinandergehalten. Wie in späten Beiten der Römerherrschaft ein Militärcommandant von Usernorikum, Pannonien, Rhätien — jedenfalls seit Constantin's d. Gr. Tagen austaucht, so sinden sich auch Flotillencommandanten (praesecti classis) erwähnt.

Wir gedachten schon oben der maßgebenden Civilreformen diefes Herrschers. Nicht minder durchgreifend erscheinen seine Neuerungen im Berresmefen. Die Sahl ber Legionen wird vermehrt, aber ihre Einzelftarke (unter Augustus 6100 Dann zu Guft und 726 Reiter, unter Habrian 6200 Mann) verringert, ein oberfter Anführer des Kufvolkes und ein solcher der Reiterei (magister peditum, m. equitum) geschaffen und ber frühere Rangunterschied in der Armee zwischen a) Prätorianern oder kais. Vallasttruppen. b) cafarischen Geleitstruppen und c) Grenzmilizen aufgehoben. Während früher der Haupttheil der Truppen an der Reichsgrenze feine Standlager batte, verwendete man seither bedeutende Krieger= maffen zu Besatungen in großen Städten, ein Gebahren, bas sowohl bürgerliche als auch militärische Beschwerben hervorrief. War schon bamals die buntscheckige Masse germanischer, sarmatischer und anderweitiger Soldtruppen nahezu überwiegend, so muß in den Tagen bes zusammenbrechenden Römerreiches ber Blid bes Geschichtsfreundes fich an die Thatsache gewöhnen, daß fremde Miethlingsschaaren und "barbarische" Oberfeldherren, allerdings Männer von Geist und Thatfraft, das Geschick des zersetten Staates verzögern und beschleunigen helfen. Aus bem letten Jahrhundert ber Römerherrichaft zählt der "Staatsschematismus" 31 Stationen von Kuftruppen und Reitern an der Donaugrenze Noritums und Vannoniens auf; jedoch

missen es samaine Bestände genannt nerden, da sie ausammengerammen sunk 7000 Mann zu Fuß und 1300 zu Roß betragen. Umerstüdigen wir diese wenig erfreulichen Blätter der Geschichte von kamls kalle, um und nodmals dem saatlichen Leben der Lovingen, sodann dem Städteweien und dem Gesammtcharafter bei materiellen und gestigen Cultur der römischen Welt auf unserm Licken susumenden.

Es if bereits angedeutet worden, daß die Mehrsahl dieser Littmien (Abatien, Bindelicien, Norifum, Bannonien) ernt unter Angufins sum Kömerreiche bleibend gesügt wurde. In dieser ersten Weit mußte somit der militärische Charafter der Versuchtung rorwiegen, welche, da diese Provinsen imperatorische zwei erfarische waren, faiserlichen Beamten aus dem Senatorenster Kitterfiande in den Händen lag. A. Tiber war ein vortressetzer Administrator, unerbittlich strenge gegen sede Bedrückung der Erwissischen und kein Freund des Steuerdruckes. Es herrschte mußterkaste Ordnung, Handel und Gewerbe blühten; der Kaiser war ein kluger Forderer der Romanistrung der Provinzen. Man darf eben nicht immer an das traurige Schlußgemälde seiner Regierung, an den Tyrannen von Capri, denken.

Zehr viele Verdienste um den Aufschwung des provinziellen Lebens erwarb sich Claudius, dessen Ramen als Colonisators die Stadte . Claudia. Virunum. Celeia, Juvavum. Aemona. Sabaria u. a. inichtiflich verewigten und eine wichtige italischerhätische Hauptstraße im Bereiche des heutigen Tirols trug, und der eben nicht so blode und bornirt gelehrt war, um das Rüpliche der Colonistrung der rhätischenorischen gelehrt mar, um das Rüpliche der Colonistrung der rhätischenorischen Dertlichkeiten zu verkennen.

In bieser Richtung wirfte auch der erfte Flavier, Bespasian. Nicht wenige Städte knüvsten ihren Bestand als "Colonien" an seine Gerrscherzeit, so vor allen der südpannonische Vorort Sirmium. besgleichen Siscia, die Liburnerstadt Scardona und die wichtige Militärstation Norikums, später Oberpannoniens, Solva oder Flavium Solvense, in der Nähe des heutigen Leidnig, gewissermaßen als Erstand des damals schon verfallenen Noreja. Desgleichen besiedelte er das vannonische Userland mit Veteranencolonieen und führte eine solche auch nach Neviodunum, in der Nähe des heutigen Gurkseld an der Save.

Plinius der ältere, Zeitgenoffe der Flavier, erwähnt eine Reihe von Certlichkeiten in den füdlichen und mittleren Alpenländern als zu seiner Zeit "verschwunden"; so im Beneterlande Atina und Calina, bei den Karnern Segeste und Ocra, das wir in der Nähe des gleich=

namigen Gebirges suchen müssen, und Noreia, die "Taurister": Stadt, deren wir eben gedachten. Als zu seiner Zeit blühende "Noriker: Städte" bezeichnet er Birunum, Celeja, Teurnia, Aguntum, Binnomina (Bindobona), Claudia (Juvavum?).

Trajan, der Eroberer und Colonisator Daciens, vor der Thronbesteigung als illyrischer Prätorialpräsect mit den Bedürfnissen der Länder vertraut, schuf wie in allen Richtungen des römischen Staatslebens, so auch in der Provinzialverwaltung und im Bereiche des Städtewesens Bedeutendes.

Die Abschaffung ber binnenländischen Getreidezölle allein ist als gemeinmütige Magregel von maßgebenber Bedeutung geblieben. Früher mußten die Provinzen die "Nahrung" Italiens und der Siebenhügelstadt beschaffen, nun konnte umgekehrt auch Rom und Welfchland ben Brovingen mit Getreibe aushelfen. Trajan's Surforae wandte fich insbesondere ber alten Daferstadt Sarmizegethusa und dem oberpannonischen Betovio (Colonia Ulpia Trajana) zu. Sein Nachfolger Melius Sabrianus, zu Trajan's Reiten pratorifcher Legat in Pannonien, gilt als einer jener Imperatoren, die wiederholt bedeutende Theile des Weltreiches durchwanderten, um die Bebürfnisse und ben Zustand ber Provingen tennen zu lernen. Seinen Gentilnamen Aelius führten als "Colonieen" das norische Cetium (Citium) am Donauufer Niederösterreichs, das obervannonische Carnuntum und die Stadt Muria an der Draumundung. Marc Aurel verewigte fich in dem ufernorischen Ovilava und im dacischen Napoca; auch Laureacum scheinen unter ihm emporgekommen zu sein. Seine Berrscherzeit hat für die Glieberung und Vermaltung ber Provinzen eine maßgebende Wichtigkeit. Septimius Severus. ehebem Broconful Bannoniens und zum Kaiser entweder in Carnuntum ober Sabaria ausgerufen, führte ein hartes, militärisches Reaiment. Unter den Städten ailt Siscia an der Save als seine Colonie; doch muffen wir ben weit altern Bestand biefer Stadt ber "Segestaner" vorausseten. — Sein Sohn Caracalla vollführte das, was schon Mäcenas dem Augustus gerathen haben soll, die Berleihung des römischen Bürgerrechtes an sämmtliche Brovinzen, wonach nun jeder Reichsinsasse Burger ber eigenen Laterstadt und Bürger Rom's wurde.

Diese Maßregel hatte allerdings kein ethisches Motiv, keine Anwandlung kaiserlicher Großmuth hinter sich, sondern nur den greifbaren materiellen Grund der Ausdehnung gewinnbringender Erbschaftssteuern auf alle Reichsbürger. Es knüpfen sich eben an Caracalla's Imperium die schlimmeren Tage der Provinzen, ihre

medifende Ubsufreibenden unter dem sunenmenden Trude der Absider und bisdenlichen Keinenstrien, die der Aussichen, dem Wiedersichen des Keines keinen der Liberko Torannen afwieln.

Oie eminnerdenden Stumsteformen Ducletum's und Confiantin a albem und beteits bewührtigt. Ge find dies Berfenlichkeiten, neine finn durm ihre herfumft den Bemfel der Zeiten fattfam verfohren unfen.

Dissission inder Sohn eines der manifien Schren aus Dioclea, nachen ibm der Muffarfer Marimum. Bauerfabn aus Strinfum und der Cifas Gelerus, Herenfinde aus der aleichen Gegend, und indererfeits Confidmin, der Sohn des bierdmaniben Emportomilings Tillions und der forifien Birmstadter Delena.

Aicht vone Interese ist die aus Divilentun's Tagen sammende Usberficht der Provinsen, der wir ibre Nangstellung entnehmen. — dem den für uns masigebenden Landschaften steht oben an das medere Pannanien als consularische Provins, ihr solgt Savia mit einem Corrector an der Svize, bieraus Dalmatia, Baleria, Coers-Bannamen, Usernarisum und das binnenländische Roritum, finnmilich von Profides verwaltet.

In der Notitia dignitatum imperii sviegelt nich die leste Esois provincieller Verbaltnisse unmittelbar vor dem Zusammenstrucke Weitrom's. Da erscheinen als "6 illvrische Provinzen" der Reibe nacht das weite Pannonien, Savien, Valmatien, das erke Pannonien, das binnenländische Norikum und schließlich Usernorikum. Valeria sehlt und Usernorikum, dessen Vertheidigung gemeinsam mit der des erken Pannoniens damals ein "wohlansehnlicher" (spectabilis) Dur führte, erscheint an lester Stelle.

Das romische Stadtewesen in unseren Ländern entwicklte ich auf dreisacher (Grundlage und innerhalb der ihr entsprechenden Rechtsverhaltnisse. Zunächn haben wir an Städte als Bororte der Boltsgaue oder Regionen zu denken. So erscheinen Narona, Zalona, Scardona als uralte Bororte illurischer Bölkervereine, und Benio haben wir im Beneterlande, in Jürien, Abätien, Norikum und Lannonien an solche Städte als Regionarorte oder Gaumetrovolen zu denken. Die älteste und bedeutendste war Noreja, für das innere Norikum; unter den gleichen Gesichtspunkt fallen wohl auch Birunum, Carnuntum, das altkarnische Tergeste, Siscia, einst Borort der Segestaner, und andere Städte vorrömischer Gründung. Bei dem dacischen Zarmizegethnia hat man mehr an den Königöss, die Landeshaupstadt Taciens, zu denken. Deutlicher tritt die Natur

von Gau-Mittelpunkten an jenen Orten zu Tage, wo ber Stadtname mit bem ber Bölkerschaft zusammenfällt.

So entspricht der Ortsname: Tridentum, Brigantia, Flanona, Forumjulii, Latobici dem der Gauvölker: der Tridentiner, Brigantier, Flanonienser, Forumjulienser, Latobiker, und der lettere Ortsname wird noch deutlicher durch die spätere Schreibung: Praetorium Latodicorum gekennzeichnet als Commandoplat im Latodikergaue. Solche Oertlichkeiten erlangten durch Zuerkennung städtischer Autonomie als Municipien, oder durch italische militärische und civile Colonisation, unter Zuerkennung römischen Bürgerrechtes als Colonien eine neue und nicht selten weit glänzendere Bedeutung. Sie wurden erst eigentliche Städte. Dagegen ist die Zahl der dem Bersfalle preisgegebenen vorrömischen Hauptorte verschwindend klein zu nennen. Denn der Römer suchte Alles zu erhalten und höherer Stuse entgegenzusühren, was lebenssähig war, und nur in Ausnahmessällen ließ er Oertlichkeiten veröden, um sie durch neue zweckbienlichere zu ersehen.

So müssen wir eine ganze Reihe von Römerstädten unserer Gegenden, wie z. B. Veldidena, Lindobona, Carnuntum, Celeia, Poetovia, Sirmium, Albona und viele andere als vorrömische Orts-anlagen betrachten, die von den Römern übernommen, erweitert und als Colonien oder Municipien behandelt wurden. Das ist somit eine zweite Classe von Städten, die ihren Charakter als Vororte unstreitig an die Römerzeit knüpsen. Eine dritte Classe ist endlich jene, wo die unmittelbare städtische Schöpfung durch ein Standlager von den Römern ausging oder wo für diese Handlesund gewerblichen Rücksichten, wie Vergbau, Salzgewinnung maßegebend wurden.

So erscheinen z. B. Flavium Solvense, Ovilaba, Cetium, Aquinscum, Napoca, Potaissa, Apulum, Tibiscum u. A. m. als streng römische Ortsgründungen. — Wir sind nicht in der Lage, die bezüglichen Rechtsverhältnisse auseinanderzuhalten.

Es lag auch in ber Natur ber Sache, daß sich allmählich ein gleiches Maß der Rechte und Pflichten, in Uebereinstimmung mit dem gleichartigen Range der Städte, herauswuchs, daß wir eine und dieselbe Stadt, z. B. Citium mit drei Bezeichnungen civitas, municipium, colonia wechselnd versehen sinden, daß Aquincum, Bregetio, Carnuntum, Potaissa, Napoca . . . bald als colonia, bald als municipium bezeichnet erscheinen, während Nemona, Ovilaba, Poetovio, Sabaria, Sirmium, ja auch Sarmizegethusa ausschließlich das Präsdicat "Colonie", und Albona, Scarabantia, Teurnia, Vindobona.

Neviodunum, Porolynum ebenso ausschließlich die Benennung "Municivium" führen, ja auch Celeja als Municivium erscheint, das seinen eigentlichen Charafter als Stadt doch der Colonisation durch Kaiser Claudius verdanfte und Apulum desgleichen, von dem wir andererseits genau wissen, daß es eine "neue Colonie" war. Bestonders aber mußte sich, seit Caracalla die antoninische Constitution v. J. 212 n. Chr. erließ, wodurch das römische Bürgerrecht, die Civität, zum gemeinen Bürgerrechte aller Provinzen wurde, der frühere Unterschied bleibend verwischen. Als lebergangsphase oder Vorbereitung hiezu mochte da und dort die Verleihung des latinischen Bürgerrechtes, der Latinität, gelten, wie solche z. B. Antoninus Pius den Karnern und Katalern (in der Gegend von Triest) verlieh.

Aber diese Errungenschaft ward mit der nun ebenso allgemein gewordenen Erbschaftssteuer der Provinzialburger nicht eben wohls feil erfauft.

Ueberdies war, besonders seit dem Soldatenkaiser Septimius Severus, Caracalla's Bater, die Bevormundung der städtischen Autonomie unliedsam gewachsen und dies System durch den Sohn von Italien aus über die Provinzen verhängt worden. Es beaussichtigten nunmehr kaiserliche Conrectoren die Gerichtsbarkeit der Stadtcurien, und bald sollte eine Zeit kommen, wie die des 4. Jahrhunderts, in welcher die widerspruchsvollen Maßregelungen durch die Provincialsbehörden, die schlimmen Launen der kaiserlichen Besehlshaber, welche eben so rasch wie die Kaiser wechselten, der wachsende Druck der Abgaben und Leistungen und ihre stets schwierigere Einbringlichkeit die llebernahme städtischer Verwaltungsposten als kostspieligste und zweideutigste Ehre erscheinen lassen mussten. Nicht selten wurde sie durch Zwang herbeigeführt.

Denn das unentgeltliche Ehrenamt brachte die leidige Pflicht, mit dem eigenen Vermögen für die Einbringung der Staatslaften zu haften, mit sich, abgesehen von dem Heere persönlicher Unannehmslichkeiten und Gefährdungen. Heute fonnte die Stadtverwaltung als lonal, morgen zu Folge des Regentenwechsels kaiserseindlich ersicheinen. So sank immer bedauerlicher die moralische Lebenskraft der Städte, und der Zustand gipfelte in der Thatsache, daß die Staatsgewalt die Einschreibung einer Persönlichkeit in die Mitgliedsichaft der städtischen Curien als eine Strafe anzuwenden begann! Erst Valentinian I. (364—375), ein Regent, der die Alpens und nördlichen Donauprovinzen mit Plänen zeitgemäßer Verbesserungen bereiste, hob diesen traurigen gesehlichen Usus auf.

Die städtischen Behörden gliebern sich nach ihren administrativen und gerichtlichen Functionen in verschiedene Classen und Rangstusen. Obenan stehen die Decurionen, die Zweimänner (Duumvire), Viermänner, Sechsmänner. Es fehlt in bedeutenderen Orten nicht der Quaftor und Aedil, für Steuers und Bauwesen nicht der "Stadtsschreiber", der "Sachwalter der Colonie" (patronus coloniae), wie z. B. in Sarmizegethusa und Salona, und die zum Stadtbüttel und Rachtwächter herab dürsen wir so ziemlich eine Scala der Stadtbeamten voraussehen, wie selbe die in unsere Tage Brauch blieb.

Für die dem Kaiser als Eigenthum vorbehaltenen Gegenstände, wie z. B. Thermen, Marmorbrüche u. s. w., gab es eigene kaisersliche Procuratoren.

Neben ben Stadtämtern bieten ein culturgeschichtlich höheres Interesse die Hand werks genossenschaften oder Innungen, Zünfte, "Collegia" — wie man solche Genossenschaften nannte —, beren Entwicklung im 2. und 3. Jahrhunderte immer mehr eine wachsende Reise ihrer Organisation an den Tag legt. Mustergültig erscheint in dieser Beziehung Aquileja, wo es an 35 Gewerdsgenossenssenschenschaften gab, vom Drechsler, Schuhmacher, Fleischhändler und Tröbler dis zum Purpurfärber, Holzhändler und Schiffer oder Rheder; wo eine kaiserliche Schiffswerfte, ein Arsenal, ein Getreides magazin, eine militärische Wassenschaft und Monturswerkstatt neben einer der wichtigsten Münzhütten des Kömerreiches bestanden.

Am häufigsten erscheint die Genossenschaft der Schmiede. Wir begegnen ihr z. B. in Apulum, wo neben ihr, dem Collegium, auch eine Schulwerktatt (scola) war. Diese Innung war in elf Decurien gegliedert, hatte ihre Schutgottheit, den "Genius der Schmiede", und zu Borständen die "Principalen", den Decurio, vor Allem den "Patron" und die Innungs= oder Junstmutter (mater collegii). In dem Böröspataker Bergwerke wurde eine römische Wachstafel ausgefunden, worin ein Collegium des Jupiter Cernenus und der Speisezettel eines Junstmahles angeführt erscheint.

In Salona war die Schmiedgenossenschaft der Benus, offenbar als Gattin des Gottes der Esse, geweiht. — Wie uns die Inschriften belehren, gab es in den Städten eine zweite ziemlich verbreitete Innung, die der sogenannten Althändler oder Trödler (centonarii), welche mit abgelegten Kleidern, z. B. zu Fenerlöscharbeiten und zu Zweden militärischer Ballistik einen gewinnbringenden Handel trieben. Sie bestand u. a. D. in Apulum, Aquincum, Carnuntum, Salona. Ru den bedeutendsten Genossenichaften zählten unstreitig die Kauf-

mannschaft (negotiatores) der goldreichen dacischen Provinz Apulum, ebendort die Holzhändler (Flößer) und Rheder (dendrophori und nautae). Apulum ist überhaupt eine Stadt, die unter allen Provinzstädten des Donaugebietes die relativ zahlreichsten Inschriftensbelege in dieser Richtung bietet. — Das Collegium Aurariorum zu Brucla in Dacien (das heutige Enyed) war eine Innung der Goldshäuer und Goldwäscher, deren Arbeit Strado so anschaulich schildert. Die Lecticarii (Senstenträger) in Sarmizegethusa müssen als eine Dienstgenossenschaft angesehen werden.

Daß biesen Innungen ober Genossenschaften ein religiöses Bildungsmoment innewohnte, beweist nicht nur die Entlehnung der Bezeichnung "Collegium" von den Priesterschaften, bei welchen sie zunächst im Brauche stand, sondern auch die Verehrung einer bezsondern Schutzgottheit. — Ueberdies gab es auch noch andere "Collegia" im Sinne unserer modernen Vereine. So z. B. einen Veteranenverein in Carnunt, "Jugend-Vereine" (collegia juventutis) in Vrigetio, Lauriacum, Pötovio, Narona und Virunum. Auch an Schauspielergesellschaften sehlte es nicht, wie wir z. B. eine solche (collegium scenicorum) für Aquincum bezeugt sinden. Allerdings wurden sie von den Gladiatorensamilien oder Schulen weitaus überdoten, die, für den Bedarf der Weltstadt zunächst, in den Provinzen, z. B. in Rhätien gehegt erscheinen.

Die Entwidlung bes gunftigen Gewerbes im Umfange bes gangen Römerreiches beweist einerseits die machfende Stärfe bes Uffociationsprincips, ber freien Arbeit und ber Arbeitstheilung, im Gegensate zur altern Form bes Sandwerkes, geubt vom Saussclaven ober Borigen für ben Ginzelbedarf feines Baus- ober Schutherrn (patronus), andererseits die Steigerung des beweglichen Cavitals, die Mehrung gemeinschaftlicher Unternehmungsfonde, die na= mentlich in den Donauprovinzen bei dem unerschöpflichen Reichthum unentbehrlicher Rohftoffe, wie Erz, Holz, thierische Producte, und bem wachsenden bürgerlichen und militärischen Bedarfe an Berbrauchsgegenständen und Fabrikaten sehr gute Verzinsungen zuließen. türlich mußte bies auch ein Ueberwiegen ber bürgerlichen Geldwelt, vertreten durch die reichsten Innungen, Ginzelunternehmer und (Broßhändler von Cavitalsmacht — also eine Einseitiakeit socialer Berhältniffe zeitigen, welche ihre Erganzung in bem zunehmenben städtischen Lauperismus, in dem bürgerlichen Proletariate fand. Dieje Erscheinung findet ihr Gegenstück an der Thatsache, daß je näher wir ber Schluftphase bes romischen Weltreiches treten, besto massenhafter sich bas halbfreie Colonat, ober die zinspflichtige, an

bie Scholle gebundene Bauerschaft zeigt, da in ihren Reihen immer mehr verarmte freie Brovinzialen auftauchen. — Ram es nun in ben Sturmen ber großen Banderung babin, daß gange Saugenoffenicaften burch Rriegsaufgebot ober unaufbörliche Ginfälle bem Land: bau entfrembet ober feiner Früchte beraubt wurden, verblutete fich auch das städtische Capital in Unternehmungen, die in solchen beweaten Reiten mit einem Schlage zu Grunde gerichtet werben konnten, so gab die Berarmung am offenen Lande dem städtischen Clende die Sand, und Zeiten tamen, wo, Angefichts folder Nothlage und ganzlicher Schutz und Hoffnungsloffakeit, die Stimmung einer ganzen Broving zur Berzweiflung und, gegenüber ber Hücksichtslosiakeit im Erpressen der Abgaben, zum Aufstande trieb. Dies geschah 3. B. um bas Jahr 432 n. Chr. in Moritum-Plannonien, als ber bisheriae treffliche Statthalter Generibus gestorben war und bas Gefühl bes Verkommens im Glende die Gemüther mit bopvelter Gewalt erariff.

Wir sind mit diesen Betrachtungen auf den Boden der masteriellen Culturverhältnisse unserer Lande in der Römerzzeit gerathen, und es ist am Plate ein Gesammtbild derselben in wenigen Strichen zu zeichnen.

In Hinsicht des Landbaues nehmen das niedere Lannonien und Ufernorifum eine bervorragende Stellung ein. Sie gelten ben Römern als wahre Getreibekammern. Ginen rajchen Aufschwung nahm der Weinbau. Kaiser Probus, ein Vannonier, sorate eifrigst für beffen Berbreitung in Bannonien. Gern lette ber Römer feinen Gaumen an der Beroneser Traube; auf die rhätische Columella=Rebe, auf die von Tramin (Vitis Nomentana) hielt er große Stude, und nicht minder willfommen war ihm der dunkle feurige Bein Dalmatiens und die herbe fraftige Gabe des Bacchus, welche unter bem Namen ber Pucinerwein (Pyktanon) auf ben boben ber Felsenfuste zwischen Trieft und bem Timavus wuchs: ber Projecco ber Gegenwart. In Oberpannonien mochte ber Rebenbau hoch hinaufsteigen, im binnenländischen Rorifum beschränkte er fich wohl auf ben äußersten Suben, besgleichen auch in Rhätien; in Ufernorifum ward er bald beimisch und zwar in den westlichen Nieberungen des alpinen Wiener Beckens.

Der Römer war ein vorzüglicher Gärtner und betrieb mit Zuneigung diesen Theil der Landwirthschaft. Der Obstbau mußte unter solchen Verhältnissen auch in den Alpens und Donauländern ftarf in Aufnahme kommen, desgleichen die Bienenzucht, die längst wohl schon der Eingeborne gepklegt hatte.

Un eigentliche Walbeultur fann nicht gebacht werben, am allerwenigsten in Zeiten und Ländern, wo das Holz nur ausge= schlagen und verwerthet, nicht aber durch Pflanzung ersett murde, wo es noch so ungeheuere Bestände, weithinstreichende Urwälder aab. Dies Naturcavital ichien unerschöpflich. Roch gab es ja in Dal= matien, in Aftrien, im Karsttheile Norikums schönen reichen Laubwald; der istrische Aborn mit der schön gefleckten Holzmaser war so wie der rhätische geschätzt, und ganze Waldungen verarbeiteten die Provinzialen ber Ruftenlander für ben Schiffbau in ber Römerzeit. wie sie es früher gethan. Das mußte den Grund zur spätern Waldlosigkeit der Karstlandschaften legen, obschon daran die De= vastation durch die Hirtenfeuer jüngerer Zeiten noch mehr verbrochen haben mag. Jebenfalls haben wir uns bort, wo jest bie Bora über fahle Söhen und Kalfflivven fturmt, bedeutende Waldungen zu benten, wenn sich auch nicht der Holzreichthum biefer Gegenden mit dem der andern Alvenländer oder des "eicheltragenden" Bannonien veraleichen läßt.

Der Hauptreichthum des Gebirgsbodens blieb jedoch die Vieh = zucht. Istriens und Liburniens Schafe lieferten haarige Wolle; in den pannonischen Eichenwäldern, besonders in der Silva Ocra, als deren Rest wir den Birnbaumerwald ansehen dürsen, mästete sich so viel Borstenvieh, daß, wie Strado sagt, ganz Rom damit verssorgt werden könne. Besonders geschätzt war aber das "norische Rind", wie noch heutzutage. Denn die Alpenkühe, sagt Plinius, "welche von der kleinsten Art sind, geben die meiste Wilch und erstragen die meiste Arbeit," trothem sie, wie er weiter sagt, "mit dem Kopfe und nicht mit dem Hasse angespannt werden." Auch ein brauchbarer Pserdschlag war da zu sinden, und an seiner Zucht ließ es der Römer um so weniger sehlen, je mehr der Krieg den Bedarf an Rossen steigerte.

Der Bergbau in diesen Ländern ist uralt. Schon vor den Römern beutete der Alpenkelte, der Dacier den Golde, Eisens und Salzreichthum seines Bodens aus, nur entwickelte sich derselbe unter dem Römer umfassender, großartiger und als ärarische Nutung unter Anwendung großer, staatlicher Mittel. Nichts vermag, erzählt ein Reisender unserer Tage, einen gewaltigern Eindruck von Rom's Leistungsfähigkeit zurückzulassen als das Aussehen des Berges Csetatne bei Löröspatak in Siebenbürgen. Hier durchwühlte der Kömer einen ganzen Verg nach Gold, daß er gegenwärtig einer "hohlen Schale" gleicht, deren Steinkern herausgeschafft wurde. Das norische Eisen fand seines Gleichen nicht; es wurde in zahlreichen Staats-

werkstätten, z. B. in Carnuntum, Laureacum, Aquileja u. s. w. zu Schutz- und Angriffswaffen, Schilden, Speeren und Schwertern verarbeitet. Lon den fast allen Städten gemeinsamen Schmiedzünften geschah bereits Erwähnung. Dieser Ausbreitung entsprach auch die weite Berbreitung dieses nützlichsten aller Metalle.

Die keltisch-römische Salzgewinnung hatte ihr Hauptquartier inmitten der norischen "Halaunen" des heutigen oberösterreichischsteierischen Gebietes. Ihr reichstes Zeugniß entdeckte unser Jahrshundert im Salzberge bei Hallstadt, wo sich ein ganzes Leichenfeld der Vergangenheit aufthat.

Auch den edeln Metallen hatte der "Barbare" längst nachgespürt und das gleißende Gold verarbeiten gelernt, bevor noch der Römer der Herr des Landes wurde. Um so mehr gedieh der Bergsbau auf Gold und die Goldwäscherei unter römischer, gewinnspüriger Verwaltung. Noch war der König der Metalle den Tauern massenshafter eingebürgert, wenn auch nicht so reichlich wie dem dacischen Erzgebirge, wo wir auch an alten Silberbau denken müssen, und die Alpenssüsse kargten nicht so sehr mit Goldkörnern, wie später. Kür römische und barbarische Goldarbeit gab es Stoff genug.

Auch die Verarbeitung der Wolle zu Geweben, die Tuchmanusfaktur, genoß ihre Pflege in norischspannonischen Städten, wie Carnuntum, Juvavum, Petovio, Celeia, Aemona, Virunum. Sehr gesucht wegen ihrer Dichte und Wärme erscheinen die "norischen Mäntel", offenbar aus einem Stoffe, der im steirischskärntnischen "Loden" seinen heutigen Genoffen fände.

Die keltisch-römische Vergangenheit hat ihre materiellen Culturbestrebungen der Gegenwart besonders in Einem Industriezweige vor Augen gestellt, dessen Stoff und Form den Inhalt einer der wich= tigsten Culturepochen der Menscheit ausfüllt: es ist die antike Bronce.

So weit sich die bereits zu stattlichen Summen angewachsenen Broncefunde auf dem Boden unseres Staates im Zusammenshange mit den centraleuropäischen überschauen lassen, so unterliegt es keinem Zweisel, daß die Hauptmasse der Broncen von gutem Metallgehalte und geschmackvoller Form als Geräth, Wasse und Schmuck der römischen Epoche angehört, und die eigentlich vorrömischen oder von römischer Technik unabhängigen, sogenannten "barsbarischen" Broncen, Münzen, Geräthe, Wassen, Schmuckgegenstände weitaus die Minderzahl bilben. — Ueberhaupt haben die Archäoslogen für das europäische Festland die allgemeine Regel aufgestellt, daß die metallische Güte der Bronce, ie weiter nach Osten die Kunde

reichen, abnimmt und für bas centrale Europa bezeugen Gemährs: männer von anerkanntem Rufe, "daß die Donau eine icharfe Grenze zwischen den Fundobjecten römischer und barbarischer Cultur" ab-Als Ausnahme hat Oftungarn zwischen der Theiß und Siebenburgen, und insbesondere biefes, zu gelten, ba es mehr als anderthalb Jahrhunderte mit römischer Herrschaft auch römische Cultur empfing. Aber auch die Ausnahmen von jener Regel, wonach die Donau eine Culturgrenze abgebe, die Thatsachen, daß wir nach Mähren, Böhmen, Ober-Ungarn ja bis nach Galizien einzelne Funde römischer Broncearbeit versprenat finden, durfen uns nicht befremben. Sandelsverbindungen, Beutezüge thaten das ihrige: Bölferichaften jener Nordgebiete, germanischer, sarmatischer (flavischer?) Art, gaben immer häufiger Söldnerschaaren an die Römer ab, die mit allerhand Erzeugnissen der Fremde heimkamen. Um meisten fällt dies bei ben oft bedeutenden Funden von Römermungen aus Bronce, Bold und Silber in's Gewicht, die in diesen Gegenden gemacht wurden, und der Umstand, daß diese Münzfunde meist ohne Gefellichaft anderweitiger Broncegegenstände zu Tage treten, ift hierfür um so beweiskräftiger. Ueberhaupt lehrt die Erfahrung, daß je weiter öftlich und nördlich von der Donaugrenze, die römischen Münzfunde weit häufiger sind als Kunde römischer Bronce-Waffen. Geräthe und Schmuckgegenstände, mährend innerhalb ber Dongulinie diese, theils in Gesellschaft römischer Münzen, theils für sich und zwar maffenhafter gefunden werden. Wir haben es eben hier mit bem Boden einstiger Römerprovinzen, dort mit "Barbarenland" zu thun. Jenseits der Donau verzweigen sich die Fundstätten römischer Münzen weithin. Wir begegnen ihnen in ber Subetengruppe, 3. B. in Mähren um Inaim, im Bereiche ber Volauer Berge, woselbst am "Burgstall". auf ber "Saibenstatt" bei Dluschau und Neubeck unzweifelhafte Spuren barbarifch-römischer Cultur entbedt murben, andererfeits im entgegengesetten Landestheile, an dem mährisch-böhmischen Gemärke bei Schildberg, wo man auch die Reste einer Römerstraße (?) ent= bedt haben will, jedenfalls Spuren eines uralten Handelspfades, der zu den vielen zählte, welche einst das Römerreich mit der Nachbar= ichaft verknüpften.

In Oberungarn und zwar im öftlichen Berglande giebt namentlich der Fund von Oftro-Pataka, bei Eperies, in der Sarofer Gespanschaft Stoff zu belangreichen Erwägungen. 1790 und 1865 erschlossen sich die Gräber mit Goldschmuck, Bronce und zum zweiten Male fand sich ein römischer Aureus des dritten Jahrhunderts beigesellt. Wir haben es da mit Gegenständen zu thun, die auf den Berkehr dieser Gegend mit dem Römerreiche hinweisen, und nicht aus der Luft gegriffen erscheint der Hinweis auf die uralten Opalgruben der Nachbarschaft (b. Vörösvágás) und die Vorliebe der Römer für diesen eblen Stein.

In Oftgalizien, zu Berenya, am Stryflusse im Samborer Kreise, fand man im Walbe an 100 römische Denare aus den Tagen der Kaiser Trajan und Commodus.

Mander Dungenfund im Bereiche bes einstigen Römerstaates erregt durch seine Masse und Zusammensetzung ober durch das Alter der Munzen ein gesteigertes Interesse. Bei Kis-Szamos in Siebenbürgen fand man im Jahre 1844 eine Daffe Denare bes republikanischen Rom's und durrhachische Drachmen, also griechische Müngen, lange vor ber Reit ber römischen Besitergreifung von Dacien geprägt: unzweiselhaft Ersparnisse früherer Tage im Wege bes Sandelsgewinnes ober eines Beutezuges zusammengebracht. Starboma bei Bancsoma in Südungarn murden an britthalbbundert römische Silber-Denare, vorzüglich aus bem zweiten Jahrhunderte, nebst 12 feltenen Golbstücken aus ber erften Salfte bes vierten, in Gesellschaft massiven Goldschmudes, gefunden. Der Silberschat muß spätestens um 210—220 nach Chr. vergraben worden sein, zur Reit, als der Gehalt des Denars auf 25 Procent herabsank und Caracalla's berüchtigte "Sechier" (211-217) auftauchten; man wollte eben bas gute alte Gelb por bem amanameisen Umtausche gegen bas schlechte neue bergen. Der Golbfund bagegen konnte erft nach 321 ber Erbe übergeben worden fein. Wir haben es eben mit einem Doppelfunde, mit zwei in ber Zeit geschiebenen Bergrabungen zu thun. Aehnlich verhält es fich mit bem berühmten Silbermunzenfunde von Mehadia. Die erste Berarabung des Römer= gelbes fand um 250 n. Chr. ftatt, als bazumal die Creditmunge bes Staates in Gestalt ber schlechten Billon: und Weißtupferbenare, jum ersten Male unter Gorbianus III. (238-244), maffenhafter auftauchte.

Dagegen biente ber römische Münzfund in der Bochein zur nähern Feststellung eines römischen Sisenwertes, dessen Spuren sich früher schon einem Forscher aufgedrängt hatten. Die Münzen laufen von Augustus die Constans, umfassen somit einen Zeitraum von beiläusig vierthalbhundert Jahren. — Ein besonderes Fundstück dot sich unter den 500 römischen Silberdenaren, die man 1860 im trockenen Sandboden eines Baldgehänges dei Großpold, nahe von Reusmarkt, im herrmannstädter Bezirke des Siebenbürgerlandes, zu Tage förderte. Es fand sich auch eine barbarische Nachahmung der

Münzen der römischen Familie Mettia aus der republikanischen Spoche vor. Diese Nachahmung läßt einer Erwägung Raum, die ums von dem Seitenpfade, den wir einschlugen, wieder auf das Hauptgeleise unserer Stizze zurücksührt. Denn wir haben ebenso an andere Münzcopieen als an zahlreiche Broncegeräthe, Broncewassen und Anticaglien zu denken, wo das römische oder überhaupt fremde Muster nachgebildet wurde. Nicht wenige Funde mag es geben, wo norische pannonisches oder rhätisches Sigensabrikat mit eingetauschtem fremden zusammenlag, oder aber solche, von welchen auch der geübteste Kenner schwerlich mit Sicherheit behaupten wird, — das ist "römisch", das ist "barbarisch". War doch der Kelte ein geübter, sindiger Broncearbeiter, Gold=, Silber= und Sisenschmied, und sein Auge lernte bald nachahmen.

Noch finden sich an nicht seltenen Orten des Alpenlandes Reste ganzer Gußstätten und unverarbeiteten oder als unbrauchbar beseitigten Metalles. So z. B. sand man in der Steiermark bei Muttendorf, Weinzettel, Hamersdorf solche Spuren und Broncesmassen; desgleichen bei Duna-Földvar in Ungarn. Steiermark hat in der That, abgesehen von der Wichtigkeit, daß es einen Wassenstund barbarischer Münzen aufzeigen kann, zahlreiche und hochbedeutende Broncesunde auszuweisen, z. B. die Broncepanzer und Hände von Glein, die 20 Broncehelme von Negau u. s. w.

Das Zusammentreffen von Mauerresten, Metallgeräthen, Münzen u. s. w. an einem Orte, bessen Lage bestimmte historische Erinnerungen weckt, kann einen ziemlich sichern Schluß auf eine Ansiedlung erlauben. In dieser Weise hat die Topographie der antiken Funde die Reducirung der antiken Ortschaften auf heutige Oertlichkeiten und Gegenden namhaft gefördert.

Ein wichtiger Zweig der Industrie vorrömischer und römischer Epoche ist die Töpferei oder Keramik. Der nordische "Barbare" pflegte, bevor er zum Schüler des Kömers wurde, die Thongefäße aus freier Hand zu drehen und sie an offenem Feuer zu brennen, während die Culturvölker die Drehschebe und den Ofen in Verswendung hatten. Dazu treten die Gegensäße zwischen geschmackvoller und plumper Form, edler und roher Ornamentik. Barbarische und römische Keramik sindet sich in zahlreichen Funden im ganzen Schooße der Alpen und rings um die Donau vertreten; aber auch da müssen wir an das Verschwinimen der Scheibegrenzen und fabriksmäßige Erzeugung, so wie an Kauf und Tausch benken. Ebenso wenig, wie sich aus römischen Münzen und Anticaglien allein auf römisches Dasein, römische Gerrschaft schließen läßt, ebenso wenig können

römisch geformte und ornamentirte Thongefäße darauf schließen lassen.

Noch müssen wir dem dritten Gliede des Ringes materieller Cultur, dem Handel, unsern Blick zuwenden. Schon der Phönikier und Grieche kannte die Tauschgaben des "Hyperboräers" im Norden der Adria und der Donau. Aristoteles spricht von dem "heiligen Bege", der uralten Handelsstraße, die das Mittelmeergestade mit der Ostseeküste verknüpste. Auf diesem Bege zogen die "Rohstosse" und schlichten Erzeugnisse des Barbaren südwärts, nordwärts die Industrieartikel und Genußsachen des Südens. Die Funde griechisch= makedonischer Münzen, namentlich in Dacien, Pannonien, Norikum, sprechen dasür. Auf gleiche Ursachen sind die zahlreichen römisch= republikanischen Denare u. s. w. zurückzusühren.

Der Römer, zum Gebieter des Donau-Alvenlandes geworden. vervollkommnete und vermehrte die schon bestehenden Verkehrswege in unvergleichlicher Beise; er wird ber Schöpfer eines kunftmäßig angelegten Strafensystems, bessen hauptabern wir bereits in ber Topographie der Provinzen seines Reiches kennen lernten. Er baut rasch und sicher, planmäßig und fühn, hier ausschlieklich strategischen. bort mercantilen ober industriellen Rücksichten zu Liebe. birgslande ist er Freund der Hochstraßen, er meidet die der Ueberschwemmung ausgesetze Thalsohle, verknüpft Haupt- und Nebenzüge und bahnt Pfade bis in die höchsten Alpenregionen, wo es wichtigen Uebergängen, Berkehr, Bergbau gilt, und noch heute begangene ober schon vermooste "Beibenwege" ben kundigen Wanderer beschäftigen. In die Sande bervorragender Sachverständigen legt die Staatsgewalt ben Strafenbau, benn er ift von hoher Bebeutung; meister (curatores viarum, vicuri) sorgen für die Ausführung und Instandhaltung der Theile. Un ben Beerstraßen weisen ben Weg und seine Abstände: Meilensteine (milliaria, lapides, columnae), meist 2000 Doppelschritte ober 5000', beiläufig 1/5 beutscher Meile. Außerdem füllen sich ihre Ränder mit Votivsteinen aller Art: und wo bie Reichspoft einherfährt, tann es auch nicht an Stationen für Pferdewechsel und Herbergen (mansiones, diversoria, cauponae) fehlen. So quillt aus ben Meilen: und Votivsteinen ber Römer: straßen ein gut Theil unserer Kenntniß antiken Lebens. Den Weg bazu ebnen die bereits ermähnten Strafenfarten ober Stinerarien der Römer. Sie geben die Ortsentfernungen im antiken Maße an, und wir haben fie auf bie gegenwärtigen Diftanzen zurudzu= führen. Nur muß fich ber Theoretiter buten, mit ber Rirtelweite in ber bloßen Luftlinie zu arbeiten, um argen Wibersprüchen zwischen ibealer und thatjächlicher Entfernung, bedingt von den Eigenthümslichkeiten des Bodens, zu entgehen. Auch darf nicht übersehen wersden, daß in den Römerprovinzen auf unserm Reichsboden nicht immer von den drei süblichen Hauptknotenpunkten des Straßennehes, Mailand, Sirmium und hauptsächlich Aquileja, die Distanzangaben des Alterthums ausgehen, sondern daß in Rhätien z. B. auch von Bregantia, Augusta-Bindelicorum aus die Entfernungen gezählt wurden.

Der wichtigfte Mittelpunkt des Sandels für das öftliche Donaugebiet mar Sirmium, für bie weftliche Alpenwelt Aguileja. Sieher tamen die Rohftoffe und Gewerbserzeugniffe ber Provinzialen, Getreibe, Balbproducte, Saute und Belgwert, Detalle, bas foftbare Salz, aber auch verarbeitetes Metall, Gewebstoffe ber Brovinzialen; endlich die lebendigen Erzeugniffe blübender Biehaucht bes Alpenlandes, Pferbe, Rinder, Schafe, Borftenvieh, Und endlich fehlte wohl auf den Märkten auch nicht der Mensch selbst als Waare für ben Stlavenbebarf eines Romerhaufes ober etwa für die Recht= ichule eines Glabiatorenguchters. Dagegen fuchte ber Mann bes Gebirges auf ben füblichen Martten Del und fußen Bein, Gewurze, feinere Geräthe, Gemänder, Waffen und Schmud und überhaupt bas Mittel, um fich biefe und andere Gegenstände raffinirteren Lebensgenuffes verschaffen zu konnen - romisches Gelb für feine eigene Baare. Denn immer mehr erweitert ber Baarenumfat für Geld feine Rreise, je entwickelter bas provinzielle Leben fich geftaltet und die Rahl der Marttpläte fich fteigert, Land und Stadt reichlicher abwechseln.

Herdige des ganzen Festlandes konnte Aquileja zu Lande ober auf den Strömen beziehen und damit zur See Handel treiben; was sie aber von dem Meere bezog und dessen das Festland, durch die Winterkälte eigenen Erzeugnisse unsähig, bedurfte, schickte die Stadt landeinwärts. Insbesondere war ihre Gegend zum Weindaue sehr geeignet, und sie sandten den Uebersluß an Wein, den sie erzeugten, in Gegenden, wo der Weinstod nicht gepflanzt wird. Der h. Hieronymus, Zeuge des 4. Jahrhunderts, bezeichnet Aquileja als Hauptstapelplat der kostdarften orientalischen Waaren, so auch des ägyptischen Papyrus. — Allerdings war nicht leicht ein Handelsplat selbst von der Natur so wohl bedacht; mit fruchtbarstem Uckerund Gartenboden, aus welchem Bäume und Reben "wie eine grüne Laubkrone" hervorsproßten, mit Goldgruben, in denen man — wenigstens zur Zeit des Polydius († c. 122 v. Chr.) — mur zwei

Fuß Tiefe aufzuheben hatte, um das gleißende Metall zu finden; überdies mit Sisen= und Kupferadern in den benachbarten Bergen.

Bu ben ältesten binnenländischen Stapelorten im Herzen ber Alpenländer selbst zählte nach Strabo Nauportus (Ober-Laibach), oder wie er ihn schreibt: Pamportus, der uralte Rarner-Ort, von welchem man fabelte, bis dahin sei die Argo auf ihren Irrsahrten gerathen. Bon Aquileja verfrachtet man hieher über den Ocra (Birn-baumerwald) die Baaren und schafft sie "auf dem aus Illyrten kommenden, in die Saus (Savus, Save) mündenden Flusse (die Laibach)" zu den Pannoniern und Tauriskern.

Aber wir muffen, wie lockend es auch fei, diese Stizzen materieller Culturverhältnisse weiter zu verfolgen, abbrechen und mit gleichem Maße das geistige Culturleben und die Gesittung des provinziellen Lebens bedenken. Vorerst möge mit einigen Worten des Glaubens, der Religion gedacht werden, bevor noch das Christenzthum als Staatsreligion durchzugreifen begann.

Es gab kein Volk, wie das römische, das so dulbsam gegen fremde Götter versuhr, so bereitwillig die Rumina aller Welten in sein Pantheon aufnahm und so geschickt den Ramen und das Wesen der eigenen italischen Gottheit mit dem verwandten deus peregrinus zu verschmelzen verstand, um beiden Theilen gerecht zu werden. — Der Kelte war nicht arm an Göttergestalten, wenn auch die Denksmale unserer Länder kein so systematisch reiches Gesammtbild des religiösen Lebens dieten, wie wir es für den Religionscult des verswandten Galliens ausweisen können. Der Alpenkelte verehrte den Belenus, den Sonnengott, Jarmogius, den Frühlingsgott, der gallische die Göttin der Fruchtbarkeit, Belisama, ist vielleicht Spona identisch, welcher letzteren ein Inschriftenstein zu Cilli und ein Denkmal zu Bregenz geweiht ist. Auch ein Gott der Kausmannschaft, Teutates, sindet sich vor.

Ob ber berühmte Broncefund von Judenburg-Böls in Steiermark, der sog. keltische Opferwagen aus Bronce, mit seinem entschieden "barbarischen" Kunsttypus in einem Zusammenhange mit einer dieser Göttergestalten als Weihgeschenk oder Opsersymbol steht, muß dem Scharssinn der Keltologen überlassen bleiben. — Daß wir Analogien zwischen dem gallischen und dem Religionswesen der Alpenkelten seisten, ist unzweiselhaft, dennoch sind noch dis zur Stunde sichere Anhaltspunkte für ein Oruiden- und Bardenthum in unseren Gegenden nicht vorhanden, und die bloße Annahme einer solchen Priesterschaft und Sängersippe für Noriker und Rhätier ein

Wagniß ohne greifbare Früchte, wenngleich es an analogen Ersicheinungen nicht gefehlt haben kann.

Auch an keltischen Localgottheiten, Flußgöttern u. s. w. mangelte es nicht, wie spärlich auch unsere archäologischen Errungenschaften sich gestalten und nur Belege aus einer Zeit liesern, wo römisches Wesen das ganze Wesen und Leben der Alpenländer durchbrang. So z. B. erscheint ein Flußgott Savus, Dravus, eine Stadtgöttin Noreja, Celeja, weit mehr römischer denn keltischer Art, und ebenso die Schußgötter oder Genii der Länder und Stämme, wie z. B. ein Genius Noricorum, der einzelnen Gewerbe u. s. w. Eher kann dei Latodius an den originalen Stammgott der Latodiker — im heutigen Krainer Lande — gedacht werden.

Es wurde bereits oben erwähnt, daß der Römer die keltischen Gottheiten den seinigen anpaste.

Insbesondere war dies bei dem bedeutendsten Numen, dem Sonnengotte Belenus, der Fall, den man mit Apollo identissicite. Tertullian, ein Kenner des Heidenthums, bezeichnet Belenus als norischen Hauptgott. Am färntnischen Jollfelde, im Bereiche von Flavium Solvense, in Aquileja, sinden wir Steindenkmale, die an "Apollo-Belenus" erinnern. Diese Verschmelzung keltischer und römischer Cultsormen ist besonders seit Antoninus Pius' Tagen (138—161 n. Chr.) bemerklicher.

Seit Elagabalus (Heliogabalus, 218—222 n. Chr.) begann ber Mithrasdienst seinen weiten Weg durch das Römerreich, ein orientalisches Mysterium, bessen Schale wohl nur und nicht ben naturphilosophischen ober gar afketischen Rern — wir verbreitet benken dürfen. Wie weithin durch unfer Land der Mithrascult mit dem Künalinge und Stiere als Symbol — vertreten war, beweist ber Gelübbestein zu Bettau und die stattliche Zahl ber Reste von Mithräen zu Tanzenberg, Tentschach in Karnten, zu Tichernembl und Treffen in Krain, ju St. Johann, zwischen Rieth und Laufen im Cillier Begirte, ju Maria Raft in Steiermart, St. Martin im Salzburgischen Lungau, zu Deutsch-Altenburg und Petronell im Donaugebiete. Bon besonderem Interesse ist der bezügliche Fund zu Aroisbach bei Debenburg in Westungarn. Hier entdeckte man ein Mithräum in brei Abtheilungen, mit zwei Bildwerken, zwei Altaren, Figuren, Ara und Grab, welches in ben Jahren 320-380 n. Chr. vorzugsweise als Columbarium benutt wurde, d. i. als Beisetungsort der Asche von Leichen und auch von Särgen, da wir es mit einer Zeit zu thun baben, in welcher bas Christenthum mit bem

ď.

alten Glauben um ben Sieg zu ringen beginnt. Deffen foll ein späterer Abschnitt gebenken.

Noch andere Culte könnten wir hervorheben, die z. B. durch die fremdländischen Standlagertruppen in unsere Gegenden einzgebürgert wurden; Asien und Afrika, so gut wie die westeuropäische Inselwelt, erscheinen da vertreten, z. B. der egyptische Isiscult. Allein die Andeutung möge genügen.

Das Capitel ber Bilbung ber Provinzialen erheischt noch sorgfältigere Untersuchungen. Der Kelte, Rhäte und Pannonier, weitab von der Stadt und besonders der im Gebirgswinkel muß dem Städter gegenüber im gleichen Bilbungsverhältnisse gedacht werden wie heutzutage. Aber auch zwischen den Städten gab es gewaltige Unterschiede.

Nicht überall überfloß das Leben von Luxus und Verfeinerung wie 3. B. in Sirmium ober namentlich in-Aquileja, wo, wie Raiser Julian berichtet, alle Speculanten, reichen Grundeigenthumer und Raufleute aus den zerstörten Königssitzen von Macedonien, Bithynien, Sprien, Cappten u. f. w. zusammengetroffen maren. Babllos sei hier die Menge der Marktschreier. Diebe und Müssiggänger, der Seiltänzer, Schauspieler, Glabiatoren, Lustigmacher, Parasiten, Quadfalber und taufend anderer Diener des Bergnügens und ber Tafel: auch die Brostitution gedieh bei solcher Gunst der Berhält= nisse. In unseren Landen ging es sicherlich hausbackener und ehrlicher zu. Nichts besto weniger muffen wir in allen Vororten ber Provinzen, wie in Salona, Tribentum, Tergeste, Pola, Siscia, Aemona, Boetovio, Celeja, Sabaria, Bindobona, Laureacum, Ovilabis, im bacischen Apulum an Wohlstand und einen gewissen Grad ber Lebensverfeinerung benten, ber auch Stäbten wie Teurnia, Aguntum, Belbibena, Juvavo, nicht gefehlt haben wirb. Jener Gladiator ober Athlete, ber zu Anfang bes vierten Jahrhunderts in Sirmium Gaftrollen gab, mar ebenfo wenig ber erfte und lette, ber die Provinzialen einen der Hochaenuffe der römischen Gesellschaft vorkoften ließ, als ber ehrenwerthe Schulmeister in Sabaria, ber bie pabagogischen Grundfate seines undankbaren Amtes niederschrieb, ohne mobl zu ahnen, daß er sich hieburch ber Nachwelt verewige. Benn sich in Bannonien überdies Inschriften vorfanden, worin einer Salbenhandlerin ober antiken Bomabefabrikantin gebacht erscheint, zwei Jagbhunden eine bankbare Erinnerung geweiht wird, so stehen wir da sicherlich auf einem Boben römisch gearteter und raffinirter Lebensweise, und biefen, allerbings kleinlicheren Bugen entspricht ber Ruinenflor antiker Baubenkmale, ber Balafte, Thore, Bäber, Tempel und ber oft riesigen Amphitheater, wie wir solchen ba und bort begegnen, wie bei Pola zum Beispiel.

Zwischen diesen Städten müssen wir auch an gelegentlichen Austausch der Bürgerbevölkerung denken. Zu der Stammtribus oder Gemeinde der ursprünglichen Colonisation treten Reubürger, gleichwie aus ihr Einzelne scheiden, um in einen fremden bürgerlichen Verband einzutreten. Als solche Stammtribus lernen wir z. B. in Salona und Narona die Tromentina und Sergia, letztere auch in Jader, Mursa und Risnium kennen. In Sirmium und Latobici war es die Quirina, in Poetovio und Sarmizegethusä die Papiria, in Virunum, Sabaria, Juvavum, Celeja, Aemona die Claudia. Denn dieser Name läßt sich zunächst auf die Colonisirung durch K. Claus bius, aber auch auf die eigene Tribus zurücksühren.

So erscheinen in Aemona 3. B. brei Bürger aus ber aquilejischen Tribus Belina, barunter ein Cantius Proculus, bessen Geschlechts: name auch burch ben christlichen Landespatron Krains, den heiligen Cantianus, zur Geltung kam.

Nicht wenige Provinzialen geriethen fern ber Beimatstadt in bie große Strömung bes römischen Lebens und spielten bebeutenbe Rollen. Der Bürgerssohn Aemona's, Simplicius, Zögling ber bortigen Stadtschule, schwang fich in ber zweiten Balfte bes vierten Rahrhunderts zum Stadtvicar in Rom empor und erscheint nach 374 als hoher Bürbenträger mit bem Bräbikate "Clariffimus". Giner ungleich größern Bebeutung erfreut sich ber Cillier Titus Barius Clemens. Unter Antoninus Bius Befehlshaber ber in Dacien stationirten II. Cohorte ber Gallier aus Macedonien, fam er später als Tribun ber 30. Legion "Ulpia Bictrix" an ben Niederrhein nach Xanten. Abermals erscheint er in Dacien als Bräfect ber zweiten Ala ber Pannonier und bann als Commandant von Auxiliartruppen aus Spanien in Nordafrika. In die Heimat zurückgekehrt, befehligt er hier eine britische Ala. Dann taucht er als faiferlicher Procurator in Cilicien, an ber fprifchen Grenze, auf, in gleicher Gigenschaft in Lusitanien, bem heutigen Bortugal, im nordafrikanischen Mauretanien, bann wieber in Rhätien, in Germanien am linken Rheinufer, im gallischen Belgien. Als Staatssecretär Mark Aurel's und Lucius Verus' (161-172 n. Chr.) eine wichtige Triebfeber ber Regierungsmaschine, scheint er sein übriges Leben nach bem Tobe bes Berus (172) als Statthalter Daciens, einer ber größten und wichtigsten Provinzen, beschloffen zu haben. muß überall ein trefflicher Berwalter gewesen sein, wie die bezüglichen Botivsteine von Bannonien, Mauretanien, Rhätien und ber

ber Stadt Trier (Aug. Treverorum) fund geben. Dies Beispiel mag zugleich als Beleg bienen, wie weit damals ein begabter Provinziale auf den Fittigen des Verdienstes und Glückes herumstommen und im eigentlichsten Sinne des Wortes als civis Romanus ein Weltbürger werden konnte.

Und so ist der Bater des letzten weströmischen Titularkaisers, des Knaben "Romulus", der allmächtige Drestes, auch ein Propinziale gewesen, ein Bürgerssohn aus Petovio. Sein Dienst dei dem furchtbaren Eyel, als Geheimschreiber des Hunnenkönigs, brachte ihn empor. Nach Attila's Tode kam er nach Italien und wurde hier derr der Sachlage. Er stürzt das kurzledige Kaiserthum des Salonitaners Julius Nepos, der widerstandslos die undankbare Würde ausgiebt und in seine Heimatstadt zurückehrt.

Noch fehlt biesem Zeitbilbe ein Farbenton, das Emporkommen, Erstarken und herrschende Walten bes Christenthums am Ausgange ber römischen Weltherrschaft; wir werden ihn aus äußeren und inneren Gründen dort nachholen, wo von seiner Entwicklung im ersten Halbtausend ber Jahre die Rede sein wird. Und auch sonst gebricht es an genauerer, tieser greisender Zeichnung. Doch muß das Gebotene genügen. Immerhin läßt es erkennen, daß der römische Geist das Leben und Weben der entlegensten Provinz mit dem gleichen Gepräge versah und Schöpfungen hinterließ, deren Spuren und Trümmer einer spätern Zeit als Anknüpfungspunkte neuer Culturarbeit dienten.

Das langsame Zusammenbrechen bieser römischen Welt ward auch von Zeitgenossen mächtig empfunden, benn man steuerte einem Chaos zu. Und es sehlt auch nicht diesen Schlußzeiten an bezgeisterten Lobrednern des Römerthums. Sin solcher ist der Propinziale Rutilius, Claudius Namatianus aus Gallien, der um das Jahr 416, das Herz voll Bitterkeit wider das Christenthum und seine die "Geister vergistende" Macht, die einstige Größe Roma's besingt:

"Hoch zu ben Polen hinan, so weit sich bewohnet bas Lanb behnt, Brach bein tapferer Arm Bahn bir im männlichen Kampf. Bölker in Menge umschlangst bu mit einem Banbe ber Heimat, Die bas Geseh nicht gekannt, zwang unb erhob beine Macht. Denn bas eigene Recht gewährtest bu frei ben Besiegten, Und es wurde zur "Stadt", was ba gewesen — bie Welt."

(Nach Reumont.)

Der Blid in Rom's glänzende Bergangenheit haftet nicht an den Schattenseiten biefer Weltherrschaft, mit ihrer eisernen Unerbittlich:

lichkeit, mit dem nüchternen, unstillbaren Verlangen nach Alleingeltung und den entsehlichen Verirrungen kaiserlicher Machtvollskommenheit, er gleitet über die Noth der Provinzen, der verlassenen und verarmten Töchter der Siebenhügelstadt, hinweg; — er mißt, er bewundert nur die einheitliche Größe einer staatlichen Schöpfung, die ihres Gleichen nicht hatte und nicht finden wird.

## Viertes Buch.

## Die Völkerwanderung auf dem Boden der Alpen-, Sudeten- und Karpathenländer.

## Literatur.

a. Quellen: Außer ben im III. Buche vorangeschicken: 4. Jahrh.: Ausonius, Aurelius Victor, Eutropius, Sertus Rufus (Festus). 5. unb 6. Jahrh.: Clausbianus; hieronymus, Orosius, Cassioorus, Ennobius, Apollinaris Sibonius, bie ravennatischen Annalisten (Marcellinus Comes), Jorbanis (Jornanbes), Profopios von Casarea, Agathias, Gregor von Lours, Benantius Fortunatus. 7. Jahrh.: Der ungenannte Geograph von Ravenna (um 667—670). Ende bes 8. Jahrh.: Baul, Sohn bes Warnefried ober Paulus Diaconus.

Heiligenlegenben: St. Florian († 304), bie Passion ber vier Gekrönten unter Diocletian, bas Martyrium bes heiligen Birgil und ber brei Kleriker im Ronsberg. Das Leben bes heiligen Severin († 482), bearbeitet von Eugippius, Enbe bes 5. Jahrh.

Erläuterungsichriften: Botthaft, Begweiser burch bie Geschichtsquellen bes Mittelalt. 1862, Suppl. 1867 (worin sich sammtliche gesch. Quellen, Biograsphieen Legenben u. f. w. alphabetisch geordnet, bibliographisch erläutert und chronologisch zusammengestellt finden). R. Bahr, Gesch. ber römischen Literatur mit brei Suppl. für die spätere lateinische Zeit. Battenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. 3. Aust. 1873.

Ueber die christlichen Weltchroniken s. Rösler's Differtationen, 1788—91 und seine Chronica medii aevi v. 1798.

Ueber bie ravennatischen Annalen: Bait in ben gel. Gött. Nachr. 1865; über Cassiodorus: Schirren; über Jordanis besgleichen und Sybel, J. Grimm, Dahn, Röpke, vgl. auch Pallmann, Gesch. ber Bölker-Banberung, s. u.; über Gregor von Tours: Loebell (s. w. u.); über Protopius: Dahn; über bas Leben Severin's: Muchar, röm. Norikum; bann bie Ausgabe mit Anm. von Ritter 1856, und über bie heiligenlegenden im Allgemeinen: Rettberg, beutsche Kirchengeschichte 1. Band. Ueber Paulus Diaconus: Bethmann-hollweg im-10. Bande bes Archivs für ältere beutsche Geschichte, Bauch und Dechsli (Abhandlungen von 1873), R. hegel, Geschichte ber italienischen Stäbtesverssstung.

b. Monographteen außer ben vor bem III. Buche angeführten: Ueber bie Indogermanen: J. Grimm, Pott, Ruhn, Fick, Schleicher, Johannes Schmibt; für die Autochthonie berselben: Latham (1854—1862); Bensey (1868), Geiger (1869—1872), Spiegel (1869—71), Cuno (1871). Gegen bieselbe vgl. insbesondere A. Höfer in der Zeitschr. f. vergleichende Sprachforschung von Ruhn, XX. Band, und die meisten Linguisten und Historifer; vgl. auch Müllenhoff, beutsche Alterthumskunde, I. Band (1870) und hehn, das Salz, eine culturgesch. Studic (1873), und s. Culturpstanzen und Hausthiere u. s. w. neue Beard. (1874).

Für die Ursässigteit der Slaven in Oftdeutschland und beziehungsweise Sübeuropa: Schlözer (1771—72), Biester (1810), Schulze, Urgesch. des beutschen Boltes (1826); Bersebe, Bölter und Bölterbündnisse der alten Deutschen (1826); Müller, die beutschen Stämme und ihre Fürsten (1840) (in bedingter Beise); Kalina von Jäthenstein, Böhmens heidnische Opferpläte (1836); Katancsich (1824); A. Jungmann (1824); der Russe Bulharin (1837), der Bole Maciejowski (1846); Kolar, das slavische Altitalien (1853), (slavisch); Terstenjak (in ber floven. Zeitschr. Novice); Hanusch, das Schriftwesen der böhmisch-slavischen Bölkerstämme 1867. Jacobi, Slavenzund Teutschhum (1856); Landau (Bauernhof in Thüringen . . . 1862); Semzbera, die Westslaven in der Urzeit (böhmisch) 1868.

Gegen biese Ursässigeit ber Slaven bie Mehrzahl ber historiter, 3. B. Thunmann, Kaulsuß (bie Slaven bis auf Samo 1842), Zeuß, Sasakit selbst (Sübeuropa ausgenommen), Palacky, Wocel, Urzeit bes böhmischen Landes (1868), bie Bebeutung ber Stein= und Broncealterthümer s. b. Urgesch. ber Slaven (1869). Ueber bie Bilbung bes slav. Bolkes im 38. Banbe ber böhm. Mus. Zeitschr. — (sämmtl. anges. Monogr. in böhm. Sprache); Kret, Einleitung in die flavische Literaturgeschichte. (1874. I. Theil.)

Ueber Relten und Germanen: Holhmann (1855), Branbes (1857), D. Roch u. A.

Ueber bie Alpenetrusker ober Rhäten: Hormanr, Gesch. Eirols im M.-A. 1806. Giovanelli's ital. Abh. im 1. Hefte ber Beiträge 3. Gesch. Eirols und Borarlberg. D. Müller, Die Etrusker. L. Steub's Werte 1843 bis 1867. Ueber bie Urbewohner Rhätiens. — Zur rhät. Ethnologie. — Drei Sommer in Tirol. — Herbstage in Tirol. J. Daum, Z. tirol. Alterth. Kunde. Innsbr. Gymu. Progr. — A. Jäger, Ueber das rhät. Alpenvolk der Breonen. Akad. Abh. 1863. — Ausland, Zisch., J. 1872, Nr. 3: die Rhäto-Romanen (v. Hellswald). (Gegen Steub schrieb insbes. Math. Roch, Alpenetrusker 1853; und mit Rücksich auf das Ansiedlungswesen in Tirol — Innama-Sternegg: Die Entwicklung der deutschen Alpendörser, Raumer's hist. Taschenbuch 1874. — Bgl. auch die Bolemit zwischen ihm und Steub in der Augsb. Allg. Zeitung Beilage 1875 Nr. 286).

Ueber bie Daten ober Geten: 3. Grimm, Beffell, Mullenhoff, Roster, bie Geten und ihre Rachbarn, alab. Abh. 1864. Romanifche Stubien; 1871.

Vorgeschichte der Völkerwanderung und Völkerwanderungsepoche. Pallmann, bie Cimbern und Teutonen, (1870); Tacitus, Germania, erläutert v. Grimm (1835), Magmann (1847), Müllenhoff (1873), Holymann (1873). — Strabo,

A. v. Forbiger; Ptolemaos, A. v. Robbe; beutsch v. Georgii. (vgl. Zeuß, bie Deutschen und ihre Nachbarstämme); Bislicenus, bie Gesch. ber Elbgermanen vor ber Bölferwanberung (1868); Buchner, bie beutschen Bölfervereine (1846); bie Monographieen über bie altesten Berhaltniffe ber Germanen v. Sybel (1844); Bittmann 1854, Köpfe (1859); Dahn (1861—1866); Thubichum (1862).

Bais, beutsche Berf. Gesch. — Luben, Borlesungen über bie Gesch. bes beutschen B. u. R. I. (1854); Bittmann, bie älteste Gesch. ber Markomannen (1855); Bacmeister, alemannische Banberungen (1867); Bietersheim, Borgesch. ber beutschen Nation (1852); Gesch. ber Böllerwanberung (1859—1864).

Opis, bie Germanen im röm. Imperium vor ber Bölferwanberung (1867). — Marfomannenfrieg: Jacobi, Dett mer (Forsch. 3. beutsch. Gesch. XII.), Pallemann, Gesch. ber Bölferwanberung (1863—64). Bernharby, Gesch. Rom's von Valerian bis Diocletian (1867); Richter, bas weström. Reich, besonbers unter Gratian, Balent. II. und Maximus (1865); E. be Muralt, Essai chronogr. Byzantine.. de 395—1057. Petersburg 1855. Sievers, Studien zur Geschichte ber röm. Kaiserzeit (455—480) (1870).

Oftgothen (Manso); Heruler, Gepiben (Aschach, Bolze, Kropatschel); Banbalen (Mannert, Papencorbt). Die Hunnen unter Attila (Thierry); Franken (Junghans, Loebell, Baih . . .) Alemannen - Schwaben (Bacmeister s. o., Huschberg, Stälin, Gesch. Wirtembergs I. Banb). Longobarben: Bluhme bie Gens Langobarborum und ihre Herfunst (1868 u. 1874); Abel (1859); Pabst, Forsch. z. beutschen Gesch. II. (1862); Troya, storia d'Italia (1839) . . . Balbo, storia d'Italia sotto ai barbari.

Boioarier ober Baiuwaren, Baiern; Ballmann, Mannert, Rubhart, Buchner. Zeuß, über bie Abstammung ber Baiern von ben Martomannen (1840); vgl. Wittmann (1841); Quitzmann, Abstammung, Ursis und älteste Geschichte ber Baiwaren (1857); Die heibnische Religion ber Baiwaren (1860); Die älteste Rechtsversassung ber Baiwaren (1866); Die älteste Geschichte ber Baiwaren bis zum Jahre 911. (1873); (Gegner ber Zeuß'schen Sypothese: Müllenhoff, indem er die suevische Hertunst ber Baiwaren verwirst).

Chriftenthum und ältestes Kirchenwesen. Muchar, röm. Noritum. Klein, Geich. bes Christenthums in Desterreich und Steiermark seit ber ersten Einführung. 1840 . . . Ritter, bas Leben bes heiligen Severin (1853); Glüd, bie Bisthumer Noritums u. s. w., Sihungsbericht ber Wiener Atabemie ber Wissenschumer Noritums u. s. w., Sihungsbericht ber Wiener Atabemie ber Wissenschum bift. Studien. 17. Band. Werner, bas Bisthum Lorch. (1859); Baur, Christenthum und die christiche Kirche in den drei ersten Jahrh. (2. a. 1866); Retteberg, Kirchengeschichte Deutschlands (1. 2. 1846); J. Friedrich, Kirchengeschichte Deutschlands I. (1867. 2. 1870).

## Inhaltsübersicht.

Die Bolfermanberung im Allgemeinen. - Das Ergebnig ber miffenicaftlichen Foricungen ber frühern Beit und ber Gegenwart. - Die Einwanderung ober Urfaffigfeit ber Arier. - Die Glavenfrage. - Relten und Germanen. - Die Alpenetruster ober Rhatier. - Ueberblid ber Bollerfiellung por ber großen Banberung. - Oftgermanen und Glaven. - Die Glieberung ber Bölkermanberung. - Die Beit vom Cimbern- und Teutonenzuge bis jum Martomannenfriege unter Mart Aurelius (bas Reich bes Bannius und feiner Nachfolger). Plinius, Tacitus, Ptolemaus. — Der Martomannentrieg (166 bis 175 n. Chr.) - Memannen - Martomannen - Gothen. - Die Reiten vor bem hunneneinbruche (375). - Der hunnenftog und bie Gothen= bewegung. - Das hunnenreich Gbels. - Das Leben bes beiligen Severinus (Jorbanis, Baulus Diaconus) - Rugier, Oftgothen. Oboafer. 476, Rall bes weströmischen Reiches. - Alemannen und Thuringer. - Theoberich, ber Oftgothentonig (Dietrich von Bern). - Der frankische Merowingerftaat. - Die Langobarben und Baiumaren. Die Bapern und ihre Abstammung als wissenschaftliche Streitfrage. — Das Oftgothenreich unter Theoberich und seinen Nachfolgern (493-552). Byzanz und bie Franken. — Das Grarchat von Ravenng. — Benetien, Iftrien. — Langobarben, Gepiben. — Die Awaren. — Der Langobarbengug nach Stalien und ber Abichluß ber großen Banberung (568). - Benantius Fortunatus. Rirclice Buftanbe in ben Donaualpenlanben bis jum Musgange biefes Beitraumes. Die Martyrerlegenben. - Das Chriftenthum Staatsreligion. - Organisation ber Rirchensprengel. Aquileja, Sirmium. Die Bisthumer Norifums und Rhatiens. — Der alte Glaube unter bem Lanbpolte.

Die Geschichte ber Völkerwanderung auf dem Boden des jetzigen Staates Desterreich fällt so ziemlich mit dem Hauptverlaufe dieser schwierigsten aller historischen Fragen und mit den wichtigsten Thatsachen dieses großartigen Ereignisses zusammen. Hier ist nicht der Ort, der breiten, vielverschlungenen Strömung mehrhundertzjähriger Vorfälle als Glieder eines weltgeschichtlichen Entwicklungsganzen in erschöpfender Darstellungen nachzugehen, wir müssen uns begnügen, an die chronologische Uebersicht der Hauptmomente der großen Wanderung kurze Erwägung des Einstusses zu knüpsen, welchen diese Hauptmomente auf die Gestaltung, den Bestand und Wechsel des Völkerlebens auf dem Boden unseres Staates übten.

Borerst sei es jedoch vergönnt, unseren unmaßgeblichen Ansschauungen über den Gang dieser Hauptphase des europäischen Bölsterlebens in den Bordergrund zu stellen. Sie suchten ihren Halt in den Geschichtsquellen, nährten sich von der weitschichtigen Literatur dieses Gegenstandes und bilden eine nothwendige Verknüpfung des frühern Abschnittes über die Urbevölkerung Oesterreichs mit den folgenden Aussührungen.

Bunachst sei ber miffenschaftliche Stand ber bezüge lichen Fragen, bas Ergebnig ber Forschungen, erörtert.

In der geschichtlichen Auffassung hat nicht leicht ein anderer Zeitraum solche Extreme wissenschaftlicher Ansichten auszuweisen; keine historische Epoche erregt der nüchternen kritischen Forschung ein solches Unbehagen. Denn die alten Nachrichten sind ein Wirrsal widerspruchsvoller Angaben; die Namen der Völker springen kodoldertig durcheinander, oft sindet sich der gleiche dei augenscheinlich grundverschiedenen Stämmen, in den verschiedensten Dertlichkeiten; und die Völker selbst auf ihren Wanderungen scheinen sich zu versdoppeln, zu verdreisschen, oder verschwinden plöglich, als hätte sie die Erde verschlungen, um unter anderen Namen wieder auszutauchen, ähnlich den Gewässern des Karstbodens.

Es gab eine Zeit, in welcher man sich an die Berichte der alten Geschichtschreiber mit jener Treue klammerte, welche alle

Wibersprüche ihrer Angaben in Kauf nahm ober unbeachtet ließ. Der Aufmarsch ber Gulturvölker, im Norden der Griechen und Römer, in erster Reihe Kelten, in zweiter Germanen, in dritter Slaven, wurde chronologisch eingetheilt und mit dogmatischer Strenge in ein System gebracht, aus welchem man dann die Völkerwanderung Schritt für Schritt als Ergebniß gesicherter Vorbedingungen methodisch entwickelte, allerdings nicht ohne Mühe und Selbstversleugnung.

Aber je weiter die quellenmäßige Erforschung dieser schwierigsten aller Spochen der Geschichte ihre Ameisenarbeit führte, je mehr historische Geographie, Anthropologie, Völkerkunde, vergleichende Sprachwissenschaft, Mythen- und Sagenkunde sich neuen Boden ersoberten, desto mehr wurde das künftliche Gerüft jener Anschauungen erschüttert und neue Grundlagen mußten gewonnen werden. Um so häusiger traten sich daher auch gegensähliche Anschauungen in den Weg und der wissenschaftliche Zweisel gewann einen größern Spielsraum als die gläubige Gewißheit.

Vier Streitfragen insbesondere berühren wesentlich die Urgeschichte Desterreichs vor und während der Bölkerwanderung. jünaste berselben, aber die wichtiaste, lautet: Sind Relten und Germanen in Westeuropa, beziehungsweise auch die Slaven im sarmatischen Tieflande, die fogenannten Arier, ober Indoeuropäer im Ganzen als Ginmanberer ober als Autochthonen, Urfaffiae. anzusehen? Wir haben bereits im britten Buche unsere Stellung au bem Doama der asiatischen Heimat und westlichen Wanderung an-Uns gilt es noch als haltbar, das Erscheinen dieser Bölker auf bem Boben Europa's als vorgeschichtlich. Denn zwischen ber Seghaftwerdung und ber geschichtlich überlieferten Lebensthätigfeit jener Bölker kann die weite Kluft vieler Jahrhunderte liegen, und in diesen dunkeln Raum, den wohl nie ein geschriebenes Reugnif der Geschichte erhellen wirb, fällt die Culturentwicklung ber Relten, Germanen und Slaven, die wir uns nicht gleich als fertiges Bronce: und Eisenvolk nach Europa eingewandert benken können.

Wir könnten bies nur bann, wenn bie Hypothese eines europäischen Urvolkes ber Steinzeit zwingenbe Beweiskraft hätte und wir erschöpfenbe Grünbe für die Annahme einer im centralen Festlande allgemein verbreiteten prähistorischen Race gewännen. Für ben Alpen-, Subeten- und Karpathenboden sind eben solche Gründe bisher nicht geboten. Hier erscheinen die Funde ber Stein-, Bronce- und Eisenzeit als Zeugnisse stufenweiser Culturentwicklung vorgesschichtlich eingewanderter und bann geschichtlich auftretender Bölker,

unter dem von Süd und West nach Nord und Oft abnehmenden Einflusse entwickelterer Culturnationen.

Die zweite Streitfrage und die älteste von allen hat insbesondere die Ursässigteit der Slaven zwischen Elbe und Weichsel, anderersseits im Süden der Donau, bejaht und verneint. In dem einen Lager werden die Slaven als die geschichtlich ältesten Bewohner Ostdeutschlands und der nördlichen Balkanhalbinsel aufgefaßt, ja es kam da zu überschwänglichen Anschauungen, wonach Illyrer und Alpenstelten, sogar die germanischen Sueven, zu verlarvten Slaven wurden.

Im andern Lager hält man sich an die Zeugnisse antiker Gesschichtschreibung und Sprachwissenschaft und läßt da die Slaven den Kelten, Illyrern und Germanen erst im Verlause der großen Wansberung folgen. Auch wir erklären, in diesem Lager dis auf Weiteres verharren zu wollen.

Gine britte Streitfrage, bie aber ebenso rasch abgethan murbe, als sie auftauchte, breht sich um bie Kelten und Germanen.

Von einer Seite wurde nämlich der Unterschied beider Völker auf dem Festlande Europa's geleugnet und beide identificirt. Mit Recht wies man diese, mit unleugbarem Scharssinn versochtene, Anschauung zurück, da sie bewährten Zeugnissen und begründeten wissenschaftlichen Ersahrungen den Krieg erkläre und in unlösdare Widersprüche verwickle. Aber einen wesentlichen Nuten stiftete diese wissenschaftliche Controverse doch; sie sührte zur genaueren Ersorschung der Frage und zur heilfamen Kritik der Keltomanie, welche in übermäßigem Eiser Alles in ihr Bereich zog. Sie mußte der wissenschaftlichen Richtung, der Keltologie, weichen.

Ziemlich gleichzeitig tauchte die vierte Streitfrage auf, welche die geschichtlich ältesten Bewohner des heutigen Tirols und Graubündtens betraf.

Gegenüber ber älteren Anschauung, die sie als Kelten auffaßte, erhob sich eine jüngere, die sie als Rhasener ober Rhätier von ben Kelten schied und mit den Strussern in nationalen Zusammenshang brachte. Der Rampf für und gegen die "Alpenetrusser" wirbelte viel Staub auf. Jest ist der Kampfplatz geräumt, die Luft reiner und die wissenschaftliche Anschauung der Gegenwart erstennt den Rhätiern eine Sonderstellung zu, ohne die nachbarliche Mischung mit dem Keltenthum auszuschließen.

Noch spielen, namentlich in ber historischen Völkerkunde Oesterreichs, zwei Controversen, die Magyaren- und Rumänenfrage, eine wichtige Rolle. Doch mussen wir sie für einen spätern Abschnitt versparen. Dies vorausgeschickt wollen wir, auf bewährte wissenschaftliche Forschungen gestützt, ein Bild der Bölkerstellung vor der großen Wanderung entwerfen. Doch muß man es einem Handbuche zu Gute halten, wenn es auf den ausführlichen Nachweis, wo und wie diese Anschauungen gewonnen wurden, und auf alle erschöpfenden Belege verzichten muß.

Die geschichtliche Urbevölkerung Desterreichs vor ber großen Wanderung zerfällt in fünf Hauptgruppen. Im westlichen Alpen= lande, Tirol, find Rhaten ober Rhafener bas Sauvtvolk, mit Ofttelten zusammengrenzend und gemischt, welche ganz Norikum erfüllen und südwärts an die Istrer und Beneter grenzen, die wir, fo aut wie Javoben, Liburner und Dalmaten, mit größter Wahrscheinlichkeit bem illnrischen Bölkerkreise zuweisen muffen. Gleiches ailt von ben Pannoniern. Es ift felbstverftandlich, bag an ber Berührungslinie eine Mischung und Durchbringung ber urverwandten Illyrer und Kelten stattfand; wir brauchen nur an die geographische Stellung ber oftfeltischen Stordister, inmitten ber pannonischejapobi= ichen Nachbarichaft, zu erinnern. Das Urflaventhum ber Allnrer ift eine Annahme ohne zwingende Wahrscheinlichkeitsgründe, das ber Ditkelten eine widersinnige Behauptung. Im Often ber ungarischen Donau treffen wir auf Geten ober Dafen, ein Glied bes thrafijch= illyrischen Bölkerfreises, welches um die Ditte des letten Jahrhun= berts v. Chr. unter Boerebistes im Sobevunkte seiner Macht steht und die ostkeltischen Bojer und Taurisker im Kampfe namhaft idwächt. — Um Nordufer ber baneriichen und öfterreichischen Donau. vielleicht von der rauhen Alp als Hauptstuck des durch ganz Mittel= Deutschland sich erstreckenden hercynischen Waldes bis nach Bohmen. erscheint bas vorgeschobenfte Glied ber Oftfelten, die Bojer; rings umgeben von germanischen Stämmen, vorzugeweise Sueven, nach Cafar ber mächtigste Völkerverein von Allen, ber unter Ariovist eine große Gefolgichaft fühmestwärts, mitten burch keltisches Gebiet, ent= sendete und allmählich die keltischen Boier aus dem Quellenlande der Elbe ganz verbrängte, um in "Bojohämum" ober Bugimon, im Beim ober Sit der Bojer, den Mittelpunkt eines den Römern gefährlichen Bölkerstaates, des markomannischen, unter "König" Marbod zu aründen.

Dieser Völkerverein mochte außer ben germanischen Stämmen auch vorgeschob ene Slavenvälker umfassen, ba wir an streng abgeschlossene ethnographische Gebiete unmöglich benken können, und germano-slavische Mischvölker baraus erwachsen sein, ähnlich ben lettischen späterer Jahrhunderte, ober ben Keltogermanen am

• Rheine, insbesondere auf der gallischen Seite. Gine genaue Kenntniß und nationale Scheidung dieser "Nordvölker" kann von den römischen Geschichtschreibern nicht gesordert werden. Jedenfalls aber war dem Römer der Unterschied des Kelten und Germanen und ebenso der überwiegend germanische Charakter der Sueven klarer, als Manche anzunehmen geneigt sind.

Wenn wir nun auch Slavenmassen im Westen ber Weichsel neben und unter fueviichen Germanen benten wollen, fo haben wir es mit vorgeschobenen Theilen ber Slavenwelt zu thun, die ebenfo wenig als die germanisch-fuevischen Gauvölker in ständigen ober anbauernben Wohnsigen gedacht werben können. Man überichätt ge= meinhin, als Bertheidiger ber Urfässigfeit ber Glaven im Stromgebiete ber Elbe, das Alter iener Bobencultur und gararischen Berfaffung, beren urkundliche Spuren uns feit ber Karolingerzeit all= mählich entgegentreten; andererseits unterschätzt man die Ergebnisse oder die Leistungsfähigkeit von mehr als vier Sahrhunderten, innerhalb beren ber Slave, vom farmatischen Tieflande als länast ent= widelter Aderbauer herübergewandert, Zeit und Muße gewann, Land= striche zu cultiviren, in benen ber Germane nie andauernb feß= haft blieb, ober nur als Jäger, Nomabe und Rrieger haufte. Wenn in den Alvenländern das keltischeromanische Boden= und Ortswesen binnen zwei Jahrhunderten von dem flovenischen fo grundlich gerfest und verbedt erscheint, bag man in den größten Theilen Rrains, Ober-Rärntens und Ober-Steiermarks auch versucht werden könnte, an Urflaventhum zu benten, so barf uns bas voll= kommene Abgehen altgermanischer Lebensspuren in jenen Gegenden um so weniger Wunder nehmen; benn was waren auch diese im Vergleiche mit den Ueberlieferungen römischen Provinziallebens! — Die Weichsel barf als Hauptarenze ber germanischen und sarmatisch=flavischen Lölkerwelt angesehen werben. Es ist baber eine zutreffende Bemerkung bes Altmeisters ber Slawistik, 3. Dobrowsky, wenn er die Stelle des römischen Geographen Romponius Dela (beiläufig 50 Jahre n. Chr.), wonach die Bifula die Grenze Sarmatiens sei, mit ber Bemerkung schließt, "baß mit ber Weichsel bes Bonnp. Dt. ber flavische Norden sich eröffnet habe."

Zwischen biesem Strome und ber Elbe kam es zu jenem Bölstergemenge, aus dem Misch völker, gewissermaßen als Bindeglieder beider Nationen, hervorgingen und diese, so gut wie reine Germanenstämme, umfaßte, wie schon angedeutet, der weitschichtige Name "Sueven". Daß bei dem Namen "Sarmaten" auch an Slaven, oder Winden-Wenden im Munde der Deutschen, gedacht werden muffe,

beweist die ganze spätere Bölkerbewegung, die gelegentliche Verbindung beiber Namen (3. B. Benadi-Sarmata) in ber Ueberlieferung ber alten Welt, bas Berichwinden bes Namens Sarmaten, bort, wo unstreitig flavische Bölfer auftauchen, und die Grundbedeutung des Namens "rnphäische Gebirge", welcher ben ganzen Norbosten Europa's begleitet und auch ben Karpathen gegeben erscheint. Seine Wurzel ift flavisch, und bag feit ber Römerherrichaft an ber Donau ber lettere Rame "Rarpath" in seiner Allgemeinheit, abgesehen von seiner unsichern Gliederung in römischer Zeit ("farmatische Berge" zwischen Donau und Theiß, Bastarnische ober Beucinische Alpen im Suboften) burch bie gangen Sturme ber Bolfermanberung fich bis auf ben heutigen Tag behauptet hat, und ebenfo an ber ganzen Norbseite wie auch auf ber länasten Strede bes Subabfalles von Claven umwohnt ericheint, fpricht für die Altfaffiakeit ber Glaven in diesen Gegenden. - Gine Deckung ober Ibentität ber Bolter= begriffe Sarmate und Slave ober Wende zu behaupten, märe jedoch gewagt. Redenfalls ift Sarmate ber weitere Beariff und umichließt Bölker auch nicht-flavischer Urt.

Böhmens älteste nachweisbare Bevölferung maren feltische Bojer, ihnen folgten suevische Bölker und zwar Germanen. diefer keltisch germanischen Evoche stammen die ältesten Bezeichnungen ber Randgebirge, welche ber Geograph Ptolemäos, im zweiten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung, etwas genauer als Strabo (15 v. -30 n. Chr.) angugeben weiß: ber Gabreta : Balb (fpater Nord: bann Böhmerwald), ber Subeta als Theil bes hercynischen Walbes (später Erzgebirge; im frühen Mittelalter klingt noch ber "hercynische" Wald in der Bezeichnung Fairgunni nach, neben dem mahrscheinlich flav. Mirifwidi) und bas Asciburgische Gebirge, auch vandalisches Bebirge, worunter aller Bahricheinlichkeit nach ber gange Gebirgs= jug bes Lausit=Rier, Riesengebirges und mahrisch-schlesischen Gesenkes verstanden werden muß. Daß der Name germanisch ist und "Gidengebirge" bedeutet, geht ichon baraus hervor, daß biefe Balbbefchaffen= heit von den Slaven in der Bezeichnung "Jefenicke horn" (Gefenke) gleichfalls zum Ausbruck gebracht murbe.

Daß diese keltischen und germanischen Benennungen verschwinben und czechoslavischen Plat machen: Sumava (Böhmerwald) und Krkonos (Riesengebirge), und das ganze Land einen neuen Namen Czechy erhält, während die Nachkommen der westlichen Germanen es consequent Beheim, Böheim nannten und dem Czechenvolke den analogen Namen Beheimi, Böhmen gaben; — andererseits Elbe (Albis) und Oder (Viadus, Viadrus, Jadua) und Weichsel (Visula, Vistula) von den Nordslaven nur umgeformt erscheinen, in: Labe, Obra und Wisla — spricht für eine geschlossene Einwanderung der Czechen nach Böhmen, für eine flavische Neubesiedlung des Landes und für die vorslavische Namenbildung der drei letztgenannten Hauptströme.

Der Annahme, die Vorfahren der Czechoslaven seien ursässig unter bojischer, markomannischer, also keltischer und germanischer, Oberherrschaft gestanden, dis sie dann unter avarische geriethen und endlich im 7. Jahrhunderte frei wurden, ist eine schon aus diesen Gründen ganz unhaltbare Hypothese, welche an der ganzen Volksüberlieserung der Czechoslaven keinen Anhaltspunkt gewährt und in dem ältesten Chronisten Cosmas keine Stütze sindet. Denn wer möchte in der naiveidyllischen Schilberung von den Einwanderern, die in die Wildnis kommen zwischen der Eger und Moldau, (Ogra und Wiltawa) um den Berg "Rip" den ersten Wohnsitzausschlagen und die neue von der Natur bestens versorgte Heimat nach dem Führer Boömus "Boömia" nennen, als Gegendeweis ansehen?

Hat boch Niemand entschiebener die Slavenwanderung über die Weichsel nach dem Westen ausgesprochen, als Cosmas' Zeitgenosse, Rußlands ältester Chronist Nestor (geb. 1056), Mönch des Pečersker Klosters in Kijev; wenn er auch sonst, aus sagenhaften Ueberlieserungen schöpfend, die Donauländer als Ursit der Slaven angiebt und sie von da durch die Wlachen (Wälschen) verdrängen läßt, — ähnlich wie die Bajuwarensage von einer Verdrängung der Altbayern durch die Römer spricht.

Aber es ist hoch an ber Zeit, aus dem Geleise allgemeiner Vorbetrachtungen in das der Geschichte der Völkerwanderung einszulenken, in so weit dieselbe den Boden unseres heutigen Staates zum Schauplate erkor.

Was man gewöhnlich die Epoche ber Völkerwanderung nennt, ist eben nur die Hauptphase berselben (375—568), vom Einbruche der asiatischen Hunnen dis zum Seshaftwerden der germanischen Langodarden in Italien. Jahrhunderte früher begann sie, und die Ausläuser derselben, z. B. die Magyareninvasion, fallen in den Schluß des 9. Jahrhunderts. Wer die Völkertasel des Strado (15—30 n. Chr.), des Plinius, († 79) des Tacitus (v. E. des ersten Jahrh.), des Ptolemäos (c. 160 n. Chr.) und die Berichte über den Markomannenkrieg (165—180 n. Chr.) in Bezug der Völkerstellung vergleicht, bemerkt bei all' dem Unsichern der Ueberslieferung sehr namhaste Gruppenverschiebungen der Völker

in verhältnißmäßig kurzer Zeit. Blickt man anbererseits auf die Wandlungen der Bevölkerung im Alpen- und Küstenlande, desgleichen im Norden und Süben der Karpathen, in Folge der Slovenenbewegung, des Chorwaten- und Serbenzuges, der Ausbildung des Bulgarenreiches, vom Ende des 6. dis zum 8. Jahrhunderte, so giebt es auch nach 568 noch genug ethnographischer Thatsachen von Belange zu verzeichnen. Immerhin darf die Zeit von 375—568 die des Hauptstromes der großen Wanderung genannt werden.

Versuchen wir es zunächst mit einer Stizze ber wesentlichsten Ereignisse vor 375. Während zur Zeit des Cimbern- und Teutonenzuges (113—102 v. Chr.) die Kelten ganz Mitteldeutschland besherrschen; in Cäsar's Epoche der Suevenstoß von Nordost nach Südwest Mitteldeutschland immer mehr den Germanen öffnet, häusen sich in den Zeiten der julischen Kaiser im Often Deutschlands bis zur Weichsel suevische Germanen untermischt mit einzelnen Vorschüben der benachbarten Slavenwelt.

Ein solches gemischtes Suevenreich war das des Markomannenkönigs Marbod, des Zeitgenossen Armin's, des Cheruskers. Die Römer erkannten seine Gefährlichkeit für die Donaugrenze ihres Reiches. Tiberius sandte den tüchtigen Sentius Saturninus gegen Bojohämum (Bujämon), Marbod's Sit; er selbst brach von Carnuntum auf, um die Markomannen zu bekriegen. Diese Angaben des gleichzeitigen Bellejus Paterculus († um 30 n. Chr.), und die Bemerkung, Marbod's Reich sei vom hercynischen Walde einges schlossen, es habe im Rücken Norikum, rechts Pannonien und links, so wie von der Stirnseite, Germanien zur Nachbarschaft, lassen mit ziemlicher Sicherheit den Kern desselben in Böhmen-Währen sinden.

Mit dem Sturze Marbod's treten die Hermunduren und die Quaden (Ruaden) in den Vordergrund; gleichfalls suevischen Stammes, lettere überdies stets neben und mit den "Markomannen" genannt,— welcher lettere Name einmal den Stamm, das andere mal eine ganze Völkerverbindung bezeichnet. Die Begünstigung der Hermunduren, welche auch Tacitus als treu ergeben den Kömern hervorshebt, serner die Bildung eines Quadenstaus und Eusus) oder Gran, wie manche den Cusus deuten wollen, mit Bewilligung Kom's, sind deutliche Fingerzeige, wie man hier die Gesahren der nahen Völkerdinde nicht verkannte und bemüht war, ihre Wucht zu zerssetzen, abzulenken und abzuschwächen. Auf der andern Seite haben

wir an dem Auftreten des Katualda, der den Marbod stürzte, des Hermunduren Vibellius, dem Katualda erlag, des Quadenkönigs Vannius und seiner Schwestersöhne Vangio und Sido, welche ihn wieder mit Hülfe des Vibellius beseitigten, die klarsten Beispiele von Gefolgschaftsführern oder Herzogen und Vasallen der Kömer, die aber aus triftigen Gründen sehr argwöhnisch das Gebahren dieser Wassenstellungen deutschlichtigen pflegten. — Das Suevenreich des Vannius ist überdies eine große Herrschaft über germanische und sarmatisch-flavische Völker nach Art des Markomannenstaates Warhod's.

Plinius ber ältere, welcher um 45 bis 52 n. Chr. im germanischen Beere biente, hat eine bedeutsame Stelle über die Bevölkerungsverhältnisse des nordöstlichen Nachbarlandes der Römer und über jenen Suevenstaat. Er bezeichnet bas Stanblager von Carnuntum als einen Grengpunkt ber Germanen, läßt die Gbenen Ungarns, jenseits ber Donau bis an die Theiß (Bathyffus), von ben Jaznaer-Sarmaten, das Gebirgsland jenseits der Theifi von ben Daciern bewohnt sein. Das Reich ber Sueven bes Lannius grenzt ihm zufolge westlich an die March ober an die Duria (?) (Marus, sive Duria est), und er scheibet es von den eigentlichen Germanenlanden. In der That war es ein gemischtes Reich, benn Tacitus gebenkt ber sarmatischen Reiter bes Bannius, nennt Jazyger und Lugier unter bessen Völkern und feine Angabe, der Marus und Cujus hätten bie Grenzen bes vannianischen Reiches gebildet, fällt mit den bezüglichen Andeutungen des ältern Plinius zusammen. Denn Cufus und Bathyffus find verschiedene Bezeichnungen eines und beffelben Stromes, ber Theiß, ebenso wie Marus und bas räthselhafte Duria bei Plinius alte Namen ber March und eines zweiten Fluffes find, ben wir nicht genau kennen (etwa bie Waag?), falls nicht Duria ein zweiter Name ber March ift. Westlich von der March können wir aller Wahrscheinlichkeit nach an den zweiten römischen Bafallenstaat, den der Hermunduren des Bibellius, denken. Sollte man bei Duria an die Thana (flav. Dije), den bedeutenbsten Rufluß der March benken? Der gestürzte Lannius theilte mit Marbob bas Gefchick, als Penfionar ber Römer feine Tage ju ichließen. Er nahm seinen Aufenthalt in Bannonien. Dieser Suevenstaat am Rordgemarke ber pannonischen Herrichaft Rom's war jedoch kein verläßlicher Bundesgenosse. Als ihn K. Domitian (89) gegen bie furchtbaren Daken aufbot und zum Waffendienste zwingen wollte, tam es zum Kriege mit den Römern felbit und die Markomannen und Quaben blieben Sieger.

Längere Leit schweigen nun die Sahrbücher Rom's von dem Bölkerleben jener Gegenden, und mir benüten diefe Paufe, um aus ber Völkertafel bes Tacitus und Ptolemäos Das herauszugreifen, was unserer Kenntniß von den ethnographischen Verhältnissen im Norden der Donau frommt. Tacitus nennt ba als suevische Stämme Hermunduren, Norister, Markomannen und Quaden. Deftlich von ihnen hausen Marsigner, Buren, Gotinen, Dien. fagt von ben Gotinen, fie feien keine Germanen, fie fprachen gallifch, b. i. keltisch, und die Dien hatten die gleiche Sprache mit ben Aravistern, von benen sie sich getrennt hatten, b. i. die pannonische. Man märe nun allerdings versucht, dies als Jrrthum abzufertigen. Aber wenn keltische Bojer in Italien, in Böhmen, dann in Vannonien. Gallien, als Rest auftauchen, weshalb sollen nicht bie Ofen als abgetrenntes Stud ber vannonischen Bevölkerung gelten können, als Bruberstamm ber Aravister, welche an ber Raab wohnten? Und ebenso ist es voreilig, unter ben Gotinen bes Tacitus an biefer Stelle gothische Bölker zu vermuthen, da einen solchen Namen eine keltische Stammaenossenschaft führen konnte, und vielleicht die Dertlichkeit Cotino im Markomannenkriege R. Mark Aurel's ihrem Baue jugehörte. Denn jebenfalls haben wir uns Gotinen und Dien eber im Süben als im Norben ber Karpathen zu benten.

Bezeichnend ist die Stelle des Tacitus, worin er die Martomannen in ben Sigen ber Bojer angiebt, von den Naristern bemerkt, sie bätten ebenso wenig als die Quaden ihr Volksthum eingebüßt und diese Bölkerschaften bis zur Donau bin die der "Stirn" Germaniens nennt. Quaden und Carmaten hatten ben Gotinen als "Fremdlingen" Tribut auferlegt und diese trieben doch Gisenbau zu um so größerer Schmach. Weit namenreicher ift die Völkertafel bes Ptolemäos, bes bedeutenbsten Geographen ber antiken Welt. Ihr gufolge hausen "im Often um die Elbe die Bainochaimen, ober ihnen bie Bateiner und ober biefen unter bem Asciburgischen Gebirge bie Korkantier und Luten; die Buren bis zum Weichselflusse." Auf ber andern Seite über dem Sudeta nennt Atolemäos die Teuriochaimen, unter ihnen die Barister. Dann tommt ber Gabretamalb. Weiter fühlich gegen ben Donaulauf wohnen nach ihm die Bar-Unter bem Gabretawalbe, b. i. wohl auf ber innern mäkamven. Seite bes Böhmerwalbes, beffen Außenwand Baristen bewohnen, verzeichnet er die Markomannen, unter biesen die Subinen und Abra-Unter dem orknischen Walde (die vage Bezeichnung des gangen hercynisch=fubetischen Gebirgespftems; hier offenbar fein öft= lichstes Glied) hausen Quaben, unter biesen befinden sich die Gisengruben und ber Wald Luna; unter biesem wohnt ein großes Volk, die Bämen, bis zum Danubius und neben ihnen die Terakatrier und in den Ghenen die Rakater.

Am Groken und Ganzen haben wir da noch immer die Grundzüge ber Völkertafel bes Tacitus, welche auch Itolemäss thatsächlich benütte; nur gahlreicher find die Namen der Bölferschaften und reichhaltiger die Angaben ber Blieberung ber öftlichen Gebirgemaffen. Genaue Gegenbangaben burfen wir nicht verlangen, nur beiläufige. Immerhin entrollt fich uns bei Ptolemaos ein betailreicheres Bild, und daß er überdies im "dritten Klima" ober geographischen Be= zirke 13 "Stäbte" nennt, welche in die Elb-, Ober-, Weichsel- und Rarpathenlandschaft gehören, beweist, daß man seit Tacitus burch militärisches Rundschafterwesen und im Wege ber Sandelsbeziehungen etwas mehr topographischer Kenntnisse auf jenem Boben gewonnen Alle biefe Orte auf jest bestehende in Dahren, Schlesien, D.=Ungarn zuruckzuführen, dürfte bislang eine undankbare Danaiden= arbeit bleiben. Rebenfalls aber burften Namensformen, wie Deliobunum, bas man bei Olmus sucht, Karrhobunum, bem man im beutigen Westgalizien nachspürt, tein gang verwerfliches Zeugniß für eine öftlichere Berbreitung feltischen Bolfsthums ober boch telto-germanischer Mischlingsstämme abgeben, als man gemeinhin anzunehmen gewillt ist. lleberdies scheint Eburon im Marchober Weichselgebiete auf die Buren hinzubeuten.

Bon ben Bolkernamen, welche Ptolemaos anführt, ftimmt ber ber Markomannen, Quaden und Burer mit benen des Tacitus Die Varifter laffen fich zwanglos als abweichende Schreibung statt Narisker ansehen, und ebenso wenig wird man irren, wenn man in den Teuriochämen des Atolemäos die Hermunduren des Tacitus erblickt. Denn sie entsprechen der Gruppenstellung der Bölker in beiben Berichten und in der Bezeichnung Teurio-chamen (ähnlich bem Baino-chamen) icheint die Burgel Teur-Dur zu stecken, die von anerkannten Forschern auch in den Tur- oder Dur-ingen (Thuringen) als Nachkommen ber Hermunduren festgestellt wird. Befonders wichtig erscheinen die Angaben des griechischen Geographen über die Bölkerschaften am Nordufer der Donau. Daß die Barmä-Rampen und Abrabä-Rampen an die Kampfluffe Desterreichs, um ben Subjug bes Gabreta (Böhmerwaldes) verfest werben können, ift mehr als bloke Annahme und ebenso ware man versucht, die iebenfalls benachbarten Narister (Barifter) (benn auch fie figen am Außenrande des Gabreta, westlich von den Barmat

Narn-Flüßchen Ober-Desterreichs in Verbindung zu bringen. Aber wir muffen dieser Versuchung widerstehen.

Ilm so wichtiger ist die Frage, wo der Luna = Wald zu suchen. Man hat in der allerdings begründeten Voraussetung, Luna jei ein römischer Rame, diesen Waldzug als "Mond-Wald" gebeutet und an ben heutigen Dlannhart Niederösterreichs gedacht, bessen mittelhochdeutsche Namensbildung Man-hart allerbings bas Gleiche besagt. Aber ba laffen sich bie "Gisengruben", wobei man sogleich an die Erzgewinnung der Gotiner des Tacitus gemahnt wird, und bas "große Bolt ber Baimen", zwischen benen und ben Quaben (im Marchgebiete) ber Lunawald liegen foll, schwer unterbringen. Es icheint daber richtiger unter diesem ber halbmondförmige Bug ber kleinen Karpathen im Norden von Prefiburg verstanden werden zu muffen, hinter welchen weiter öftlich ber Erzboben des ungarischen Berglandes verläuft. Da allerdings fände sich genug Raum für die Bämen und ihre Nachbarn, die Terakater und Rakater. Man hat jedoch, gestütt auf ben Umstand, bag im Munde ber Czechen noch heutzutage Desterreich "Natous" heißt, mit Sicherheit barauf ichließen wollen, daß darin die Erinnerung an die hier einst feß= haften Rakater stede, und biese somit burchaus an bas Nordufer ber österreichischen Donau bringen wollen. Es liegt allerbings fehr viel Abgesehen jedoch von dem Umstande, daß fich Beitechenbes barin. da die Rakater nicht jo leicht unterbringen laffen und ber Name Rafous noch eine zweite näher liegende Deutung zuläßt, auf welche wir anderorten zu sprechen kommen, scheint gerabe, mas biese ber Donaugrenze des Römerreiches unmittelbar vorgelagerten Bölfer und Bolfchen betrifft, Ptolemaos zu gut unterrichtet zu fein, als baß man gerabe an biefer Stelle feine Bolfertafel mit einiger Bewaltsamfeit umzustellen berechtigt märe. Beit mehr Grund ließe fich für eine zweite Hamensanalogie zwischen ben Rorfontiern bes Ptolemaos am Außenrande bes Asciburgifchen Gebirges und ber czechijchen Benennung bes Riefengebirges Arkonos anführen, aber auch da lieat eine andere Berleitung näher.

Ptolemäss weiß nichts mehr vom einstigen Suevenreiche bes Bannius und seiner Nachfolger, es ist verschollen, nicht aber die Bölfermasse, die es umfaßte, und da er der Quaden als Nachbarn der östlichen Bämen gedenkt, so müssen in diesem Namen die "Sueven" steden, welche, zur Zeit des Markomannenkrieges und noch später, den Quaden an die Seite gestellt werden.

Die Bezwingung Daciens burch Trajan (102-107) haben wir bereits anderorten gewürdigt; auch berührt fie wenig bie

nörblichern Völkerverhältnisse, soweit der karge Inhalt ihrer gesichriebenen Zeugnisse reicht; aber durch die weite Ausbiegung der Reichsgrenze mußte sie Beziehungen zu einem neuen Völkerkreise herbeiführen.

Der Markomannenkrieg in den Tagen Mark Aurel's (166-175 n. Chr.) ist ein breiter Lichtstrahl, der in das dunkle Bölker= leben am Donaustrome fällt und einen Borftoß ber Völkerwanderung Ein großer Völkerbund germanisch-sarmatischer (flavi= icher?) Stämme unter Führung bes Hauptvolkes ber Markomannen rüstet gegen Rom. Dio Caisius (um 229) nennt vor allen die Markomannen, Quaden, Buren und Jazyger. Der spätere Julius Capitolinus (um 305) stellt in erster Linie die Markomannen, Bermunduren. Quaden und Sarmaten, entrollt aber an anderer Stelle eine lange Lifte der verbündeten Bolfer, unter benen uns, als ichon Befannte, Markomannen, Barifter, Bermunduren, Quaden, Sueven, Buren, Dien und Sarmaten, neben Viftofalen, Banbalen, Beffen, Robotern, Rorolanen, Bastarnen, Alanen, Beucinern und Kostobokern Lettere 7-8 Bölfer stellen unstreitig einen besondern Bölkerfreis dar, welcher der sarmato-flavischen und nicht der germanischen Stammesart angehört, aber, wie dies bei ben Ragngern deutlich an ben Tag tritt, burch langen Nachbarverfehr mit ben öftlichen Ausläufern ber Germanen das eigene Bolksthum mit dem angrenzenden mischte.

Diese Mischung der Lebensweise, und wohl auch ber Sprache, erzeugte ben germano-farmatischen Bolferfreis. Schon Tacitus bemerkt in feiner Germania, die nordöstlichen Germanen hätten Manches von den Sarmaten angenommen, und der fratere Ammianus Marcellinus im 4. Sahrh, bezeugt es ausbrücklich von den Quaden und Jazygern oder Sarmaten, wie er im Allgemeinen jagt. die ältesten Bevölkerungsverhältnisse unseres heutigen Staatsgebietes ift aber gerade biefer germano-farmatische Bölkerkreis von Belang, ba berselbe bas nord: und jubkarpathische Land jenseits bes Donaustromes unserm Auge als bämmernben Schauplat vorsührt. Bemerkenswerth ist die Angabe des Dio Cassius, daß Mark Aurel ben gebändigten Jazygern verbietet, Versammlungen, Märkte und eigene Schiffe zu halten, ebenfo bie Donauinfeln zu betreten; anbererseits aber gestattet, mit den Rorolanen burch Dacien Sandel zu Es ist berfelbe Siftoriker, welcher an einer frühern Stelle bas Quadenreich zwischen Markomannen und Jazygen stellt und angiebt, ber Imperator habe die friedenheischenden Quaden einen Gid schwören laffen, daß sie Markomannen und Jazygen keinen Zugang

gewähren, um so das Auskundschaften der Sachlage in den römischen Provinzen hintanzuhalten. Dies beweist, daß wir in der That diese Duaden dort zu denken haben, wo einst das Suevenreich des Vannius bestand und Ptolemäos seine mächtigen Bämen untersbringt; während die Markomannen in den früheren Sigen, und zwischen Donau und Theiß die sarmatischen Jazygen hausen.

Es waren schwere Zeiten, die sich für Rom an das Schlußjahr des Partherfrieges (166) knüpsten. Eine surchtbare Seuche wüthet im Reiche und heischt Tausende als Opfer. Aber verderblicher schien der Heiche und heischt Tausende als Opfer. Aber verderblicher schien der Heiche und heischt Tausende als Opfer. Aber verderblicher schien der Heichen der germanischen Bölker vom Norden der Donau, deren Uebermacht und wilde Tapserkeit die pannonischen Legionen unter Furius Victorinus erlagen (E. 166), denn er sührte 167 schon ein gewaltiges Heer der Markomannen und ihrer Genossen bis vor die Thore Aquileja's. Wohl drängt Mark Aurel wieder die schlimmen Gäste zurück, aber entsetzlicher als das erste Mal bricht 169 die Pest wieder los, und kaum waren die Todesgötter versöhnt, muß der Imperator wieder zum großen Kampse an der Donau rüsten, denn Alles stand auf dem Spiele. 16 Legionen (an 200000 M.) waren hierzu nothwendig und 4 Jahre weiterer harter Kämpse (171—175) bedurfte die Bändigung der zähen Feinde.

Carnuntum und Vindobona waren die Hauptwaffenplätze; die Hauptschlacht, die der wunderbare Regen erst in der letten Stunde zum Siege der hartbebrängten Römer gestaltet haben soll, sand im Sommer 174 bei Kotino statt. "Im Lande der Quaden bei den Granua" schloß der Kaiser das zweite Buch seiner stoischen Selbstschau, und diese wichtige Ortsangabe läßt sich zwanglos auf den Granssufzühren, der so gut wie die March den Namen von der ältesten Zeit die auf unsere Tage behauptete.

Ein Jahr barauf ward der Hauptfriede mit den gefährlichen Jazygern geschlossen, und dann rastlos an der Befestigung der Thalenge am Laufe der Zussüffe des Danubius gearbeitet. Der 17. März des J. 180 brachte dem kaiserlichen Schüler der Stoa, dem Feldherrn und philosophischen Schriftsteller zu Vindobona, den Tod. Sein Sohn Commodus, der Gladiatorenkaiser, beeilte sich mit den "Barbaren" einen Frieden zu schließen, der 163,000, nach Anderen gar 310,000 (!) gefangenen Römern wieder die Freiheit gab.

Bebeutsam ist die Bemerkung des römischen Geschichtschreibers, wonach bei dem Ausbruche des Krieges germanische Bölker einsgriffen, welche von "hinter ihnen sitzenden Barbaren" vorwärts ges brängt wurden und das Auftauchen einer Gesolgschaft von elbesässigen Langobarden und Obiern im Heere des Markomannenkönigs Ballomer

-

(Balamir), das zehn verschiedene Völkerschaften umfaßt haben soll. Es beweist dies eine mächtige Bewegung im Innern der germanischen Völkerwelt, und nicht ohne Berechtigung vermuthet man unter den "hintersässigen Barbaren" die Gothen Wölker Nordgermaniens, die in südöstlichem Vorstoße um die Karpathen herum dem Nordgestade des schwarzen Meeres sich zuwenden, und bereits in der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts neue Gesfahren dem Römerstaate bereiten.

Drei Bölker-Bündnisse sind es, welche im dritten Jahrhunderte ben ganzen Umfang unseres heutigen Staatsbodens, oder das Römerreich mit seinen nördlichen Haupt-Bollwerken in ein Kriegslager verwandeln: der Alemannen-Bund im Westen, der LindelicierRhätier bedroht, Markomannen, Quaden und andere suevische
Völker neben sarmatischen suchen die Sindruchswege nach NorikumPannonien, und die Gothen werden für Dacien und Mössen zur
bleibenden Gefahr.

Es ift ein ermübendes Ginerlei, diefes Ringen ber Römer und Aber wie groß auch noch immer die Vertheibigungs: mittel bes Riefenstaates blieben, wie wenig man jest noch feine Widerstandskraft unterschäßen barf, und wie erfinderisch Rom barin fich zeigt, durch Aufnahme von Barbarenstämmen auf eigenen Grund und Boben, durch Befoldung friegerischer Gefolgschaften und Starfung der Wehrfraft an den Grenzen in solcher Weise, durch diplomatische Rünste und große Gewaltmittel, die langfam aber riefig anschwellenbe Reichsgefahr zu beschwören, ihre Strömung zu stauen und abzuleiten — all' dies Aufgebot von Staatsmacht und Staatsklug= beit ericheint immer beutlicher als Gnabenfrist bes unabwenbbaren Schickfals. Die Thatfraft eines Alexander Severus, Decius, Claudius II., eines Aurelian, Probus, Carus, Diocletian und feiner Reichsge= nossen hält noch ein Nahrhundert lang (222-323) die unaufhör= lich anstürmenden Gegner im Zaume; Constantin I. (323-337) arbeitet an ber politischen Wiebergeburt bes Staates, und noch einmal raffte er sich unter Julian I. (361-363), dem ebeln "Romantiker auf dem Throne", in seiner Ginheit zusammen; aber an die Reichstheilung von 365, welche Valentinian I. Westrom, mit Noritum, Bannonien, Rhätien, und Mailand als Berrschersite, zuweist, knüpft sich bie Phase zum eigentlichen Verfalle bes Römerreiches. Ihn eröffnet ber Tod Balentinian's I. (375) und die Hunnenbewegung vom Don berüber. Allerdings bedurfte es noch hundert Sahre, ebe die Donauprovinzen in fremben Sänden lagen, benn ein fo gewaltiger Rörper

wie der Römerstaat konnte nicht so rasch ersterben; Jahrzehnte ließ er noch seine letten Zukungen verspüren.

Für die Bölferstellung am Nordufer der ungarisch-öfterreichischen Donau ift unmittelbar vor diefer Schluftepoche der Bericht bes Ummianus Marcellinus fehr wichtig, bem wir einige frühere Thatsachen voranstellen muffen.

Bezeichnend fagt 3. Capitolinus, ber aus älteren Berichten schöpfte, "Mark Aurel hatte nach breijährigem Kampfe die Markomannen, Hermunduren, Sarmaten und Quaden unterworfen, wenn er nur um ein Jahr länger gelebt," — bies Ziel blieb also unerreicht. Caracalla, Alexander Severus und Maximinus Thrax (211—236) haben vor Allem mit ben Quaben zu thun, beren Name immer mehr in den Vorderarund tritt, mährend der der Markomannen feltener angeführt erscheint. Unter Valerian und Gallienus (253— 260) steigern sich die Gefahren, und der lettere unfähige Berricher hilft sich sogar mit der Abtretung eines Theiles von Oberpannonien an seinen Schwiegervater, ben Markomannenkönig Attalus. Beirath eines römischen Imperators mit einer "barbarischen" Brinzeffin und die Zuweisung eines romischen Bobenftudes an einen Germanenstamm sind merkwürdige Thatsachen. R. Aurelian (270-275) wirft die Sueven in Pannonien, die Allemannen in Rhätien zurüd.

Aber die Auflassung Daciens burch biesen Raiser ist bas Eingeständniß ber Nothwendigkeit, die Grenzlinie bes Reiches ju Hiermit nußte bas Ginftromen farmato-flavischer beschränken. Bölkermaffen und die Furchtbarkeit ber hinterkarpathischen Gothen gesteigert werben. R. Probus (276-282) versucht den Andrana ber Sarmato-Slaven burch Ansiedlungen in Pannonien und Illyricum abzuleiten, aber schon sein Nachfolger Carus muß (282-283) gegen fie wieber zum Schwerte greifen, als fie erobernd vorbringen Unter Diocletian (284-305) wiederholen sich biese Die jenseits ber Donau hausenben farmato-flavischen Verhältnisse. Karper (vielleicht Karpather) werben in Mösien angesiebelt und zur Bändigung ber Jagyger bie Donaukastelle Controacincum und Bononia angelegt, letteres zwischen Murfa und Sirmium, woraus wir am besten entnehmen können, wie tief nach Süben bie Jazyger= ober Sarmatenbewegung sich erstreckt haben muß. In ben Tagen ber Alleinherrschaft Constantin's d. Gr. (323—337) erfahren wir, daß ein Theil bes einst im Subetengebiete feghaften Germanen= stammes ber Banbalen, die Aftinger, von Gothen und Sarmaten eingeengt und geängstigt, Wohnsite am rechten Donauufer eingeräumt erhielt. Es kundigt sich bas Chaos ber Bölkerwande: rung an.

Wir erfahren burch Ammianus Marcellinus 3. 3. 258 in ben Tagen bes R. Constantius von zwei Quabenreichen, beren eines westlich, bas andere öftlich vom "Gebirgsrücken" lag und beshalb das "transjugitanische" genannt wird. Dit Recht sucht man in jenem Gebirgsruden ben Lunamald bes Atolemaos und in ben transjugitanischen ober "Sinterwälbler-Quaben" biefelben Sueven, welche jener Geograph Bämen nennt und die einst den Kern des vannischen Quaben: ober Suevenreiches bilbeten. Denn bas sind wieder die Nachbarn und Berbundeten ber Sarmato-Slaven mie por Zeiten, und Ammianus Marcellinus bezeichnet sie barum als "zahl= loses und mehr als je kriegerisches und mächtiges Bolk", an bessen Spige ber Oberkönig Viduarius mit bem Thronfolger Bitrodurus und dem Unterkönige Agilmund stehn, im Lande jenseits des römi= ichen Standlagers zu Bregetio (Szönn) an ber oberungarischen Das andere Quabenreich muffen wir also im Marchge= Donau. biete annehmen, bort wo wir die ursprünglichen Quadensite, noch vor ber Bildung bes vannianischen Quaben: ober Suevenreiches, fennen.

Lon größter Bebeutung ist jedoch das, was unser Gewährs: mann in Sinsicht ber Sarmaten berichtet. Ginft waren die Sarmaten in ihren Gebieten gefürchtete Herren gewesen. Ihre Knechte hätten sich gegen sie erhoben und ihre vormaligen Gebieter ge= zwungen, bei ben (suevischen) Biktofalen (ober Taifalen) Schut zu Diese "Sarmatenknechte" sind die, von den Römern durch ben Beinamen "Limigantes" unterschieden, offenbar die am Donaulimes ober an ber Reichsgrenze umberschweifenden Sarmaten. Jenes Ereigniß ber Empörung ber Sarmatenfnechte gehört ber Zeit Constantin's an (334) und eine ungeheure Masse ber hierdurch bebrängten Sarmaten (an 300,000?) foll bamals auf romischem Boben Aufnahme gefunden haben. Diese Thatsache ist nicht belanglos und ebenso wenig darf man actlos an der Angabe des Ammianus Marcellinus vorbeigehen, wonach Gothen, Sarmaten und Römer in ber Caucelabensischen Gegend in Rämpfen lagen; mag man nun diese Gegend in Oberungarn ober mit mehr Berechtigung in Dacien (Raukalada-Rokel?) suchen. Auf diese Weise kam es wohl zu ber Scheibung amicenfischer und veucensischer Sarmaten, in welchen letteren wir ben weit früher bereits genannten Stamm ber Beuciner wiederfinden. Die Vernichtung der Limiganten durch Constantius (358), die Unterwerfung der anderen Sarmaten, benen ein neuer

König, Zizais, gegeben wird; die Angabe der Namen anderer Sarmatenhäuptlinge, wie Romona, Cinafra, Fragileda und Usafer — all' dies sind Dinge, welche Ammianus mit breiter Ruhmredigkeit erzählt, die uns aber nur als Beweise dienen, wie stark das sarmatische, und wir dürsen wohl sagen sarmatosslavische, Wölkersgemenge im Rarpathenlande vertreten war. Tritt uns ja in der Peutingerischen Tasel der Name Venadi Sarmatä entgegen, den wir doch nur in "windische oder flavische Sarmaten" verdeutschen können.

Wie wenig dies an dem Schicksale der pannonischen Reichsgrenze ändern konnte, beweist die Folgezeit, beweisen die Anstrengungen Julian's, von dem der heilige Hieronymus erzählt, er habe Angesichts des Müssigganges der orientalischen Israeliten ausgerusen: "O Marskomannen, o Quaden, o Sarmaten, endlich habe ich noch Andere gefunden, nichtsnutziger als ihr!" — beweist endlich der furchtbare Quadenaufstand unter Valentinian I., als ihr König Gabinius von Römern verrätherisch erschlagen wird. Zwei Jahre ist Carnuntum der Wassenstal des Imperators und zu Bregetio rafft ihn ein Schlagsluß dahin, aus Jorn über einen neuen "Treubruch" der Quaden und Sarmaten.

So spielt sich am Gestade ber österreichisch=ungarischen Donau . ein Hauptstück ber Bölkerwanderung ab und nicht anders ist es im äußersten Westen unseres heutigen Staates. Da tobt 357 der Allemannenkrieg um den brigantinischen (oder Bodensee), dessen User=Wildniß Ammianus Marcellinus schildert, und ein Hort der Römerherrschaft soll Constantia, die Uferstadt, kaiserlicher Gründung, werden.

Im Often jedoch, unstreitig auch nach Dacien hinein, ersteht bas große Ostgothenreich Hermanrich's, bem ein weiter Kreis sarmato-slavischer Völker, wie z. B. die Rozolanen, unterthan wird.
— So bedenklich sah es an den römischen Reichswehren aus, als Valentinian I. die Augen schloß, Gratian (Valentinian II.) und Valens die Zügel der Regierung im Westen und Osten ergriffen und 376 die große Hunnenfluth hereinbrach.

Wollen wir nur einen Augenblick bei Dacien verweilen. — Die Gothenbewegung, beren Folgen zunächst an der nördlichen Donaumündung um 215 n. Chr. bemerkbar werden, in jenem Gebiete öftlich vom Pruth, zu bessen Schutze der Trajanswall angelegt wurde, — wurde schon 249 für das heutige Siebenbürgen oder West-Dacien verhängnisvoll und trot des Gothensieges, den Kaiser Decius (249—51) seierte, war der Verlust Daciens unter Gallienus

(253-268) unabwendbar. Der Sieg bes Claudius (269) schütte nur Möfien. Aurelian's Ueberfiedlung ber römischen Solbaten und Colonisten aus Dacien, als einem verlornen Bosten, barf nicht so ge= beutet werden, als habe er die Gefammtbevolkerung ber urfprung= lichen Römerproving betroffen. Der Kern ber eigentlichen Dacier, beren Romanisirung nur auf die römischen Gruppenanfiedlungen beschränkt werden muß, blieben zurud innerhalb der hereingebroche= nen Gothen und Gepiben, beren schon die Peutingerische Tafel im Often Daciens gebenkt, und Sarmato-Slaven. Als bacische Stämme find vielleicht die Riftoboter und die Raufanefier (Raufaland-Bewohner: Rotelland?), als Mijdung ber Sarmaten-Slaven und Dacier die Karvodaken des vierten Sahrhunderts anzusehen. Gothen waren die tonangebende Bolksmacht. Nach hermanrich's Kalle hielt sich der Westgothe Athanarich noch eine Zeit lang in Westbacien, aus welchem er die Sarmato-Slaven hinausbrängte. er dann diesen Zufluchtsort mit Mössen vertauschte, vergrub er feinen Schat in ber Nähe ber bacischen Stadt Komidama, wo jest Biatraoffa am Buzeo in der Walachei liegt. Ihn fand man in unserer Zeit auf, barunter ben schweren golbenen Armring mit ber Runeninschrift "Guta niopi hailag" b. i. "geweiht dem Bedarfe der Gothen". — Seit bem Gothenabzuge mar für bas farmato-flavische Gefolge ber hunnen und für die Geviden im westlichen Dacien ber Tummelplat und Sit, und die alten Dacier verschwammen in diesem Bölkerchans.

Für die Geschichte der Wölkerwanderung in ihrer Hauptphase v. 376—568 bildet wieder das Karpathenland den maßgebenden Tummelplat und das Alpenland ein wichtiges Durchzugsgebiet. Während jenes dem großen Herenkest gleicht, in welchem die für Rom verderbliche Völkerstuth gebraut wird, sinden die Hauptstöße gegen Italien durch das österreichische Alpenland statt, ohne daß es hier vor dem Schlusse der Völkerwanderung zu einer Vernichtung des alten Volksthums, oder zur Seßhaftwerdung germanischer Stämme kommt.

Während sich bas Hunnenreich in Dacien bis an die Donaugrenze der Römer auszubreiten beginnt, ohne noch die Jahrbücher der alten Welt mit seinen Thaten zu füllen, — und die suevischsfarmatischen Stämme, früherer Ansiedlung im Karpathenlande, sowie die Ostgothen, der hunnischen Herrschaft verfallen, — erhält die römische Weltherrschaft den letzten einheitlichen Träger in der Person des Reichsgehilsen Gratian's (379—394), Theodosius (394—95). Als Witregent hatte er die Gothensluth eingedämmt.

Wie weit bamals schon die Einbrüche der Gothen (Oft- und Westgothen) reichten, beweisen die Synodalacten Aquileja's von 381. Denn damals setzen sie in Petovio (Petau) einen arianischen Bischof, Valens, ein, und als der Eindringling von der strengsgläubigen Bevölkerung vertrieben wurde, übersielen die Gothen die Stadt und zerstörten sie. — Theodosius' letzter Wille schuf ein Westund Ost-Rom; wir stehen im Zersetungsproces der alten Welt und dem westlichen Römerreiche nahte das unabwendbare Verhängniß.

Die Westgothenzüge Alarich's (402 und 408) berühren nur vorsübergehend den Süden der Alpenländer; die Bölkersluth unter Rhadesgais (Ratager) bricht 406 mitten durch. Stilicho, der "Vandale", ist der Retter Westrom's. Immer drangvoller wird das Loos der norischspannonischen Provinzialen, die 411—432 an Generidus einen Statthalter von tüchtigem edlen Wesen besassen und — als er gestorben — im dumpsen Gefühle der Verzweislung einen Ausstand erregten.

Inzwischen bilbet sich unter Mundzuf und Roas das Hunnensreich gewaltiger aus, und Attila, Epel, die "Gottesgeisel", tritt 443 an die Spite besselben als Alleinherrscher, kurz nachdem Sirmium ber Zerstörung durch die Hunnen erlag.

Die niebergehende weströmische Welt besitzt an Aetius die einzige Stütze. — Der Zug Exel's (451) in die catalaunischen Gesilde Galliens ging im Norden der Donau wahrscheinlich durch das thüringisch-hessische Land, eine alte Völkerpforte; im Hunnenheere wird eine bunte germanische Völkerkarte: Ostgothen, Gepiden, Scyren, Heruler, Turcilinger, Sueven, Rugier, zum letzen Male Markomannen und Quaden, neben Schaaren von Sarmaten-Slaven aufgesührt. Von wichtigerem Belange sür die Vorgeschichte Desterreichs erscheint die letzte große Heerfahrt Attila's gegen Oberitalien. Aquileja's Verfall knüpft sich daran und andererseits die traditionelle Entstehung der Lagunencolonieen der Adria, aus denen die Republik des heiligen Markus, unter Tribunen und später Dogen, erstand, als ein Stück römischen Staatslebens in mittelalterlichen Kormen.

Der Tod Attila's (453), die Bölkerschlacht am Netabscusse Pannonien-Daciens gegen die uneinigen Söhne entscheidet die Bernichtung des Hunnenreiches. Gepiden, Oftgothen, Rugen, Heruler, Turcilinger, Schren, Sueven und Sarmato-Slaven erkämpfen sich die Unabhängigkeit.

Die Gunft des Schickfals bewahrte uns ein in der legendensartigen Anlage höchst anspruchsloses, aber inhaltlich kostbares Gedenkbüchlein der Zeiten nach Etel's Tode: das Leben des noris

schen Mönches und Glaubensboten Severinus "aus dem Oriente" († 482), abgesaßt von seinem Schüler Eugippius, am Schlusse bes fünften Jahrhunderts. Mit Recht kann man es einen Lichtstrahl in dunkler Nacht nennen. Es beleuchtet die Zustände in den römisichen Alpenprovinzen des Donaugebietes und die nachbarliche Bölkerstellung; es wirft seinen zitternden Schimmer auf den nahenden Untergang des weströmischen Reiches; nur verlischt er zu bald, um noch weiter unser Führer zu sein. Und diesem kleinen Büchlein reihen sich zwei umfangreichere Geschichtsquellen des 6. und 8. Jahrshunderts an: die Geschichte des Gothenvolkes von Jordanis (Jornandes) und die "Thaten der Langobarden" aus der Feder des Zeitgenossen Karl's des Großen, Paul's, "Sohn des Warnefried", gemeinhin Paul der Diacon genannt.

Noch finden wir, nach Attila's Tobe, wie das Leben Severin's erzählt, in Ufernorikum feste Kömerstädte. Die Legionäre, allerdings nur mehr kleine Hausen von Miethsoldaten, beziehen noch Sold aus Italien. Von der östlichsten Uferstadt Asturis über Faviana, Comasgene begleiten wir den Tröster und Hort der Provinzialen, den kleinen sehnigen Mönch, düstern, weltverachtenden Sinnes, aber voll unbeugsamen Gottesmuthes, in Sommerhitze und Winterfrost — bis in's Salzachgebiet, nach Cucullis und Juvavo an die Innmündung, nach Briodurum und nach Künzen (Quintanis) im heutigen Bayerslande. Ueberall warnt er vor leichtsinniger Vermessenheit, überall predigt er Buße, denn er sieht das Verderben Westroms als unabswendbares Geschick, als Gericht Gottes — über Nacht kommen.

Aber auch zum mannhaften Wiberstande weiß er aufzumuntern, wenn es Noth thut, und nur Er darf es wagen, die Königssamilie der benachbarten Rugen, am Norduser der Donau, des halb arianisch, halb heidnisch gesünnten Volkes, von Gewaltthaten wider seine Schützlinge, die römischen Provinzialen, abzumahnen. König Feva (Feletheus), der Sohn des Flaccitheus, ist gefügig, um so herber erscheint des Königs Gattin, die stolze Gisa, ein kräftiger, interessanter Charafter. Am liebsten allerdings weilt der Mönch in seiner engen, stillen Zelle. Ad vineas und Burgus sind seine bevorzugten Städte. Die Verknüpfung der heutigen Oertlichkeiten um Wien, wie Sievering, heiligenstadt, Burkersdorf . . . mit Severin's Leben beruht auf unerwiesenen Gründen.

Noch besteht Römerthum und Christenthum in Rhätien, noch gehört das binnenländische Norikum nicht den Barbaren. Tiburnia (Teurnia) am kärntnischen Lurnselbe, "die Mutterstadt Norikums", erwehrt sich mannhaft ber Oftgothen, als biese 473 auf einem Beutezuge nach Italien begriffen find.

Aber schon zieht Oboaker (Obovachar, Otaker), der Rugier (Heruler, Turcilinger, Scyre — so schwanken seine Bezeichnungen), — mit der Prophezeiung Severin's im Herzen nach Italien, um als Söldnerhäuptling Rom's balb (476) dem Reiche des letzten west-römischen Imperators, "Romulus Augustulus", dem Knaben des Orestes, ein Ende zu bereiten.

Der vorhergehende Kaiser, Julius Nepos, erlebte dies noch auf seinem Ruhesige in Dalmatien. Oboater's Herrschaft in Italien ist begründet, das erste Germanenreich auf welschem Boden. Vergebens suchen wir bei Gugippius nach einer Stelle, die der Bedeutung dieses Ereignisses beredten Ausdruck gäbe. Der Geist des Mönches empfand nichts mehr für das Schattenbild weströmischer Herrschaft.

Kehren wir zu Ufernorikum zurud. Herulerschwärme ziehen verheerend durch's Land; Juvavo wird von ihnen zerstört.

Alemannen und Thüringer, offenbar die Nachkommen der Hermunduren, bedrohen die Donaufestung Batava Castra, fo bag sich bessen Bewohner auf Severin's Rath ben Donaulauf abwärts in das feste Laurencum flüchten. Gefahr und Roth ber Stäbte machien täglich. Die rhätischen Getreibeschiffe muften wohl bald bie Inn- und Donaustraße meiben. Die Unhaltbarkeit bes römischen Lebens am Donauufer ift für Severin eine entschiedene Thatsache. Er will nur tröften, warnen und bas Unbeil verzögern. Daber rath er wohl selbst ben norischen Bürgern, sich tiefer landeinwärts zu ziehen und die Oberhoheit der menschlichern Rugier anzuerkennen. — Die Rugenherrschaft breitet sich naturgemäß auch über die Donau an beren rechtem Ufer aus, zinspflichtig bem Könige Feva wird Kaviana, mahricheinlich mit Trigisamum (Traismauer) ibentisch und nicht mit Bindobona-Wien, das von Jordanis in der Namensform Vindomina, als Nordwestgrenze bes dreitheiligen Oftgothenreiches Bannoniens, angeführt erscheint. Severin bleibt bis an sein Lebensende der Hort der Provinzialen, von den Rugen geachtet und gescheut. Auch König Oboater, ber mächtige Herrscher Italiens, ber im norischen Alpenlande gebot, versichert den heiligen Mann seiner Gunft, eingebenk jener bebeutungsvollen Zusammenkunft.

Nach Severin's Tode wechseln rasch wieder die Ereignisse, es brängt sich Bolk um Bolk, Reich um Reich hervor.

Schon das Jahr 487 besiegelt den Untergang der Rugier= Dynastie. Oboaker bringt sie zum Falle, und nach vergeblicher Auf= lehnung Friedrich's, beffen Later Feva zu Ravenna als Gefangener ben Tod fand, hören wir von beffen Klucht an ben Sof bes Oftgothenfürsten Theoberich, zu Novä in Unterpannonien. — Der Comes Pierius führt bald barauf im Auftrage Oboaker's bie Provinzialen italischer Abkunft aus dem unhaltbaren Ufernorikum nach dem Welschlande zurück. Damit schlieft Eugippius' Bericht. Augenblide an, wo die Gebeine Severin's mit den romischen Provinzialen Noritum verlaffen, lagert fich wieber tiefes Dunkel über die Geschichte bes Uferlandes der Donau. Für das angrenzende Karpathenland, das alte Bannonien, erzählt Einiges ber spätere Brocopius von Cafarea, vornehmlich aber Jordanis, von heftigen Kampfen ber Oftaothen. Dlit ben Karpathensueven läßt biefer ben Oftgothen= fürsten Theodemir an der Bollia eine Schlacht aussechten (476), und nicht ohne Grund barf man unter biefem Alufnamen ben ber Eipel benten.

Das Jahr 493 entscheibet die Herrschaft ber Oftgothen über Italien; Odovachar's Reich hat dem Theoderich's, des geseierten "Dietrich's von Bern" (Verona) Platz gemacht. Ein neues Germanenreich ist auf römischem Boden erstanden, aber auch nur ein Meteor mit vorübergehendem Schimmer.

Es lag in ber Natur ber Sache, daß der neue König Italiens die Grenzen seiner Herrschaft möglichst nach Norden auszudehnen strebte und den Umfang des vormaligen weströmischen Reiches im Auge behielt. Vor Allem kostbar erschien ihm jedoch der Besit Rhätiens, bessen Alpenthore den Weg nach Italien hüteten.

Die Blüthe bes Oftgothenreiches in ben Tagen Theoberich's bes Großen (493—526) berührt sich ber Zeit nach mit ber Gründung bes fränkischen Großstaates unter Chlodwig, bem Merowinger. Bas für ben Oftgothen die Siege über Odoaker am Jionzo, an ber Abda und die Schlußkatastrophe zu Ravenna, — wurden für ben Franken die Schlachten bei Soissons (486) und Zülpich (496). Dort wurde der lette Hest der Römerherrschaft unter Spagrius vernichtet, hier die Selbständigkeit des Alemannenvolkes gebrochen.

Dies lettere Ereigniß bestimmte einen Theil ber Alemannen, Wohnsite im Reiche Theoberich's anzusuchen, die ihnen auch gewährt wurden, und zwar, wie z. B. der gleichzeitige Panegyrifer Bischof Ennodius angiebt, in Italien selbst. Doch müssen wir der Hauptssache nach an eine Aufnahme von Alemannen im Gebiete Rhätiens denken. Denn das Schreiben Theoberich's an Chlodwig besagt, dieser möge von einer weitern Verfolgung der Alemannen ablassen; denn da sie auf Theoderich's Gebiet gestohen seine,

innerhalb seiner Reichsgrenze sich bargen und somit seiner Herrschaft zugehörten, so mare von ihnen auch weiterhin nichts zu besorgen. - Gerade aber eine Stelle in bem Befehlsichreiben bes Oftgothen= königs an feinen "Herzog" Servatus in Rhätien bezeugt, wie andererseits die Uebermachung der Grenzvölker ihm am Bergen lag. Es wiederholt fich die Bolitit ber Romer, bas ungeftume Bereinbrechen germanischer Rachbarn burch vertragsmäßige Aufnahme ab-Er giebt seinem Statthalter die Beisung: "Sei vorzuschwächen. sichtig in der Aufnahme von Barbaren (!) und lasse die Unsern nicht forglos zu ihnen übergeben." Jebenfalls hatten bie rhätoroma= nischen "Breonen" oder Breunen die Aufaabe, die Nordväffe bes beutigen Tirols, fo die "augustanischen Klausen" (die Bässe gegen Augsburg), "im unabläffigen Kampfe mit den wildesten Bölkern" zu vertheibigen, wie dies aus drei Mandaten Theoderich's an den ge= Es sind dies die "Brionen", welche nannten Servatus bervorgebt. Jordanis unter ben Sulfsschaaren bes Aëtius in ber grausen Sunnenschlacht von 452 anführt und als Zeitgenosse bes sechsten Sahr= hunderts mit dem Bufat "einstens römische Rrieger" versieht. Welche Sorgfalt überhaupt Theoderich für Rhätien an den Tag legte, spiegelt sich am besten in dem Erlasse an den Herzog Rhätiens, worin seine Proving als "Schutwehr ober Verschluß" Italiens bezeichnet und mit besonderm Nachdruck von der Wichtigkeit der Trienter Burg (Beruca, Dostrent) als "Schlüffel bes Lanbes" und "Grenzwehre gegen die Barbaren" gehandelt wird.

Ganz Binbelicien bis an die Gebirgspässe bes heutigen Tirols zeigt sich im Westen von Alemannen und den mit ihnen als Sueven verschmolzenen Juthungen erfüllt, und neben diesen östlich vom Lech müssen wir in Theoderich's Tagen bereits die Bajuwaren oder Bayern seshaft benten. Drüben im Rugierlande ("Rugilant") hausten suevische Langobarden, um später in die Seenen Ungarns, in die Nachdarschaft der Heruler einzutreten und dieses Bolk in seiner Sinheit und Machtstellung zu vernichten. Sin Theil der Heruler begiebt sich unter Theoderich's Schuz, ein anderer zu den südöstlichen Gepiden; ein dritter versucht die nordwestliche Wanderung in das wüste Augenland. Ja, Protopios weiß von einem abensteuerlichen Herulerzuge in den fernen Norden zu berichten.

Die Herkunft und das Erscheinen der Langobarden im Karpathenlande ist eine in doppelter Beziehung wichtige Thatsache. Daß sie einst in Gesellschaft der Semnonen an der mittlern Elbe hausten, wissen wir aus Tacitus; im Markomannenkriege erscheint eine Gefolgschaft der Langobarden. Daß sie später eine Oftbe-

wegung gegen bas nörbliche Weichselland machten, scheint aus bem verworrenen, sagenhaften Berichte bes nationalen Geschichtschreibers Paulus Diaconus geschlossen werben zu können. Die Slavenbes wegung drängte sie dann südwärts, wohin seit dem fünften Jahrshunderte die Ostgermanen immer massenhafter sich ergossen.

Ein ichwieriges ethnographisches und historisches Räthsel bleiben bagegen die Bajumaren, die alten Bayern. Gin Ballhausen verfocht mit Rähiakeit ihren keltischen Ursprung, sie wurden zu den aus Bojohemum durch die Markomannen verdrängten Bojern, - Mannert und Andere sprachen von den Bayern als "Mischfluth von Völkern" — germanischer Art; je weiter man aber in der wissen= ichaftlichen Erkenntniß des kerndeutschen Wefens und ber stammge= rechten Sprache ber Bayern gelangte, besto berechtigter schien bie Annahme eines Bajuwarenvolkes ober Bajuwarenstammes, und jedenfalls gewann die Hypothese Zeuß', wonach die Bajuwaren, bie aus bem Lande "Bajas", wie es ber ravennatische Geograph nennt, d. i. dem Elbelande "stammenden" und zwar die Marko= mannen, unter neuem Namen, feien, ben mächtigften Vorfprung Dlüllenhoff dagegen verwarf gegen die früheren Anschauungen. durchaus biese Abentificirung mit den suevischen Markomannen und läßt die Bajuwaren von den gothischen Oftseevölkern: Rugen, Herulern, Scyren abstammen, welche bie feit Anfang bes fünften Sabrhunderts veröbeten Site ber Quaden und Markomannen eingenom= men hätten, mas ichon Freyberg's Anschauung mar. Gaupp und Wait berühren nur die Beimischung gothischer Bölker, ohne ben suevischen Grundcharafter ber Bajuwaren in Abrebe stellen zu wollen. Die geschichtlichen Beziehungen, sprachlichen Analogien zwischen Bapern und Langobarden erweckten auch die Ansicht, die ersteren seien ein Theil der Langobarden. Es ist dies nicht überzeugend, iedenfalls aber minder widersinnig, als die Berleitung ber Bayern von den Franken, wie sie 3. B. Mathias Roch versuchte. In der jüngsten Zeit hat insbesondere Quipmann diese Bölkerfrage seiner Forschung unterzogen. Er sieht in dem Lande Bajas nicht wie Reuß das Elbeland, sondern das Karpathengebiet, das Gebiet des vannianischen Suevenreiches, das Land ber Baimen, des mächtigen Bolkes nach Btolemäos, ber transjugitanischen Quaben bes Ammianus Marcellinus und seiner suevischen Genossen, die Bagibareia bes Constantinos Vorphyrogenetes, — also das Land im Nordosten ber römischen Donauberrichaft -, und beffen Bewohner die "gegenseitig Berbunbeten", "Baimari", find die Vorfahren ber Bapern, welche im Beginne des sechsten Zahrhunderts an der österreichsbayerischen Donau auftauchen.

Duismann giebt sich alle Mühe das Ueberzeugende seiner Beweisssührung geltend zu machen, und schon durch ihre Verwandtschaft mit der Zeuß'schen Herleitung der Bayern hat sie unstreitig etwas Geswinnendes. Immerhin ist sie sehr gewunden, weit verwickelter als die Hypothese Zeuß', und etymologische Hülsen, wie z. B. die Analogie zwischen dem Ramen Vannius und der angeblichen alten Schreibung Vania für Schelmecz-Vanya (Schemnix) nicht nur gesucht, sondern vollständig irrig. Es bleibt jedoch Quixmann's unleugbares Verdienst, mit allem Nachdruck die Geschicke und den Bestand der östlichsten Suevengruppe verfolgt und die Continuität der bezüglichen Völlererscheinungen bloßgelegt zu haben; wenn wir auch zunächst Zeuß' Forschung als die bahnbrechende betonen und ihren maßgebens den Einfluß auf Quixmann anerkennen müssen.

Wie jest die Frage fteht, jo durfte ber fuevische Stamm= charafter ber Bayern bie meiften Grunde für fich haben, mag man nun in den Markomannen, Quaden ober in den Gebirgssueven bes beutigen Oberungarns ben Kern ber Bajuwaren annehmen, ober an einen frischen Nachschub suevischer Art, wie der Langobardenzug. benten, der die stammverwandten Reste im öftlichen Donau-, Marchund Elbegebiete in sich aufnahm und an die westliche Donau führte. in die Nachbarichaft der Alemannen-Sueven. Die den Bavern und Schwaben gemeinfame Lautverschiebung, ein Ergebniß ber Banberung aus nördlichen Gegenden in das Alpenland Süddeutschlands in fväteren Tagen der großen Wanderung, die Bildung der Ortonamen auf —ing und —ingen, die ähnliche Namenbildung bei Schwaben und Banern unterstützen dies. Dlullenhoff's Gegenansicht hat geographisch viel für sich, befriedigt aber um so weniger, als mit ihr die Frage nach dem Geschicke der öftlichen Sueven ganz unerledigt bleibt. Gegen rugische und berulische Clemente in der bajumarischen Nation ließe fich allerdings nichts einwenden.

Versuchen wir eine Zusammenstellung geschichtlicher Grenzzeichen in der Einwanderungsgeschichte der Bajuwaren. Der Name erscheint zum ersten Male als "Baiwaren" in der sog. fränkischen Völkertasel, die um 520 entstanden sein dürfte, sodann bei Jordanis und in dem bichterischen Reiseberichte des Friaulers Venantius Fortunatus am Schlusse der ersten Hälfte des sechsten Jahrhunderts, also noch vor dem Langodardenzuge nach Italien. Beide sprechen von den Bajuwaren oder Bojoariern als östlichen Nachbarn der Sueven oder Schwaben, jenseit des Lech, wie Benantius ausdrücklich sagt. Wir

haben also vor 550 die Bayern als seßhaft in ihrem heutigen Lande verbürgt.

Das Leben Severin's kennt sie noch nicht.

Als Severin starb (482) und Oboaker bie italischen Provinzialen nach dem Welschlande zurückführen ließ (488), waren Alemannen, Thüringer, Rugier, Heruler und Oftgothen die Nachbarn Ufernorikums. Von Bojoariern, aber auch von Sueven ist da keine Rebe.

Die banerische Stammsage, allerbings eine sehr verworrene Geidichtsfabel. welche von einer Rückeroberung Bayerns aus ben Sänden der Römer unter Berzog Theodo oder Diet spricht, sett bas Jahr 508 an, in welchem die "Norifer" (Bojoarier) heim= fehren und die "Lateiner" oder Römer aus bem Lande gebrängt werben. Ja, jum Jahre 520 wird von einem Siege ber Bapern unter Theodo über die Römer bei Detting gesprochen. Die Folge= zeit hat bies zu großen Schlachten auf bem "Morbfelbe", bei Dettina vor Regensburg, Perlach u. f. w. ausgesponnen, in welchen Dietrich von Bern, der "taiserliche Feldherr" der Römer (!), geschlagen und bis unter die Wälle von Trient gejagt wird. — Die älteste und einfachste Gestalt bieser Sage zeigt, wie barin die keltischen Bojer und germanischen Bojoarier in Ein Volk verschmelzen. Die dunkle Erinnerung an die Römerherrschaft in Bindelicien und Ufernorikum, an den Abzug der Romanen aus dem bedrohten Uferlande verknüpft sich mit der Ueberlieferung der eigenen Sekhaftwerdung, und endlich spielt das Andenken des Oftgothenkönigs Theodorich allerdings in feiner sagenhaften Berrgestalt mit binein.

Wie wenig Glauben auch solche Zahlenangaben verbienen, bebeutsam bleibt es immerhin, daß der angegebene Zeitpunkt der Bayern-Ansiedlung historische Wahrscheinlichkeit für sich hat. Denn alle Berechnungen und die obige Angabe, daß ihr Name schon 520 in der fränkischen Völkertafel genannt wird, treffen darin zusammen, daß die Einwanderung der Bojoarier in die Anfänge des sechsten Jahrhunderts salle.

Da sich nun beiläusig in die Zeit von 488—500 ber Langobardenzug nach Rugilant ansetzen läßt, und vor 512 die Seruler von den Langobarden gedemüthigt sein mußten, also in die Zwischenzeit der Eintritt der letzteren in die pannonischen Ebenen fällt, so wäre im ersten Decennium des sechsten Jahrhunderts ein Zeitpunkt gegeben, in welchem die Bojoarier den Weg am Donauuser frei hatten. Ebenso läßt sich ein Moment annehmen, welcher suevische Langobarben und suevische Bojoarier in jener nachbarlichen Berührung zeigt, welche dann erneuert wurde, als die Langobarden und Bayern mit ihrer Reichsgrenze in Tirol zusammenstießen.

Für jenen Zeitpunkt scheint auch ein Senbschreiben Theoberich's, bes Oftgothenkönigs, zu sprechen, welches jedenfalls vor das Jahr 507 gehört, in welchem Chlodwig den Schwiegersohn des Oftgothensfürsten, König Alarich, Beherrscher der Westgothen, bei Bouglé auf's Haupt schlug und das tolosanische Reich stürzte.

In diesem Sendschreiben, welches gleichlautend an die Könige der Warner, Thüringer und Heruler erlassen wurde, betreibt Theodorich ein Fürstenbündniß wider die anschwellende Frankenmacht. Damals bestand also noch ein Herulerreich, das die Langobarden vor 512 vernichteten, denn die Chronik des Comes Marcellinus läßt 512 einen Theil der geschlagenen Heruler sich an Byzanz wenden. Als das Sendschreiben Theodorich's erlassen wurde, scheinen noch nicht die Bojoarier am nördlichen Horizonte des Ostgothenreiches ausgetaucht zu sein, aber jedenfalls bald darnach. Die Einwanderung der Bojoarier mußte eine Zurückschung der Thüringer nordswärts zur Folge haben, denn zur Zeit Severin's werden diese neben den Alemannen am Norduser der Donau genannt.

Wir haben oben ber Bermandtschaft zwischen Alemannen-Sueven und Bojoariern gebacht und muffen nochmals darauf zurücktommen. Die Alemannen: Sueven waren ber am früheften und am meiften westlich vorgeschobene Theil ber großen Suevengruppe. Der Name Alemannen bezeichnete von Saufe aus eine Bölkerverbindung, ähnlich wie der Name der Markomannen den Bund der Oftsueven vorzugs= weise bezeichnete. Während aber der Name Alemannen, Alemannien. sich behauptete, und den der Sueven, Suaben oder Schwaben als engern Bölkerbegriff einschloß, verscholl ber Rame ber Marko: mannen, wurde bereits vom britten Jahrhunderte an von anderen Namen ber öftlichen Suevenstämme, insbesondere von dem der Quaden in Schatten gestellt und verscholl mit biesem seit 452 ganz und gar. Auch ber Name ber Sueven im Karvathenlande verliert fich im fechsten Jahrhunderte, ohnehin führte er zu beirrenden Berwechslungen mit den Suaben in der römischen Proving Savia, Bannonien zwischen Drau und Save. Der Name Bojoarier ersett gemissermaßen diese verschollenen Namen; er repräsentirt die Oft-Sueven, wie wenig es auch fonst gelingen mag, die Heimat "Bajas" genau festzustellen. Gin fo beillos verworrener Stoppler, wie ber Geograph von Ravenna, ist in dieser Richtung ein schlechter Führer.

Rehren wir nach biefer Abschweifung wieber zum Oftgothenreiche Theoberich's zurud. — Die gebietende und schützende Hand

bes großen Herrschers war vom Appennin und von beiden Rusten ber Abria bis an bas Gestade ber Donau und bes Bobensees aus-Das beweisen die Regierungsbefehle, die an Servatus von Rhätien, an die Amtsleute in Dalmatien (welches auch Oboaker nach Besiegung des Grafen Odiva (481) an sich gebracht hatte) und zwar an ben Grafen Affuin (Affum, Dfun), und ben Senator Epiphanias als "Confularen der Proving Dalmatien", die Erwähnung ber Rorifer in der Amtscorrespondenz des Ostgothenkönigs und die Thatjache, daß ein Theil der Alemannen und zwar der öftliche unter Theodorich's Schupberrichaft stand, andererseits auch Unterpannonien zu seinem Reiche gehörte. Die Geviben maren von ihm ge= bemüthigt worden, und so lange er lebte, scheuten sich die Franken, die Hand in's Alpenland auszustrecken. Das Reich "Dietrich's von Bern" hing aber eben an diefer Perfonlichkeit wie an feinem Lebens= faben. Sein großer Blan, Gothen und Römlinge in Gin Bolt zu verschmelzen, sollte nur halb gelingen, und nach seinem Tobe tritt neben der Varteiung der Verfall oftgothischer Bolfstüchtigkeit zu Tage.

In die Zeit vor dem Todestampf der Oftgothen mit dem sich wieber zur Weltherrschaft aufraffenden Byzantinerreiche Justinian's I. fällt die große Machtentwicklung des Merowingerstaates unter Chlodwig's Söhnen und Enkeln. Die Thüringer und Burgunder werden unterworfen (524—534). War dies auch schon bezüglich der Bojoarier der Kall?

Der griechische Chronist Agathias sagt, Theobebert, Sohn bes 534 gestorbenen austrasischen Theoberich, Entel Chlodwig's, habe die Alemannen "und einige andere benachbarte Völker" unterworsen. Hiemit sind nicht die westlichen Alemannen, die dem Frankenreiche zunächst lagen und bereits seit der Zülpicher Schlacht unter fränkischer Botmäßigkeit standen, sondern die östlichen gemeint, über welche der Oftgothenkönig Theodorich von Rhätien aus die Schukherrschaft übte. Sein zweiter Nachfolger Vitiges entschloß sich, diese unhaltbare Schukherrschaft aufzugeben, denn schon hatte der Kampf mit Ostrom begonnen, in welchem die Langobarden dem Kaiser Justinian Söldnerdienste leisteten. So wären, sagt Agathias, diese Alemannen unter fränkische Botmäßigkeit gekommen; es sind dies die eigentlichen Sueven, welche Jordanis als westliche Nachbarn der Bojoarier anssührt. Bei dem unbestimmten Ausdrucke "und andere Völker" könnte allerdings auch an die Bojoarier gedacht werden.

Theodebert's schwülstiges und hochtrabendes Schreiben an Justinian kommt uns einigermaßen zu Hülfe, er spricht darin von der Unterwerfung der Thüringer und dann von der freiwilligen

Hulbiauna ber Norfaver. Weber ber Alemannen-Sueven, noch ber Bojoarier geschieht Erwähnung. Demnach könnte man annehmen, bas Schreiben falle in die Zeit, bevor beibe lettgenannten Bölker ben Franken hobeitspflichtig murben; benn bei ben Norfavern nicht an Sachsen, sondern an "Nordgauer"=Bajumaren zu benten, mare eine bobenlose Conjectur. Aber bie weitere Phrase bes Schreibens "so erstreckt sich unter bem Schute Gottes unfere Berrichaft über die Donau und Bannoniens Grenge" scheint genügend, um die Abhängigkeit ber Bojogrier als bereits vollendete Thatsache annehmen zu können. Wie es Theodebert ge= lang, die Frankenberrichaft über Binnen-Norikum und Rhätien auszudehnen und felbst in Oberitalien festen Ruß zu faffen, erklärt sich Je mehr die Oftgothen, von Byzang bedroht, ihre Bertheidigung auf Mittel= und Unteritalien beschränfen lernten, besto eher muften sie sich mit bem Gebanken einer Auflassung ber nörd= lichen Provinzen vertraut machen.

Auf biese Weise berührten sich vorübergehend die Sübostmarken bes merowingischen Frankenreiches mit Italien, und in Theodebert's ehrgeiziger Seele begann der Entschluß zu keimen, durch ein Bündeniß mit Gepiden und Langobarden dem Herrscher Ostrom's surchtbar zu werden. Er starb jedoch mitten in seinen Entwürsen (547), und als das Ostgothenreich im Todeskampse erlegen war (553), brach auch die lose gezimmerte Herrschaft der Franken im rhätischen Lande wieder zusammen. Die Sache Ostrom's lag in der berufensten Hand, Narses vertrat sie.

Das Exarchat von Ravenna (Naben) begriff die gesammten Eroberungen Justinian's I. in Italien, Dalmatien und Istrien als Provinzen in sich. — Dalmatien war schon seit 534 der Zielpunkt byzantinischer Angrifse geworden, aber erst seit 544 gewannen die Oströmer unter Belisar gegen die von Jlauf besehligten Gothen das Uebergewicht und die Landesherrschaft. Es bildete einschließlich Lieburniens eine Provinz für sich, mit einem Proconsul, als welcher 598 Marcellinus auftritt. Salona war noch damals ein Vorort, dis zur Avarenzerstörung. Die Provinz Benetia reichte von der Abda im Westen ostwärts die zur pannonischen Grenze und schloß den Gardasee (lacus Benacus) in sich. Aquileja behauptete den Rang einer Hauptstadt dieses Gebietes. Die venetische Insels und Lagunencolonie hatte einen raschen Ausschwung genommen — "Sees Benetien" im Gegensate zu Lands Venetien, der terra ferma,

. Rach dem Verfasser der ältesten Venediger = Chronik, Beitgenossen Otto's III. und Heinrich's II. bilden, aller= bings im 10. Jahrhunderte, 12 größere Inseln diesen merkwürdisgen Staat. Jedenfalls hatte er schon im 6. Jahrhunderte seine maritime Bedeutung. Denn Cassiodor, Theoderich's Minister, rühmt in seinem Schreiben an die Tribunen des Seelandes (tribuni maritimorum) die marine Tüchtigkeit ihrer Leute, aber auch ihr schlichtes republikanisches Wesen und sordert dann schließlich von ihnen ausgerüstete Schiffe. Und als Narses gegen die Ostgothen zieht, bestent er sich der Schiffe See-Benetiens. Der Hauptansschmung dieses merkwürdigen Gemeinwesens hängt jedoch mit der Massenslucht der Bewohner Land-Benetiens vor den Langobarden zusammen.

Iftrien bildete eine byzantinische Provinz unter einem "Herzog" (dux). Die bedeutendsten Orte wie Triest, Pola, Parenzo, Cittanova, Pedena, Novigno, Albona, Montona, Pinguente zahlten den Oströmern bestimmte Jahrestribute in Goldmünzen oder "Byzantiner Goldgulden" (Pola z. B. 66, Triest 60, Parenzo gleichfalls 66, was für die Stellung dieser Orte in damaliger Zeit bemerkenswerth ist). Justinopolis, eine byzantinische Stadtschöpfung, (Capodistria), Winggia, Pirano, Umago und Sesaiso, waren davon — wohl aus besonderen Gründen — befreit.

Noch in den letten Augenblicken des Oftgothenreiches, als Narses bereits Oberitalien in seiner Gewalt hatte, versuchten die Franken unter Theodebald von Austrassen, Theodebert's Sohne (553), einen großen Einbruch in's obere Welschland. An 70,000 Alemannen und Franken brachen unter der Führung des Leutharis, Bucelin und Aming ein, aber die ganze Unternehmung mißlang. Das Schwert des Narses und Seuchen vernichteten die Eindringlinge.

Aber schon naht die Zeit ber letten großen Germanenwanderung nach bem Guden, ber Langobarbenzug, ber Schluß bes langen, verwickelten Schauspiels. Wir muffen in's Rarpathenland zurudblicken.

Hier stellen sich uns Langobarben und Gepiden, die Vertreter bes Sueven- und Gothenthums, seit 536 insbesondere als erbitterte Feinde, entgegen. Die ersteren sind Ostrom's Waffengenossen und Miethlinge seit den ersten Kämpsen mit den Ostgothen. Daß aber eine solche Halung Aenderungen unterliegen konnte, beweist der Plan des Austrasiers Theodebert, Schwiegersohns des Langobardenkönigs Bacho. Derselbe plante ein Bündniß gegen Justinian I. Protopios, der byzantinische Sistoriograph, schreibt, der genannte Kaiser habe die Langobarden "mit der norischen Stadt, den Festungen Pannoniens und vielen andern Gedieten beschenkt." Was unter der "norischen Stadt" zu verstehen sei, bleibt dunkel, immerhin bleibt

meie Radicion für die Wacinfielum; der Langonarder, enfinediern. Neiserdes ware Juliuman. I. seine füsenken, was ihm dualfamiliät nicht gehörte.

Bodo's Radioles Labous T. Like. Minous Laver, reprintere die dannomide Rochessians der Lamanberden, und an seine Emake knieden fich die erichtener Jaammieinen und der Centren. Sinne Enricheidung inern deung ein neuer Lord vom Jahiage der Human, die Auszer.

Sumador ir ingenemander Americanien, bereit dies Insunidie Stervennolf bei Sich die Birdin der einemändigen Ernbennut, undem es fic der refficien Saemen und im Acmobi mit Uite und-Autruguren der Gegenden em richmitten Misere bemährten ibrem Chan Baian brechen is nach Missien unt Parien ein untern tie das ichlane Ungehor des Cornechenfauers, den Tananhamen Manerponnonien zu entreigen, erbettert erliehnen. Bit missen maß zumirdie im Karpathenachiere jewieüs der Theix die Amianae ihner Kennichust vorauskenen, da sie ichan um 563 burch Bisbusen in's irimlich gemortene Thirringen eintrichen, von A. Sigibert werkfortningt werden. 365 den Einfall erneuern und mit Geld abgefunden menten. Diese Ausbreitung der Angreumscht von Südon nach Nordweit hatte jedenfalls eine Unterjochung der im Karvathenlande bereits eingebenngenen Cormato: Claven, fadeun der Chormaten und Seidler in Lieikdormatien und der ipoter im Ciechenreiche verbundenen Wendenstämme jur Folge. -- Den Avaren ichien jedoch ber Alleinbeste des Karpathenreiches mit feinen ichonen groß: und mamer: reichen Ebenen und mit ber nicht agn; vernichteten Erbichaft romiicher Cultur begehrenswerth. An Bolfsmacht gebrach es ihnen Tenn ichon feit 529 feben wir die füdliche Elaven: ober Clavinen: Bewegung unter Leitung ber urgliich:finniichen und bann aant ilavifirten Bulgaren an der untern Donan im Gange.

Justinian I. ichnizte sein Reich in viesen Gegenden durch eine breisache Beseitigungstinie; aber ichon das Jahr 559 führte wieder die Zlaven und sutrigurischen Hunnen oder Bulgaren vis vor Constantinopel und die Thermopplen. Die Bulgaren und die Slaven Mössens oder der spätern Wallachei müssen wir jedoch frühzeitig unter avarischer Oberherrschaft denten, jedenfalls aber werden schon vor 567 668 bedeutende Zlavenmassen das avarische Heer verstärkt haben. Zo anschwellend in ihrer Wacht, wie die Hunnen, werden die Avaren Vundesgenossen der Langobarden in deren entscheidendem Kampse mit den Gepiden (567).

Als biefe jedoch geschlagen und in ihrer politischen ober flaat=

lichen Bebeutung vernichtet wurden — als Reste blieben sie noch lange genannt; in Gesellschaft der Slaven in den griechischen Feldzügen, in Pannonien noch im neunten Jahrhundert als kleine Bestände — erkannten die Langobarden das Gesährliche der avarischen Nachbarschaft. Diese Erkenntniß, der alte Drang der Völker nach Italien und das Zerwürfniß des Erarchen Narses mit dem Kaiserhose bewog sie zur Wanderung durch das sübliche Norikum, durch Carniolia, nach Landz-Lenetien, in das schöne Pozund Stschad. Mit den Wassen in der Hand wurden sie die Eroberer des Landes und harte Herren desselben. Bald schrumpfte das Erarchat zu engem Machtgebiete zusammen, denn der Haupttheil des byzanztinischen Italiens wurde longobardisch.

So schließt Alboin's Zug (568) die große Germanen= wanderung; das eigentliche Mittelalter beginnt. — Kurze Zeit zu= vor hatte der Friauler Venantius Fortunatus, nachmals Bischof von Poitiers, eine Pilgerfahrt an das Grab des heiligen Martinus nach Tours angetreten. Er beschreibt als Poet seine Hin= und Rückreise, und letztere insbesondere enthält werthvolle Angaben über die Reste der römisch=christlichen Welt.

Noch finden sich am Inn die Breonen; in Majas (Alt-Meran) steht die Kirche, welche die Gebeine des heiligen Balentin, des Banderbischofs beider Rhätien, umschließt. Benn man den Byrrus (Rienz) berührt, ist man in Norikum. "Hier prunkt auf Bergeshöhe Aguntus", die Römerstadt; — dort wo später Innichen, oder wie die jehige Forschung will, Lienz erstand.

Dieser zeitgeschichtlichen Dichtung wollen wir noch ben Brief Justinian's I. vom 13. Februar 565 an Narses, ben "Patrizier" Italiens, beischließen, worin sich folgende merkwürdige Stelle findet: "Es schmerze ihn tief, daß unzählige eble Familien Rom verlassen mußten, um der Grausamkeit und Buth der Gothen und Landalen zu entgehen, wodurch die Stadt verödet und ganz heruntergekommen sei. (Das geschah zweimal, 546 und 549—550 unter dem Ostgothenskönig Totilas). Unter diesen erlauchten Familien befände sich auch die der Titionen, welche Jahrhunderte hindurch im Glanze der Ritterwürde zu Rom geblüht habe. Ueber 120 Köpfe stark sei sie, diese so eble Familie, zu den Rhätiern und Lindeliciern aussaewandert."

Es beweist dies, wie man noch Rhätien und Vindelicien im römischen Sinne denkt und legt nahe, daß im Wege solcher Rachsschübe das vornehme Romanenthum der Alpenlander gegendweise eine Kräftigung erfuhr. Anklänge daran mögen auch die sagenhaften

lleberlieferungen von ber römisch-italischen Abkunft ber bebeutenbsten mittelalterlichen (Beschlechter Rhätiens, wie ber von Bregenz, Montfort, Tarasp u. s. w. enthalten. Römisches Blut mischte sich mit
germanischen; das römische Culturleben wirfte in seinen, wenn auch
kargen Resten befruchtend fort. Der Romanismus verknüpst lebenbig
Untite und Mittelalter, benn Stoff und Kraft, Volt und Bildungstrieb, sind in gewissen Sinne unzerstörbar.

Betrachten wir nun die firchlichen Zustände in ben Donau-Alpenlanden bis zum Abschluffe der Bölfermanderung.

Seit dem Augenblide, wo das Christenthum im Herzen des römischen Staates seine geheimen aber um so tieseren Wurzeln geschlagen, bezeichnen die Märtyrer: oder Heiligen-Legenden allgemach sein Auftreten innerhalb des Länderfreises, der im Norden der Abria liegt. Aber die meisten dieser Legenden sind Erzeugnisse einer viel spätern Zeit und ihre Verwerthung für die Geschichte ist somit großen Bedenken unterworsen, da in ihnen der richtige Zeitpunkt und thatstächliche Charakter der Begebenheiten bedeutend verrückt und verwischt erscheint. Es sind keine lautern, keine echten Quellen, die dem Historiker als Führer dienen können.

So ift die (Kründung der Christengemeinde zu Aquileja durch den Evangelisten Martus (42—49), des Bisthums in Sirmium (56) durch Andronicus, der Hochstifte Tergeste (Triest, um 60), Saslona (64), Trient (73), — ebenso so unsicher, wie z. B. die ansgebliche Verbreitung des Christenthums in Usernoritum unter Marc Aurel, durch die XII. Legio "fulminatrix", deren Beiname überdies mit der Wunderschlacht dei Kotino (174) nichts zu schaffen hat. Von dem heiligen Lucius als Vischof von Chur nuß man absehen, und auch über dem Leden Maximilian's als Regionarbischofs und über seinem Martyrium v. J. 288 schwebt unsicheres Dunkel.

Erst seit ben Tagen Diocletian's gewinnen diese frommen Ueberlieferungen ein verläßlicheres (Bepräge. Es ist die Zeit der großen Christenverfolgung (294--303). Den Ansang macht die Legende von der Hinrichtung der vier driftlichen Arbeiter in den Steingruben von Sirmium (294); ihr schließt sich in der Spoche der Hauptverfolgung (303), überdies der letten, die das Christensthum traf, die Hinrichtung des Militärtribuns Florianus von Cetium

zu Laureacum, des Pettauer Bischofs Victorin, der Märtyrertod des Bischofs von Siscia, Quirinus, des Rutilus, vielleicht auch des Bischofs von Sirmium, Jrenäus, in Sabaria — inhaltlich an. Doch auch da gilt es kritische Vorsicht.

Den Toleranzedicten ober Dulbungserläffen Constantin's I. von 313 und 324 schloß sich das berühmte und folgenschwere Geset dieses Herrschers an, wonach der Christenglaube zur Staatsreligion erhoben warb (332).

Von da an läßt sich mit größerer Sicherheit von den kirchlichen Mittelpunkten des Christenthums sprechen, von denen die Minderzahl die Stürme der Völkerwanderung überdauern. Es zeigt sich in dieser Richtung des Kirchenwesens eine bedeutsame Stetigkeit, an der die kurze Zwischenperiode Julian's, des Freundes der heidnischen Glaubenswelt (361—63), ebenso wenig zu rütteln vermochte, als sie der Arrianismus, von Constantius begünstigt, seit 351 in Norikum verbreitet und den gothisch-suevischen Stämmen der Völkerwanderung vorwiegend eingeslößt, zu untergraben im Stande war. Unter Jovian wird das Christenthum in der orthodoxen Form wieder Staatsreligion (363).

Drei Grundsätze sind es, die uns für die Bertheilung der ältesten Kirchensitze oder Bisthumssprengel in Norikum-Pannonien und Rhätien die beiläusige Richtschur abgeben können.

Zunächst läßt sich als oberster Grundsatz aussprechen, je besbeutender eine Stadt mar, besto früher besaß sie eine Christengemeinde. Daher das hohe Alter der letteren z. B. in Aquileja, Sirmium, Tergeste, Nemona, Pettau . . . — Sodann läßt sich als zweiter, seit Constantin's Tagen, die Uebereinstimmung der politischen Verwaltungsgrenzen mit dem Umfange der Kirchensprengel, und demgemäß als dritter die "Eparchie" des Wetropoliten in der Provinzialhauptstadt, entsprechend der weltlichen Gewalt des Statthalters, behaupten. An wesentlichen Ausnahmen von diesen beiden Regeln sehlte es allerdings nicht.

Gleichmie ber Vicarius Italiae, als Verwalter bes westlichen Theiles ber großen italischen Statthalterschaft, in Mailand seinen Sitz hatte, so war auch ber mailandische Bischof Metropolit dieses Gebietes, und seinem Sprengel gehörten beibe Rhätien an; so das erste ober hohe Rhätien mit der alten Hauptstadt Curia (Chur), in deren Schoose eines der ältesten Bisthümer entstand, und das zweite oder niedere Rhätien mit Augusta Vindelicorum (Augseburg) als Bororte.

Andererseits hatte aller Bahrscheinlichkeit nach im 3. 4. Jahr= \*\*Rronce, Gesch. Desterreichs. L

hunderte der Vicarius Illyrici occidentalis als Verwalter des öftslichen Theiles der italischen Präsectur, wohin Pannonien und Rostium zählten, seinen Sit in Sirmium, und diese Stadt wäre somit Metropole gewesen für den angeführten Länderbezirt, in welchem außer Sirmium, im untern Pannonien Siscia, im obern Petovio und Sabaria, in Usernoritum Laureacum, im binnenländischen Tisburnia (am Lurnseld) Hauptorte und Bisthümer darstellten.

Aber obschon Bischof Anthemius von Sirmium auf der Synode von Aquileja (381), die gegen die Arianer gerichtet war, sich in der That das firchliche "Haupt von ganz Illyricum" nennt, und K. Justinian 200 Jahre später den ähnlichen Ausspruch in der Form einer Gesetzsnovelle that, so zeigt gerade das Erscheinen des sirmischen Kirchensürsten auf einer Synode zu Aquileja, der der Ortsbischof Valerian vorsitzt und woselbst sich auch der Bischof Maximus von Aemona einfindet, daß damals schon die Kirche von Aquileja die von Sirmium an Ansehen überstügelt habe.

Inmitten der Kirchensprengel Mailand und Sirmium erwuchs nämlich im Lause des 4. Jahrhunderts die Kirche des h. Hermagoras in Aquileja zu einem Bisthum ersten Ranges. Während des 5. Jahrhunderts, wo das Bisthum in Pettau bereits verscholl, das gegen als Episcopalsize beider Norikum Laureacum, Celeja und Tiburnia (seit 350) mit Sicherheit anzunehmen sind, der wandernde oder Regionarbischof "beider Rhätien", Valentin (446—480), seine Thätigkeit äußert und Severin an der Donau das Christenthum namentlich durch das Klosterwesen sestigt (452—482), damals schwang sich das Ansehen des aquilezischen Hochstiftes immer glänzender empor.

In der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts standen unzweifelhaft die norisch (pannonischen) Bisthümer unter Aquileja's Sprengel, und im 6. greift dieser bis in das vindelizische Rhätien hinüber.

Von großem Einflusse in dieser Richtung war offenbar der Untergang Sirmiums durch den Ueberfall der Hunnen v. J. 442. Wohl bedrohte Attila's Zug (452) auch Aquileja mit gleichem Geschick, aber gewiß traf die Bernichtung diese Stadt nicht in ihrer ganzen Schwere, denn bald steht sie wieder da im alten Glanze und das Patriarchat zählt 20 Suffragane, worunter auch der von Sabione (Säben in Tirol) auftritt. Dieser Aufschwung dürfte mit vielem Rechte an die Zeit der italischen Ostgothenherrschaft Theoderich's zu knüpsen sein.

Als dann in den Tagen Justinian's I. die frankisch-austrasische Herrichaft Theodebert's und Theodobald's über das ganze Alpenland

sich erstreckte, geriethen auch die Kirchensitze daselbst unter fränkischen Einfluß. Dies bezeugt die Beschwerdeschrift ber 8 istrischen Bischöfe an R. Mauritius v. 3. 591, worin erörtert wirb, bak "vor Jahren" die Franken mit ihren Brieftern die beconenfische, tiburnifche und augustanische Rirche besetht hatten. Daß unter ben beiben Letteren die von Tiburnia am kärntnischen Lurnfelde und die von Augusta Celeja, b. i.von Cilli, nicht von Augsburg, gemeint seien, ist beutlich; Tiburnia bestand somit noch im 6. Jahrhunderte als Borort bes binnenländischen Roritums. Die Ecclesia Beconenfis bleibt ein schwieriges Räthsel. Die eine Ansicht beutet sie als Breonensis und fah barin ein rhatisches Bisthum, etwa bas von Sabione; die zweite, in jungster Zeit verfochten, erblickt in ihr die Ecclesia Betinenfis, Betena, wie im 8. Jahrhundert urfundlich zweimal bas Erzstift Salzburg genannt wird, erwachsen in einer Gegend, wo schon im 3. Kahrhundert ein Missionar, Maximilian, thätia aewefen fein foll, und der heilige Maximus mit feinen Gefährten ben Märtyrertod durch die Beruler erlitten habe (?). Aber gegen diese Annahme fällt die historische Entwicklung der mittelalterlichen Rirche bes heiligen Ruprecht, in der Nähe der Trümmer des römischen Juvavia, start in's Gewicht. Am einfachsten mare es, wenn man an Ecclesia Betoviensis, an Pettau, noch benten burfte.

Die Lölkerwanderung überdauerten als kirchliche Mittelpunkte: Trient und Sabione, im heutigen Tirol, und bleiben auch in dem nächsten Zeitraume als solche bestehen. Im Sturme der Bölkerwanderung gingen die Hochkirchen Aemona, Sirmium, Siscia, Laureacum zu Grunde; das gleiche Loos traf Pettau, endlich auch Cilli und Tidurnia. Letteres scheint in der Zeit der langodardischen Wanderung nach Italien und des Sinströmens slavischer Bevölkerung in das Alpenland seinem Verhängniß als Stadt und Bisthum erslegen zu sein. So dient diese Notiz zum J. 591 als ein richtiges Werkzeichen für die Einwanderung der süblichen Winden oder Slovenen in's Alpenland. Erst zum Schlusse des sechst en Jahrshunderts dürsen wir diesen neuen Ausschwung der Bevölkerungsvershältnisse stellen.

Christenthum und Heibenthum lagen übrigens, auch nachbem ersteres Staatsreligion geworden, noch lange im Kampfe. Die größeren Orte wurden seine Stätte; die Gauleute, das offene Land, hing sest am Glauben der Läter, daher der Ausdruck paganus die Landbewohner und zugleich die Nichtchristen bezeichnet, ähnlich wie das deutsche "Heibe" an die Leute auf dem "Gäu", d. i. außershalb der Stadt, erinnert. — Bigilius, Bischof von Trient, wurde

mit zwei andern Klerikern um 390—400 im Thale Randena erschlagen, als er hier eine Statue des Saturnus zerschlug. Es ist dies ein Ereigniß, das sich unter den rhätoromanischen Bauern vom Bal di Non (Ballis Anaunia) und ihren Nachbarn, den Sävakern abspielt. Zugleich entnehmen wir daraus einige werthvolle Züge des altrömischen Landlebens, z. B. das Ackersest der fratres arvales (v. 29. Mai) und den Zug zum Heiligthum des Saturnus. Das Christenthum adoptirte solche Cultussormen, wie dies z. B. die Bittgänge zeigen.

## Fünftes Buch.

Die Anfänge des mittelalterlichen Staatslebens im Donanalpenlande und seiner Nachbarschaft (568 bis 976).

## Literatur.

a. Oneilen. 1) Chronifen und Jahrbücher. Bgl. bie bei vorherz gehenbem Buche genannten, namentlich Gregor von Tours und Paulus Diaconns. Ueberbies: Frebegar und seine Fortseter bis 768, die franklichen Reichstannalen, insbesondere die von Lorich (Eginhard —829), Fulba (—901), Rheims (hintmar —882), S. Gallan, Reichenau (Alemannische Jahrbücher). Bayerische Geschichtschriebung: Regensburg, Salzburg. Das Büchlein von der Betehrung der Bayern und Karantaner (E. 9. Jahrh.). Regino v. Prüm (—905, fortg. bis 967).

Für die Zeit des deutschen Wahlreiches dis Otto II.: die Annalistit von Corvey (Widufind), Hersfeld (Lambert), Reichenau (Hermann der Lahme), S. Gallen (Etteharde), Regensburg, Nieder-Altaich, Salzburg. Luitprand. Der sächsische Annalist (12. Jahrh.).

- 2) Legenben bes h. Columban, Gallus, Ruprecht, Emeram, Corbinian (Acta Sanctorum, h. v. ben Bollanbiften, Wignet: Patrologia, Monum. Germ. XIII.).
- 3) Erläuterungsich riften zu ben Quellen. Bgl. bie z. IV. Buche verzeichneten. Die bibliograph. Nachweise b. Potthast und Battenbach (3. Aust. 1874), Dahlmann-Bait (Ranke, Giefebrecht, Maurenbrecher: über bie frank. Reichsannalen und bie Quellen bes 10. Jahrhunberts).
- 4) Bolts: ober Stammrechte (Leges) u. zwar bas ber Bayern, Memannen, Langobarben. Siehe barüber bie Abh. von Merfel, Roth, Bluhme, Boretius; bie Berke von Eichhorn, Bait. (Gfrörer, Z. Gesch. b. beutschen Bolksrechte im Mittelalter I. (1865), behandelt auch die frankischen Missionare austübrlich).
- 5) Frantifche Reichsgesete ber Capitularien (vgl. Bait, beutiche Berf. Gefch.).
- 6) Urfunden. Bgl. die Regesten ber Karolinger von Böhmer, Sidel. Jaffe, Monum. Carolina und seine Regesta pontificum. Die Briese bes h. Bonifaz und die Abh. barüber von Jaffe (Monum. Moguntina), Dungelmann, Dahn. Die Monum. boica. (Kleinmanern) Nachrichten vom Zufiande ber Gegenben und Stadt Juvavia . . . . (1784) (bazu Emmert's Universalreper-

torium, 1803). Farlati, Illyricum sacrum. Ughelli, Italia sacra. be Rubeis, Monum. eccl. Aquilejensis. Reich-Sinnacher, Bonelli, Cichhorn: für Lirol. Rainz, Indiculus Arnonis. Urfundenbuch des Landes Cefterreich ob d. Enns, I. Bb. Zahn, Urfdb. des High. Steiermarf, L. Bb. (1875). Boczef, Codex diplom. et epist. Moraviae, I. Bb. Erben, Regesta Premyslidarum... L. Bb.; Fejer, Cod. dipl. Hung. I. Bb. Böhmer, Raiferregeften von 911.... R. Stumpf, Die Reichstanzler (10.—12. Jahrh.), 1865. 1868.

b. Algemeinere Fadwerte und Monographien. Baik, Leo, Luben, Geich. bes beutichen Bolles; Giejebrecht, Geich. ber beutichen Kaiserzeit. — Rhauk, Geich. bes Marfgrafthums Cefterreich, 1. 2. (veraltet, aber nicht unsbrauchbar), heyrenbach, Schrötter (besgleichen), Bubinger, Ce. Geich. (1858) I. (Hauptwert für bie älteften Grunblagen bes Staatslebens Cesterreichs), Cesterr. Geich. i. b. Bolf (2. u. 3. Banbonen v. Jiredel und Zeisberg). Die österr. provinzielle Geichichtichreibung (i. b. II. u. III. Buch). Reiblinger, Geich. bes Rl. Melf, 2 Bbe. (1851—1869) (reich an topogr. Material).

Merowinger=Beit: Richter, Annalen bes franfijden Reiches unter ben Merowingern, I. Bb. (1873). Bornhat, Geich. ber Franten unter ben Mero: wingern (1863). Loebell, Gregor v. Tours u. j. 3. (1839), 2. A. 1869. Berg, Die frankifden hausmeier (1819). Camonifdes Reich: Thunmann, Pelzel, Sajarif, Balacty, Leutich, u. f. w. - Ropitar. Brofien, Rrit. Unterfuchungen ber Quellen 3. Geich. ber franklichen Konige: Dagobert I. (1868). Samo, als mythijde Berion aufgejaßt von 3. Saupt i. j. A. ber Gubrun, Bien Rajding im Marburger (Steiermarf) Gymn. Progr. (1872). Die Chronologie und Geschichte ber frantischen Missionare, insbesonbere bie Streitfrage über bas Beitalter bes b. Ruprecht, in bem firchengeich. Berf von Rettberg und speciell in ben Streitschriften von Gil;, Roch-Sternfelb (beffen Monographien, in ben 3. 1815 - 1855 verfaßt, ein reiches fulturgefch. Raterial fur die altefte Beit ber Alpenlander enthalten) u. f. w. (vgl. Bich ler's Beid. v. Caliburg), anbererfeits Blumberger, Battenbad, Quismann u. A. - Bal. auch Sefele, Geich, ber Ginführung bes Chriftenthums i. fubm. Deutschland (1837). Riebermager, Das Monchathum in Bojoarien u. f. m. (1859). Ebrard, Die irojchott. Kirche und Mission im 6, 7. u. 8. Jahrh. (1873). Greith, Gefch. ber altirifden Rirche u. i. Berbinbungen mit Rom, Gallien und Alemannien (1867). Ueber Bonifag: Die Arb. von Seiters (1845), Belte (1869) u. f. w. Die fritisch : dronologische Darftellung ber gesammten pippinibisch : faro: lingifden Beit bis 788 in ben Sahrbuchern bes frantifden Reiches (berausg. v. b. Comm. f. beutiche Gefch.) bearb. von Bonnell, Sabn, Brepfig, Delsner. S. Abel. - Gehrte, Die Kriege ber Franten mit ben beutschen Stämmen in ber Zeit ber spätern Merowinger (1874). - Ueber Rarl b. Gr.: Die Berte v. Dippolbt, Bredow, Lorenz, Thijm, Töllinger (Raiferthum Rarl's bes Gr., 1864, I.); über Ludwig d. Fr.: Simfon (Jahrb. bes fr. R., 1874) I. Theil. Dummler, Die fubofilichen Marten bes farol. Reiches (afab. Abh. 10. Bb. bes Arch. f. öfterr. Gejch.), f. Abh. über Arnulf, bie Stellung Bohmens ju ben Rarolingern (in lat. Sprache) und bas hauptwerf: Gefc. bes oftfrantifchen Reiches, 2 Bbe. (1862-1865) (vgl. bie altern gegenfaplichen Berte von Gfroerer.

1848 und Wend, 1851). Ueber Lubwig bas Rind und Konrab I.: Abh. von Rintelen, Roth Schredenstein u. Heibemann (Forsch. 3. b. Gesch. III. VI. VII.). Ueber bas sächsische Königshaus: Rante's Jahrbücher b. beutichen Reichs bearb. v. Wait, Köpte, Hirsch u. s. Bgl. auch die Forsch. 3. beutschen Gesch. IV. (Rommet und Maurenbrecher). Winter, Heinrich von Bayern, Bruber Otto bes Gr. (1872). Schottmüller, Die Entstehung bes Stammhzgth. Bayerns u. s. w. (1868). (Bgl. auch Quitmann, altere Gesch. Bayerns —911). A. Jäger, Beitr. 3. österr. Gesch. (1855).

Ueber die Slaven im Norden u. Süben der Donau die im IV. Buche und bei der Gesch. Samo's eit. Berte. Ferner die sprachgesch. Arbeiten von Dobrowsky und Millosich. Dudik, Gesch. Mihrens, I. Lelewel, Geschickte Polens. Roepell, Gesch. Bolens, I. Historia, Gesch. der Serben, Bulgaren, Russen (1856). Szaraniewicz, Krit. Blicke i. die Gesch. d. Karp. Bölker (1871).

Dümmler, Ueber die älteste Gejchichte ber Slaven in Dalmatien (1856) (Situngsbericht ber Wiener Atab. b. Biss. 20. Bb.). Dagegen manches Besachtenswerthe in b. froat. Arbeit v. Racti. R. Rösser, Ueber die ältesten flanischen Ansieblungen a. b. untern Donau (1873) (Sitysb. ebb. 73. Bb.). Herzberg, Gesch. Griechenlands im Mittelalter (1876), I. Bb. G frörer (Beiß), Byzantinische Geschichen, I. II. (Benebig, Sübslaven), (1872). S. Grünbliches und Maßvolles in Kret's Einl. 3. Gesch. b. slav. Lit. I. (1874). — Ueber Konstantinos (Kyrillos) und Methodios die Lit. b. Dümmler, Gesch. b. offir. Reichs. Ginzel, Die Slavenapostel (F. u. M. (1862).

Aeltere Abh, für biejes und bie folgenden Bucher in Dettinger's hift. Archin, in f. Bibliografie biografique und namentlich in B. Koner's Repertorium ber 1800—1850 erschienenen sachzeitschriftlichen Aufsate im Bereiche ber Geschichte, Geographie u. f. w. (1852.)

## Inhaltsübersicht.

Der Nachzeit ber großen Banberung — Langobarben, Bainwaren, Alemannen-Schwaben, Avaren, Alpenslaven. — Die altbayerischen Bolksverhältenisse. — Seine avaro-slavische Rachbarschaft. — Samo und sein kurzlebiges Slavenreich (Fredegar und die Bekehrungsgeschichte ber Bayern und Raranstaner). — Die Bulgaren. — Der Chorwaten: und Serbenzug aus Rorbsarpatien in die süblichen Donaulande und an die Oftkuste der Abria. — Das Franken: reich unter den Pippiniden s. 687. — Die heiligenlegenden Columban's und Gallus'. Das Christenthum bei den Altbayern. — Ruprecht, Emeram, Kordinian (Salzburg, Regensburg, Freising, Passan). Karl der hammer und Luitprand, andererseits die Agilossinger. — Biniried-Bonisacius und die bayerische Kirche. — Karl Martell's Söhne und Bayern. — Thassische III., der lette Agilos

finger. — Die Karanianer Elaven. — Die Salburger Kirde. — Der "Schone" Birail und Bonifacius. — Die Unterwerfung ber Karantaner. — 3uniden, Kremsmunner. — Die bauriichen Synoben. — Der fall bes langobarbiiden Reiches 774. — Rarl b. Gr. und Thaifilo 781—788. — Der Stur; bes agilol: fingiiden Stammbergogthums. - Die Donaualpenlanber in ber Beit Rarl's b. Gr. 784-14. Rarl b. Gr. und die Mparen. - Die fubonlichen Marten. — Benedig und Calmatien. — Briaul. — Die Comart und bas Cu: land. — Germanifirung ber Alpenlander. — Rarl's b. Gr. Tob 814. — Die Beit von Karl b. Gr. bis jum Bertrage von Berbun (843). Die unter: thänigen und zinspflichtigen Cfifiamme. — Die balmatinischen und pannonischen Chorwaten und ihre Rachbarn. - Die Emporungen im Saufe Ludwig's bes Rr. (+ 840). Der Bertrag von Berbun. Lubwig ber Deutiche und bie oftfrantifde Monardie bis jum Grlofden ber Ennaftie 843-911. Die Mahrer. Mojmir, Primina, Rafiislam (Raftiz). - Gein politifc-firchlicher Plan. - Confiantin (Aprillos) und Method, bie Clavenapoftel. Die panno: niiche Metropole 871. Die "Befehrungsgeschichte ber Bayern und Karantaner". -Swatoplut und Großmähren. — Lubwig's bes D. Gohne. — Rarl b. Dide, Swatoplut, Arnulf und bie Cftmart. - Die Magnaren. - Der Untergang ber flavifchen Rirche Großmabrens und ber Berfall biefes Reiches. - Quitpolb, ber Abnberr ber Scheiern. - Die Raffelnettner Bollorbnung (904-906). -Das Ende Großmährens und die Magnaren (905-911). - Die Ungarichlacht von 913. - Arnulf von Bayern (+ 937). - Das beutiche Bablreich f. 911. Konrad I. Schwaben und Bapern. — Beinrich L ber Sachse und Arnulf. - Stto I. Die Arnulfinger und Bertholb. - Bayern an Beinrich von Sachien (945). Die Reichsemporung von 953-955. - Die Lechielber Schlacht (955). - Die ottonische Sftmart. - Stto II. und Beinrich ber Banter. - Die Emporung von 975-976 und ihre Folgen. - Die Baben: berger in ber Cftmart.

Drei germanische Stämme und zwei andere Völker erfüllen den Länderraum zwischen dem Bodensee, der Donau und der Abria; ihre Geschick, leider nur in dürftigen Quellen, in den lüdenhaften Jahrsbüchern des Frankenreiches, in verschiedenen Heiligenlegenden, verseinzelten kirchlichen Denkmälern und Urkunden angedeutet, bilden den mosaikartigen Stoff unserer weitern geschichtlichen Betrachtung. Es sind dies Langobarden, Bayern, Alemannenschwaben, andererseits Avaren und Alpenslaven oder Slovenen (Karantaner). Zwei Reiche ersten Kanges erscheinen im Südosten und Westen vorsgelagert; dort das byzantinische, hier das fränkische. Nordöstlich breiten sich die Massen der Weichsels, Oders und Elbeslaven aus, in den Anfängen staatlicher Bildung begriffen.

Die Langobarden, die Schöpfer eines germanischen Lehenstaates, der mit den Herzogthümern Trient und Friaul nach Tirol und in's österreichische Küstenland tief eingriff, werden von ihrem Stammgenossen Paul, dem Sohne Warnefried's als harte, gewaltthätige Groberer geschildert. Die gleiche Quelle verzeichnet auch die blutigen Zusammenstöße zwischen den Langobarden und den Franken nach dem Tode des Merowingers Chlotar († 561). Es galt die Rückgewinnung des fränkischen Sinskusses in den südlichen Alpenländern, und wir lesen von der furchtbaren Schlacht bei Salurns (577), und von dem Siege, welchen Ewin, Herzog von Trident, über den Frankenhäuptling Cramnichis ersocht.

Ein noch höheres Interesse knüpft sich jedoch an den Stamm der Bajuwaren oder Bayern. Wurde er doch zur Grundlage der heutigen Bevölkerung Oberösterreichs, des Salzdurgischen und Nordstirols. Das Volksrecht der Bayern (jedenfalls schon im 7. Jahrhunsderte unter fränkischem Sinflusse schriftlich aufgezeichnet), die reichste Quelle kerndeutschen Rechtsbrauches in den Ostgebieten germanischer Erde, ist zugleich ein Stück Geschichte dieses Stammes. Es tauchte die Ansicht auf, daß die im Rechte der Bayern neben dem Fürstenzeschlechte der Agisolfinger angeführten fünf hochabeligen Geschlechter, die Hoos, Prozza, Fagana, Hahilinga und Aenion auf herrschende

Kamilien ursprünglicher Gauftamme ober Bolfstheile ber Baiwaren zurückzuführen seien. Jedenfalls hat diese Anschauuna etwas für sich. ba wir die Agilolfinger neben diesen Geschlechtern gewissermaßen als bie Ersten unter ihres Gleichen auftauchen seben und größere Landes: ftrecken im Besitze jener Familien ericheinen. Gine andere Frage ist jeboch bie, welches Geschlecht bis zum erwiesenen Auftreten ber Nailolfinger mit Thaifilo, dem ersten dieses Ramens (588-89? 595? + vor 612), die Bergogewurde bekleidete? Gemeinbin wird bas 3ahr 588-89 als ein Wenbepunkt in ber Geschichte ber Banern hingeftellt. In ber That hören wir bis babin von teinerlei aewalt= samem Gingreifen ber merowingischen Frankenkönige bes Gesammt= reiches ober bes auftrasischen Theilreiches in die Geschicke ber Bavern. Offenbar hatte man fie nicht mit Baffengewalt unterjocht, fonbern sie traten im Bege einer Bereinbarung unter bie Schuthobeit ber Franken, man enthielt fich jeder Bergewaltigung ihrer inneren Berbaltniffe und begnügte sich mit ber Oberherrlichkeit und bem aeleaent: lichen Aufgebote bes bayerischen Beerbannes.

Da muß sich unter Garibalb I., vornehmlich vielleicht unter bem Sindrucke der Berlodung des Langobardenkönigs Autharis mit Garibald's Tochter Theodelinde, die Eisersucht des Frankenkönigs Childebert geregt haben. Garibald I. wird seines Herzogthums entset und Thassilo I., der Agilossinger, als Günstling der Franken erhoden. Doch spricht auch eine gewichtige Stimme dafür, Garibald I. habe sich behauptet und Thassilo I. wäre sein Sohn, der erst nach Garibald's Tode seine Anerkennung sand. Jedensalls gab es einen bedeutenden Zusammenstoß. Wäre es nachweisdar, daß unter demzselben Childebert schon die erste schriftliche Absassing des bajuwarischen Stammrechtes erfolgte, so hätte dieser Wendepunkt im dynastischen Leben Altbayerns ein um so größeres Gewicht; denn Alles würde den Franksischen Versuch bezeugen, das bayerische Herzogthum enger an den Frankenstaat zu ketten.

Die Zeiten Thassilo's I. wersen ein Licht auf die Verhältnisser östlichen Rachbarschaft Bayerns. Jenseits der Enns, im Ostland, herrscht der Avare; im Süden derselben breiten sich immer mehr die unter avarische Oberhoheit gezwungenen Alpenslaven aus. Das mals begann ihre massenhaftere Ansiedlung in Krain und Karanstanien; wir sinden sie in's Tiroler Pusterthal dis an die Draus und Rienzquellen vorgeschoben. Die Avaren befehligen sie zu verheerens den Einfällen, und da wir auch die Gewalt der ersteren über die längst in Böhmen eingewanderten Slaven annehmen müssen, so erkennen wir das Gewicht der franksischen Besoranisse vor diesem

seiner Machthöhe zustrebenden Bolfe, das für die Byzantiner zur schreckhaftesten Gefahr wurde, West: und Ofteuropa mit seinem Namen zu erfüllen begann.

So erklären wir uns das Bündniß des Frankenkönigs Childebert mit dem byzantinischen Kaiser Mauritius gegen die Avaren und Thassilo's I. wechselvolle Kämpse gegen die Slovenen im Pusterthale und mit den Avaren (595—97), deren Baulus Diaconus gedenkt.

Unter Garibald II., Thaffilo's Sohne, erneuern sich (—640) im Herzen der Alpenländer blutige Fehden mit den Slowenen. Aussbrücklich wird Innichen, im Tiroler Pusterthale, als Ort genannt, bei welchem der Bayernherzog eine Riederlage erlitt. — Die Zeit von 588 ab war eine wild bewegte. Gleich zu Anfang dieser Epoche kämpsten die Franken wieder mit den Langodarden; Blut sloß am Gardasee, und um 610 begann ein neuer heftiger Krieg der letzteren, des Friauler Herzogs Gisulf mit den Avaren und Slowenen, wobei es dem Herzog schlimm erging. Dies rächten seine gesangenen Söhne Taso und Kako, indem sie, frei geworden, die Grenze Friaul's dies in's Gailthal Kärntens erweiterten. Dies scheint die richtige Deutung des Berichtes bei Baulus Diaconus.

Wohin wir blicken, begegnen wir dem Kampfe mit den Avaren. Es scheint, als sei das Hunnenreich wieder erstanden. Byzanz, die Langobarden, der Frankenstaat und die ihm zugehörigen Bayern fürchten seine Einfälle. Drüben im Osten Europas herrscht der Avare über Slavenmassen, die Bulgaren fügen sich seiner Oberhoheit, und die Westslaven im Norden und Süden der Donau seufzen unter dem Joche der Avaren, deren Name "Avar" im flavischen Idiom als "Obr", der Riese, das Ungethüm, eine ähnliche Bedeutung gewann, wie das "Hunne" oder "Heune" im Munde der Germanen.

Da berichtet ber fränkische Chronist Fredegar, aus den Tagen der fränkischen Alleinherrscher Chlotar II. und Dagobert I., von der merkwürdigen Bildung eines großen Slavenreiches an den Ost-Marken des Frankenreiches. Ein "fränkischer Kaufmann" Samo habe als Führer der Winden oder Slaven die avarischen Zwingherren gesichlagen und sei von den dankbaren Freigewordenen zum Könige erhoben worden (622).

Das Erstehen bieses Slavenreiches habe die Eisersucht des Frankenkönigs erregt und die Zurückweisung seines hochsahrenden Sendboten einen Krieg hervorgerusen, in welchem der Reichsheerbann der Franken und auch ein langobardisches Heer auftritt.

Das Frankenheer wird jedoch bei Wogastisburg auf's Haupt geschlagen, und Samo behauptet sich als Slawenherrscher bis zu seinem

Tobe (662), worauf sein großes Reich spurlos auseinanderfällt. Im Gegensate zu dem seltsamen Berichte Fredegar's über Samo's frankliche Herkunst und seine Heimat, den räthselhaften "Gau Seno-nago", nennt das wichtige Büchlein "von der Bekehrung der Bavern und Karantanen", allerdings eine viel spätere Quelle aus dem Schluffe des neunten Jahrhunderts, Samo einen "Karantaner Slaven, in Karantanien" zu Hause, also einen Alpenslaven, im beutigen Juner-österreich.

Diefer Zwiefvalt ber Quellen, ber flavifch flingenbe Rame Samo, die Ungewißheit des Umfanges feiner Herrschaft, die Schwierigfeit ben "Gau Senonago" und den Ort Wogaftisburg mit Sicherheit au bestimmen, der bedeutsame Umstand endlich, daß auch die Langobarden auf den Kriegsschauplaß treten. — alles dies machte in unserem Nahrhundert die ...iamonische Frage" zu einer bistorischen Streitfrage erften Hanges. Gie fette viele Geifter und Rebern in Bewegung. Die lange und geichloffene Bhalanr der Foricher Peutichlands und Böhmens steht für Fredegar im Großen und Gangen ein, nur daß Palacty 3. B. entschieden den flavischen Uriprung Camo's betont und, nebenbei gejagt, in "Bogaftisburg": Togaftisburg, Tugost, die alte Namensform des wichtigsten Bafortes im Nord: oder Böhmerwald, des heutigen Tauß erblickt; — während ein fleineres Sauflein jener falzburgischen Rirchenschrift fich anschließt und unter Rovitar's Führung in Samo ben Alpenilaven gewahrt und ben Kampf füblich ber Donau lokalisirt. Man wollte ba in **Bogafiis**burg das steiermärkische Loitsberg finden; jedenfalls mit fehr wenig Berechtigung! Jene Wehrheit ber Forscher findet in Böhmen ben Schwerpunkt bes samonischen Reiches, mahrend bieje Minoritat den= selben in's südöstliche Alvenland verlegt. Schlieklich wurde von einer Seite ber Berfuch gemacht, die Gestalt und Geschichte Samo's mythisch zu beuten, als blogen Sagenstoff binguftellen.

Es ist uns hier nicht gestattet, die ganze Streitfrage aussuchtlich zu beleuchten, und unsere Ansicht des Breitern zu erörtern. Aber so viel durfte mit Berechtigung festgehalten werden können, daß die Bildung des furzlebigen samonischen Reiches als ein flavischer Bölferbund im Norden und Süben der Donau gegen die avarische Zwingherrschaft den Ansang nahm und daher nicht nur ben Franken, sondern auch den Langobarden bedrohlich erschien.

Und eben diese Natur Des Reiches erflärt seinen spurlosen Zerfall, als die Seele besselben, Samo, vielleicht ein Slave, auf frankischem Staatsboden, etwa im flavischen Thüringen geboren, bahinging. 3a, auch seine frankische Abstammung wäre nicht undenkbar. Man wolle mur

bie spätere Rolle ber nordischen Waräger, ober Normannen, in ber russischen Slavenwelt, sich vor Augen halten, die Gründung der Reiche bes Rurik, Sineus und Truwor.

Die Zeit der Entstehung des samonischen Reiches wird von Fredegar in die Jahre 622—630 gestellt, und man hat keinen sichern Anhaltspunkt, dies zu widerlegen oder richtig zu stellen.

Vielleicht geschah es um 626, als die Hauptmacht der Avaren unter ihrem Oberchan (Chagan) im Bunde mit den Kriegerschaaren des Persertönigs Chosru vor Byzanz lagerte, um die Kaiserstadt zum Falle zu bringen. Sicherlich war es ein günstiger Zeitpunkt, und der Umstand, daß seit dieser "mißglückten Unternehmung" wir in den byzantinischen Annalen dis 657 nichts weiter von Avarenseinfällen hören, scheint den Beweis zu führen, daß die Avaren alle Ursache haben mußten, Gefahren ihres eigenen Nachtbestandes abzuwehren.

Denn nicht bloß Samo's Clavenreich bilbete eine folche, auch in bem fpatern Auftreten ber Bulgaren und in ber Gekhaftwerbung ber Chorwaten und Serben im untern Donaugebiet und an der Abria erwuchs ben Avaren eine Besorgniß erregende Zukunft. Allerbings waren um 630, wie Frebegar erzählt, 9000 Bulgaren ber Gewaltherrschaft ber Avaren auf franklischem Reichsboden nach Bavern entronnen: Dagobert erließ an Garibald II. ben Befehl. bie bebenklichen Gafte ju überfallen und ju töbten, fo bag nur 700 unter einem gewissen Alticeus bem schmählichen Massenmorbe ent= kamen und sich in die "windische Mark" (flovenisches Innerösterreich) zum Slovenenherzog Walluch flüchteten. — Aber bas mar auch ber Vorbote eines Umschwunges im Verhältniß ber Bulgaren und ihrer bisherigen Zwingherren. Denn gerade damals, in ben Zeiten bes Griechentaifers Heraklius (610-641), erfochten fich die Bulgaren unter ihrem tapfern Säuptling Rumrat (634-668), also einem Zeitgenoffen Samo's, die Unabhängigkeit vom Avarenjoche; und baß ben Byzantinern dieses Auftreten ber Bulgaren fehr erwünscht fam, beweist die Thatsache, daß der Beherrscher Oftrom's den Fürsten Ruwrat zum "Patricius" erhob, zur gleichen Würbe, die man auch ben "germanischen Barbarenkönigen" als Röber und lohnende Auszeichnung zu bieten gewohnt mar. Gin Blid in die Rufunft batte allerbings die Romäer belehren können, wie wenig Gewinn die Erstartung ber Bulgarenmacht in Aussicht stellte. Immerhin schien sich für jest ber alte Grundsas "Theile und — herrsche" bewähren zu sollen.

Aber weit wichtiger, und für die Bevölkerungsfrage des heutigen

Desterreichs von weittragender Bedeutung, ist das Erscheinen der Chorwaten und Serben am süblichen Schauplate, gleichfalls in den Tagen des Romäerkaisers Heraklius, vielleicht bald nach 620, als die Avaren bald nach dem Einfalle von 619 in's byzantinische Reich zu neuen Einbrüchen rüsteten. Es war dies zur Zeit der Kämpse des griechischen Herrschers mit den Persern in Kleinasien.

Die Geschichtsquelle, welcher wir die Rachricht von der Croaten= und Serbenbewegung nach Süben verbanken, ift Niemand geringerer als Raifer Conftantin IX. ber "Burpurgeborne" (Porphyrogenetes), Chronograph des 10. Jahrhunderts. Wie er die Sache erzählt, feien fie aus "Bagibareia", offenbar Bayern, bem Conftantin jedoch als ferner Sübländer die irrige Ausbehnung über das Elbe- und Oberland bis an die Beichsel und die Karpathen geben mochte (man vergleiche nur die vage mittelalterliche Auffassung von "Franke", "Normann", "Ruffe" u. f. w.) — über Ginladung des Raifers von Oftrom, aufgebrochen und hatten unter ihren Stammhäuptlingen an ben Gestaden ber füblichen Donau und an der Meerestüste im alud= lichen Kampfe mit den Avaren eine neue Seimat gefunden. "Chorwaten" und "Serben" schon dem Namen nach ber Slavenwelt im Nordweften, jenfeits ber Rarpathen, angehören tonnten, beweist ber ältere Name bes spätern kleinvolnischen Reiches, bes heutigen Bestaaliziens: Beiß-Chormatien und das urfundlich bezeugte Dafein darmatischer ober dormatischer Stämme im altesten prempflibischen Böhmen; andererseits die Analogie des Ramens Serbe, Srb, mit bem ber mächtigen Surben, Sorben (Sorgben) im Kreise ber polabischen Bölker. Chorwaten und Serben find somit ein abgetrennter Theil ber nordkarpathischen Slavenwelt, zu einer Zeit losgeriffen, in welcher von der heutigen ethnographischen und sprach= lichen Scheidung der Slavenwelt nicht die Rebe fein konnte.

Die Erzählung bes kaiserlichen Chronographen scheint jedoch ben Sachverhalt ber Chorwaten und Serbenwanderung, wie so manches Andere, zu Gunsten ber Majestät der Romäerkaiser umsaemobelt zu enthalten.

Abgesehen von der Unwahrscheinlichkeit, daß es den beiden Slavenstämmen hätte gelingen sollen, den großen Länderraum zwischen den Nordkarpathen und der untern Donan im Rampse mit den Avaren durchzukommen; — selbst wenn wir damit den samonischen Freiheitskrieg als etwas Gleichzeitiges combiniren wollten; schon desbalb nicht, weil gerade im centralen und südlichen Ungarn die Hauptstärke der Avaren lag und noch lange blieb; — abgesehen davon, stimmt auch der Gehalt der späteren Ereignisse damit nicht

zusammen, und es dürfte vielmehr das Ergebniß der Forschung eines gewiegten Fachmannes dem thatsächlichen Bestande nahe kommen. Chorwaten und Serben erscheinen im Süden zunächst nicht als Bersbündete der Byzantiner, sondern als Wassensgenossen der Avaren, die ihrer als Verstärfung bedurften. Bald aber wurden aus ihnen wie aus den Bulgaren gefährliche Widersacher der Avaren. Aber auch den Byzantinern waren diese Slaven ein Schrecken, als sie zerkörend über das Gebiet zwischen der Donau, dem Timok und der Abria zerstörungslustig hersielen.

Dalmatien weiß bavon zu erzählen. Damals siel bas einst so blühende Salona, Diocletian's Ruheort, die Metropole des römischen Dalmatiens der Kaiserzeit, in Trümmer und sein Versall begünstigte den mittelalterlichen Ausschwung Spalato's, das in wechselnder Namenssorm schon seit dem dritten Jahrhundert austaucht. Auch Epidauros wurde allem Anscheine nach ein Raub der Zerstörung und sand die mittelalterliche Erdin seiner Bedeutung an Ragusa, wohin sich Epidaurier und Salonitaner gessüchtet haben sollen. Erst nach 678, als ein großer Theil der Ankömmlinge das Christenthum anzunehmen begann und beide Stämme die Nothwenzbigkeit erkennen mochten, sich mit Byzanz auf guten Fuß zu stellen, scheinen "Croaten und Serben" die Oberhoheit der Romäer anerkannt zu haben.

So haben wir auf bem Boben bes heutigen Staates Desterreich und in bessen Nachbarschaft, in der Landseste und an der Westküste auf der Balkanhalbinsel, einen Theil der immer massenhafter west- und südwärts vorgeschobenen Slavenwelt eingebürgert. Diesen Slaven, welche früher im Norden der Karpathen hausten, war eine bleibende Stätte im Süden zugefallen. Ob es Serben-Croaten waren, die 633 Sipontum (Manfredonia) angriffen, bleibt dahingestellt, aber daß wir sie um diese Zeit im Süden bereits denken müssen, hat Alles für sich. Ueber die Gliederung der dalmatinischen Serben und Croaten, der binnenländischen, pannonischen Croaten werden wir an späterem Orte handeln.

Geräuschvoll ging es auch im Westen Europa's, im merowingischen Frankenreiche zu. Das Jahr 687, ber Sieg bes Hausmaiers ober Majordomus Austrasiens, Pippin's von Heristal, über seinen neustrischen Gegner entscheibet eine neue Gestaltung der Dinge im Frankenreiche. Die Pippiniden werden Herrscher besselben, ohne noch den Königstitel zu führen, und die Merowinger spielen sorten die Rolle, welche, um eine Analogie anzuführen, den spätern

Land Bridge

Rhalifen neben ben Emirs al Omrah zugewiesen war, bie ber gefronten Häupter im bleibenden Ruhestande.

Mit den Lippiniden, mit Lippin von Beriftal, feinem natürlichen Sproffen, Rarl "Martell", "bem Sammer", und beffen Sobnen, nimmt ein fraftiges, in feinen Entwürfen rudfichtslofes Gefchlecht, bie Geschicke bes Frankenreiches in seine friegerischen Sanbe, und bie Richtung seiner Staatskunst mußte auf die Nieberhaltung bes Selbftändiakeitsaefühls der Stammberzoathümer Schwaben und Banern gerichtet fein. Und als Mittel biefer Staatstunft gilt auch bas Rirchenthum. Politisch und hierarchisch sollen die hoheitspflich= tigen Bergogthumer an die frankliche Reichsgewalt gefesselt werben. und so tnüpft sich an die Geschichte der frankischen Glaubens= boten oder Missionäre im schwäbischen und bagerischen Lande ein Stud frantischer Regierungezwecke; bie Trager bes frantisch=romischen Rirchenthums erscheinen auch im Lichte politischer Agenten. Wenn auch ihre eigene Absicht barauf weniger hinauslief, von Seiten bes frantischen Hofes murbe ihnen biefe Holle jugebacht. — Doch wir haben es auch mit Glaubensbotichaften zu thun, welche vor diefe Zeit fallen. Ihrer fei mit Betonung bes culturgeschichtlichen Werthes furz gebacht.

Beginnen wir mit den Alemannen=Schwaben. Das Gebiet biefes Bergogthums umfaßte bas gange Gelande zwifchen bem Led, Arlberg, St. (gotthardoberge und bem frangösischen Jura; es griff somit in das westlichste Alpengebiet des heutigen öfterreichischen Staatsbodens ein, indem ihm das später Vorarlberg genannte Landchen am Oftufer des Bobenfees und Rheins zugehörte. Und gerabe hier, in den Tagen bes Stammherzogs Bungo und feiner Oberherren, der Austrasierkönige Theuberich (+ 615) und Theubebert (+ 612), Entel Sigbert's, spielten fich Ereignisse ab, bie mir ben Beiligenlegenben verdanten. Go find die einzigen targen Quellen, die das völlige Geschichtsbunkel biefer Gebirgswelt in etwas erhellen, unbeholfen im Ausbruck, arm an thatfächlichem Gehalt, benn ihre Bestimmung hat nichts mit ber Aufgabe rein geschichtlicher Erzählung zu thun; aber wir können ihrer nicht entbehren und folgen ihnen als Führern, insoweit fie die Merkmale der Echtheit an fich tragen und nicht zur Rlaffe gefälschter Erzeugniffe einer spätern Zeit gebören.

Die beiden irischen Glaubensboten (benn aus bem angelsächsiche schriften: und Klosterwesen blühte, erscheinen seit dieser Zeit immer zahlreicher die Verfünder des Christen: thums und seiner Gebote auf dem Festlande Europa's) — Colume ban und seine Innger Gallus — mude der höfischen Gräuel im

verderbten Frankenreiche, ziehen in die alemannische Schweiz und von Zurich bann gegen Arbon am Bregenzersee. Sier finden sie einen ber wenigen, in ber Beibenschaft beschaulich babin lebenben, Briefter. Willimar, ber die fremden Glaubensboten benachrichtigt, baf fich in ber Nähe bie Trummer ber alten Stadt Bregantia (Brigantia) befänden. Es eigne sich dieser Ort durch seine Fruchtbarkeit und bie Nähe bes See's trefflich zu einer Behaufung ber "Anechte Bu Schiffe gelangen Columban und Gallus babin. Lets-Gottes". terer. auch ber alemannischen Sprache mächtig, soll die heidnische Bevölkerung bem alten Glauben abwendig machen. eifert gegen die Verstocktheit, er wirft einmal die Rufe um, aus ber bie Alemannen, zu Ehren ihrer Gögen, ben Gerstenfaft als festliche Labung schöpfen. Drei Jahre wirken fie bier, in einer Thätigkeit. die ihren Salt an einer antiken Culturstätte fucht und ber Gefittung durch das Lichten starrender Wildniß, durch Ackerbau und beffen milbernde Einfluffe auf die Rauhheit des Jäger= und Liehzuchter= lebens der Bevölkerung, Bahn zu brechen fucht. Aber es ist ein Rrieg wiber die alten Götter und gegen den ihnen geweihten Wald: die Freunde des alten Glaubens verklagen die Fremblinge bei bem Herzoge des Landes, und Gunzo verweist fie, denn sie mochten ibm auch als unwillkommene Späher bes franklichen Hofes erscheinen. Columban gieht nach Italien, mahrend Gallus, vom Fieber ergriffen. in Arbon zuruchleiben muß und dann in die Ginobe ber Oftschweiz giebt, um hier ber Gründer bes berühmtesten Klosters Alemanniens zu werben, das seinen Namen trägt.

Als hundert Jahre fpäter, in den Tagen des Bippiniben Rarl, des Sammers, der Franke Virmin, als Lollmachtträger Roms und Schütling bes Majordomus (um 724?) auch an ben Bobensee kam, auf der angenehmen "Inselau", wo die Strömung des Rheins bemerkt wird, "Gewürm und giftige Schlangenbrut" vertilate, und auf dem gereinigten Boben Reichenau gründete, St. Gallen's bedeutendsten Rivalen in Größe der Anlagen, kirchlichem Ansehen und wissenschaftlicher Bedeutung, war wohl das Christenthum im Alemannenftamme tiefer eingebrungen. Es find die Alemannenfürsten Berthold und Nebi bem neuen Glauben und bem franklichen Dlajordomus zugethan, wie ihre Reise zu Karlmann, 724 im Interesse Reichenau's bewies, aber die Mehrheit der Alemannen und Thietbald, Herzog Gottfried's Sohn, mit Lantfried, seinem Bruder, Nachfolger in der Berzogswürde, gewahren in Birmin ben Senbling bes frantischen Dberherrn, und nöthigen ben verhaften Glaubensboten gur Alucht (727). Darin scheinen sich beibe Zeiten zu berühren.

Som Common fol de Auflot senant sasen. In der **Seines** is beter die nat mid Staten Samen neutrichten dies des fan nat die faskating. In der folge hambensorfach nuffe burd. However der Keil reimen.

The Antico, tother his booken terens are Contient, etwa is countied, engenement from teaching many Underflower, other he had bet tendemen Forthum, many Stant. Beliff des Contient tour fortholds in, des baters Theodomiens, if membership, term des Tofens etwas dem neuen holmien defreundern Theodo III, as horotromages holmiend a un hermogenium dan der behanden kannt etwasia neuen Stant. des de Friedrich der behanden Theodomien Gefreichen Theodomien holdier früheren Theodomien holfberich mehr der holmien der holmien der holdier früheren Theodomien holmien mit kann Kontaels (666), f. 7224, der fronklichen housen mit der Kontamien Kinne Theodomien III., Colorung III. mit Contaeren III., 695. f. 7114. Hermit allers trads bewardt die Emperimental des Contaenhums und feiner auch ihr Kontaenhume eine mehrman under Gefreich.

Coenci it es, das meit früher Gluntenscoten in Bojoarien aufwuchten: der mit niffen von ihnen matie Sideres. So in Agerdams, andeblich der erfte Missionar der den Bojoariern, eine motofike Fauri de Kischof Amandus, der vor Lagobert's I. Jorne Rhy und über die Lonau zu den Staven des Edriftenthum verschend ging, angeblich der "erfte Stavenarofiel" dieser Gegenden, in Bavern selbst mirfte, bleibt fraulich. Die Wanderbischöfe Erhard, von Eberhardsmunster Rovientum; im Elsaß, Erchanfried und Lifried, in Regensburg und Lassau, geboren erst dem Ausgange des siedenten lechthunderts an. So serfliest der Gedanke an ein driftliches und lirchlich organisites Bavern in früher Zeit und an das Christensthum der Agilossinger, seit dem 6. Jahrbunderte insbesondere, in Rebel; und Licht wird es ern mit dem historischen Theodo, seit den mittleren Jahren seiner Gerrichaft.

Livpin von Serinal († 714) mußte es fehr daran gelegen sein, Bayern in eine engere Verbindung mit dem Frankenreiche zu bringen. Taß er um 691 etwa Bayern mit Gewalt der Basien dazu geswungen, ist nicht erwiesen; ja es ist ungleich wahrscheinlicher, daß er den andern geräuschlosern Beg, den der Glaubensmission, in dieser Richtung verwerthen wollte.

Gegen Ende des fiebenten Jahrhunderts ericien in Bayern Ruvrecht (Horovert), Bischof von Worms, aus "töniglichem Geschlechte der Franken", wie ihn die alteste Legende nennt. Der Bayernheriog läd't ihn zu fich nach Regensburg (um 696) und

Ruprecht .. bekehrt ihn zum mahren Christenalauben", woraus man auf eine Urt früheren Salberistenthums bes Bapernfürsten schließen zu können glaubte; Theodo und seine Kamilie läßt sich taufen. Rüftig geht der glaubensstarke Frankenbischof an's Bekehrungswerk im Lande, boch zieht ihn der Drang der Glaubensbotschaft bald in's östliche Uferland ber Donau, wo Slaven hausen und ber Avare herrscht. Die "Bekehrungsgeschichte ber Bapern und Karantanerflaven" läkt ihn sogar nach Untervannonien ziehen. Eine spätere Legende spricht sogar von seiner Mission im südöstlichen Alvenlande bei dem "Könige ber Karantanerslaven", die auch "Bandalen" genannt werden. habe er das "höchste Gebirge" ber "Tauern" überschritten (woraus man sogar ben Ortsnamen "Hartberg" in ber Steiermart = mons Durus bervorklügeln wollte), viele Kirchen und zahlreiche Klöster mit Schulen gegründet, besgleichen Priester und Klerifer zur Fortpflanzung bes Chriftenthums zurudgelaffen. Bier ift alfo ber ein= fache Thatbestand bedeutend ausgeschmückt und der Erfolg einer Missionsthätigkeit späterer Sahrzehnte, die nichts mit Ruprecht gemein bat, seinem Walten bereits zugelegt.

Dagegen nimmt die weitere Erzählung der ursprünglichen Quelle unsere ganze Ausmerksamkeit in Anspruch. Ruprecht gelangt auf dem Rückwege in's Bayerische an den "Wallersee" (Walhensee im heutigen Salzdurgischen). Hier erfährt er von der Bevölkerung, die theilweise noch aus Colonnen der Römerzeit bestand, aus Resten des keltorömischen Volksthums, daß in der Nähe eine alte Trümmerstadt liege. Ruprecht gelangt so nach Juvavo; einst ein blühender Vorort der römischen Culturwelt im Alpenlande, zeigt es sich den Blicken des fränkischen Glaubensboten als Stätte der Zerstörung, von Wald und Krautwerk theilweise überwuchert.

Aehnlich wie bei Brigantia knüpft sich auch bei Juvavo an die Stätte antiken Lebens die christliche Missionsthätigkeit, aber ungleich bebeutender. Bregenz war nur vorübergehend der Ort des Wirkens der irischen Glaubensboten, Salzburg sollte zur Hauptsirche Bojoariens, zur Pslanzstätte des Christenthums für das ganze Donausalpenland werden. An der Igonta, von den Bojoariern Salzache genannt, wo der "Mönchsberg" abstürzt, gründet Ruprecht für die aus Worms herbeigeführten Mönche und Nonnen je ein Kloster; mit klugem Blick hatte er die überaus günstige Lage dieser Kirchenansiedlung erkannt, er kaufte Grund und Boden, und der bayerische Herzog läßt es an reichen Begabungen nicht sehlen. So schenkte er ihm z. B. 20 Salzösen und Psannen zu Reichenhall, Güter und

Hörige (barunter 80 "römische Zinsbauern") im Atter- und Traunsgau, Weinberge im Donaugau.

Ruprecht, den die Kirche dann heilig sprach, verließ Salzburg, die Lieblingsstätte seines Wirkens und Bayern selbst jedenfalls vor 716 und begab sich zurück nach Worms. Seine Ausgabe war erfüllt.

Das St. Peterkloster von Salzburg, seine eigentliche Grünbung, enthält in seinem "Todtenbuche", dem ältesten und reichhaltigsten Denkmale dieser Art im Bayernlande, die Namen der Söhne Theodo's, unter welche der Herzog noch bei Ledzeiten sein ganzes, etwa 25 Gaue umfassendes Gediet theilte; wonach Theodebert das Gediet um Salzburg erhielt. Nur Lantbert's Name und der seiner Schwester Dta sehlen. Denn Lantbert ward er Herzogssohn, welcher um Dta's willen den zweiten fränkischen Missionär erschlug und deshalb vom Later verbannt wurde.

Emmeram (Heimrabe), Bischof von Poitiers, von einigen sogar ein Pannonier, ein Noriker genannt, kam als zweiter fränkischer Glaubensbote nach Bayern, zur Zeit, als Ruprecht sein Wirken in Salzburg längst begonnen hatte. Die Annahme, er habe vor Ruprecht gewirkt, läßt sich chronologisch nicht sicher stellen. Als er jenseits der Enns in's Slaven- und Avarenland den Glauben tragen wollte, empfingen ihn die wilden Bewohner nach Art der "Wölfe heulend", wie die stereotype, aber meist bedeutungslose Redensart der Legenden lautet; man hinderte ihn, solche Gefahren zu bestehen und er blieb im Bayernlande, wo ihn der Tod unter räthselhaften Umständen von der Hand des Herzogssochnes tras. Das St. Emmeranstloster in Regensburg, wo wir auch den ursprünglichen Bischofssitz von Regensburg annehmen müssen, wahrte sein Andenken.

Serzog Theodo begab sich bann nach Rom und schloß mit Papst Gregor II. eine Art Concordat (716) bezüglich der Stellung der bayerischen Kirche, welche er vielleicht von fränkischer Suprematie freier halten wollte. Sehr bedeutsam ist die papstliche Weisung für seine zur Regelung dieser kirchlichen Berhältnisse nach Bayern abgesordneten Bollmachtträger. Man sieht, wie Rom den fränkischen Missionären ebenso wenig traut, als den besonders verdächtigen, als "Sectirer" beim papstlichen Stuhle berusenen "schwarzen" Wönden aus dem Inselreiche, dem englischschottischsirischen Mönden; wie Rom direct eingreisen will. Wit keiner Silbe sindet sich darin Ruprecht's oder Emmeram's gedacht. "Ihr sollt", heißt es darin, "nach Berhältniß der Bezirke, die jedem der bayerischen Serzoge zugetheilt sind, Bisthümer errichten, drei, vier, oder, wo es nöthig wäre, mehrere. Ihr sollt ferner einen erzbischöflichen

Sit gründen, der wenigstens drei Suffragane unter sich haben muß. Findet Ihr in Bayern selbst einen Mann, der zu dem hohen Beruse befähigt ist, so sendet ihn, mit einem Beglaubigungsschreiben auszerüstet, hierher an mich, oder bringt ihn selbst mit Euch zurück. Könnt Ihr aber keinen tauglichen Kleriker aussindig machen, so meldet es uns, damit wir Kraft apostolischer Bollmacht einen erznennen." In Bayern giebt es also noch keine Bischöse, und Rom will sich über das Christenthum in Bayern genau unterrichten, die Kirche in Bayern selbst regeln.

Bur Zeit als Bapft Gregor II. biefe Angelegenheiten in bie Sand nahm, befand fich in Rom ein britter franklicher Glaubens= bote, Corbinian, von Chartres bei Melun, ber Günftling Rarl Martell's, des neuen Majordomus der Franken (716, + 741). Er bewarb sich um die Bestallung und Vollmacht als Glaubensprediger und Wanderbischof. Da er seinen Awed nicht erreichte, zog er sich in die Klause des Heimatsortes zurud und führte hier sieben Rahre lang ein beschauliches Leben. Es war dies zur selben Zeit als der alte Bayernherzog bem Tobe nahe mar und der frantische Gewalthaber bald barauf, begünstigt von dem Unfrieden der brei Söhne und Erbfolger, Bayern so aut wie Alemannien in eine ftrengere Abhängigfeit brachte. 724 schon starb Theodo's Erstgeborner, Theodebert, Herzog des banerischen Hauptgebietes und zwischen ben beiben überlebenden Brüdern. Grimoglb, mit dem Fürstensite zu Freifing, Thassilo II., ber mahrscheinlich in Oftbagern residirte, andrerseits ihrem Neffen, Theudebert's Sohne, Hukbert kömmt es bald zum Streite.

Corbinian, bem Karl Martell neben ber Glaubensbotschaft auch die Rolle eines politischen Sachwalters der Franken übertragen haben dürfte, war noch vor dem Tode des alten Bayernherzogs abermals nach Rom gereist. Aribo's Heiligenleben Cordinian's verdeckt die eigenthümlichen Umstände dieser Reise durch's Tiroler Land nach Italien mit gut gemeinten Bundergeschichten, in denen z. B. der durch den Heiligen zum Reitthier gezähmte wilde Bär keine geringe Rolle spielt. Um diese Umstände besser zu würdigen, dürfen wir nicht vergessen, früherer Vorfälle zu gedenken, welche sich zwischen den Bayern und Langobarden in der ersten Hälfte der Regierungszeit Herzog Theodo's ergaben. Sicherlich reichte damals bereits die Südgrenze des bayerischen Herzogthums dis gegen Bozen. Hier griff (680?) Alachis, der Trienter Herzog und Usurpator der langobardischen Königsgewalt den bayerischen Grenzgrassen an und schlug ihn; 690 fällt jedoch Alachis, "der Sohn der Bosheit", der "Tyrann",

nie die Benede Tindenes neuer in Leinen neuer Betierns Sibn. Kunnert der der lingigerirfiger Könneringe um iemen Bater toric Tie Trenir remederation und infarifi und von Sprifer vermalien. Erem mit nach dem Leiben Committee" das omerfice befolg hommond i den frommen Alian mich des Geret ber Kreiten ins Trem allem nicht auchder ibererichti Gene nich und der der Landschien Leffer die General de fell was not Consumer from notice from the learning the Chalmeder aus Serias und weren oben firm um lengtentrichen Gesomething in beginning the training in Schales, and Scholes, and Schales, and Schal teiche, Housene Gerrinoit neuer fühneine veraktenare au bein. Bleen biefe Angele biebt ein frangen berift. Das Miftrauen Grimmais isom Commun imm demainer ar Tam als der Glandens: iste, som harfe innsberid seminer, meder med Kanen undd: uderen, bie hickoris miren. Er with biesmal einen andern der, in Gife brami burd der Braiden Buridenn. Dier, vor Bints Berns, Mir-Merm, überichneter er bie langebandiche Rorb: rente und betrin bas barerriche Gebiet, un welchem auch Rains (Comma, am Bafferfluffe, bebon, mofelbit Corbinian bann eine firdliche Anfebiano in's Leben mei. Er mil weiter reifen, aber ber Burborge von Mans, Grimmalt's Untergebener, balt ibn mrud, melber bie Gade feinem Beren und laft ibn bann auf Befehl nach Freifing, an ten bergolichen Hof geleiten.

Es mar bies inr Beit, als jene Briffigfeiten in Bavern ausgebrochen waren und Grimmald alle Urfache batte, zu vermutben, bag Karlmann Grimmalt's Remen Sutbert, beffen Edmager er auch wurde, beaunftige und mit dem ihm befreundeten Langobardenkönige Luitprand (ien 714, + 748) ein Waffenbundnis abgeschloffen babe. suchte fich iein Biiftrauen der Berion des Franken Corbinian gu versidern. Bald leien wir wieder von des Letteren Alucht aus Freifing, wo man den itrengen Zuchtmeister baste. Er verdammte Die Che Grimmald's mit benen verwittmeten jugendlichen Schwägerin Viltrude, die ihm barum unversöhnliche Feindin ward. Bon feinem Teuereiser erzählt sein Biograph so manches Erbauliche. Er jagt Die alte saubertundige Seilfunftlerin aus dem fürftlichen Saushalte und wirft einmal voll beiliger Entruftung ben bergoglichen Tijch um, als der Furn das Brod, die "Gottesgabe", mit feinen Zagbhunden theilt. In feinem freiwilligen Berbannungsorte Camina, zwischen den Bachen Timona und Kinale, führt er bas Leben bes mondischen Ansiedlers, ber die Ratur und das Gemuth der Menichen, ber Rhatoromanen biefer Gegend fich bienftbar macht.

Inzwischen zog sich das Ariegsgewitter gegen Grimwald immer bedrohlicher zusammen. König Luitprand, Schwager des bayerisschen Prinzen Hukbert, scheint die Zwischenzeit zur Wiederherstellung, beziehungsweise Erweiterung, seiner Nordgrenze bestens ausgenutt zu haben. Denn Paul Diaconus sagt: "König Luitprand nahm im Ansange der Regierung zahlreiche Festungen der Bayern (in Tirol oder Rhätien) ein, stets mehr den Verhandlungen als den Wassen vertrauend, und wahrte mit aller Sorgfalt den Frieden mit den Franken und Avaren."

Bereitwillig ging er mit Rarl Martell ber Waffengenoffenichaft zu Gunften hutbert's, eigentlich zur Schwächung Bayerns, ein. 725 30g Karlmann das erste Mal in's Bapernland und demüthiate ben Berzog Grimmalb; als biefer aber neuerdings feine Gigenständiakeit zu wahren suchte, erscheint ber frankische Majordomus abermals (728) in Bojoarien, bezwinat ben Widerstrebenden und nimmt Biltrube nebst vielen Schäpen mit sich in's Frankenreich. Grimwald selbst findet bald barauf (729) burch Deuchelmord ben hutbert tritt als Alleinherzog an die Spite, aber in ftrengerm Abhängigkeitsverhältnik zu ben Franken, die um diefelbe Reit (729) auch Alemannien mit Waffengewalt einschüchterten. — Corbinian kehrt nun nach Bapern, nach Freising zurud, als hukbert's Bünftling und stirbt bier 730 als Stifter einer reichen banerischen Sein Leichnam wird burch bas obere Innthal nach Hochfirche. Mais gebracht und hier bestattet. Bei diesem Anlasse erscheint der "eble Römer Dominitus, Burger bes Breonenvolkes" genannt, nachmals ein großmüthiger Gönner ber Rirche. Deutlich bejagt bie Legende, daß diefer Burgort bamals in den Händen der Langobarben mar.

Herzog Hukbert starb sieben Jahre später; Obilo, ein Agilolsfinger von unsicherer Abstammung, vielleicht ein Sohn Thassilo's II., bes Theilherzogs und Enkel Theodo's, besteigt mit Karl Martell's Genehmigung ben Herzogstuhl ber Bayern. Unter ihm taucht bie ehrwürdige Gestalt bes Schöpfers ber beutschen Kirche, bes Angelsachsen Winfried oder Bonifacius zum ersten Male bebeutsam in Bayern auf, abgesehen von einer frühern Berührung. Ueber Ginladung Obilo's kommt Bonifacius im Sommer b. J. 739 nach Bayern und vollzieht hier die erste kirchliche Glieberung des Landes. Vier Bisthümer werden geschaffen: zu Passau, Salzburg, Freising und Regensburg. Nur Vivilo von Passau war bereits geweiht; die Oberhirten der drei letztgenannten Sprengel erhielten durch Bonifaz die Weihe. Aber einen erzbischösstichen Stuhl zu errichten vermied

er, benn Alles lag ihm baran, die einheitliche Gewalt in Deutschlands Undlichen Fingen feiner eigenen Stellung zu erhalten. Der Papft belobte die Einrichtung der baverischen Rirche, die bei ihm als zerfahren und kehertsch, als vermahrloft, schlechten Aufes genoß, wie er in Allem bem Bordermann der franklich beutschen Kirche entgegenkam, da dieser die Einheit des Blandens, den Primat des Papstes und die Orthosborte mit inchtokolotem Fenereiser vertrat.

Vo giebt keinen grellern Gegensatz als ben in ber Thätigkeit Rombat' und in dem Gebahren des allmächtigen Majordomus Karl Martell, bort der Mirchenmann mit Leib und Seele, hier der eiserne Gewaltbaber der nah über alle Sapungen der Kirche hinwegiett, im privaten Veben to ant als im offentlichen, die höchsten firchlichen Butten und Remter an Vaien, verdiente Kriegoleute oder auch bloße Gunntlunge vergabt und die gestlichen Guter als Runnießungen oder Wertbachenhande betrachtet, welche an seinem schrankenlosen Willen kongen Aber in einem Kunkte trifft das innerste Wesen Beider auswiehen im Sieden nach einbertlicher Gewalt und aussichließlicher Geman in den aussichließlicher Geman in dem aussichließlicher Geman in dem aussichließlicher Geman in der aussich ihre Verweiten in der begebrt.

Note the Country state 141 area des Ses Sestime det Machine and House state are state. Inside and house the house des Seal der Australia at inclument. In 1885 has been also state the Australia at inclument. In 1885 has been also state the Australia at inclument. In 1885 has been also state the Australia at inclument at the constant of the constant at the Australia at the constant of the constant at the Australia at the constant of the Australia at the Country and Australia at the constant of the constant of the Country and Australia at the constant of the constant of the Country and Australia and the constant of th

And the best of the common and a homeomorphic by Communication of Communication and an incommunication of Communication and and and an incommunication of Communication of Comm

All the first winds and where was not the first the time the

mals einen vergeblichen Kampf aufzunehmen. — Für die Kirche that er nicht wenig, dies beweisen die reichen Klosterstiftungen und Gaben an die Kirche. In dieser Beziehung sei nur, mit Rücksicht auf Oberösterreich, der Stiftung des Klosters Maninsee (Mondsee), am gleichnamigen schönen Alpensee, gedacht.

Der Schwerpunkt für uns liegt jedoch im Hochstifte Salzburg; seiner wollen wir gleich später gebenken und dabei zugleich die geringen Spuren bes Geschichtslebens ber Alpenslaven nachholen.

Noch erlebte Obilo die Bestallung Bonifacius' jum Dainger Metropolitan für ganz Oftfranken; das Königthum Bippin's b. K. nicht mehr, und als er ftarb (748) schien seinem unmündigen Anaben Thaffilo III. die Thronfolge verwehrt zu fein. Grippo. Sohn Karlmann's und der Agilolfingerin Swanbilde. Vippin's Halbbruder, murde für einen Augenblich Gewalthaber im Bald aber erscheint Bippin mit ftarkem Beerbann in Herzoathum. Bagern, nimmt ben Abenteuerer gefangen und fest ben sieben= jährigen Thajfilo auf ben Herzogstuhl (748-49). Acht Jahre später finden wir den berzoglichen Jüngling in Compiegne. Längst hatte fich ber weltgeschichtliche Umschwung im Frankenreiche vollzogen, ber Majordomus Lippin die Königstrone erlangt, die ihm der hülfsbedürftige Papft, unter Vermittlung des Mainzer Kirchenfürsten, willig zuerkannte und ber lette Merowinger die Stille eines Rlofters auffuchen müffen. Bor bem Rönige Bippin, seinem Beschüter und Oberherrn, erscheint in Franzien der Agilolfinger. "Er schwor unzählige Eide", berichtet das Lorscher Klosterjahrbuch im officiösen Stile einer farolingischen Reichszeitung, "bie Reliquien ber Märtyrer mit den Händen berührend und gelobt Bippin und dessen Söhnen Treue, daß er ihnen, wie ein Lafall seinem Herrn mit aufrichtigem festen Sinn nach Gesetz und Recht ergeben sein molle."

Aber je mehr sich ber Agilosinger im Besitze seines Stamms herzogthums zu fühlen begann, besto entschiedener äußert sich der innere Trieb, die oberherrliche Bevormundung abzulehnen. Tassilo's plögliche Umkehr mit dem bayerischen Heerbanne, als ihn der Frankenstönig wider Waisar, den aufständischen Herzog der Aquitanier, aufdot (763), war ein Symptom dieser Anwandlungen, und man vergaß bessen nicht am Hofe der Pippiniden, nur war noch nicht die Stunde der Abrechnung gekommen. — 768 vermählt sich der Bayernherzog mit Luitbirge, der einen Tochter seines Nachbars, des Langobardenskönigs Desiderius; es war im Jahre des Todes Pippini's, dem zwei

Sohne in der Herrschaft folgten, Karlmann und Karl, ben die Gesichichte den Großen nennt.

Tie Heirath mit Luitbirge und die friedliche Haltung der seit Anitulf durch die Franken eingeschüchterten Langobarden war für den Agilolsinger vortheilhaft. Damals kehrten die Landstriche Süditicols an Bapern wieder zurück, die einst Luitprand entrissen. Es war die Gabe des Schwähers an den Sidam. Bis Bozen reichte die haperische Grenze.

Aber noch in anderer Richtung wächst die Macht Bojoariens; es gelangt zur Hoheit über die Alpenflaven. — Spärlich sind die Nachrichten darüber, wir verdanken sie einem glücklichen Zufall, einer tirchlichen Tendenzschrift vom Schlusse des neunten Jahrhunderts, der an späterer Stelle näher gedacht werden soll.

"Im Gliben ber Enns und öftlich von ben Drauquellen, im flavifden (Grenzland, in ber "windischen Mart" wie es Frebegar all: gemein nennt, ober im Lande "Rarantanien", — (ebenjo wie "Rrain" ihrer Murgel nach keltische Ländernamen, die fich bem flavischen und beutschen Mlunde bann anbequemten, man bente nur an bie Carni der Römerzeit, an die alte Bezeichnung Carniola, an die Carnia im hauften feit dem 7. Jahrhunderte die Slowenen, heutigen Frigul) wie wir faben, in häufigen Nachbarfehden mit Langobarben und Das ältere Reltenthum, arg gelichtet in ben Sturmen ber großen Wanderung, hatte sich unter ihnen verloren, ober fristete fein Dafein in den engeren Gebirasthälern, benen lange ber Slowene fern bleiben mochte, ba er zunächst Raum zur Ansiedlung vollauf in den breiteren Hauptthalungen fand. Der Hiftoriker ift nicht in ber Lage, Diefen Reften bes Reltenthums Innerofterreichs nachqu= gehen; er muß biese ichwierige Untersuchung bem wissenschaftlichen Ergründer des Idioms der heutigen Deutschen und Slowenen Innerojterreichs, ihrer Sagen und Brauche, überlaffen, aber Gines barf er gemäß jener Gefete, bie für bie Hatur und bas Bölkerleben gleiche Weltung haben, behaupten, daß an eine Bernichtung bes Reltenthums burch die Glaveninvasion wie mit einem Schlage nicht aebacht werben burfe, ja er barf auch annehmen, bag Refte berfelben felbst in ber Epoche ber spätern Deutschwerdung jener Gegenden sich nicht gang verflüchtigten, jondern erft allmäblich auf: gesogen ober assimilirt wurden.

Das Karantaner Slavenvoll erscheint balb nach bem Zerfalle bes samonischen Reiches in die alten Fehden mit Langobarden und Bojoariern verwickelt. In den Tagen Herzog Theodo's (Diet) hen die Slowenen in den bayerischen Pragau ein und zer= störten die Zelle des h. Maximilian. Bielleicht hängt mit diesem Ereigniß die Sage zusammen, daß im Lungau, durch welchen der Weg von den Murquellen nach dem nordwestlichen Karantanien (jetzt Obersteier) führte, zwischen dem Bayernherzoge Diet und den Alpensslaven blutige Kämpfe vorsielen, in denen dieser den Kürzern zog und unter manchen Fährlichkeiten kaum das Leben rettete. — Auch gegen die Langobarden, in den Tagen Luitprand's und des Friauler Herzogs Pemmo kam es zu einem entscheidenden und für die Sloswenen günstigen Kampse.

Aber das Slowenenvolk, zwischen Banern, Langobarden, Avaren eingekeilt, und von den letteren offenbar als unterthänig angesehen und behandelt, mochte einsehen, daß eine friedliche Anlehnung an bas Bayernvolt räthlicher fei, und andererfeits mar ben Agilolfingern eine Ausdehnung ihrer Hoheit über das Alvenland willfommen. Wahrscheinlich bald nach bem Ginfalle ber Avaren in's Bapernland, jenjeits ber Enns (738), in ben erften Herrschertagen Obilo's, marf fich ber Karutanerfürst Boruta, aus machfenber Besoranif vor den Avaren den Bapern in die Arme und bequemte sich zur Annahme des Christenthums. Politik und Glaube maren das Band, welches die Alvenflaven an Bavern enger fesseln follte. Nicht ohne Bedeutung ist es, daß Boruth's Sohn Gorazd (Cacatius) als Geisel ber väterlichen Treue am Hofe bes Agilolfingers verwahrt und der Neffe Chotimir (Cheitumar) ebendort im Christenalauben unterrichtet wurde, wenn auch die bayerische Quelle von Boruth's eigenem Wunsche in dieser Richtung spricht. — Aber die frankliche Obergewalt mar für das Bedenkliche folder Erfolge des bayerischen "Bafallen" nicht blind. Obilo muß "auf Befehl ber Franken" ben Sohn Boruth's nach bes Baters Tobe heimschicken; und als biefer Slowenenfürst balb verstarb, gebietet, also innerhalb breier Jahre pag zweite Mal, der frankische Hof das Gleiche bezüalich Chotimir's.

Das ist auch der Zeitpunkt, in welchem die Thätigkeit der Salzburger Kirche, als Trägerin des neuen Glaubens und seiner Cultureinstüffe, unter dem Slowenenvolke bemerkbarer wird.

Es find die Zeiten des irischen ober Schotten-Priesters Virgil. Obilo nahm ihn über Empfehlung des Majordomus Pippin des Kleinen auf, und sagte ihm das St. Peterskloster in Salzburg mit der bischöstlichen Würde zu.

Um 745 kam der fremde, hochgebildete, aber eben so eigenwillige Mönch nach Bayern, blieb aber 22 Jahre ungeweiht und führte auch nicht den bischöflichen Titel. Es mochte dies hauptfächlich in

feinem andauernden Bermuriniffe mit Bonifag, bem Borueber be Deutschen Rirche, ben Grund haben. Birgil mar nicht ber Some fich zu fugen, in ihm fiaf fo recht ber "Sectirergein", über welche Bonifa; flagte, ber bem Lavite auch nicht porenthielt. Dan Bur an "Gegenfüßler" in feinem Brrmahne glaube! Der Rechtglentetfeit bes Schotten mar ernftlich nicht beigufommen. Ern im Jahre 767. smolf Sahre nach dem Martnrertobe feines bebeutenbern Gerant. wurde Birgil gum Bischof geweiht. Geine Gefährten maren der Schotte Alto, Maurin, Deflan, Lullus, Abt pon Almmunier. Der iriiche Priester Marin, ber Levite Anian. Als Beibbischof tonde Tobba auf, Tuti, wie er auch geschrieben wirb, ein "Grieche" web! nicht, aber des Griechischen fundig, jedenfalls ein Schotte, wie Birmi. und durch diefen jum Abte von Chiemiee befordert. Geltiam berübe: es ben Geichichtsireund, wenn er von Schotten ober gren in Sale burg lieft, und im Todtenbuche des St. Betereflofters die Todestase verbruderter Klostergenossen im fernen Inselreiche verzeichnet findet. Tagegen mar es einem Bagern vorbehalten, ber Lieblina Bonifas' und Grunder der bedeutenditen Rlofterftiftung Deutschlands, ju Fulde. im Seffenlande, zu werben. Sturmi ift fein Hame.

Birgil nahm seit seiner Ankunft in Salzburg die Verbreitung und Festigung des Christenglaubens unter den Alpenslaven emischieden in Angriff. Chotimir kam ihm darin entgegen. Als die altesten Kirchenstiftungen Salzburgs auf karantanischer Erde erscheinen die zu Maria Saal am Zollselbe und das Gotteshaus zu Sauct Leter im Holz. In beiden Gegenden suchte, wie immer, die Kirchenbern ortlichen Bestand an antike Culturstätten zu knüpsen.

Tenn dort stand das römische Virunum und hier, am "Lurnstellen", d. i. "Liburnier oder Tiburnier Felde", die verfallene Römerstant Tiburnia (Tenrnia), noch zu Ende des sechsten Jahrhunderts zu eines Vischos. Als Wanderbisch of (Chorepiscopus) Kastantaniens wurde von Virail Modestus bestellt.

Riegil war ein rühriger Bischof der Kirche von Salzburg, aber auch, eitersüchtig auf jede Beeinträchtigung. Als der herzogliche Hofauch Urse, Nachkomme eines romanischen Grundinhabers im Ponau, mit Tonazan in die Heimat "auf Goldsuchen" im Gebirge
ausgag und die veröbete Stelle des Maximilian-Kirchleins zur ErLauung eines neuen Gotteshauses bestimmte, bannte der erzürnte
Riegil die neue Kirche, nannte sie "zur Zwietracht" und verbot,
auß, so lange er lebe, allen Gottesdienst abgehalten werbe.

Birgil's Christianifirung der flowenischen Alpenwelt war bahnbredund, aber nur ein oberflächlicher Erfolg. Denn mit Einem Schlage ließ sich die Liebe zu den alten Göttern ebenso wenig brechen als das Herz des Slavenvolkes für die Glaubensbotschaft gewinnen, die von Fremdlingen, oft mit Hülfe von Dolmetschern, verkündigt wurde. Nach Chotimir's Tode († 757?) beginnt innerer Zwiespalt unter den Alpenslaven.

Eine starke Partei mochte sich gegen ben neuen Glauben und bie bayerische Abhängigheit rühren. Erst unter Walduch, ber in Chotimir's Fußstapfen tritt, nimmt bas Christenthum einen neuen Anlauf. Es ist zugleich die Zeit, von welcher, zum Jahre 772, die Regensburger Jahrbücher des St. Emmeramer Klosters kurz bemerken "Karl habe im Sachsenlande die Eresburg und Irmensul, Thassilo Karantanien erobert."

Drei Jahre zuvor vollzog Thaffilo zu Innichen (Aguntum) an der Slavengrenze des Pusterthales eine Kirchenstiftung zur Erhaltung des Christenglaubens. Sie hatte den gleichen Zweck, wie die in der Scharnitz und zu Schlehdorf. Thassilo III. stand damals im Höhepunkt seiner Macht. Das Zerwürfniß mit den Pippiniden vom Jahre 770 war äußerlich beglichen, Karl der Schwager des Agilolfingers geworden, indem er die zweite Tochter des Langobardenstönigs zur Frau nahm. Zur Zeit der Mitregentschaft seines Sohnes Theodo (II.) 777, als Thassilo II. die glänzende Stiftung von Kremsmünster, auf einem Stück slavischer Erde diesseits der Enns, vollzog, im Schwerze über den Verlust eines zweiten Sprößlings, der den Tod auf der Jagd gefunden, — damals ahnte er wohl nicht den gewaltigen Sturz, den ihm ein neidiges Schicksalzehn Jahre später beschiede.

Auf den Synoben des Bayerlandes zu Aschheim (bei München) vom Jahre 763 und Dingolfing (769), am Hoftage zu Neuching (772) erscheint er mit derselben Bollgewalt, wie der fränklische König auf ähnlichen Versammlungen. Zu Dingolfing waren die Bischöfe von Salzdurg, Passau, Säben (Brixen), Regensdurg und Freising und 13 Aebte des Bayernlandes versammelt und errichteten einen "Todtendund", wie der im Frankenreiche zu Attigny (765) gesschlossene.

Aber balb kömmt die erschütternbe Botschaft nach Bayern, Karl, ber Frankenkönig habe das Langobardenreich vernichtet (774). So schlingt sich nun der eiserne Arm der Frankenherrschaft südlich um das bayerische Herzogthum und läßt das Schlimmste besorgen. 781 senden Karl und der Papst Botschaft an Thassilo, ihn an den Treueschwur von Compiegne zu mahnen; dem noch will der Franke den Bruch vermeiden; er hat mit den Sachsen vollauf zu thun. Aber so weithin warfen bereits die kommenden Ereignisse ihren

were the second of the restriction of the finance of the second of the s

with the Bandina by Conference un by Santis of a see other actions. In our tain there remains, in er die Galleler gest der beier humanagen in effen, soof which was a new to be or regular. They were from minde the stationer in der einer Alama auer mitter der Einer de of the first confidence of the Engineer ter con for geringens eigene des, fanaces nach das annabendante Buten finden. Finnerhalt und bilde dien mit der angemente Tierl. Aner feine Minnefieliere sam andere sam in in dem kather dien Beltzeite der Frieden, des une des et a l'orge l'orana l'abort consustantification des finances des finaleses there are the most of the contraction over entitienenen Beiden Rent's, ben Bugerelative A. Car illebementang unter neuen Bedingungen eine raichardern, bier min Rafitunte in treiben. Der Buffemmenficie ber Bugen mit bem teanforfen Markoraien Ruprecht ihrodverti, bem ide Antonde entiel, ichee Bosen hingus ben frankichen Ambacht jut erweitern, wurte gemit, nicht non ben Bagern berausgeforbert. ille Gien und barnbort's Und maren eine bem Franten willfommene Lunnhaber, fich als Gehensherr mit bem Bafallen auseinander m letten

thalito tennet ven ihm treu ergebenen Grafen Rachelm non Mela im Laungan (wahricheinlichem Ahnherrn der Grafen von Mela kambach) und den Abt Heinrich von Mondfee nach Mom um der Paptes Bermittlung anzusuchen. Aber die Botschaft bat teinen Große Machelm pirbt in Rom. Eine neue Botschaft balat Thrint, der Abt von Kulda und der ans Bayern nach Franken neralbene Arn (Arno), beit 781 Birgil's Nachfolger am Salzburger indbe Album's dubblug und darum auch Karl doppelt willstommen Fer Chaneting war nicht gewillt, die Sache des Bayernstütlen ermitlich in vertreben; er wandte sich der neuen Sonne zu. dart will eben behännungstote Unterwerfung, und deshald rügt der Papti als ergebenes Mertreng des Frankenfonigs, das Ungenügende der Andlimachten und haut es rund beraus, er wurde jeden Trendruck des Anweinfallisten gegen teinen Vedicheren mit dem Tode beärrafen. Die Minisch lind balb gefallen. Kart dat um 787 die Hände frei

Thaffilo zögert, aber als Karl am Lechflusse lagert, entsinkt ihm ber Muth und er leistet die verlangte Hulbigung unbedingter Art, wobei ihn Karl mit dem Scepter belehnt.

Ob es bem Bayernfürsten gelungen wäre, sein Herzogthum im Frieden zu behaupten, bleibt eine offene Frage. Jedenfalls hätte er sich als Reichsbeamter des Karolingers betrachten und benehmen muffen.

Er wagt ben Aufstand; aber baß er bie alten Bayernfeinde, bie Avaren, in's Bundniß zog, war ein schlechtes, verhängnißvolles Mittel.

Die Bayern verlassen barum im entscheidenden Augenblicke den eigenen Fürsten (788). Ohne Schwertstreich wird Karl des Bayernslandes Meister. Thassilo, vom Tode zur Klosterbuße im Mönchssgewande verurtheilt, erhält 6 Jahre später die Freiheit, das Kloster zu verlassen. Ihm werden zum lebenslänglichen Nutgenusse die Höse Lauterhosen und Ingolstadt im bayerischen Nordgaue verliehen. Thassilo zieht es jedoch vor, in der Klosterzelle zu Lorsch über die Bergänglichkeit des Irdischen nachzusinnen und hier zu sterben.

Es gab kein banerisches Stammherzogthum mehr, als bloße Provinz legt Karl Bayern in die Hände seines Schwagers, bes reisigen Helben Gerold aus dem alemannischen Thurgaue. Bis an die Enns, die südungarische Donau und das Adriameer reichen nun die Marken des Frankenreiches. Die Donaualpenländer sinden nun ihren Schwerpunkt in der karolingischen Weltmacht.

Der Sturz des langobardischen Königreiches und die Riederswerfung des bojoarischen Nationalherzogthums sind zwei hochwichtige Marksteine einer neuen Spoche der Urgeschichte Desterreichs.

Zunächst gewahren wir, wie bereits angedeutet, die gewaltige Entfaltung des Frankenreiches nach Osten, wodurch eben den Donausalpenlanden die bedeutungsvolle Stellung von Marken oder Grenzswehren der KarolingersMonarchie zukommt; sodann erblicken wir diese Gebiete allgemach die Grundlage neuer Herrschaftsbildungen abgeben und mit der benachbarten böhmischen und ungarischen Reichssbildung in innige Wechselbeziehungen treten.

Vor Allem fesseln die Avarentriege unsern Blick. Es war vorauszusehen, daß Karl der Große den weitern Bestand eines so angrifs: und beutelustigen Staates, wie der avarische, in Bojoariens und Karantaniens Nähe nicht dulden würde.

In die Jahre 791—796 fallen die Hauptschläge, die das Avarenvolk vernichtend trafen. Die karolingischen Reichsannalen, vor Allem Eginhard in seinen Jahrbüchern und im Leben Karl's des Großen, sodann der ungenannte Wönch von Sanct Gallen, erzählen

uns von dem Glüd der franklichen Bassen, von der Lavierkeit der Sadrer, eines Erich von Friaul, eines Gerold vom Thurgan, des kömplichen Schwapers und Stanbalters von Bavern, andererseits des vonnomischen Chavvatenbauvilings Zvonimir, von den unfäglichen Schäpen, die man im Hauptringe des Avarenchans an der Theif erkeutet, und die so kedeutend waren, daß der Berth des edein Metalls im Abendlande eine Gerabminderung erfahren baben soll

Doch wiffen wir auch, daß die Avaren mit der Kraft der Bersweiflung den Eriffenstampf noch ein und das andere Ral erneuten, die fie fich endlich in fummerlichen Reften zur Rolle dematbiger Schützlinge der franklichen Herrichaft beduemen mußten. Richts foricht so entscheidend für die Bernichtung der einst so furchtbaren Avarensmacht, als die Thatsache des Jahres 1905, wonach der Ranchan Theodorus den Frankenkaiser um schützende Bohnste dat, da er sich sonst mit seinem Bolle der Anseindungen der benachbarten Slaven nicht erwehren könne, derselben Slaven, von deren einstiger Anecktickaft unter dem Jocke der Avaren der merowingliche Ebronin Fresbegar ein so grelles Bild entworfen.

So mag es uns denn auch nicht Bunder nehmen, wenn einige Jahre nach dem Tode des großen Frankenberrichers bereits (822) des Avarenvolkes in den Reichsannalen zum letten Mal gedacht wird. Es versicholl, wie dies ein russiches Sprüchwort treffend besagt, und nur ein Wort flavischer Junge verewigt dem Sprachkenner den Schrecken, der einst mit dem Namen dieses assatischen Stevvenvolkes sich verknüpste.

Die Zertrümmerung der Avarenmacht verschaffte dem Reiche Rarl's des Großen eine gesicherte und festgeschlossene Sitgrenze, die nun die Mündung der Raab vorgeschoben erscheint.

Die süböstlichen Marken des Frankenstaates bedurften gleichfalls einer Festigung durch das Schwert und bindende Verträge; benn war schon Istrien ein Gebiet, auf dessen Besitz durch die Franken der byzantinische Hof scheelen Auges herübersah, so war Dalmatien, namentlich dessen städtereiche Rüste, geradezu ein Jankapfel zwischen den Kaisern der Franken und Griechen und dies nicht minder der aufblühende Inselstaat Venedig.

Seit 764 hatte biese wunderbare Schöpfung der Abria unter bem Dogen Mauricius von Heraklea nach schlimmen Bürgerkriegen eine neue Festigung erlangt und stand unter byzantinischer Schutz-hoheit, welcher einst die ostgothische vorausgegangen war. — Karl ber Große hatte in dem Vertrage, den er 803 mit dem Griechenkaiser

Nikephoros abschloß, die byzantinische Herrschaft über Dalmatiens Küstenstädte anerkannt und das Gleiche auch bezüglich Benetiens geswährleistet. Da und dort sehen wir jedoch eine fränkische Partei, von dem karolingischen Hose offenbar begünstigt, ihr Haupt erheben.

Ihre Führung hatten im Dalmatinischen ber Dur Paulus und Donatus, Bischof von Zara (Jadera); im Venetianischen ber Patriarch Fortunatus von Grabo. 803 "Patriarch ber Benetianer und Istrer" urfundlich betitelt, war er gewiß bei dem Abfalle Lenedig's und Griechisch-Dalmatiens von Byzanz an Karl betheiligt (805). Die Hauptperson war jedoch des Dogen Johann's Gegner, Obelerius, den die fränkische Partei zum Herzoge aufzeworfen hatte.

Um's Jahr 806 erschienen venetianische Botschafter und Gesandte der dalmatinischen Frankenpartei, eben der genannte Dux Paulus, Bischof Donatus, auf dem Pfalztage zu Diedenhoven, offensbar mit der Hulbigung und der Bitte um Unterstützung beaustragt. Wir ersahren jedoch, daß in demselben Jahre die byzantinische Kriegsstotte den fränkischen Parteianhang einschüchterte und der griechische Hof den Dogen Obelerius durch die Würde eines kaiserslichen Spatharius zu gewinnen bemüht war; andererseits die abstrünnigen Küstenorte Dalmatiens zum Gehorsam zurücksührte. Pastriarch Fortunat sich in's fränkische Reich und kehrte erst 810 nach Grado zurück.

Die Unternehmung König Pippin's von Italien, Karl's Lieblingssohnes, gegen die Inselrepublik (809—810) endigte zum Vortheile der letteren mit einer Anerkennung ihres autonomen Bestandes. Der Doge Obelerius und sein Mitregent mußten um ihrer fränklichen (Vesinnung willen den Dogensit auf Walamocco räumen, und bald erhob sich als Mittelpunkt der Lagunen stadt der neue Dogensit auf dem Rialto. Ebenso reichten auch die Flottenskräfte Pippin's nicht aus, um die Sympathieen der dalmatischen Küstenstäden außten frädte und Inseln wider die byzantinische Herrschaft auslangend zu unterstüßen.

Der Tod bes Königs von Italien (8. Juli 810) und die Scheu vor unabsehbaren Kriegen mit dem griechischen Kaiserthum bewogen, Karl d. Gr. zu Friedensunterhandlungen mit dem letteren, welche zu Nachen mit dem byzantinischen Gesandten noch im Jahre 810 begonnen, von fränksischen Botschaftern in Konstantinopel fortgesetzt wurden und endlich in der Friedensurkunde ihren Abschluß fanden, die der Bevollmächtigte des Kaisers Michael I. 812 nach Nachen überbrachte. Ihr zusolge leistet Karl auf Dalmatien und Lenetien

bersicht. Die Benetianer burfen im Grantenteiche ungebindert Sandel treiben und Bestaungen erwerben und sablen für die Berünftinnen ihrer Handelsintereffen ein Jahrgeld als Ehrensahl an den Ronia von Italien.

Benden wir uns nun der Gliederung der Landergebiete zu, welche bei ihrer Ausdehnung vom Gestade der Adria dis zur Lonan in ihrem Laufe gegen Ungarn in ein trefflich geordnetes Sofiem von Marken oder Grenswehren eingevant wurden. Die ältere Schöpfung dieser Art war die Friauler Mark: Austria Italiae, das "Chland" Italiae, wie bezeichnend bieß.

Sie ging nach dem Unterganae des Langobardenreiches 1774) aus dem Herzogthume gleichen Namens bervor, deffen Beng Grod: gaud durch feine erfolglofe Schilderbebung gegen den Frankenkönig (776) verwirft hatte. Zu ihr geseilte fich, nachdem Baverns Stamm: herzogthum zur förmlichen Provinz des Frankenreiches geworden, die Dit mark.

Die Grenzen Beider laffen fich am beiten in der firchlichen Sprengelicheidung erkennen, welche Rarl d. Gr. zwischen den Hochüften Salzburg und Mauileja vornahm (811), zur Zeit als ein Arn und Marentius, die Nachfolger des Paulinus und Urfo, den hirtenfiab hüben und drüben der Trau (sie war die Grenze des Erzbisthums und des Patriarchats) mit Kraft und firchlichem Eifer führten.

Das jüngne der der Citmark angehörigen (Vebiete franklicher Herrschaft war das Land im Dien der Enns, des altbaverischen (Vrenzstusses, theilweise von dem fteierischenschrereichischen (Vebirgslause im Süden, von der Raab gegen Worgen, von dem Rinnsaal der Donau und March nordwärts eingeschlossen; bezeichnend genug Hunnia, Avaria oder das Ditland im engern Sinne genannt. Die Zukunft hatte diesem Donaugelände, dem "Ditlande", nachmals Desterreich benannt, dem wichtigken Theile des ehemaligen Ufernorikum, einer Stätte uralter Cultur, eine bedeutende Rolle in der (Vesichichte mittelalterlicher Territorialbildung ausgespart.

An dieses nördlichste (Sebiet der Sitmark grenzte gegen Mittag das Mernland der Lepteren, Marantanien. Von den Römern einst das binnenländische Norikum genannt, umspannte es die heutige Steiermark und Märntner Landschaft. Jenseits des Trausslusses gehörten Untersieier, Mrain (Carniola), Jstrien und das eroatische Müstenland oder Liburnien, das eigentliche Friaul mit den Vororten Cividale, Udine und Treviso, sammt der Etschklause von Welsch-Bern (Verona) der Friauler Wark zu. Die Sitgrenze,

im alten Pannonien, läßt sich mit teinerlei Sicherheit feststellen. Tirol, das Land "zwischen den Bergen", wie es damals und lange noch hieß, zählte ebenso wenig zu den farolingischen Marken, als das (Vebiet zwischen dem Inn, der Enns und Donau, das zum altebayerischen Boden gehörte.

Diesen (Grenzwehren ber farolingischen Monarchie lag in ber Person ihrer Ober: und Untergrafen zunächst die Doppelaufgabe ob, die frankische Herrschaft nach Often zu schüßen und zu erweitern.

In beiden Beziehungen bot die Elaven welt an dem Oftsaume der Friauler und dem der Oftmark, vom troatisch-dalmatinischen Küstengelände die nordwärts zu den Südläusen der Waag und March, eine hervorragende Aufgabe fränkischer Regierungsthätigkeit. Die vielstämmigen chorwatischen und pannonischen Slaven, deren der sogenannte bayerische (Veograph, eine zeitlich nahestehende Quelle, im Einzelnen gedenkt, mußten so gut wie die Nordsslaven, um jeden Preis in der Schutherrschaft kestgehalten, ihrer Lostrennungs- oder gar Anfeindungsgelüste entäußert werden.

Bezeichnend hierfür ist unter den Verfügungen Karl's d. (Ir. jenes Capitulare oder Reichsgeset, worin für die Ostmark, als beren wichtigster Amtosit Lorch, der mittelalterliche Rest des römischen Laureacum, genannt erscheint, das Verbot ausgesprochen wird, Wassen an die benachbarten Slaven zu verkaufen.

Es lag eine nicht zu unterschätzende (Vefahr für das Frankenzeich in den Freiheitsregungen der Slavenvölker so gut an der Elbe wie an der Donau, und hier insbesondere, wenn das Bulgarenvolk, einst den Avaren unterthan, dann seines Joches ledig und unter seinem Fürsten Krum († 814) eine wahre (Veisel für den Staat der Byzantiner, vom alten Dakerlande, von Theißungarn aus, sich versanlaßt fand, unter den benachbarten chorwatisch-serbischen Slaven zum Kanupse wider das Reich der Franken zu werben.

Aber noch eine andere Erscheinung im Schoose der franklichen Ostmarken, im Süden der Donau, verdient hier berücksichtigt zu werden. Es ist dies die rasche Eindürgerung franklichen Verwalztungswesens in diesen Gebirgslanden und die damit verknüpste Germanistrung derselben. Beides entspricht dem großartigen Organisationstalente des ersten Frankenkaisers, der nicht ruhte, die im Umsfange seines ganzen Riesenstaates, vom Gestade der Rordsee bis zur Adriakuste, ein Geseh und ein Herrscherwille in gleichartigen Verswaltungsformen zur Geltung kam.

Insbesondere fei ber Germanifirung ber Alpenlande mit einigen Worten gedacht. Bon ber Enns und ben Drauquellen

. . . . . . . .

um Innichen, der alten Grenze zwischen bem Bapernftamme m ben farantanischen Elaven, bis an den untern Lauf ber Pran be gann fich diese Ericheinung allgemach geräuschlos und unblutig : Die Ginführung des frantischen Berwaltungesonemt i feinen deutschen Trägern, deutsche Annedlung auf den großen tare lingischen Domanen, maffenhafte Schenfungen von Land und Leute an beutiche Dochstifte und Kirchen, andererieits an edle Freie un Bafallen germanischer Rationalität und die damit verbundene An nedlung deutscher Hinterianen ober Grundholden, inmitten ber bot mäßigen Claven, ober auf bisher unbewohnten Bobenftuden, muft zur allmählichen Mischung des Polfsthums und zum gegendweise L'orwiegen der berrichenden Nationalität führen. Diese Box gange erklaren uns die angedeutete Ericheinung nach ber einen Rich tung; nach der andern bietet nich eine folche Ertlärung in der That fache, bag in den vorzeitigen harten Rampfen zwiichen ben Bojoarien und Alpenilaven bei letteren eine machiende Schwächung be Volkszahl eintrat und - abgesehen bavon - gerabe die oberen Ge birgsgegenden Rärntens und Steiermart eine ungemein bunn Elavenbevölkerung aufweisen mochten, welche, um io leichter be bem raichen Gebeiben deutscher Colonisation, bem Ainmilationsprocen perfiel.

Natürlich müssen wir diese Germanisirung der Donaualpen länder als einen Entwicklungsproces ansehen, der langsam, aber nach haltig und durchgreisend, vor sich ging und in seinen maßgebenden Folgen keineswegs mit der Karolingerzeit abschließt, sondern wei über sie hinaus die tief in die Zeiten des deutschen Reiches verfolg werden kann. Immerhin darf die Herrscherepoche Karl's des Großen als die Periode bezeichnet werden, die, wie in allen Richtungen des staatlichen Lebens der Donaualpenlande, so auch in dieser, den mächtigen Unstoß gab und die Bahnen für das weitere organische Werden vorzeichnete.

Endlich darf nicht übersehen werden, daß der innige historische Berband zwischen dem ehemaligen bojoarischen Stamm herzogthum und Rarantanien (den innerösterreichischen Alpen landen) nicht zerrissen ward, vielmehr eine neue Kräftigung und Regelung gewann. Die Cstmarken empsingen vorwiegend baverische Rirchen und Adelige als Grundherren und Colonisatoren; die Kirchensprengel von Regensburg, Passau und Salzburg vor Allen geboten über das Donaualpenland, der gäng und gäbe Rechtsbrauch war der bayerische, wie uns zahlreiche Urkunden lehren. Andererseits gall in politischer Beziehung das östliche Markengebiet als Angelände

Bayerns, wie dies in der Reichstheilung Karl's des Großen vom 6. Februar 806 hervortritt, wonach Pippin außer Italien, dem wir Friaul und den Sprengel von Aquileja zurechnen müffen, auch Bayern erhält, in dem gleichen Umfange jedenfalls, wie er in der gleichartigen Urkunde seines Sohnes und Nachfolgers genauer verzeichnet erscheint (817).

Karl ber Große starb zu Nachen ben 24. Januar 814. Sein Tod beschließt die Glanzzeit der farolingischen Universals monarchie. Auch für unsere Gebiete ist dies Ereigniß ein bedeustungsvoller Wendepunkt, an den sich ein neuer bewegter Zeitraum schließt, den wir mit dem weltgeschichtlichen Vertrage von Verdun im Jahre 843 abschließen müssen.

Als im Hochsommer des Jahres 817 Ludwig der Fromme auf der Aachener Pfalz eine Reichsversammlung abhielt, theilt er das Reich unter seine drei Söhne Lothar, Ludwig und Pippin. Der mittlere erhielt ausdrücklich, wie der Bortlaut des Reichsgesets besagt: das Bayerland nebst der Herrschaft über die Karanstaner, Böhmen, Awaren und Slaven, "welche an der Ostseite Bojoariens hausen".

Hiermit sehen wir den politischen Verband der Slavenstämme innerhalb der Ostmark und außerhalb derselben, insofern sie der Frankenherrschaft botmäßig und zinspflichtig waren, ausdrücklich bezeichnet.

Von diesen Slavenstämmen treten zunächst die chormatische pannonischen in den Kreis der Ereignisse. Es ist der Aufstand des pannonischen Slavenfürsten Liubewit und sein hartnäckiger Kampf mit den Franken, der die Jahre 819—823 ausfüllt.

Hier ist auch ber passende Ort, der Slavenbestände und ihrer Reichsbildungen, richtiger Gaubezirke oder Zupen, zwischen der Abria und dem Timok zu gedenken. Die Küsten-Serben (Serbo-Croaten) oder "rothen Croaten", wie sie, nach den allerdings verdächtigen Acten des Delmitaner Concils vom Jahre 877 (?), theilweise hießen, hausten zwischen dem See von Skodra und der Cettina, als Duklianer (Dioklea, Montenegro oder Czernagora?), Trebunjer (Trawunjer; Fürstenthum Tribunia; vgl. Trebinje in der heutigen Herzegowina), Zachlumer (Fürstenthum Chulmia, Chelm), im Hinterlande Ragusa's, und als Narentaner, an dem gleichnamigen Flusse, die gefürchteten Piraten des 9. und 10. Jahrhunderts, gegen die Cettina zu. Hier begannen, wo das heidnische Chorwatien, die "Pasgania" schloß, die christlichen oder "weißen Croaten", Croato-Dalmaten, im Rücken und zur Seite der romanischen Küstenstädte

Boniert, Trou und Sabet Gara, auch in ihrne ober Juden getie t, ibs im Batet. Genfeite berfelben maten vannonische Bonien, von der Donau einverahmt, mabrend die binnenländischen Bonien die Dimonfchaner am Timot, als Brandrichem gen in der Missama bouffen. Über auch Chormaten drangen unischen Bone von Dona vor, mischen fich mit vannonischen Blaven, dem ihriben imeine der Alvenflaven ober Blovenen und murben somit Loosie Borenen ober rannonische Chormaten, mit Sined, dem aniefen Bisto, als Vororte. Auch Sprinken geborte bazu.

Die gerbeblichen Miggen uber die Barte bes Bermalters ber Grau er Mart, Rabolah, bilbeten ben auferlichen Grund gu melet neutrum iniber bie gemin nicht beliebte Grembenberrichaft. Es rangiffe nur eines Gubrers von Aubnheit und Scharfblick, um eine beibenam, allgemeine Bewegung ber Glavennamme im Guben ber Tiebe madburgien. Marniner und Arainer Elovenen nabmen boron einen fo but Theil, wie die Timotichaner im Gerbenlande, und ber tolmotinide Chormatenitanin ber Gudusfaner ober Gacter. Es ideint, ban aud Die Brantiner, mahricheinlicher noch Die Bulgaren. rift ihm aleichaultig ber Gache gufeben. Auch verbient Beachtung, nat ber frubere Gunfiling ber Granten, Fortunatus, ber Batriard pon ... birien und Benetien", wie er in Rarolingiichen Diplomen bemielt ericheint, bem aufftandischen Lindemit Werkleute jum Geftungs: bone quiendet und auffällige Somwathien fur Bogang an ben Tag leat. Er fliebt bann (821), von ber Rache bes frantischen Sofes bebroht, nach Bara und weiter nach Constantinopel und wird nach: mals (827) von der Mantuaner Sonode feines fircblichen Amtes formlich entient.

Andererseits dari jedoch auch nicht übersehen werden, wie wenig Hoffmung auf Erfolg des Aufkandes die lose Einigung und das offene Zerwurfniß der Slavenkämme bot. Die dalmatinischen Chorwaten unter Borna (Porin) griffen für die Franken zu den Waffen; selbst der eigene Schwiegervater Lindewit's, Dragomust. Rach hartenachigem Widerstande und unter wechselndem Kriegogluck erliegt Lindewit der überlegenen Waffenmacht der Franken (1823). Der lange erbitterte Kamps, in welchem Borna den Tod gefunden, schließt mit der Flucht und Ermordung Lindewit's. Doch öffnete er dem franksichen Hofe die Augen für manche Gebrechen der Markverswaltung.

Wir horen von der Entsetzung des Friauler Grafen Balderich und von der Auftheilung der Friauler Mart in vier gesonderte Gebiete, als welche wir vielleicht die Lanbichaften

Krain, Istrien, die Mark Verona und Friaul, im engern Sinne, untersicheiben burfen.

Richt minder bedenklich für den sichern Bestand der Karolingers berrschaft erschien die Haltung des mächtigen Bulgarenreiches im Südosten, indem es die pannonischen Slavenstämme von dem Frankenreiche abzuziehen bemüht war. Aber auch anderorten im Bereiche der östlichen Frankenmacht begannen Rölker tonangebend aufzutreten, deren wir weiter unten gedenken werden.

Die eigenthümlichen Verhältnisse am fränkischen Hofe, der Haber in Ludwig's des Frommen Familie, durch des Kaisers zweite She mit der Welfin Judith und die Geburt eines vierten Sohnes wachgerusen, und das Streben der zweiten Frau, ihren Sprößling zu versorgen, führten zu gemeinschädlichen Zerwürsnissen und weckten die unedelsten Leidenschaften im Herzen der Söhne des schwachen Kaisers. Dieser ewige Widerstreit habsüchtiger Leidenschaften führte zu weiteren Reichstheilungen und ränkevollen Kämpsen. In der Theilung von 829 wurde Karl dem Kahlen Alemannien und Rhätien zugewiesen. Ludwig der Deutsche empört sich gegen den Later, und mühsam kömmt die Aachner Reichstheilung v. J. 831 zu Stande, die sich gleich wieder als unhaltbar zeigt und zu einer Aenderung das Jahr darauf führt.

Den Höhepunkt ber Aergernisse bot jedoch ber Krieg ber brei Söhne erster Ehe wider ben Bater und bessen schmähliche Behandslung zufolge des Berrathes, der ihn 833 am "Lügenfelde" vor Colmar ereilte und die tiefsten Demüthigungen zuzog. Die Frucht dieses unnatürlichen Krieges war eine neue Theilung, welche Ludwig den Deutschen mit Banern, Alemannien, Elsaß, Ditfranken, Thüringen und Sachsen bedachte.

Bald jedoch kommt es zu neuen Wirren, die sich an den Tod Pippin's, des zweitgebornen Sohnes Ludwig's knüpken (838, 13. December). Im Sommer des Jahres 839 erscheint der misversgnügte Ludwig auf den Besit Bayerns beschränkt und zur neuen Empörung entschlossen, die den gramvollen Later in schlimme Lage bringt.

Der Tob (20. Juni 840) erlöst Ludwig ben Frommen von einem Leben voll Kränkung und Schmach, und nun wenden sich bie beiben, durch den Umschwung der Interessen verbündeten Stiefsbrüder, Ludwig der Deutsche und Karl der Kahle, gegen den ältesten des Hauses, den habsüchtigen Lothar. Die Schlacht bei Fontenay vom Jahre 841 entscheidet gegen des Lesteren Gelüste nach Alleinsherrschaft, und der Vertrag von Verdun (843) sest jene wichtige

Theilung in's Werk, ber zusolge ein ost fränkisches Reich mit Bayern, Alemannien, Rhätien und allem Lande am rechten Rheinzuser im Besitze Ludwig's des Deutschen erscheint. So verknüpft sich denn auch das Geschichtsleben der südöstlichen Marken des Karolingerzeiches, der ostsräsischen Monarchie, mit Bojoarien als Mittelpunkte jener Markenländer, deren Nordgrenze das slavische Böhmenland, seit Karl dem Großen den Franken zinspslichtig, abgab. Die Monarchie Ludwig's des Deutschen, des "Königs Bojoariens", wie man ihn genannt sindet, bildet die Vorläuserin des Wahlreiches deutscher Nation und in ihrem Machtkreise bewegen sich die Geschicke des östzlichen Centraleuropa's, vom Elbuser dis zu der Strömung der südzlichen Donau.

Zwischen Ost= und Westfranken, ben Reichen Ludwig's bes Deutschen und Karl's des Kahlen, beginnt nach Lothar's Tode (855, 29. September) der geheime und offene Krieg, dessen Höhepunkt in's Jahr der westfränkischen Invasion Ludwig's (858) fällt und durch den Coblenzer Congreß (860, 5. Juni) nothdürftig beigelegt erscheint.

Auch die Theilung von Meersen (870, 8. Aug.), wodurch bas mit Lothar's II. Tode (869, 8. Aug.) erledigte Mittelreich Lostharingien zwischen Ludwig und Karl aufgetheilt wurde und eine neue und schärfere Scheidung Wests und Oftfrankens zu Stande kam, hob den Antagonismus der beiden Nachbarstaaten nicht auf, der schon in der sprachlichsnationalen Verschiedenheit zum Ausdruck gelangte.

In den letten Jahrzehnten vor dem Verduner Frieden entwickelten sich hart an der Ostmart des Karolingerreiches Völkerverhältnisse, die dei den unaufhörlichen Wirren im Herrscherhause der Franken Wuße hatten, einer der Karolingermacht gefährlichen Bebeutung entgegenzureisen.

Seit dem Jahre 822 nennen die fränkischen Reichsannalen an der Seite der böhmischen Slaven das Mährervolk, das wir und zunächst zwischen der March, Drau und Donau seßhaft denken müssen. Zwei Fürsten tauchen da auf, Mojmir an der March und Donau, und Priwina, mit dem Size in Reutra. Priwina wird von seinen Nachbarn vertrieben und nimmt seine Zuslucht zu dem Obergrafen der Ostmark, Radbod, entschlossen, durch Annahme des fränkischen Christenthums auch die Gönnerschaft in Franken zu erwerden. Doch das anfängliche gute Einvernehmen zwischen Priwina und dem Markgrafen währte nicht lange, und ersterer, der sich der Taufe zu Traismauer unterzogen, wendet sich nach Sähen, zu

Bulgaren, dem Chorwatenfürsten Ratimir und endlich zu Salacho, dem farantanischen Untergrafen, der die Rolle des Bermittlers zwischen Priwina und den Franken übernimmt. Inzwischen hatte Mojmir's aufstrebender Mährerstaat an der mittlern Donau und untern March die Eisersucht der fränkischen Oberherren erregt, und da seit 843 die karolingischen Wirren und Reichstheilungen einen Abschluß fanden, konnte der Beherrscher Ostfrankens, Ludwig der Deutsche, sein Augenmerk der slavischen Nachbarschaft ungestörter zuwenden. Um das Jahr 846 lesen wir die Absetzung Mojmir's zu Gunsken seines Ressen Rastislav (Rastiz), der am Ohme wohl zum Berräther wurde und dann drei Jahrzehnte beinahe der gefährliche, geheime und offene Gegner der karolingischen Zwingherrschaft blieb.

Zwei Jahre barauf (848) erhielt Priwina (12. October) zu Regensburg bas Gebiet am Plattensee, mit ber Moosburg, in ber Gegend bes heutigen Szalavár, als Herrschersitze, zu Eigen, und so glaubte ber ostfränkische Hof burch bas neugeordnete Mährerreich und Priwina's Basallenstaat die Ostflanke seiner Mark gesichert.

Rastislav aber, voll des Dranges nach politischer Unabhängigkeit, rüstet still und beharrlich zum Kampse und benütt alle günstigen Umstände, um Ludwig dem Deutschen Gefahren zu bereiten. Schon 855 bricht der Kamps los, der sich um Rastislav's stärste Festung, Dovina (Devina; Theben bei Presburg, oder Welehrad?) dreht. Der Mährerfürst nimmt politische Flüchtlinge auf; er weiß die ehrzgeizigen, der väterlichen Gewalt widerstrebenden Absichten der Söhne Ludwig's des Deutschen als Verbündeter zu fördern, mit den Slavenstämmen der Nachbarschaft, den Böhmen im Rorden, den Slovenen, Chorwaten und Bulgaren im Süden such er Beziehungen, und auch der Plan, sein Bolf in firchlicher Beziehung von den verhaßten Franken zu trennen, erfüllt bald seinen unternehmenden Geist.

Raftislav wird 861 Bundesgenoffe des erstgebornen Sohnes Ludwig's, Karlmann, den der Bater seit 856 mit der Oftmark als Appanagegebiet ausgestattet hatte, bei deffen erster Empörung wider den König.

Bielleicht war die Vertreibung Kozel's, des Sohnes und Erben Priwina's († 860), aus seinem Reiche durch den Königssohn, ein von Rastislav gefördertes Vorgehen, das er ausnützen wollte.

Karlmann unterwirft sich bald der überlegenen väterlichen Macht. Zwei Jahre darauf sehen wir ihn jedoch wieder die Waffen ergreifen und abermals den Mährerfürsten an seiner Seite. Doch dieser merkte bald das Unhaltbare der Sachlage und ließ Karlmann im Stiche,

der überdies in dem (Vrafen (Vundaker einen verrätherischen leber= läufer gewahrte.

Rarlmann wird Gefangener seines Baters, Gundaker Obersperwalter ber Oftmark, und Rozel erhält sein Reich am Plattenfee zurud.

Es dauert nicht lange, so findet Rastislav neue Gelegenheit, an den politischen Wirren des ostfränklischen Reiches Theil zu nehmen.

Die Regensburger Reichstheilung vom Jahre 865 sollte die Söhne Ludwig's des Deutschen befriedigen. Karlmann erhält Bayern sammt den südöstlichen Marken und die slavischen Nachdarstämme zugewiesen, Ludwig der Jüngere Mittels und Westdeutschland dis zum Rheine, Karl der Dicke Alemannien im weitesten Sinne. König Ludwig erlebte an den Söhnen das Gleiche, was sein eigener Bater. Der Zweitgeborne, unzufrieden mit dem zugewiesenen Erbtheile, greift zu den Bassen, und der Mährerfürst ist sein Verbündeter (866). Doch bald (28. October) ist der Aufstand des Sohnes bewältigt und die Ausstöhnung herbeigeführt.

Aber noch Anderes plante Rastislav. Die Abhängigkeit seines Landes von der bayerischen Kirche, die Salzburger Metropole an der Spike, war ihm ein Dorn im Auge. Auch wußte er, daß sein Volk dem von fremdsprachigen Glaubensboten aufgenöthigten "lateinisschen" Christens und Kirchenthum nicht sonderlich geneigt war und nur widerwillig den Zehent an die Fremden entrichtete.

Die Thätigkeit der griechischen Diffionare Constantin und Method aus Theffalonichi, die bis in's Chazarenreich die Botichaft des Christenthums getragen und Sprache und Sitte der füdlichen Slavenwelt grundlich tennen gelernt hatten, mar dem Dahrerfürften nicht entaangen. Andererseits lauerte der brantinische Sof auf jede Gelegenheit, den Ginfluß des ihm unbequemen Frankenreiches gu hemmen, seinen politischen und firchlichen Credit zu untergraben und fam fehr gerne der Werbung Haftislav's um die Apostelbrüder ent= gegen. Sie ericheinen bereits um 863 in Raftislav's Reiche und weilen hier bis 867. Das hierländische erfolgreiche Wirken der beiden Clavenapostel mußte jedoch die Eifersucht der bayerischen Rirche unter der Führung des Salzburger Metropoliten Abalwin erregen, und bald erging eine scharfe Klage wider die "griechischen Religions= neuerer und Philosophen" an die römische Curie. Constantin und Method hatten ja auch an Mozel's Hofe freundliche Aufnahme ge= funden. Sie begaben sich dann nach Rom, um ihr avostolisches Wirfen zu rechtfertigen. hier ftarb Conftantin (Aprillos) 869, 14. Februar, und fein Bruder Method feste das Miffionswerk unter

ber Aegide bes römischen Stuhles fort. Denn bieser begriff die ungemeine Wichtigkeit bieser Glaubensbotschaft für die Slavenwelt an der mittlern und untern Donau und vor Allem für die Geltung der eigenen firchlichen Oberherrschaft. Denn auch im bulgarischen Reiche hatte diese Mission Eingang gefunden.

Der Papst anerkannte die Rechtgläubigkeit der (klaubensbotschaft, verschloß den Anklagen der Salzburger Hochkirche das Ohr, und vollz 30g 871 die Vründung einer pannonischen Metropolc, die gewissermaßen eine Erneuerung der alten römischen Hochkirche Sirmium sein sollte. Method trat an die Spite dieses neuen Sprengels, der flavische Ritus erlangte Roms Anerkennung und vergeblich stritt Salzburg für die alten Grenzen und Rechte der bayerisch-frankischen Kirche.

Das älteste Denkmal ber mittelalterlichen (veschichte ber bayerisch-slavischen Alpenlande, unter dem Titel "Büchlein von der Bekehrung der Bojoarier und Karantaner", verdankt seine Entstehung dieser Sachlage. Es soll die Verdienste der Salzburger Kirche in's hellste Licht stellen, betonen, daß 75 Jahre lang Salzburgs Sprengelsrechte unangetastet blieben und die Reuerungen "eines gewissen (Vriechen, Ramens Methodius" brandmarken, der sich erdreiste, die lateinische Sprache und die Weisheit Roms im Wege seines jüngst erfundenen slavischen Schriftthums verächtlich zu machen.

Bevor diese wichtige Angelegenheit zum Abichlusse gedieb, erlag jedoch Raftislav einem feindlichen Geschicke. Er hatte in feinen hochfliegenden Entwürfen seine thatsächliche Wacht überschätz, im ostfrankischen Berricherhause mar wieder Ginigkeit und man begriff bort, es sei nothwendig, den gefährlichen Dlährerfürsten zu vernichten, an deffen Hof sich überdies der berufene Unruhestifter, Graf Gundaker, geflüchtet hatte. Rastislav widerstand 869 mit Umsicht und Kraft dem oftfrankischen Seerbanne, aber sein mißgludter Unschlag auf die Freiheit seines verdächtigen Beffen Svatoplut, des Unterfürsten zu Neutra, endigte mit des letteren Flucht zu den Franken und bald (870) befand sich Rastislav als Verrathener und Besiegter in den Sanden der Franken, feiner unverföhnlichsten Feinde. Der geblendete Kürst vericholl im Kloster, aber sein Reffe erntet nicht den gewünschten Lohn, die mährische Herrschaft, sondern bleibt Wefangener der Franken, die den Plan im Auge haben, Mähren zur franklichen Proving um= zugestalten.

Bald aber tritt eine neue, Svatoplut's Entwürfen günstige Rrife ein.

Die Empörung ber Großmährer, wie wir bies Bolf nach

bem Vorgange bes byzantinischen Chronographen, Kaiser Constantin bes Purpurgebornen, schon jett nennen wollen, verleitet die Franken, Svatopluk zur Bewältigung des Aufstandes mit fränkischen Wassen auszurüften. Rasch verständigt sich Svatopluk mit seinen Stammgenossen, und Ludwig der Deutsche mag bald bereut haben, daß er dem gefährlichsten Gegner der Franken den Weg zum Throne selbst geebnet habe.

Tiefen Groll athmen die beutschfrankischen Quellen, wenn sie auf Svatoplut, ober wie sie ihn schreiben: Zwentibald - zu sprechen fommen; man begegnet einmal der Aeußerung: er sei der "Mutterschook aller bosen Ranke". In der That bot er Alles auf, um sein Reich mit den Waffen, sowie durch die Künste schlauer Unterhand: lungen zu erweitern und möglichst unabhängig zu gestalten; er gebrauchte biefelben Mittel, wie felbe von ben frankischen Oberherrschern angewendet zu werden pflegten. Sein Blick ist scharf und beweglich. Frühzeitig muffen von ihm enge Beziehungen mit Böhmen angeknüpft worden sein, benn schon im Jahre 871 sprechen bie Quellen von der böhmischen Fürstentochter, die dem mährischen Herrscher als Braut zugeführt wurde. Die Beziehungen reiften zum Unschluffe Böhmens, beffen Fürst Borivoj auf Svatoplut's Drangen bie Taufe durch Methodios erhalten haben soll, 874 (?) — an das emporstrebende Großmähren und brachten das Brempilibenreich in eine unklare Doppelstellung zum frankischen und zum Staate Svatovlut's. Andererseits erichlok nich durch den Tod Rozel's, des Slavenfürsten am Plattensee, Priwina's Nachfolger, für Svatopluk bie erwünschte Gelegenheit, dies frankische Bafallenland an fich zu bringen und so die Südmarken bis an die Drau pormarts zu ichieben. Er ift ber eigentliche Schöpfer Großmährens.

Die Zerwürfnisse im Hause Ludwig's des Deutschen (871—873), der rasche Wechsel der Dinge nach dessen Tode (876), vor Allem die gutmüttige Schwäche Karl's des Dicken, dem als jüngsten Sprossen (881—885) das Geschick wie zum Hohne die Kaiserwürde und die Universalmonarchie Karl's des Großen in die Hand legte, und der Ehrgeiz Arnuls's, Karlmann's unechten Sohnes, nachmals Kaisers, waren die beste Bundesgenossenischt der hochstrebenden Pläne des Mährerfürsten. Daß der Feldzug der Franken gegen Böhmen und Mähren vom Jahre 872 nicht sonderlich glücklich war, zeigt der Forchheimer Friede mit Svatopluk (874), und die Auftheilung der Monarchie Ludwig's des Deutschen († 876) unter drei Söhne: Karlmann (Bojoarien mit den Marken), Ludwig der Jüngere (Nord- und Westdeutschland), Karl der Dicke (Alemannien), konnte

ber thatsächlichen Smancipation Svatoplut's vom fränkischen Machtzgebote nur förderlich sein. Insbesondere als der tüchtige Karlmann 880 starb, 882 ihm der zweite Bruder im Tode folgte und Alles an den jüngsten siel, bot sich dem Mährerkönig der beste Anlaß in den Wirren Partei zu nehmen, welche in der Ostmark ausbrachen.

Die fünf Söhne der Grenzgrafen Wilhelm und Engelschalk gerathen mit dem Obergrafen Aribo in Streit. Arnulf, der Herzog Karantaniens, mit dem Site auf der Kärntner "Moosdurg" (Karnsburg"), der hochbegabte Erbe des väterlichen Ehrgeizes und kriegerischen Sinnes, unterstütt die Grafensöhne, während Aribo an Svatopluk seine Stüte sucht. Blutige Kämpfe fallen vor, entsetzlich hauft der Mährerfürst in der Ostmark. Endlich eilt Kaiser Karl der Dicke herbei und vermittelt zu "Königstetten", bei Tuln an der österzeichischen Donau den Ausgleich (884), der gewiß das Selbstgefühl Svatopluk's nur noch erhöhte.

Aber schon nahte der Zeitpunkt, in welchem Arnulf die Hand nach der Herrschaft seines Oheims auszustrecken begann. Daß Karl der Dicke seinem Reffen, Arnulf, längst mißtraute, darf uns nicht Wunder nehmen. Der Königstetter Vertrag und die gleichzeitige Huldigung Brazlaw's, des unterpannonischen Slavenfürsten, Svatopluk's Nachbarn, den der Kaiser in seine Leibwache aufnahm, waren gewiß Anstalten, den gefährlichen Sohn Karlmann's zu isoliren. Dem gegenüber tritt die wachsende Annäherung zwischen Arnulf und Svatopluk, und, als die entscheidende Stunde schlägt, Arnulf, der gefeierte Streiter wider die Rormannen, der Liebling des Bayernsvolkes, dem seine Mutter entstammte und sein Vater als König vorsstand, zu den Wassen greift, um Karl den Dicken vom Throne zu stoßen (887), erscheinen auch Svatopluk's Hülfstruppen im Heerbanne Arnulf's.

Im Jahre 888 wird Karlmann's Sohn von den deutschen Stämmen anerkannt. Allerdings jubelten ihm zunächst die Bapern entgegen, während die alemannischen Jahrbücher, des gestürzten Karl's als ihres Stammkönigs eingebenk, die bezeichnende Aeußerung entshalten: "Arnulf, der gewaltthätigste König, wird erhoben".

Svatopluk hatte einen schlimmen Tausch der Persönlichkeiten auf den ostfränkischen Thron fördern helsen. Denn der neue Gerrscher brachte seinem Fürstenamte eisernes Wollen und kluge Umsicht entgegen. Schon die nächsten Zeiten bewiesen, daß er in seiner Nachbarschaft keinen Vasallenkönig von Svatopluk's Art ungehindert schalten und walten lasse. Die Schwächung und Zersehung Großemährens stand in seinem Plane. Wohl wurden die ersten Feindseligs

teiten 890 burch den Omuntesberger Vertrag geschlichtet und — wie man glaubt — Böhmen in dem bisherigen Verhältniß zu Svatopluk durch Arnulf anerkannt; denn der neue Herrscher mußte erst Boden fassen und zum Wassengange mit Bernhard, dem natürlichen Sohne Karl's des Dicken, andererseits mit den surchtbaren Normannen, rüsten (891). Aber schon 892 ist er zum neuen Angriff auf Svatopluk bereit. Wit dessen Nachdarn und Nebenduhler, dem Slovenensfürsten Brazlawo hält König Arnulf die wichtige Zusammenkunft zu Hengstelden in Karantanien, — d. i. im Hengstgaue der spätern Wark Karantaniens, wahrscheinlich am heutigen Grazer Felde, wo wir im 11. Zahrhundert der königlichen Hengstburg begegnen, — und seines Einsalles in Großmähren gebenken die gleichzeitigen Quellen.

Und noch ein zweiter Bundesgenosse Arnulf's begann damals die Südostmarken Großmährens zu bedrohen, — die Magnaren, die lette Welle der großen Völkerbewegung auf dem Boden des Abendlandes. Schon im zehnten Jahrhundert hatte sich die Auffassung gebildet, Arnulf habe die Magnaren (Agareni) wider Großmähren herbeigerusen und die damalige Sachlage läßt eine solche Annahme begreislich erscheinen. Wochten nun auch die Magnaren — wie es richtiger erscheint — dem eigenen Eroberungsbrange Folge geben, das Jusammentressen ihrer und Arnulf's Bestrebungen gegen Svatoplut's Reich war zu auffällig, als daß sich nicht schon gleichzeitig bei den Großmährern die Ansicht bilden mußte, zwischen Deutschland und den Magnaren sei ein förmliches Bündniß abgeschlossen worden.

So lange Svatopluk lebte, behauptete er sein Reich wider ben boppelten Feind. Anders mußte es jedoch kommen, als er (894) die Augen schloß. Er hinterließ eine schwierige Erbschaft uneinigen Söhnen, die den Kampf um den Thron höher stellten, als das Ges bot nationaler und politischer Selbsterhaltung.

Eigenthümlich ist die Erscheinung, daß der Schöpfer (Broßmährens einen wesentlichen Lunkt der staatlichen Bestrebungen seines Vorgängers Rastislav preisgab: die kirchliche Sonderstellung Großmährens.

Es ist dies um so auffälliger, als gerade die Feststellung der slavischen Metropole Method's mit den Anfängen seiner Herrschaft zusammenfällt. — Schon seitdem der Deutsche Wiching zum Bischof von Neutra geweiht wurde (880) und, als Vertreter des lateinischen Kirchenthums, seinem eigentlichen Metropoliten Method geheim und offen entgegenarbeitete, drohten der flavischen Kirche (Vefahren. Es war dies zur selben Zeit, als Method, von der bayerischen Geistlichkeit beim Bapste neuerdings der Fregläubigkeit beschuldigt und nach Rom

vorgeladen (674—80), üch allva gerechvierigt batte. Lawi de baum's VIII. Schreiben an Snattweluf in Connien der Kirchenge walt Method's und der flanischen Liturate, desgleichen fein Krief an Method vom Jahar 861, worin er ibm — Angesichen der Känfte Miching's — trivier, denveisen, das damals noch der römische Studi die frühere Anichaunung vom der Jusedmästigsteit des Kriandese einer flanischen Metropole sentischt. Sichting verstand es jedoch. Sentorunf immer mehr für sich in gewinnen, und als 866 Method flart, ver bannte der König (Großmährens förmlich den Rachfolger Method's, Gorazdal, und versichtete somit eigentlich auf die flavische Kirche, vielleicht mübe der Angeisse, welche sie als verhasste Schörfung von Salzburg und dessen Sustraganen zu erleiben batte.

Rach Svatovint's Tode wurde Biding Arnuli's Sanzler, ein wichtiges Bertzeng des königlichen Billens, und es ideint, daß Beide den Plan begten, Pasian zur Metrovole an Stelle der vannonischen zu erheben. Erzbiichof Theotmar von Salzburg wehrte sich jedoch gewaltig dagegen und erzwang Biching's Abiekung.

Am Untergange Großmährens (894—905) arbeitete der Streit der Brüder Bojmir II. und Svatopluk II., der Einfluß des oftiränkischen Hofes, der diesen Bürgerkrieg idurte und das immer stärkere Andrängen der Magwaren. Dazu trat der Abfall Böhmens von Großmähren. Schon 897 flagten die piempilidischen Abgeordneten dei Raiser Arnulf über die Bedrückungen, die sie durch Großmähren die jest erlitten. Brazlan blied Arnulf's Raiall und Verbündeter und hatte zum Lohne seiner Treue ganz Unterpannonien, sammt der Moosdurg, Priwina's und Rozel's Fürsten sie erhalten (894).

So war die Jiolirung Mährens vollständig, als gerade am heftigsten der Thronfamps der Söhne Svatoplut's losdrach (1898), und in demselben der Obergraf der Ostmark, Aribo und sein Sohn Jianrich eine sehr zweideutige Rolle spielen. Arnulf half dem jüngern Prätendenten, Svatoplut II., durch zwei heereszüge und nahm Jianrich als Verbündeten Mojmir's II. in Mautern an der Donau gefangen.

Dieser floh, mit der Reichsacht beladen, nach (Vroßmähren und Mojmir II. riß, von der Mehrheit seines Lolkes unterftügt, die ganze Herrschaft an sich. Es war das lette Aufflackern der Lebenskraft Großmährens.

Balb darauf starb Raiser Arnulf (899, 8. Dec.) und hinterließ ein großes Erbe und wichtige Aufgaben seinem Sohne Lubwig,

der bezeichnend genug "das Kind" heißt und nimmer zum Manne und kräftigen Herrscher Deutschlands werden sollte.

Es naht der Ausgang des großmährischen Reiches, aber gleichs zeitig beginnt der "Ungarnschrecken", die Zeit der Magnarenseinfälle, bald nachdem zu Forchheim Arnulf's siebenjähriger Sohn zum Herrscher der Deutschen gewählt ward.

Allerdings stand an der Svike der Verwaltung Bojogriens und ber Südostmarken bazumal ein maderer Dann, Berzog Luitpold, Arnulf's Günftling, Deffe ober Better, ber Stammvater bes Saufes Scheiern=Bittelsbach. Er und Sighart, Ahnherr der von Sempt= Chersberg, maren bie besondern Bertrauten bes Berrichers gewesen. Arnulf hatte ihm zunächst die Amtsgewalt, Güter und Lehen bes Markgrafen Engildeo verliehen, so daß ihm endlich das wichtigste Reichsamt, die Verwaltung Bojoariens, beinahe im Umfange des alten Stammbergoathums, zufiel. Er, ber Erzbiichof von Salabura. die Suffragane des letteren, zählten zu den Räthen des vorzugsweise baperischen Hofes, neben dem Mainzer Metropoliten, dem Bischof Salomon von Constanz und dem von Würzbura. Daß Luitvold auch ber Oberverwalter ber Ostmark mar, obschon biese i. J. 900 Aribo, jedoch mit eingeschränkterer Machtbefugniß, zurückerhielt, beweist der Umstand, daß bei dem aleichzeitigen Ginfalle der Da= gparen in die Oftmark, dem ersten Greignisse biefer Art, Luitvold ben Oberbefehl führte und die Eindringlinge an der Ennsmündung Alsbald erhob sich hier als Stüppunkt der Vertheidigung und Waffenplat die Ennsburg, der Borläufer der Stadt Enns. 901 schenkte fie die Regentschaft bem Stifte Florian gegen die Berpflichtung, sie zu vertheibigen.

Während in der zweiten Hälfte des Jahres 900 die Ungarn in Italien einbrachen, hatte ein böhmischer und baperischer Einfall nach Großmähren stattgefunden. Bom Schlusse des gleichen Jahres datirt ein interessantes Schriftstud der baperischen Kirche unter Führung des Salzburger Metropoliten Theotmar.

Der großmährische Fürst Mojmir II. hatte sich nämlich an ben Papst um die Erneuerung der flavische pannonischen Mestropole gewendet. Angesichts der Existenzfrage seines Reiches erscheint dies Begehren allerdings sonderbar, sindet jedoch in dem Hasse gegen die seindseligen Deutschen seine Erklärung. Heftig verwahrt sich gegen diesen Anschlag jenes Schriftstuck. Ihm gilt das Mährerreich als politische und kirchliche Lasallenprovinz der Deutschen. Der Vorwurf des Widerparts, die Deutschen hätten einen Bund mit den Magyaren gegen Mähren geschlossen und burch große

Gelbsummen ihren Einbruch nach Italien erkauft wird, zurückgewiesen. Die Mährer selbst hätten die Magnaren in ihr Land aufgenommen.

Die gemeinsame Gefahr — benn auch zu ben Jahren 901 und 903 werden Ginfälle ber Magnaren von den deutschen Sahr= büchern verzeichnet - hatte 901 zu einem Ausgleiche mit Mähren geführt. beffen Grenzen nach Süben von den Maanaren bereits febr eingeenat fein mußten. Denn so nur erklaren sich die Ginbruche ber letteren in die banerischen Marklande. Naturgemäß müffen wir sie auch schon im Besitze des Reiches Brazlawo's benken. Diese Uebereinkunft und die wichtige Raffelstettner Zollordnung von 904-906 (?) find die letten Zeugniffe vom Dasein bes großmährischen Reiches und seiner Beziehungen zum beutschen. Nach biesem Denkmale beschworen 41 Eble und Freie ben Bestand biefer Bollordnung ichon unter ben Königen Ludwig und Karl. Als Puntte ber Zolllinie find genannt: Der Lassauer=Wald, Rogdorf, Ling und als äußerster Bunkt Eparesburg (Cbelsberg) vor Enns. Als Sandelsmaare ericheinen Salz, Getreibe, Pferbe, Lebensmittel aller Art und — Sclaven. Als fremde Sandelsleute werden Slaven aus bem "Rugen"= und Bohmerland im Gegenfat zu ben "eingeborenen" Claven, b. i. Slaven auf deutschem Reichsboden, ermähnt. Die Bezeichnung Rugenland neben Böhmerland entspricht ben Dlährer: Slaven und beweist, wie lange sich die Erinnerung an das Rugenvolk im March: und Donaugelände erhalten hatte.

Aber eben um diese Zeit muß sich auch das Schicksal des Reiches Svatopluk's in dessen kümmerlichen Resten vollzogen haben. Lielleicht hielt eben dieser Schlußkampf die Magyaren ab, die verrätherische Ermordung ihres Häuptlings Chussal (?) durch die Bapern (um 904) zu rächen.

Als ber große bayerische Heerbann unter Luitpold's Oberführung die Donau hinadzog, um den magyarischen Reichsseind entschieden zu bekriegen, gab es schon kein Großmähren mehr, und die blutige Niederlage der Deutschen (der Ort derselben bleibt zweiselshaft) bewies, daß man einen ungleich gefährlicheren Nachbar eingestauscht hatte. Die mörderische Schlacht, in deren Angabe eine alte Quelle die zum Ausspruche sich versteigt, es sei da "das Bolk der Bayern von den Ungarn fast gänzlich ausgerieden worden", räumte wohl gewaltig unter dem Hochadel und Hochklerus Bayerns auf und wandelte entscheidend die Zustände an der Ostseite des Reiches. Ganz Pannonien war verloren, über die Donau dis an die Wlarch herrschten die Wagyaren und machten das heutige Niederösterreich, das wichtigste Gebiet der karolingischen Ostmark, zum Heerwege und

vielsach zur Wüste. Nur die von dem Donauthale weiter in's Gebirge verlaufenden Gegenden mochten verschonter bleiben; benn an eine förmliche Magyarenherrschaft über das Land kann unmöglich gedacht werden. Immerhin galt es für Bayern und das Reich als verlorner Posten. Das andere Mähren von der March nord wärts war zur Beute der böhmischen Premysliden, der Herzoge Spitignew und Bratislaw, geworden und diese hatten nun Gelegenheit, die eigenen Südgrenzen auf Kosten des Reichslandes zu erweitern. 907 erscheint urfundlich zum letzten Male der gewesene Obergraf der Ostnark, Aribo, wahrscheinlich aus dem gleichen Hause, dem die späteren Traungauer oder Grafen von Steier entstammten, und im Volke sang man Lieder, die erzählten, ihn habe auf der Jagd ein wilder Stier (Wisent) getöbtet.

Auch Luitvold war in der Ungarnschlacht gefallen; ihm folgte fein älterer Sohn Arnulf in ber väterlichen Burbe; Arnulf "der Boje", wie ihn später die Klosterhistorien nannten, ein stolzer, hochstrebender Mann, der die Bischöfe in seinem Bergogsgebiete turg hielt und im strengsten Sinne das werden wollte, mas fein Titel befagte "von Gottes Inaden Bayerns Berzog." Den Bayern gebührt der Ruhm, die ersten bedeutenden Niederlagen dem furchtbaren Magnarenvolke beigebracht zu haben. Im August 909 schlug Arnulf ein Ungarnheer bei Rotte, im Rottthal; im Junikampfe des Jahres 910 siegte der banerische Flügel, während die Franken erlagen, und 913 vernichten die Bayern unter Arnulf, die Schwaben unter seinen Ohmen, den königlichen Kammerboten Berthold und Erchanger, bas Magnarenheer am Inn und bei Bels in Ober-Defterreich, berart, daß die Sage nur 80 Feinde entkommen läßt. Es mar bies ein Ereigniß, das dem geangstigten Gemuthe des Bolfes wohl that, und das Hochgefühl barüber klingt in einer alten Dichtung nach, worin es heift:

"Da was gevochten ein michel firit, manich Unger verlos da ben Lip, bie Beier rachen chint und wip.
Ir (ber Ungarn) wart do so vil erstagen, baz es nieman kann gesagen und nieman erzelln mag;
Sie slugen si nacht und tag unz an ber Leita stat, bennoch waren sie nit vechtens sat!"

Charafteristisch ist darin die Stelle, man habe die Ungarn bis an die Leitha zurückgeschlagen. Es ist dies offenbar eine poetische Uebertreibung, welche das spätere Grenzverhältniß beider Reiche im Auge hat.

Zwei Jahre vorher (20. August ober 24. September 911) war König Ludwig, der lette oftfränkische Karolinger, im Alter von 17 Jahren bahingegangen, und das deutsche Wahlreich beginnt.

Konrab I., der Salier, 911, 10. November zu Forchheim von Franken, Sachsen, Alemannen und Bayern erwählt, eröffnet die Reihe der deutschen Wahlkönige und übernimmt die schwierige Aufgabe, sein königliches Ansehen allgemein zu machen. Seitdem die Austösung der karollingischen Universalmonarchie auch die strenge Amtsform der Verwaltung des Reiches, zu Gunsten der Neuentwicklung von Stammoder Nationalherzogthümern in demselben, allgemach aufgelockert hatte, stellten diese letzteren centrifugale Kräfte dar, und die Herzoge der anderen Stämme bezeugten keine Lust, den König aus Frankenstamme, einen "Ihresgleichen", als Reichsoberhaupt im frühern Sinne anzuerkennen.

Vor Allem war dies Arnulf zu thun nicht gewillt, dem alles Land vom Lech und oftfränkisch-bayerischen Gemärke dis zur Enns und südwärts durch das Alpenland gehorchte und der da im eigenen Lande zu schalten und zu walten beflissen war, nicht anders wie ein freieigner König. Und ebenso dachten seine Verwandten, Berchtold und Erchanger, die Gewalthaber im Schwabenlande.

So lange Konrad I. lebte, hatte er mit ihnen und dem Bayernsherzoge zu schaffen. Während aber die Oheime (919) erlagen und den Tod am Blutgerüste starben, behauptete sich Arnulf schließlich doch, allen Anfällen zum Trog. Dreimal vertrieben gelangte er doch wieder zum Besige seiner Lande. Wir müssen nur bedauern, daß die stolze Selbstsucht des Bayernherzoges keine Rücksichten für das Reich kannte. 914 flüchtete Arnulf mit seinen Söhnen nach Ungarn, zu dem Hauptseinde des Reiches und soll ihn fünf Jahre lang zu Einfällen in dasselbe ermuntert haben als ein "böswilliger und trogiger Mann." Auch der jüngere Bruder, Berthold, hielt zu ihm. Die Bischöse hatten sich an den König geschlossen, das beweist am besten die Hohenaltheimer Synode (916, Mitte September), welche Konrad I. berief, nachdem er zum zweiten Male den Sohn Luitpold's aus dem Bayernlande vertrieben.

Schon Ende des Jahres 918 starb der erste deutsche Dahls könig nach drangvoller Herrschaft und ließ es geschehen, daß die Königswürde auf den Sachsenstamm überging, dessen Herzog Heinrich I. zeitlebens seine Unabhängigkeit gewahrt hatte.

Diesem neuen Herrscher fügten sich zunächst auch nur die Sachsen und Franken, aber sein überlegener Geist erzwang bald burch Strenge und Klugheit die allgemeine Anerkennung. Als er

im britten Jahre seines Königthums (921), ber "Erste feines Stammes", das "Reich Bayern" betrat, wie eine hierländische Quelle besagt, verhandelte er in Regensburg mit Berzog Urnulf bie Bedingungen seiner Anerkennung, und ber Baper fügte sich, ba ibm ber Sachse bie möglichste Selbständigkeit gewährte. Es bleibt ihm das Recht über Krieg und Frieden, er darf Bündniffe mit anderen Fürsten eingehen; die Bischöfe seiner Lande untersteben ihm in hinsicht ihrer Ginsebung ober Bestätiauna. Landtage und Rirchenversammlungen beruft er, Streitigkeiten schlichten feine Sendboten: bas Kirchenvermögen unterfteht feiner Verfügung; er übt bas Müngrecht aus, so wie ihm alle sonstigen Rubungen ober Gefälle im Lande zustehen, und in den Urkunden zählt er nicht nach den Jahren des Königs, sondern nach den eigenen Regierungsjahren. Gewiß wurde diese Summe wichtiger, wahrhaft königlicher Rechte vom ersten Sachsen am Throne Deutschlands bei jener Jusammentunft weder im Allgemeinen noch im Ginzelnen verbrieft, aber ber Bapernherzog übte sie alle thatfächlich aus, und Beinrich I. ließ es geschehen, benn er durfte an dem bedrohtesten Theile des Reiches keinen unzufriedenen Herzog und keinen widerspänstigen Stamm von so gaber Anhänglichkeit an feinen Fürsten haben, wie es bei bem baperischen ber Fall. Uns aber schien es nothwendig, diesen Umfang thatfächlicher Kürstengewalt anzubeuten, ba bieselbe ben Grundstock unserer öfterreichischen Staatsbildung umspannte. Dberöfterreich. bamals ein Stud Bayerns, bas Salgburgijche Steiermark und Rärnten, Rarantanien, woselbst Arnulf's Bruder Bert= hold als Unterherzoa gebot. Nordtirol, soweit es eben dem Salzburger Obersprengel unterstand, bilbeten ja damals Bestandtheile bes banerischen Stammherzogthums, und weithin reichte somit auch das "bayerische Bolksrecht", durch massenhafte Ansiedlung in das flavische Alpenland nebst dem "bagerischen Ackermaße" immer weiter Aber eben diese Summe fürftlicher Gewalt, welche die reichsten Bochftifte: Baffau, Regensburg, Freifing, Gichftabt und Gaben, Salgburg an ber Spige, umfaßte, mußte bald den Entschluß des Sachsenhauses, als Trägers der Reichsgewalt, zeitigen, dieses Stammberzogthum in die eigene Gewalt zu bringen und bann gerade auf biefem Boben bie Berfetung ber gefährlichen Fürstenmacht burch Begunstigung ber geistlichen Immunitäten = Bilbung, ober Reichsunmittelbarkeit ber Bochftifte. andererseits durch Markenarundung einzuleiten.

So lange Arnulf lebte, ber harte Fürft, den der Klerus "höllische Strafen" erleiden ließ, kam es zu keinem Zerwürfnisse, weder mit

Heinrich I. († 936), noch mit beffen größerem Sohne, Otto I. Arnulf erlebte noch ben entscheidenden Sieg Raiser Heinrich's I. bei Merseburg : Riade (933) über die Magnaren und dessen günstige Folgen für die Bassenehre und Sicherheit Deutschlands. Er selbst hatte 927 einen Frieden mit ihnen geschlossen, die einzige Thatsack, welche seit 917 auf einen Jusammenstoß mit diesem Volke im Bavernlande hinweist. Der Tod ereilte den Herzog den 14. Juli 937; es war im zweiten Jahre Otto's I., des deutschen Königs, der seine Krone, seine Rechte hochhielt, als ein Herrscher, zum Throne nicht bloß durch Geburt und Bahl, sondern auch durch sein innerstes Wesen berusen, Otto der "Rothe", mit dem "Blicke des Löwen".

Die Söhne bes alten Arnulf, Eberhard und Arnulf II., waren von des Laters Art, sie weigerten dem neuen König die Huldigung, und das bot Otto I. die Handhabe, in das bayerische Stammherzogthum als Reichsoberhaupt einzugreisen. Der ältere der Söhne wird aus dem Lande getrieben und wandte sich dann zu den Magyaren, wie einst der Bater gethan, und Bayerns Herzogthum wird dem gefügigern Oheim Berthold von Kärnten verliehen, neben welchem Arnulf II. die Pfalzgrafenwürde von Bayern bekleidet.

So kömmt es 938 zur Zersehung und Bevormundung der bayerisichen Fürstengewalt. Aber bald geht der König weiter. Der Tod Herzogs Berthold († 945) ist ihm ein erwünschter Anlaß, Bayern in seinem ganzen Umfange dem Hause Luitpold's zu entziehen, und damit seinen ehrgeizigen Stiefbruder Heinrich den Sachsen zu befriedigen. Der Arnulfinger Eberhard bleibt Berbannter und Berthold's Sohn, Heinrich der Jüngere, geht leer aus. Bayern kommt an die "Familie" des Sachsenkönias, ebenso wie Schwaben und Lothringen.

Es war ein mächtiger Umschwung der Dinge, welcher sich an den 23. December des Jahres 945, an die Belehnung Heinrich's von Sachsen knüpfte. Der neue Bayernherzog, dem der Pfalzgraf Arnulf II. als Vertreter der Reichsgewalt zur Seite blieb, wurde nun ein treuer Bundesgenosse des von ihm früher angeseindeten königlichen Bruders, denn der Vortheil Beider lief die gleiche Straße. Er war jedoch auch kein müßiger Herscher. Nach Süden dehnte er den Umfang seiner Gewalt aus, denn die Jahrbücher erzählen, er habe Aquileja und den Patriarchen seiner Hoheit unterworfen, und vor Allem preisen sie den siegreichen Zug des Herzogs mit dem Heerbanne der Bayern in's Wagyarenland. Der enterbte Arnulsinger Sberhard wollte durch ungarische Hüsse zur Wiedergewinnung des Verlorenen gelangen, oder doch sein Geschick rächen, und die Wagyaren hatten die Niederlage bei Wels von 944 zu sühnen. 948 brach

ein Magyarenheer gegen Bayern auf, wurde aber blutig zurück= gewiesen.

Zwei Jahre später suchte sie Heinrich im eigenen Lande auf, rächte den Einfall durch zwei Siege und überschritt sogar die Theiß, worauf er mit vieler Beute und zahlreichen Gesangenen heimzog. Das mußte seine Stellung im Lande befestigen, ohne ihm noch die Anhänglichkeit des Stammes gewonnen zu haben, und als 953—955 der große Aufkand gegen Otto I. losbrach, dessen Vorspiel die Empörung Boleslaw's I. von Böhmen bilbet, war Heinrich von Bayern, seit 952 von dem Bruder, als Könige Italiens, mit den Marken Aquileja und Verona förmlich belehnt, Otto's I. beste Stüße. Denn es galt damals sein Herzogthum vor Allem aus den Angeln zu heben.

In Bayern erhob die arnulfingische Partei ihr Haupt, denn die Ausständischen hatten auch den Psalzgrafen, Arnulf II. gewonnen; 953 drang das eine Haupt der Empörung, Ludolf von Schwaben, in Bayern ein; Engilfried, der Patriarch von Aquileja, und Erzbischof Heriold von Salzdurg griffen wider Heinrich zum Schwerte. Es war ein Augenblick der verhängnißvollsten Entscheidung für das sächsische Königthum, denn auch die Ungarn rüsteten ein gewaltiges Heer, von den Empörern, Otto's I. eigenem Sohne, Herzoge Ludolf herbeigerusen.

Allein Otto I. bestand die Feuerprobe. Er bändigte die Gegner, und nicht minder frästig handhabte Heinrich von Bayern seine Gewalt im Jahre 954, nachdem er ein Jahr zuvor mit Weib und Kind vor der Empörung aus dem Lande gestüchtet war.

Denn mehr gegen ihn als gegen ben Vater war Lubolf's von Schwaben Aufstand gerichtet. Der Königssohn haßte ben begünstigten und selbst mißgünstigen Oheim.

Nun überschritt Heinrich's Rache weit das Maß des menschlich Erlaubten. Erzbischof Heriold wurde geblendet und nach Säben in Tirol verbannt, Aquileja gestürmt und dessen Patriarch grausam verstümmelt, Arnulf II. verlor bald jeden Halt in Bayern.

Schon im Sommer 955 standen die deutschen Stämme und Fürften wieder unter Einer Fahne, der Fahne des Königs und schlugen am Laurentiustage (10. August) die Bölkerschlacht gegen die Magyaren am Lech. Es war die lette, die man im Herzen Deutschlands gegen diesen Feind aussocht und nun konnte das Reich wieder nach Osten wachsen. Heinrich I. von Bayern schlug sie nicht mit, nur sein Heerbann; benn er kränkelte und starb (1. November 955), als es wieder Frieden gab allerwärts, —er, von dem ein altes Gedicht sagt, "es sei allbekannt,

baß in Allem und Jebem, was Otto that ober unterließ, Heinrich sein Rathgeber war."

Das Jahr 955 ist für Desterreichs Geschichte ein Moment von augenfälliger Bebeutung. Die Lechfelbschlacht war ber blutige Riegel, den Deutschland den Sinfällen der Magyaren für immer vorschob, aber zugleich die Pforte zur allmählichen Rückeroberung dessen, was dem Reiche seit 907 verloren ging. Jenseits der Ennsburg, im heutigen Lande Niederösterreich, in der "hunnischen", "avarischen" Mark, im "Ostlande", wie man es nannte, beginnt die Zurückbrängung der magyarischen Herrschaft im Donauthale.

Noch von früher ber behauptete das Bisthum Regensburg feine Besitzungen im Erlaf: und Traisengebiete, und so burfen wir uns auch sonst neben ber Magnarenberrschaft tiefer gegen bas Gebirge folde beutsche Büterbestände erhalten benten. Aber jest brang bie Anfiedlung im breiten Strome geschloffen por und zeigt fich bald in ber fruchtbaren Bachau über Krems hinausgeschoben. Banerische Kirchen und banerische Herrengeschlechter, vom König mit Grund und Boden allda reich beschenkt, erscheinen als Vermittler ber Culturarbeit, welche die Debe neu bevölkert, die Wildnig urbar macht. Gerade so wie in Rarl's des Großen Zeiten, als er die Avaren bezwungen und von diesem Boben weagebrängt hatte, spricht in diesen Tagen ber Ottonen aus den Urkunden jener königlichen und kaiserlichen Schenkungen die Thatsache, daß mit vollen Sänden gegeben und die Bearenzung des vergabten Grundes und Bodens nur böchst allgemein ober ganz unbestimmt angebeutet wurde. Ja, es wird ba und dort bem Träger einer solchen Schenkung überlassen, sich jo und so viel Morgen Landes in beiläufig bezeichneter Gegend auszusuchen.

Bom Donauthale ab nach beiben Seiten zertheilt und verästelt sich die geschlossene Ansiedlerströmung; sie zieht in der Wildniß gewissermaßen die ersten Schlagfäben des Gewebes, das hier lockerer, bort dichter hervortritt.

Passau, in bessen Sprengel diese neue Ostmark siel, Regensburg, gleichfalls hier altbegütert, Freising, treten als reich bedacht mit Grund und Boden uns entgegen; auch Salzburg sehlt nicht, und die großen Geschlechter Bayerns, der schwäbischen und fränkischen Nachbarschaft tauchen allda begütert empor, besonders, wenn wir dann über das Jahr 976 hinauskommen. Die Sempt-Sberger, die von Burghausen-Schala, die Bogner, Playen-Peilsteiner, Sulzbacher, Neuenburg-Falkensteiner mögen hier in erster Linie genannt werden. Ein weiter Kreis reichsfreier Leute und Lehensträger schloß sich an. So war die verjüngte karolingische, jest ottonische, Ostmark in der That ein vorgeschobenes Stück Bayerns oder "Norikums", wie es zufolge einer westlichen Berschiebung des ursprünglichen geographischen Begriffes in der Gelehrtensprache hieß.

Aber auch andere deutsche Elemente mündeten da ein und mischten sich, so daß das bayerische nur den Grundton abgab. Die ausenehmend wichtige Stellung dieses Landes an der Oftgrenze des Reiches bewirkte dalb das Hervortreten seines Gegensatzes zu Bayern, womit der Anstoß zur frühen Gestaltung eines besondern, mit wichtigen Freiheiten ausgestatteten Fürstenthums hand in Hand ging. Die Grundlage, der Kern einer spätern Staatenbildung war damit geboten.

Dem Stiefbruder Otto's I., Beinrich I. von Bapern, war fein Sohn Beinrich II. gefolgt, bem die Geschichte ben bezeichnenben Namen bes "Zänkers" ertheilt. So lange ber erfte Raifer bes Sachfenhauses lebte, hielt sich Heinrich II. von Bayern innerhalb ber Schranken seiner Gewalt. Als jedoch Otto I. (973, 7. Mai) aus bem Leben schied, und ein minderjähriger Sohn gleichen Namens unter einer getheilten Regentichaft gurudblieb, begann bas Streben nach ber Königsfrone ben ehrgeizigen Sinn bes unruhigen Herzogs zu erfüllen. Denn in seiner Sand lag die Gewalt der Reichsverwefung; auf Böhmens und Polens Herzoge durfte er rechnen und von der hohen Geistlichkeit war insbesondere der autersüchtige Bischof von Freising, Abraham, ein rühriges Werkzeug ber baverischen Bartei. welcher die ottonische unter Führung Abelheid's, ber Kaiserwittwe, gegenüberstand. Der erfte Bersuch bes Zänkers miglang, er selbst wurde 974 ju Ingelheim in Gewahrsam gehalten. Das Jahr barauf entwichen, schlug er förmlich als Empörer los. Der junge König, mundig erklärt, bestand jedoch siegreich die große Gefahr, benn die Mehrheit der Fürsten und Reichsalieder blieb dem rechten Thronerben aetreu.

Das Regensburger Strafgericht ächtet den flüchtigen Herzog und seinen Anhang, 28 Leute von Ansehen im Reiche.

Bebeutende Wandlungen in den Besitzverhältnissen mußte dies zur Folge haben; vor Allem aber sollte Bayerns Herzogsmacht einsschneibende Beschränkungen erfahren.

Mit diesen Ereignissen schließt die Vorhalle der Geschichte Cesterreichs und seine eigentliche staatliche Bildungsgeschichte nimmt hier den Anfang.

## Sechstes Buch.

Der historische Boden Gesterreichs. Territorialgeschichte und Ortskunde im Grundriffe, mit besonderer Rücksicht auf das Mittelalter und maßgebende Momente der Culturgeschichte.

## Erfte Abtheilung:

Pie Ponanalpenländer mit Ginschlinft Groatiens, Slavoniens und des Auftenlandes der Adria.

## Literatur.

a. Die hiftorifchen Gulfsmittel find bereits fruher angeführt ober bei ben folgenben Abtheilungen bes Bertes verzeichnet.

b. Geo: und topographifche (auker ben 3. II. Buche angeführten):

1. Alpenlander. Jahrbuch bes ofterr. Alpenvereines, 1865 ff.; Sonflar, in Betermann's Mitth. 16. Bb., 1870. - Tirol: Orograph. von Sontlar, Bayer, Ruthner, Amthor. — Topogr.: Staffler (1848), M. Koch (1847), B. Beber (1853), Schneller (1872); Sübtirol: B. Weber, Boten (1849); S. Noë (1871); Innthal: Das 3. i. Tirol (1860); Meran; Baffeier: Beber (1845, 1852); Groben: Groben (1864); Cetthal: Apenburg (1858); Bufterthal: Mairhofer (1865); Innebrud: Weber (1838); Borartberg: Beigenegger = Merfle (1839), Bergmann (1868), Baltenberger (1873). - Salzburg: Rod: Sternfelb (1810, 1841), Bilner (1871), Bubler (1873); Binggau: Rurfinger (1841), Augustin (1844), Dürlinger (1866); Lungau: Rürfinger (1853); Gaftein: Muchar 1834. — Rarnten: Bagner : Sartmann (1861), Betritich (1871), Jabornegg (1872); Oberland: Raufchenfels (1871); Rlagenfurt: hermann (1832). - Steier= mart Geologie: Stur (1871); Topogr.: Schmus (1822, 1823), Goth (1840). Blubed (1860), Macher (1860), Reichert (1864,); Grag: Schreiner (1843), Beters: Amof (1875). Krain: Hoff, (1808) Sonflar (Ausland 1869, Nr. 52), Schmidl (Karft 1854); Gotschee: Elze; Laibach: Lippich (1834), Dzimsti (1860). — Dberöfterreich: Billmein (1827-39), Lamprecht (1863), Eblbacher (1873). -Unter=Defterreich: Beistern, (1778 ff.), Schweicharbt (1831-41); Rirchs. Topographie (1824-40). Berein f. Landestunde i. R.-Desterreich, (Lopographie 1871 . . . ); Reil: Donaulanden (1835); Burgen n. Schlöffer: Scheiger (1837); Beder: Deticher u. j. Gebiet (1859, 1860); Reiblinger, Gefch, v. Melt. (1851-1863); Bien: Sueß (1862), Schimmer (1853), Beiß (1865), Bermann 1866. Umsgebungen: Schmid (1835—39); Wiener-Neustabt: Böheim (1830, 1863); Brunner (1846).

- 2. Küftenländer. Görz-Grabista: Czörnig (1873); Jitrien: Rohl (1851), (Jitrien, Triest 1863), Benussi (in ital. Sprache, 1873; Triest, Costa, Löwenthal, bie Wonographien von Kanbler; Pola: Gareis (1867). Dalmatien: Wistinson (1848), Better (1836, 1852), Rohl (1851), Noë (1870), Maschet (Wanuale 1871...), bie Publicationen ber Agramer Afab. im Rab, von: Ljubič, Watsowič, Račši; bie ital. Arbeiter von Solitro, Lago, Carrara, Cliubich.
- 3. Croatlen-Stavonien (Militärgrenze): Hikinger (1817), Cjaplovics (1819), Fras (1835), Krainz (1866), Matkovič (1873), Baniček (1875), die Publ. der Agramer Akad. im Rad. —

## Inhaltsüberficht.

Rechtfertigung biefes Buches. - Tirol; Guben. - Territorialgeschichtliches. - Guben. - Dften. -- Brenner : Gebiet. - Siftorifches. Innthal. Der geididtlide Boben. Detthal und Stuban. Bintidgau. - Siftorifdes. Borarl: berg: Lanbestunde und Territorial = Entwidlungsgeschichte. Nordosttirol. — Bufterthal. - Siftorijdes. Salgburg: Bobenglieberung. - Gefdichtsleben. Rarnten. Oberfarnten. - Drauthal. - Die Nebenthaler. - Territorialgeichichte. Baue. Guterftanb. - Steiermart: Bobenbefcaffenheit. - Flug unb Gebirgsläufe. — Norben und Suben. — Territorialgeschichte. — Die Gaue. — Die geiftlichen und weltlichen Grundbefiger, Rrain: Rame. - Boben. -Territoriale Bilbungsgeschichte. - Siftorifcher Grundbefig. - Bisthum. -Grengen. Gorg: Bobenglieberung. - Territorialgeschichte. - Iftrien: Land: icaftliche Schilberung. - Siftorifche Bobenverhaltniffe. - Iftrien feit ber Rarolingerzeit. - Die Stabte und bas Land als Reichsmart. Dalmatien unb bas Littorale: Der Boben und feine Gefchichte. - Die alteften Territorial= verhältnisse. — Binnenland und Küste. R. Croatien und Slawonien: Bobenbilb. — Gefchichtliches. — Sirmien. — Militargrenge.. — Der Dongus lauf von Baffau an. Ober Desterreich: Topographisch Siftorisches. - Ling. - Der weitere Douaulauf und bie bohmifche Grenzmark. - Geschichtlicher Ueberblid. - Die Donaubeden. - Enns. - Rieber: Defterreich: Donaulauf. - Melt. - Die füblichen Gebirgsthaler. - Tuln. - Biener-Beden. -Wien. — Sein Boben. — Möbling. — Wien. — Die alte Püttner Mark. — B.:Neuflabt und sein Gebiet. — Der Donaulauf von Wien gegen Ungarn. — Marchielb. — Biertel unterm Manhartsberg. — Biertel ob. Manhartsberg. — Das Gebiet von Beitra und Zwettl. - Die Nachbarichaft Bohmens.

Bei einem Staate, wie Desterreich, bessen Geschichtsleben vor 1526 einzelne Ländergebiete von verschiedner, staatlicher und nationaler Zugeshörigkeit in einem ungemein mannigsaltigen Bildungsvorgange begriffen zeigt, und auch, nachdem diese seine Grundbestandtheile zum Gesammtsstaate sich vereinigten, eine große Verschiedenheit im politischen und Völkerleben derselben offenbart, ruht der Schwerpunkt seiner naturgemäßen historischen Behandlung in der richtigen Erkenntniß seines geschichtlichen Bodens, das ist seiner Territorialentwicklung und geographischeshistorischen Ortsverhältnisse.

Ein Handbuch ber Geschichte kann allerdings nicht zugleich eine ausführliche Territorialgeschichte und historische Topographie sein, aber es darf eines allgemeinen, andeutungsweisen Ueberblickes dieser Berhältnisse nicht entrathen, ohne einseitig und darum mangelhaft zu werden. Diese Verhältnisse sind in jedem Staatsleben treibende, bildende Kräfte, die man nicht zu Gunsten der von ihnen bedingten Thatsachen des äußern Geschichtslebens vernachlässigen darf, um so mehr in dem historischen Dasein Desterreichs. Gerade ihre Bestrachtung verleiht der Geschichte besselben Bebeutung und Reiz.

Im zweiten Buche bieses Werkes wurden die geographischen Berhältnisse Desterreichs im Allgemeinen, gewissermaßen als Rahmen seines Geschichtslebens behandelt. Was nun folgt, ist eine historische Bobenkunde der drei natürlichen Ländergruppen im Gesammtüberblick, mit besonderer Rücksicht auf das Mittelsalter, aber auch von maßgebenden Hinweisen auf die neuere Zeit und auf Culturmomente begleitet. Ein Zertheilen dieses organisch zusammenhängenden Stosses nach den Perioden der äußern Staatsgeschichte erschien aus inneren und äußeren Gründen unstatthaft. Auf dieser unentbehrlichen Grundlage kann sich die letztere dann um so rascher und zusammenhängender fortbewegen.

Die Rücksichtnahme auf die "natürlichen" Ländergruppen recht= fertigt die Zusammenfassung der Alpen und Küstengebiete mit Gin= schluß Croatiens und Slavoniens.

Wir wollen zunächst mit dem westlichen Alpenboben beginnen. Hier tritt uns bas festeste Bolwert ber österreichischen

Alpenwelt, Tirol, entgegen. Aber ihrer eigensten Natur entsprechend fehlt es nicht an Verbindungswegen zwischen diesem Hochzgebirgslande und der welschen Po-Sene, und gleichwie sich die eruptiven Gesteinsmassen seines Südens zwischen Verona (Welsch-Bern) und Vicenza (Vinzenz) tief in das Schwemmlaud Oberitaliens vorschieben, so drang auch aus dem Verglande deutsches Volkselement dis an den Saum der südlichen Sene, namentlich aber in's Gedirge zwischen Trient, Verona und Bassand und bildete vor Allem auf dem Gediete von Verona und Vicenza die sogenannten dreizehn und sieben "cimbrischen Gemeinden," von welchen letzteren die Dogen Venedigs officiell zu sagen beliebten, "unsere allgetreusten und ärmsten sette communi".

Zu ben schwierigen Verbindungswegen zwischen dem östlichen Südtirol und der Carnia, dem Berglande Friaul's, zählen die Pässe von Pasudio, der Höllensteinpaß, der von Covolo und Peitelstein. Aber sie haben doch die Bedeutung von Alpenpforten, ebenso wie das Quellthat der Brenta, das Valsugan Tirols. Vor Allem war das Etschthal mit der berühmten Veroneser Klause, ein uralter Völkerweg, eine Heerstraße Deutschlands, gekrönt von Trient, der rhätisch=römischen Stadt, dem "Kanal der Deutschen und Welschen", und eine Pforte von Italien her der Gardasee, in das Thal der Sarca, welche als Mincio jenes schöne Wasserbeden verläßt.

Der "vielästige Baum", womit man das Stromspstem der Tiroler Etsch mit Recht vergleicht, hat seinen Hauptstamm im Querthale zwischen Verona und Bozen. Rechts bilden Judikarien, Sulzberg (Bal di Sol) und Ronsberg (Val di Non), im Gebiete des Nosdaches (Noce), links das Avisiothal mit seinen drei geognostisch und ethnographisch insteressanten Stusen: Cembra, Fleims (Fieme) und Fassathal, und vor Allem der westliche Oberlauf der Etsch selbst von Bozen gegen Weran, im Längenthale des Unters und im Querthale des Obers-Vintschgaues, andererseits der von Osten andrängende Sisak, die Hauptglieder dieses reichen Thalspstems der Stich. Ihr Ursprung auf dem Reschenschebeck, süblich von der Malserheide, bezeichnet einen der wichtigsten Gebirgspunkte Tirols, die Abgrenzung und zusgleich Passverbindung der zwei Stromgebiete des Landes, seiner Lebensadern.

Am Oberlaufe der Etsch, im entwickeltsten und schönsten Thale der Centralalpen Oesterreichs, von Meran, wo die Passer ausmündet, dis Bozen reichend, liegt das "Mutterländchen" Tirol, mit seinem Reben- und Nü rlichen Bergformen und unabsehbaren Burgruinen. Hier im "Burggrafenamte" Tirols, mit seinem schönen und kräftigen Menschenschlage, erhob sich die alte Römerstation Teriolis und auf ihrem Trümmergrunde Schloß Tirol, dessen mächtige Grafen den Grund zur Landgrafschaft legten. So entquoll diesem reizenden Thalgrunde der Name eines Landes, das in der Römerzeit Rhätien heißt und später in viele Besitzungen zersfällt, bis zur neuen Einigung das Land "zwischen den Gebirgen" hieß.

Auch die Erdbildung hat das Etschthal zwischen Meran und Bozen und südwärts die Trient, gleichwie das südliche Thal des Sisad, in geologisch-geognostischer Beziehung reich bedacht. Es bez gleitet die größte zusammenhängende und in den schönsten Stöcken aufgebaute Porphyrbildung Desterreichs. Ueberdies beachtet der Historiker und Ethnograph in der Thalenge der Etsch bei Salurns (Mezzo lombardo — Mezzo Tedesco: Welsch- und Deutschmetz) eine alte und wichtige Völkerscheide.

Bogen (Bauganum, Bolgano) ift die natürliche Eingangs= pforte zu Sübtirol, ber Anotenpunkt feines wichtigften Thalfnstems, zualeich die fübliche Schwelle der Brennerstraße. Durch das Gisackthal, bas fich mit feinen Reizen hier bem Stichthale an die Seite stellen barf, hängt Bogen mit dem deutschen Kernlande jenseits der Säbener Rlause zusammen. Der Gisad eröffnet auch die mundervolle südöstliche Dolomitenwelt Tirols, beren Bruntstude die Seiferalpe und ber Schlern bleiben. Zwischen Bozen und Meran ist bas Bereich bes im beutschen Selbenliede vielbefungenen "Rojengartens", beffen Name Rebem einleuchtet, ber bie vom Sonnenlichte gerötheten Bergaipfel inmitten bes üppigen Pflanzenwuchses ber Umgebung gewahrt; hier fpielt ber fagenhafte "Dietrich von Bern" (Welfch: Bern-Berona), die ritterliche Wiebergeburt bes mächtigen Oftgothen. konigs Theodorich, seine bichterische Helbenrolle neben König Laurin dem Artus Südtirols. Auch die Bajolett-Alpe im Avisiothale ge= bort bazu; fie führt als zweiten Namen "Rosengarten". Ginft war hier in ben Tagen König Laurin's großartiger Bergbau auf Edel: metall; aber er ift nicht bloß fagenhaft, noch um 1490 beichäftigte er zu Predazzo an 1000 Bergknappen, — er verscholl mit ber "guten alten Reit".

Zwischen bem Gisack, ber Drau und ben Quellenbächen ber Piave thürmen sich die größten Dolomit-Kalkmassen Tirols und Desterreichs überhaupt. Es ist eine kleine Welt von Naturwundern, furchtbaren Bergriffen und Schlünden, abenteuerlichen Bergformen. itesem abgelegenen, geheimnißreichen Boden behauptete sich anische Bolksrest, das Ladinerthum Tirols.

Tas Getiet, welches wir bisher vorzugsneise lamichantlich steinten, ist eines der michtigken im Geschichteleden Tivols. Aus der Langderdenzeit tritt uns das Tridentische Lebensberzogthum entgegen, dessen Abrogrenzen in der letten Blüthe der Kerrichaft jenes is dall romanisten Germanenkammes die Bozen und Meran nordwarts reicken. An seine Stelle kommt mit der kardingsichen Epoche die mit der Mark Berona verbundene Grasischast Trient, an welche dann später die Bozener übst, und dem alten Bisthum in derselben ist es beichieden, bereits in den ernen Jahren der salischen Könige Tentschlands (seit 1027) die reichsämtliche Gemalt, beilänsig in demielben Grenzen, zu erwerden und so zur ansgeschenen reichsunmittelbaren Immunität emporzukommen. Seine Sprengelgrenze berührt sich nordweitlich mit der Churer, nordöstlich bei der Rlause von Sabione mit der Brirner Kirchenmacht.

Aber der Fürstbischof von Trient in in einer schwierigen Doppelsiellung als deutscher Reichsbeamte und als Bischof einer Stadt, welche immerdar mit den politischen Regungen Oberitaliens sympathistt und nichts davon wissen will, daß sie Raiser Friedrich der Nothbart 1182 ausdrücklich als "deutsche Stadt" erklärte. Anderersieits ist er Lehensherr unruhiger Basallen, die auf Rosten des Hochstiftes erstarten, und vor Allem gründen seine Bögte, die Sphaner und Tiroler (Brasen, im 12. und 13. Jahrhunderte, ihre Haussmacht auf Bisthumsgrunde, die es den letteren gelingt, ihre Rebenbuhler zu überstügeln und mächtiger zu werden als die Trienter Bischofe selbst. Das entscheidet sich schon vor der Ritte des dreiszehnten Jahrhunderts.

Und die Erben der Grasen von Tirol, die. Görzer Grasen, kämpsen um die Landeshoheit auch zunächst auf diesem Boden als Bedränger des Bisthums. So erklären wir uns den seltsam klingenden Schiedspruch des Churer Bischofs vom Jahre 1282, als es sich um die Anerkennung der Landgrafschaft Tirol seitens des Reiches handelt, die Grasschaft Tirol sei aus Trienter Lehensgute erwachsen, aus dem Besitze eines Hochstiftes, das zu Italien gehöre. Man will eben damit sagen, sie bilde keine Tependenz eines deutschen Reichslandes.

Daß Trients Gebiet damals in der That zu Italien gerechnet wurde, beweist die Berfügung des letten Staufenkaisers Friedrich, der zu Gunsten seines Parteigängers Ezzelin von Romano die Trevisaner Mark schuf, welche vom Oglio über das ganze Tridenstinische sich erstreckte. Kaiserliche Podestä, Italiener, verwalteten Trient.

Dieser Boben Tirols bleibt ber wichtigste Tummelplat politis

scher und kriegischer Interessen, besonders als die Republik der Abria das "Festland" dis an den Mincio Stück für Stück an sich riß.

Es ist hier ber geeignete Ort eines ber wichtigsten territorial= geschichtlichen Berhältnisse Tirols, ben Besitzstand bes Bisthums Trient und die süblichen Grenzpunkte des Tiroler Landes= gebietes, Oberitalien gegenüber, in historischen Umrissen anzudeuten.

Der Kern der Trienter Bijchofslande bis zu der Mediatisirung bes Bisthums (1803) bestand aus den heutigen Gerichtsbezirken: Trient, Civezzano, Bergine (Berfen), Cavaleje, Bezzano, Stenico, Tione, Bal di Ledro (Lägerthal) aus dem Haupttheile von Riva, Male, Cles und Besithbeständen in Jondo, Mezzolombardo, Condino, Lavis, Cembra, Levico und Nogaredo; im Ganzen an 60 Quadrat= meilen. Im 13. und 14. Jahrhundert zählte man allerdings 16 Gastaldien oder Landbezirke des Bisthumslandes, und wir begegnen barin auch den Namen Arco, Fleims (Flemmi), Tremeno (Tramins). felbst Bozen und Greifenstein; ja die Urtunde Raiser Karl's IV. von 1348 handelt noch von dem Hoheitsrecht der Trienter Bischöfe in Bogen und beffen Umgebung, bas mar aber nur ein titularer Nachschimmer früherer Herrlichkeit, die blok im Stadtgericht zu Bozen bis 1531 fich behauptete. Als "mittelbare" Gerichtsbezirke gehörten bazu die von Raifer Max I. im Friedensschlusse mit Benedig (1517) bleibend für Tirol erworbenen sogenannten 4 Reichsvicariate: Mori, Brentonico, Ala und Avio, nebst dem ehemaligen Burgfrieden von Chizzola und Serravalle und die Hochstiftleben ber Kamilien Spaur (Sporo, Spor), Lodron, Thun, Trapp und Prato.

Die Lehensbeziehungen Trients zu ben alten mächtigen Dynasten von Arco, Castelbarco, Flavon u. A. hatten sich schon seit bem 13. Jahrhundert gelockert; so bei den Grasen von Flavon schon unter Herzog Mainhard II. (1258—95), welcher dadurch den Grund zu landesfürstlichen Erwerbungen im Nonsberg legte; bei den Castelbarco seit 1320, die sich damals als Schutbesohlene der Landzgrasschaft Tirol erklärten. Die Grasschaft Arco war seit 1413 ein unmittelbares deutsches Reichslehen geworden, was die Habsdurger nachmals nicht anerkennen wollten, — und endlich bequemten sich 1614 die Grasen zur Anerkennung der Landeshoheit Tirols. Seit Tirols Erwerbung durch die Habsdurger 1363, Herzog Rudolph's IV. Tagen, gewahren wir auch das Abhängigkeitsverhältnis der von Lodron, deren Gebiet Kaiser Friedrich III. 1452 zur "Reichsgrasschaft" erhob. Sie solgten 1648 dem Beispiele der Arco unter gewissen Bedingungen.

Das Trienter Lehensgut Königsberg mit dem interessanten Cembrathale, die Gerichte Teutsche und Kron-Met waren frühzeitig ichon Bestandtheile der Grafschaft Tirol. Das was im Balsugan den Paduaner Dynasten vom Hause Carrara gehörte, kam schon 1373 an die Habsburger. Die wichtigen Grenzsestungen am Cadarischen Covolo (Kosel) und Ampezzo nebst Peitlstein (Podestagno) wurden unter Mar I. 1509—1516 bleibend an Tirol gebracht. Noch im 14. Jahrhundert suchte Aquileja als Gebietsherr Friaul's Ansprüche auf Peutelstein (neben Kadober und Pleids, d. i. Cadubrio und Pieve) seitzuhalten. Alles verschlang dann im fünfzehnten Benedig.

Pergine und Roccabrunn (Rackenbrunn) hielten bie Sabsburger fest. Primör hatten sie schon 1386 erworben. — San Bietro, Castelalto im Balsugan wurden 1635 von der Erzherzogin Claudia dem Bisthum Feltre abgekaust, das 1337 Bedeutendes in dieser (Brenzmark besaß.

Während im fünfzehnten Jahrhundert die Südgrenze Tirols als Hauptpunkte: Lodrone, den Ledrosee, Riva und Arco ausschloß, desgleichen Ala und Noveredo (1416 von den Castelbarco's unter den Schut des Landesfürsten von Tirol gestellt, dann von Venedig erobert und 1511 von Marimilian I. als Hückeroberung mit Tirol verbunden), lief sie, seit 1511—1518, mit dem Gebirgszuge von der Nordspite des Lago d'Idrio unterhald Lodrone, dann hinauf nach Ober-Limone am Gardasee, zum Monte Baldo, über welchen einst die Lenetianer eine Flotte in den Gardasee transportiren ließen und zur Krümmungslinie des Gebirges von Borghetto dis Enego, abgesehen von den Enklaven auf beiden Seiten.

Noch wollen wir mit einigen Worten ber Ofiseite dieses Gebietes gedenken. Hier im Gebiete von Fassa, Buchenstein, Gröben, Enneberg (mit Abtei), auf dem noch ladinischen Boden Tirols, berührten sich Trienter und Brirner mit landesfürstlicher Besitzewalt. Auch das baverische Hochstift Freising war im Grödner Thale begütert, abgesehen von seinem Besitze um Bozen. Bier war ein bedeutendes altes Nonnenstift, Sonnenburg, reich an Besitz, welches einst die Trienter Bischöfe ihrer Hoheit zusprachen, während es dann unter landessürstlicher Vogtei und Brirner Bischofsegewalt erscheint. Sodann waren hier die reichen Gustdauner stammsässig und das vielgenannte Haus Wolkenstein begütert.

Als Leben des Bisthums Ariren im Besitse der Habsburger erscheinen in einem urlundlichen Belenntnisse Herzog Friedrich's vom Jahre 1438: Taufers, Robenegg, Somersberg, Gustidaun, Trost-

berg, Caftelrutt u. A., worunter wir auch früherem Besite ber gedemuthigten Bolkensteiner begegnen.

Schlagen wir nun ben Weg gegen ben Brenner ein.

Durch die Rienz greift das Eisacknitem tief in den Often Tirols ein. Der natürliche Mittelpunkt Tirols ift Caben-Brixen, am Juge ber Brennerstrafe. Es verlohnt ber Dlübe, einen Blid auf die älteste Geschichte berfelben zu lenken. Um die furchtbare Borphyr= fluft der Eisack bei Karneid und Kollmann zu vermeiben, hatten sich Die Römer einen Hochweg nach Castelrutt gebahnt. Da dieser verfiel und der Weg über den Ritten wenig Bequemlichkeiten bot, lenkte fich ber ganze Waarenzug aus Belichtirol nordwärts von Bozen gegen Meran, und biefer Borort bes Bintichaques wurde ein Central= punkt des Sandels. Die alte Brennerstraße hatte also so aut wie feine merkantile Bebeutung. Durch ben Bogner Burger, Beinrich Runter, murbe feit 1314 ber "Runteremeg" in jener Porphyr= fluft der Gisac hergestellt und so bas Gisacthal nordwärts von Bozen bem Handelszuge erobert. Seit dem 17. Jahrhundert verbesserte man dies schwieriaste Weastud. Auf folde Weise überflügelte Bozen die Meraner Stadt und Brixen an einer diluvialen Thalweitung, inmitten bes kruftallinischen Schiefers, bes Granit= und Gneißstockes, den die Eisack von Norben her durchbricht, und ber Silurformation ber Urgebirgsalpen am Unterlaufe ber Rienz, mußte als Vereinigungspunkt ber nördlichen Brennerstraße am Gisaklaufe und der über Mühlbach einbiegenden Thalfurche der Rienz, oder des westlichen Busterthales, eine erhöhte Bedeutung gewinnen.

Brixen bilbete den Vorort des sogenannten Norithals oder Norithalgaues im frühen Mittelalter Tirols, der an das Pustersthalgau stieß, und diese Bezeichnung verräth, wie der geographische Begriff des alten Norikum traditionell nach Westen zurückgedrängt wurde, wie sich aber auch hier altes Rhäto-Romanenthum lange erhielt.

Das Doppelthal ber Sisad und Sill an der Brennerstraße, zwischen welchem die Berghöhe aufstrebt, führt den herkömmlichen Namen Wippthal. Unstreitig klingt in dieser Bezeichnung der Name Sterzings in der Römerzeit, Lipitenum, nach. Als Lipitina erscheint es auch in der reichen Schenkung des Angehörigen der "Noriker= und Breonennation", Quartinus, an die Kirche von Innichen im Jahre 828. Sterzing selbst, die alte "Bergknappenstadt", liegt am süblichen Saume eines Silurbeckens, das in der Urzeit einen See in sich darg. Drei Thalungen münden da zusammen, das oberste Sisadthal oder Wippthal, das Brennerthal, welches sich nord-

östlich in's Pfitsch, nordwestlich in's Ribnaunthal abzweigt, das subwestliche Jausenthal und das südliche Seilerthal. Hierdurch ist die Verbindung mit dem mittlern und untern Innthal, über den mittelalterlich so bedeutenden Jausenpaß mit dem Vintschgau nach Meran über das Penser Joch in's Sarnthal und gegen Bozen, endlich nach Brizen und über Mühlbach gegen Brunecken in's Tiroler Pusterthal der Rienz gegeben.

Wir mussen hier einen Ruhepunkt suchen, um uns die geschichteliche Bedeutung bleses Bodenstückes Tirols klar zu machen. Hier erwuchs als territorialer Mittelpunkt das Bisthum Säben-Brigen. Im Gegensate zum Trienter Hochstift, das nach der Natur seiner Lage und Bevölkerung vorzugsweise dem romanischen Süden und dem Kreise der Kirchen im Sprengel Aquileja's zusiel, wurde Säben-Brigen das Hauptbisthum Deutschtirols und erhielt schon 845 einen Immunitätsbrief. Obschon weit ältern, römischen Ursprungs als Salzburg, wurde es dieser Metropole unterordnet. Seine Gütersentwicklung sand namentlich in zwei Epochen ihre breiteste Grundlage.

Zunächst in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts, um 976, in den Tagen Bischofs Albwin, (des Bruders der Pfalzgrafen von Bayern, Aribo und Hartwich, Söhne eines reichbegüterten Hauses,) dem mit aller Wahrscheinlichkeit (993—94) die Uebertragung des Bisthums von Säben nach Brigen (Prichsna, 901 vom K. Ludwig, dem Kinde, geschenft), zugeschrieben wird, gewann dasselbe großen Güterbesig in Kärnten. Die zweite Spoche knüpft sich an die Zeit der Salier. Schon um 1028 wurde von Kaiser Konrad II. der Brigner Kirche der Mitbesig der Bozner Grafschaft, ähnlich wie dem Hochstifte Trient verliehen.

Dann traten unter Raiser Heinrich III. (1043) die Gesammteinkunfte des "Noritals" (des nörblichen Eisackhales) hinzu, wo
bedeutende Besitzungen der alten Welfen lagen. Brixen hielt im Investiturstreite fest an Heinrich IV.; dafür erhielt es die Güter
des geächteten Welf in Westtirol, so im Passener Thale, zugewiesen (1077), abermals die Grafschaft Bozen und Besitzungen
der Welsen und ihrer Genossen im Vintschgau. Es waren dies
allerdings Erwerbungen bedingten Werthes, aber durchaus nicht unfruchtbar, denn die Kirche verstand auch diese Rechtstitel auszunüpen.
Auch im Pusterthale erscheint sie am Schlusse des elsten Jahrhunderts bereits von Seiten der Reichsgewalt herrschaftsberechtigt.

Ein Güternachbar war das Bisthum Freising, dem die Umsgebung von Innichen und andere Besitzungen angehörten. Bon weltslichen Machthabern seien hier die Eppaner, insbesondere der Linie

Greifenstein-Mareith als Bögte von Brixen und der Klöster Leustift und Innichen, vor Allen aber die Andechs-Meraner als Haupt-träger der Advocatie des Bisthums genannt. Nach ihrem Aussterben tamen bald die Grafen von Görz zu dieser Stellung, deren weiter unten gedacht werden soll. Unter den Habsburgern bildete die Bogtei über Brixen einen wichtigen Sebel der landesfürstlichen Gewalt. An Conflicten mit den "reichsunmittelbaren" Bischösen, die doch wieder zur "Landschaft" Tirol gehörten, konnte es nicht fehlen.

Ueberschreiten wir den Brennervaß, um abwärts mit ber Sill dem untern Annthal entgegenzuwandern, so stehen wir an der nördlichen Ausmundung ber Brennerstraße, vor Innsbruck in nächster Nähe seiner antiken Borläuferin: Belbidena (Wilten, Wiltau), im iconften Längenthale, wo sich die wichtigften Berkehreftragen bes Landes vereinigen. Innsbruck ist eine mittelalterliche Schöpfung, aber auf einem Boden, der schon in den Römertagen seine Bedeutung hatte. Bildete sich an der Stich der Name des Landes, so erwuchs an ber aunstiasten Stelle seines Hauptstromes ber Vorort besselben und trägt auch in seinem Ramen diesen Ursprung. Das Mittelalter und auch fpatere Jahrhunderte hielten in der Bezeichnung "Innthal und Etichland" bie beiden Saupttheile Tirols in feiner natur= gemäßen Gliederung auseinander. Die Brennerstraße verband beibe. über sie führte auch ein wichtiger Heerweg aus bem beutschen in's welsche Land und an diesem mochte mancher Rest der aroken ger= manischen Wanderung haften bleiben. Behauptete sich boch auch im Namen bes Brenners der ber rhätischen Breonen oder Breunen, und tief in's frühe Mittelalter hinein blieben Refte biefes romanifirten Bolks: stammes erhalten.

Das erste Längenthal des Jnn, oder die erste Stuse desselben auf tirolischem Boden führt von der Finstermünz gegen Landeck, wie der Ort bezeichnend heißt; hier ändert der Inn, an der Scheide der nördlichen Kalkalpen und des centralen Urgebirges seinen Lauf und strömt in einer die 1500 Schritte breiten Thalung ostwärts, um bei Zirl, wo die historisch bekannte Martinswand, der untere Theil des Solsteins emporragt, den odern Lauf zu schließen und den untern anzutreten. Wasserreicher als die Donau auf gleichem Wege in einer Thalung von 3000—2400 Schritt Breite, aber mit sehr wechselndem Bette biegt er hinter Wörgl gegen Kufstein um in einem Querthale durch die Kalkalpen nach Bayern durchzubrechen.

In seinem untern Längenthale birgt er die ältesten und reichsten Montanorte des Landes, Hall mit seiner Saline, schon im achten Jahrhundert erwähnt, und besonders seit Herzog Mainhard II.,

bem Begründer der Landgrafschaft Tirol, emporgebracht und Schwaz, bessen Silber und Rupsersegen wohl schon den Römern nicht ganz verdorgen blieb. Seit 1409 kam Schwaz zur Bedeutung und wurde 1470—1560 die reichste Stadt Tirols, da sich auch das beste Gisen hier fand. In der besten Zeit sollen hier an 30,000 Knappen gesarbeitet haben, und ihr "stählerner Hause" hatte in der Landessvertheidigung keine untergeordnete Rolle gespielt. Seit dem Schlusse bes 17. Jahrhunderts ist jedoch der Schwazer Bergsegen erstorben. Auch Rattenberg, welches man mit Recht auf altrömischer Grundslage erwachsen lässt, ist von historischer Bedeutung. Rattenberg, Ritsbühel und Kufstein waren die bayerischen Enclaven in den Jahren 1369—1504 und dann erst wieder mit Tirol vereinigt.

Noch haben wir ben Westen Tirols zwischen Inn und Ersch im Bereiche ber Urgebirgsalpen und ben Osten bes Landes einerseits gegen bie Salza und andererseits an ber obern Drau in Betracht zu ziehen.

Buvor jedoch muffen wir auf 'bie hiftorischen Bodenverhalt= nisse Gebiets eingehen.

Der Obers und UntersInnthalgau (Opars und Poapintal) und seine Nachbarschaft im Norden und Süden bieten in territorials geschichtlicher Beziehung eine Fülle bedeutsamer Erscheinungen. Bor Allem sei der Besiehungen alter Geschlechter gedacht. Da treten die alten Welsen in den Vordergrund, mit ihrem großen, die in's Oethtal verzweigten Besitse. Die Sage erzählt, Geinrich der Welse, mit dem goldenen Wagen", habe sich von Kaiser Arnulf für die Gabe von 4000 Mannwert (Morgen) Landes zum Lasallen machen lassen. Sein Vater Ethiko, trauernd darüber, daß sich der Sohn um schnöben Gewinn der Unabhängigkeit des freieigenen Mannes begab, wäre dann in die Einöde der Scharnitz gezogen, in jene rauhe Wildniß, welche in der Zeit der Agilossinger von der Mönchskolonie bald verlassen wurde, um mit Schlehdorf im Bayerischen vertauscht zu werden.

Neben die Welfen treten die Lallei, die Sempt-Ebersberger, dann die jüngeren Welfen, später auch die Wittelsbacher, und vor Allem gelangen da zur Herrschaft die geschichtsund sagenberühmten Andechs von Diessen, Plassenburg, Wolfrathshausen und Ambras, nachmals Herzoge von Meran (b. i. Werania, das Land am Weere, die Rüste der Adria), nicht von Meran im Vintschgaue so benannt, das den Grafen von Tirol zugehörte. Nach ihrem Aussterben (1248) wurde der letzte Graf von Tirol Erbe ihres Hausterben (1248) wurde der letzte Graf von Tirol Erbe ihres Hausterben (1248) wurde der letzte Graf von Dieser dahinging (1253), theilten sich seine Schwiegersöhne, der Graf Mainhard von Görz und Gebhard Graf von Sirschburg, in den Besitz. 1284 kaufte Mainhard II. von GörzeTirol dem jüngern hirschburger den Besitz im Innthale ab und rundete damit im Norden den Besitz der "Landgrafschaft" Tirol ab.

Von auswärtigen Hochstiften erscheinen nordöstlich (so im Lechsthal) Augsburg, bessen Lehen bann die Görzer trugen, nordwestlich Regensburg und schon vermöge seiner Lage insbesondere Salzburg begütert; vor Allem im Brixens und Zillerthal. Auch Freising sehlt nicht in dieser Gegend.

Das Innthal blieb wegen seiner Wichtigkeit die umworbenste (Begend Tirols; insbesondere mußte zwischen den Habsburgern und Wittelsbachern darüber ein harter Streit ausdrechen. In der Kriegszgeschichte spielt insbesondere die Ehrenberger Klause, der Kufsteiner Paß und die Umgebung von Innsbruck mit dem Wege auf den Brenner eine Hauptrolle.

Unsere nächste Aufgabe ist die Betrachtung des Gletscherlandes Tirol. In zwei Hauptthäler, Detthal und Studai gegliedert, mit beiläufig 200 Gletschern, unter denen der Gepaatsch-Gletscher z. B. einen Raum von anderthald Meilen einnimmt; in der Form einer 16 Meilen langen und 10 Meilen breiten Ellipse starrt diese Sisswüste empor und sendet die Gletscherbäche theils dem Jnn, theils der Etsch zu. Aber an ihrem Fuße erweitern sich von Westen nach Osten Thalungen, wo der Wensch der Natur die Bedingungen des Daseins abtrotze. Die höchstgelegenen Dörfer Desterreichs, Gurggl und Fend, den größten Theil des Jahres über in winterlicher Debe, sinden sich dort, aber auch große Ortschaften in der Thalsoble, besonders in Studai, das durch den Jausenpaß einerseits mit dem Bippthal, andererseits mit dem Vintschgau in Verbindung tritt und schon zu Ansang des eilsten Jahrhunderts urfundlich auftaucht.

Stubai und Det sind durch das Timbler Joch geschieden, während die Passer mit ihrem gegen Meran ausmündenden Thale, das Detithal vom Sarnthal trennt. Wir stehen nun am Boden der Etsch, an der Wasserscheide dieses Stromes und des Juns.

Wenden wir unser Augenmerk den geschichtlichen Vershältnissen bieser Gegend am Nordsuße der gewaltigsten Ortlessund Adamellogruppe zu. Hier bildet der Paß Finstermünz mit der Innspalte die Abmarkung des nördlichen Etschgebietes, das von Weran und der Ausmündung der Passer dis zur Malserhaide mit dem Reschen-Scheides aufsteigt und den obern Vintschgau bildet.

hier begegnen wir schon in ältester Zeit bem hochstifte Chur als Gütermacht ersten Ranges. Seinem Sprengel gehörte als

"Tirolisches Kapitel", und zwar als "oberes" Meran, Tirol, Latsch, Morters, Passenr, als "unteres" Agund, Prad, Glurns, Mals u. s. w. an. Noch Kaiser Karl's IV. Urkunde von 1348 bestätigt dem Hochstifte den Gerichtsbann und die Grundherrschaft von der Malserhaide bis zur Finstermünz und den Inn hinauf dis Pontalt dei Martinssbruck, woselbst nach der wichtigen Urkunde von 1283 die Grenze der "Grafschaft Tirol" schloß.

Schon 857 übergab die Frau Waldrada zu "Mairanta (Meran) im Tridentiner Thale" dem Churer Bisthum ihren großen Besitz als Lehen. Im Jahre 880 tauschten die Bisthümer Chur und Verzeelli Einiges von ihrem Besitze, so daß das räthische Bisthum Güter in dieser Gegend für seine elsässischen Gründe erhielt und diese hinzwieder dem italienischen Hochstifte zusielen.

Auch das Bisthum Briren wird hier seit 1077 urfundlich als Besitzer der großen Herrschaft Schlanders genannt, und das bayerische Hochstift Regensburg verkaufte 1330 unter anderen auch Partschins und Alles, was es im Etschthale und Lintschgau besaß, an die Salzburger Metropole. Daß von den mehr als dreißig aus- ländischen Abteien, die im mittelalterlichen Tirol überhaupt begütert waren, auch auf diesem Boden einige Grundbesit hatten, ist selbsteverständlich.

Lon weltlichen Gewalthabern erscheinen zunächst die Welfen in dieser Gegend reich begütert; im Investiturstreite befestigt der Gründer der neuwelfischen Linie die Finstermünz als Gegner Heinstich's IV. Dann tauchen die mächtigen Grafen von Trasp (Taraspo) im zwölften Jahrhunderte auf, als Stister Marienberg's, der reichen Benediktiner-Abtei dieser Gegend, ein Geschlecht, das genealogisch mit den Eppanern unstreitig zusammenhängt. Neben die Eppaner tritt jedoch tas mehrsach erwähnte Kaus der Grafen von Tirol die nicht minder aus der Churer Logtei, als aus der Abvocatie über das Bisthum Trient die größten Lortheile für ihre Lorherrschaft im ganzen Gebiete zogen. Und auch die zweiten Lögte von Chur, die von Mätsch (Umasia) erwarben da bedeutendes Gut.

So verlor sich allmählich Chur's thatsächlicher Besit in fremde Hand und nur der Rechtstitel blieb. Sein Sprengelbesit überging allba in späteren Zeiten an Brixen. Die Landesfürstliche Macht stellte sich auch hier auf breiten Boben. Am geschlossensten erscheint sie um Meran und in's Passenr hinein, woselbst die bedeutenosten Bauernwirthschaften vom Hause aus landesfürstliche Bauernlehen, die sogenannten Freis oder "Schilbhöse", waren, mit der Verpslichtung, dem Tiroler "Burggrafenamte" Bachts und Waffendienst zu leisten

und mit dem Vorrecht, gleich den adeligen Grundbesitzern Steuer zu entzichten. Zu Ende des 15. Jahrhunderts gab es noch eilf Schilbhöfe dieses "Bauernadels", z. B. Saltaus, Hauppold, in der Kalbe, Buchenegg, Erdion u. s. w. Die landesfürstlichen "Pröbste" im Passer wurden im erblichen Besitze dieser Würde gar ansehnliche Gerren.

Der Boben von Glurns und Mals, dieser hochgelegenen Ortsschaften, ward ein wichtiger Grenzplatz und eine blutige Kampfstätte seit den wachsenden Zerwürfnissen zwischen der Grafschaft Tirol und den rhätischen Bünden drüben, dem Gotteshauss, dem Grauens und Zehngerichtendund, die sich dann eidgenössisch mit der Schweiz versbanden und an den Engadinern Gesinnungsgenossen und Mitbündler hatten. In dieses Nachbargebiet fällt der Stammbesitz der Grafen von Tirol und der Lögte von Matsch, welche im Engadin, Davos und Prätigau reich begütert waren.

Bevor wir vom Westen Tirols Abschied nehmen, mussen wir noch seines äußersten Vorsprunges im Norden, des Vorarlberg's schen Ländchens gedenken. Die Straße über den Arlberg, (Arrelberg, Adelsberg, wahrscheinlich von "Arle", bündtnerisch Krumsholz), die es mit Tirol verbindet, ist eine Schöpfung des Mittelalters, doch bestand über jenes Bergjoch gewiß ein uralter Verkehr, bevor noch 1386—1414 die menschenfreundliche That des wackern Alpensohnes, Heinrich's "des Findlings", die Mittel zur Gründung eines bessern, gesichertern Weges in den Schrecknissen der Winterszeit durch Sammlung milder (Vaben in Deutschland, Böhmen, Polen, Ungarn, Croatien ermöglichte.

Das Bruderschaftsbuch der danit zusammenhängenden Sanct Christophbrüderschaft "am Arlperg" knüpft seinen Anfang an das Jahr 1386. Bier österreichische Herzoge, 17 Bischöfe, 16 Grasen und etliche hundert beisteuernde Mitglieder zählte dieselbe schon im Jahre 1414.

Es ist basselbe Jahr, in welchem Papst Johann XXIII. nach Konstanz über ben Arlberg fuhr und das Umgeworsenwerden in den Schnee als ein böses Omen betrachten konnte, er werde in die "Fuchstalle" gerathen.

Charakteristisch ist die Aeußerung des Bruderschaftsbuches, der "Arlehperg" scheide "diss Lannd und Lamparten", d. i. Lombardie, bevor es deutsch wurde. Diese absonderlichen Worte laufen auf die

romanische Bergangenheit des Borurlbergischen und deffen thätischer Rachbarichait, auf den halb geschichtlichen, balb fagenbaften Insammenhang mit Oberitalien binaus. In abnlicher Beise leiteten die thätischen Geschlechter ihre Herfunft von welichen, beziehungsweise römischen Ahnen ab.

Die Arlberger Straße führt durch das Klonerthal gegen Blusdenz, mitten durch die Ralkalpen auf der rechten und die Centralsalpen auf der linken Seite. So führt und die Alfenz, der Zufluß der auf der wichtighen Ader unsers Ländchens, in das Herz Borsarlbergs, nach Bludenz, im Mittelpunkte des alten innern "Balgan" d. i. Balhengan, des Bal Druschaun (Ballis Drusiana), wie diese Gegend bezeichnend genug für ihre einstige romanische oder lasdinische Bevölkerung und ihren Zusammenhang mit Rom dieß und im Mittelalter einen Theil des Churer Sprengels im Bereiche des "Drussichen Capitels" bildete.

3m untern Balgan, zwischen zwei Gelsenriegeln, eine "naturliche Kestung", nabe der Rheinthalung, der die All weilt, liegt Relbfirch, die "Rirche des heiligen Beter im Kelde", wie nie in alter Zeit hieß, die Hauptstadt des Landes. Von Bludenz (Plutenes) die Ill aufwärts führen die drei Stufen ihres Thallaufes. Montafun, Bermont und Cofen=Thal. 3wijchen der Bregenzer Ache und bem Illthal im Bereiche ber außeren Bonen ber Raltalpen burchtreuzen die beiden Balger (Ballifer) Thaler, bas fleine und große, so nach ihrer schweizerischen Colonistenbevöl= terung genannt, ben innern Bregenzerwald. Mit ihm tritt uns das eigentliche Gebiet ber voralbergifchen Alemannen entgegen, welches fie bier ber bunngesäten romanischen Bevölkerung ganz abgewinnen konnten. Wenn hier großentheils erst burch ger= manische Bevölkerung die Wildniß der Rodung wich, so scheint dies im äukern Bregenzerwalde ausichließlich der Fall geweien zu sein. und auf diese Gegend bezieht sich das Wort des römischen Geschicht= schreibers Ammianus Marcellinus, wenn er die Gestade des Boden= iee's auf der Seite des alten Brigantia von Urwald starrend nennt.

Dem Bregenzer Walbe in seiner Gesammtausdehnung von 9 Quadratmeilen gehört die Dornbirner Ache, an welcher einer der ältesten Orte des Landes deutscher Gründung Dornbirn, oder Torensbüren, rheinwärts liegt, und der bedeutendste Fluß Vorarlbergs, die Bregenzer Ache, die aus oberen Engklüften in fruchtbaren Weitungen zum Bodensee eilt.

Am Oberlaufe liegt Bezan: bem verschollenen Rathhanfe.

igegg, mit

wurde, was bei ihnen Landesbrauch sein sollte. Die ersten Anfänge einer geordneten Colonisation des Bregenzerwaldes knüpsen sich an das uralte Kloster Mehrerau, in nächster Nähe von Bregenz, und an das Geschlecht der ersten Großgrundbesitzer im Lorarlbergischen und der übrigen Landschaft um den See, die Grafen von Bregenz= Pfullendorf. Allerdings hatte es jenes Kloster nie zu der Blüthe gebracht, wie das benachbarte Reichenau (Augia), der würdige Rispale St. Gallens.

An ber Ausmündung der Bregenzerache und am Gestade des Bodensees liegt die gleichnamige Stadt, der Borort des Landes und ber älteste im Bereiche des ganzen Bodensees, dem er auch seinen ursprünglichen Namen gab, Brigantia, Precantia, Bregenz, an dessen römisch-keltische Trümmer Columban und Gallus eine christliche Gründung knüpften.

Wenden wir einen flüchtigen Blid bem gangen Seebeden gu. Der Bregenzer See, seit ber Karolingerzeit nach ber Bfalz Bobmann. auch ber Bodman: ober Bodenfee (lacus Potamus) genannt, bejpult die Ufer Defterreichs, Bayerns, Würtembergs, Badens und ber Schweizerkantone Schaffhausen, Thurgau, Appenzell und Sanct Gallen. Wie bereits erwähnt ber Rest einer vorzeitigen ungleich riefigern Seebildung, die bas gange Abeinthal Rhatiens ausfüllte, zeigt er an seinem österreichischen, bayerischen und würtembergischen Oftgestade eine Bodenbildung, welche auf einstige Gletschergeschiebe zurückweist, die sein Becken wachsend verenaten. 1200 Kuk über ber Meeresfläche ist dieser schöne Flachsee reich gegliebert und barum für Uferansiedlungen und uralten Verkehr wie geschaffen. Die Römer= zeit, die Bölkerwanderung, das älteste Culturleben des Wittelalters verewigte sich an feinem Gestade. Bregenz, Constanz, Arbon, die Pfalz Bodman, Reichenau auf einer Infel des Unterfee's (wahr= scheinlich der lacus Acronius der Alten im Gegensate zu dem Hauptfee, lacus Venetus als Theilen des lacus Brigantinus), Radolfszell u. f. w. erinnern baran.

Seine Ufer beherbergten ben fräftigen Alemannenstamm in seinen beutschen und schweizerischen Sitzen, mit Recht mochte man ihn barum bas "schwäbische Meer" nennen.

Er hat ein reiches Geschichtsleben, benn ein bebeutendes Stück Schweizer und beutscher Geschichte, 3. B. ber Investiturstreit, der Schweizerkrieg, ein gut Theil ber vorderöfterreichischen spielt an seinen Ufern und der Bund ber Städte "am See" im funfzehnten Jahrhundert ist eine der bedeutendsten Erscheinungen, deren Hauptepisode sich am Boden Vorarlbergs abspielt.

The problem was among desirated and uniformed and consistence of the first problem of the construction of the first particles of the construction of the construction

والمستحيد ومستحين فتروي والمواجه والمراجع والمراجع والمراجع fingt bis in the Till der mitismanfinen Kinnel (amd. "Amfden with a market man and the man appropriate of the firm tuf ber Mungenmitele imimen ber Gine um Ginita. für einen biofem (Mediciosperint, der das (Mediciodox Ses Sallimation und Frierles Diese des renemen Ammenmofens, des Contis ingide in the fairne in Borner units. De Bernam e eler Leadin berien bis and bis Barre 774 bis 8 8 smidt mentage, marte france und Ein. Wonne mar ein gemannt des elten bogenerges, beffen unferfingene gebener — eber remamite 🖖: eriferen eremak in die almanikan aufgma. Luftnau er farme es free marite hier. Am Dere ber hammenden in ben Bobenfee mit beffen ben Bungen: Sannfpig, Sabrieig und Breberberfort lieben ale Die Graff, Goffan, Garb. Mereral mabnt es une um dicten borariteras an die Beraangenreit und an bie innice Fertettung feines Gefrichtelegene mit bem Edmabene, ber Edmeit um bee Bundinerlandes.

Ein kuntes Mosait fann die Territorialveischese Borschlerbs benannt werden. Das ursprungliche "Andeland" vom Babenise, den Ribein binauf, im Abeins oder Wahlenau, wurde unter den Karolingern und Sinonen fiarf an Kirden und Kloster verlaht. Bo bewannen St. Gallen, Pfassers, Einstehn, auch Schannis bedeutenden Besig. Kruber ichen war das Riebbum Chur, dessen Sprengel das "Alvenland" isum Churwalsengaue gestoria umfaste, wahrend das Hobenland" isum Churwalsengaue gestoria umfaste, wahrend das Hobenland" isum Churwalsengaue gestoria umfaste, wahrend das Hobenland", im Besige größer Liegensichaften. Auch das Welsenkloser Weingarten gehorte beispielsweise in den auswärtigen Gutsinhabern.

Der große Besit ber alten Grafen von Bregen: Pfullen-

Kamilie der Montforts. Diese größten Grundbesiter im Borarlbergischen bieten durch ihre schließliche Verarmung ein wahrhaft typisches Beispiel, wohin endlose Linientheilungen, Berpfändun= Veräußerungen Gütern Rechten pon und muffen. Der icone Besit ber Montforts, welche paterlicherseits mit ben Tübinger Pfalzgrafen von Schwaben und mahrscheinlich nur durch eine Ahnfrau mit bem romanischen Rhätien zusammenhängen, (seit 1182) im Argen: und Walhengaue und im Rheinthale. zeigt fich schon 1260 unter ben zwei Sohnen Sugo's I. von Montfort, bes "Grafen von Bregeng", wie er 1216 heißt, in zwei Bebiete, das rechts: und linffeitige Uferland des Rheines, zertheilt. Sugo II., ber Berr bes rechtseitigen Uferlandes, gründete aber brei Montfort'iche Linien: Die von Feldfirch, Bregeng und Tettnang=Rothenfels, mabrend Rudolph am linten Abeingelande, als herr von Rheinegg, Sargans und Werbenberg, eine vierte Linie, von Montfort=Werdenberg, in's Leben rief; jene brei Linien führten die rothe, diese eine schwarze und weiße Kirchenfahne im Wappenschilde. Aber schon 1277 war auch die Montfort-Werdenbeta'iche Linie in zwei Nebenlinien (Werdenberg, Rheinegg, Seiligenberg, Bludeng, Montafon, andererseits Sargans, Babug) ger= Im 14. Jahrhunderte stehen allerdings die Montfort's noch mächtig da, als herren bes ganzen vorarlbergischen Oberlandes, aber ber Aug zur Zersplitterung und Veräußerung bes Besites im 15. und 16. Jahrhunderte, der wachsende Vermögensruin, wirkt weiter und ermöglichte ben Sabsburgern, feit 1337 festen Ruß im Vorarlbergischen zu fassen und besonders feit 1363, in welchem Jahre sie Landesherren Tirols wurden, die Montfort's in ein Bafallenverhältniß zu bringen; desgleichen eigene Erwerbungen vor dem Arlberge zu machen. Es war bies zur Zeit, als Sugo von Montfort die Nebenlinie Montfort-Bregeng-Bfannenberg grundete, als Gemahl ber Erbtochter eines ber reichsten Geschlechter ber Steiermark.

Die Haupterwerbungen der Habsburger fallen zwischen 1375—1523. Den Grund legt der Ankauf der größten Herrschaft der Montforter, Feldkirch's, durch Herzog Leopold III. 1380 huldigt der Bregenzerwald den Habsburgern, 1394 wird Bludenz von ihnen erkauft; so ist das "Oberland" in ihren Händen. 1415—1437 wird wohl der letzte Toggendurger Pfandinhaber dieses Besites; doch kommt es nach seinem Tode zum Ausgleiche (1437, 13. September) und schließlich erwirdt 1451, 1453—1523 Habsburg ganz Bregenz und das "Unterland".

Wählen wir sum Rudwege nach Tirol das Tannbergthal ober das vorarlbergiche Lechthal. Auf Gebirgsviaden gelangen wir in's tirolische Lechthal gegen Reutte, wo übergil die deutsche Ansiedlung als ursprüngliche auftritt, um dann den Hahrweg weiter durch's Gurulthal nach Imit einsuschlagen und so wieder das obere Innthal zu betreten.

Eilen wir durch dasselbe in's untere Annthal nach dem Rordstein Tirol. Hinter Schwar mundet das Fillerthal ein und führt und in eine der größertigken Landichaften der Urgebirgsalven, im das Bereich der Fillerthaler und Durer "Meese und Kerner" mit seinem schonen, betriebsamen und muntern Menschenschlage. Das Hochtbal der Gerlog seigt zu einem der wichtigken Alvenschiel auf, denne in bildet die Boroindung meichen Tirol und dem Salzburger Oberstingun, dem Landenthal der Salzach. Diese Bervindung sinder ihr Seitenstud und der mittelalterlichen Territorialieschichte, denn frühzeitig schon seigt sich auf diesem nordöstlichen Boden Tirols (Fillersthal, Briventval) das Salzburger Eristist begützert.

Noch bebeurfamer als bie Nambarimaft Caliburgs und Dirole irin ber Bufammenbana imifmen Diral und farnten por Das Contamer Beid 1866 Bun boch bie Manfericheibe der Riens und Drau, bildet nur eine gebore, beimem paffinbare Bobenferreile in dem großen buffentaule, das von gier mis eine ber redeutendften beschaftnen Saledungseinen untimen Central und Subalven inten urultin Berfigten und Beifermen gemegt und an Innimen und biens weit Stuffe von bervorragenofter befonenricher Bedeuning alice. In dem odern niverfin ferningigen Drinishie. in titen gumnatur, tis begen kommund bas noch bente fo beinnice gurnfied imifcien ber Mundung ber Mod und Et Beier un dels in Stelle des laten Courter ar beiten bar fand die Listene der Gerter gegent und wenn der jugerie Zudweiten Trops die Sedeuning dat, das von din mis die armininge Sim ming Trees and der Rame des gandes mogent, fe genriet im e contratamento Believent. Italia die natura ele emparelleuro Tirria rema ernan me neienen naven Bestaumen im Beden Direis. elemens ind Jemilia den abnerellenden bereicht der geben menne auther unter indirect und mit Cheringien barrielt.

hefterfin und lennogrungein weger In Stret vom Sonicher ibne in in Innerofferrein, ihm dinnengneben ferrifinn der Komericki. Seine Bevolkerung erwans aus vom die vool in Erobingeland. Alabanfluven und den die beiden aleren Bewonner finanzen affinitierenden Balbautiern.

So mischen sich auch im Austerthale rabtoromanische, flavische und beutsche Orts: und Gegendnamen. In dieser Beziehung sind bie Urkunden des Brirener Hochstiftes höchst lehrreich. In ben Schentungsurtunden an Innichen (769-925) tauchen zahlreiche romanische, ja eigentlich römische Orts: und Personennamen auf, neben echt rhätischen und beutschen, so 3. B. die Alvennamen: Biscalina, Serta, Riugalta, neben Bragas, Kartitscha und Frontal. In dem Gabbriefe des reichen Quartinus von 818 werden unter ben Hörigen: Luvo, Urjo, eine Secunding, Morg, Marcelling angeführt; bann begegnen wir beutschen Zeugennamen neben römischen, wie Ovilius, Dominicus. Da überdies, wie bereits oben angeführt worden. Quartinus sich vom "Volfe ber Noriker und Breonen" nennt, so haben wir noch bedeutende Reste des einheimischen Rhatoromanenthums vorauszusegen. Auch noch im Tauschvertrage Bischofs Albwin von 992 treffen wir auf zahlreiche römische Männer= und Frauennamen, wie Saturnus, Felix, Laurenza, Constanza, Luvisina . . . .

Diese Merkzeichen für die Continuität des Rölkerlebens sind sehr beachtenswerth und nöthigen zur Vorsicht in der Beurtheilung des "vernichtenden" Ganges der Rölkerwanderung.

Auch in territorial-geschichtlicher Beziehung ift bieses Stück Tirols ungemein wichtig. Abgesehen bavon, baß hier die Wiege ber Lurngau-Beimfölser Grasen, ber nachmaligen (Görzer, stand, treuzt sich hier ber Besits ber Hochstifte Brizen, Freising, Salzburg, mit welchem letteren die (Görzer um Binbisch-Watrei, ber alten, aber später beutsch gewordenen Slavenansiedlung, inmitten der Hochzgebirgswelt (auch eine Zeit lang im Besitze des bayerischen (Grasenzeichlechts vom Lechgemunde) in der Zeit des letten Staufenkaisers heftige Fehden aussochten.

Jufolge ber Lienzer Ländertheilung von 1267 zwischen Mainshard II. von (Börztirol und bessen Bruder Albrecht gelangte das ganze Pusterthal jenseits der Mühlbacher (Haslacher) Klause an Kärnten. Als 1500 Kaiser Max I. die Görzer Erbschaft antrat, setzen die Tiroler den Anfall des Drauthales mit Lienz die Oberdrauburg durch.

Naturgemäß hat sich ber bisherigen Stizze Tirols bas Salzburgische anzureihen. Abgesehen bavon, daß sein Hauptsluß die Salza oder Salzache dem Inn- und burch ihn dem Donausnsteme angehört, zeigt schon eine Betrachtung des Innthals und Salzathals, unter Rücksichtnahme auf das Verbindungsglied der (Verlas zwischen election und Luciani, der weitner Frührungsmeite des Julie 1120. Lucianistis wird ein Erfein dur Lucianisment.

Les aum Susami undem fin um dei indiremmentiden bestehtungen in i Schmitten in des aumenmen des soart und einem gesteht in der Susah in des demenden der Kontential. Der den Indirekt der Susah in der der demenden Stoden der Susah in der der demenden Stoden der Susah indirekt in der Susah in der der des in der dem der Susah in indirekt in der demenden der dem demenden der dem der demenden Susah in der demenden der demenden demenden demenden der demenden dem demenden demenden demenden demenden demenden demenden demenden

Die Geleicherteutung des Südigenes, an 66 Sundratmeilen amfaffent, fellt Saletura dieserstulich Twol am näwfen, mit welchen kachbariande es durch die Geries, im Bereiche der Contralsalen, durch den Iburn und Strudbark im Gediete der nördlichen Kalkians, in Berkindung ist.

Beit Narmen verfnuvien es Tauern mege und minelbar die uralte Sochfraße des Nadhadter Tauern durch den Lungau, den die Biur hinter Tamsmeg bei Predlip verläßt, um in das fieierische Longenthal einsutreten; mit Steiermark überdies der Mandlingvaß ber Enns.

Aebnlich wie zwiichen Tirol und Salzburg baben wir zwiichen letterem Lande und Cherfieier eine Berfinubung von wichtigen Langenthalern, dort des Inns und der Salza, dier der Salza bis gegen St. Johann und der Enns.

Tie ichonien und großartigien Parallelthäler bilden die Hochtauern mit den Bergbächen oder "Achen", die der Salza im Pinzgau zufiromen. Das höchfte Interesse des Geschichtsfreundes fesseln da die Rauris und Gaftein, wo uralter keltischeromischer Bergsbau bluhte, freilich zu Zeiten, in denen der Schoof der Erde reich genug war, den menschlichen Arbeites und Gewinntrieb zu lohnen Tas Wittelalter knüpfte wie überall, so auch hier, an die Werkspuren des Alterthums an, so z. B. wurden sehr früh die römischen Goldsgruben am Naffeld wieder aufgenommen, und die ersten Priester der Salzburger Kirche unterließen es nicht, dem eblen Metalle nachs

zuspüren. Tief in das Mittelalter war da reges bergmännisches Leben, wie die Namen der Dertlichkeiten im Hochgebirge: Golblacke, Goldberg, Goldzeche, Silberpfennig, silberne Gans, Erzwiese u. s. w. andeuten. Aber dieser Segen sollte sich auch erschöpfen.

Der Thalboden des Pinggaues mit seiner leidigen Geröllund Sumpfbildung, die von der Binse, altdeutsch Pinuz, den Namen desselben am natürlichsten ableiten läßt, hat ein nicht unbedeutendes Geschichtsleben, in welchem die altbayerischen Familien der Peilstein-Plaien die Hauptrolle spielen, mit dem Stammhause Karlstein, an der Schwelle der Gastein (Gastaun).

Auch der Lungau entbehrt bessen nicht, ja er überbietet den Pinzgau an historischer Bedeutung. Abgesehen von dem Umstande, daß durch den Lungau einer der wichtigsten und ältesten Verkehrswege läuft, knüpsen sich an ihn die Ueberlieserungen und Sagen von den blutigen Völkerkämpsen zwischen Bajuvariern und Alpenssaven im 7. und 8. Jahrhunderte. Besonders haften die Sagen an den Uebergängen zwischen Kärnten und dem steierischekärntnischen Lungau, am Bundschuhthale, an der "blutigen" Alpe. Die Slaven waren damals die in den Pongau vorgebrochen und hatten die Waximilianszelle allhier zerstört, wie an einer andern Stelle schon gesagt wurde.

Der Schwerpunkt bes Geschichtslebens ber Lanbschaft ruht aber nicht in den Längenthälern des Urgebirgszuges, sondern im untern Duerthale der Salza auf Kalkalpenboden, wo sich die reichen Salzlager im salzburgisch-bayerischen Grenzgebiete, zu Hallein und Reichenhall, sinden und der herrliche Seekessel von Berchtesgaden liegt, um dessen Besitz sich die Erzbischöfe mühten.

Es ift das schönste entwickelte Querthal der Alpenwelt, in welchem Salzburg, das keltisch=römische Juvavo, "Deutsch=Venedig", die Metropole der bayerischen Landschaften im Dstalpengebiete, erwuchs, nach allen Seiten hin zugänglich. Der Bau der Stadt an den Mönchsberg macht einen eigenthümlichen Eindruck, welcher durch die Chronik der Felsenabstürze in den Jahren 1493, 1614, 1665 besonders aber 1669 eine nicht gerade freundliche Färbung gewinnt.

Früh und ungemein lebendig erscheint der Handelsverkehr zwischen dem Süden und Norden über den "Tauern" (so heißt in der Sprache des heutigen Gebirgsbewohners ein Thor, eine Pforte durch's Hochgebirge) und nicht wenig dankte ihm Salzburg im schönen Querthal der Salza. Zunächst war es der Weg von Lungau über den Rabstädter Tauern nach Rabstadt und weiter nach Werfen und Golling, also die Römerstraße nach Auvavo. Ende des dreizehnten

Jahrhunderts mandte fich der handelsmeg mehr westwärts gegen die Malniter, Kuicher und Felber Tauern. In einer Urfunde Kaiser Abolph's von 1298 wird Werfens als "früherer" Mautstadt gedacht und des "Turntauerns" (Paß Thurn) gegen Tirol erwähnt. Saumwege führten von Ober-Bellach über den Malnit-Tauern nach Gaftein, bie einst den Herzogen von Bayern, wie eine alte Aufzeichnung befaat, jährlich 20,000 Käslaibe und 300 Ellen "klafterlanges Wolltuch" (Loben) zu "gelten" hatte; von Döllach in Kärnten über Beiligenblut und die Fusch nach Rauris und weiter nach Zell und Saalfelden im Binggau, bis Berchtesgaden jenfeits Sirichbubels: von Lienz über Windischmatrei nach Mitterfill und in den untern Binggau; besgleichen über den Krimler Tauern. "Dogane" und "Lötschen" (flav. Loże, Nieberlage), von den meist "windischen Samern" (Säumern) besucht, vermittelten den Gebirashandel mit Italien. Wohlhabende Geschlechter erwuchsen bei dem einst ergiebigen Bergfegen und Handel, wie die Gasteiner, Goldecker, Benediger, Weitmojer, Botten u. A. eine Art bürgerlich bäuerlicher Abel.

Die Salzburger Bürgerschaft und die (Vemeinden der Tauernthäler erhoben sich nicht selten wider den erzbischöflichen Landesfürsten, und der Bauernkrieg, die Reformation und (Vegenseformation hatten hier und im angrenzenden Ennsthale der Steiermark gleichartigen Verlauf.

Die Entwicklung ber Territorialmacht bes Hochstiftes Salzburg knupft fich bereits an die Agilolfingerzeit, erlangte aber seit Karl dem Großen, dem Gönner Arno's, des ersten Metropoliten seit 798, den mächtigsten Anstoß. Rönige und Raiser wetteiferten mit privaten Geschenfgebern. Schon im zehnten Jahrhunderte bestand das Bischofsland wie uns die Saalbücher der Erzbischöfe Arno Friedrich und Hartwich andeuten, aus dem Salzburg-Ruchel-Gaue, bem Bongau, bem größten Theile bes Lungaues und Binggaues, zunächst bes untern Vinzgaues mit den Ufleggerichten Saalfelden und Lofer ("(Bau-Saalfeld"). Berzog Bermann von Rärnten überließ 1181 feine (Buter im Lungau der Salzburger Rirche. "Grafschaft Mitterfill" (Dber=Binggau) wurde thatsächlich erft nach dem Aussterben der (Brafen von Plain-Peilstein (1228) durch taijerliche Belehnung erworben. Auch um den Besitz von Berchtes= gaben muhte fich nicht wenig bas Sochstift.

Aber ungleich größer mar ber Umfang bessen, mas Salzburg auswärts, in Tirol, Desterreich, insbesondere in Steiermark-Kärnten besaß und es wird die lange Reihe von fürstlichen und abeligen Lehensträgern begreislich, die in all' diesen Ländern Güter, Gulten

und Rechte von den Erzbischöfen als Logteigut und Beneficium erswarben. In die Geschichte aller dieser Länder und vornehmlich Bayerns erscheinen die Geschicke Salzburgs verflochten.

Unfer Weg führt nun in's Rärntner Land.

Die hohen Tauern, ber "klassische Boben" ber Oftalpen, zwischen Tirol, Salzburg und Kärnten aufgethürmt, entsenden zur Drau in dem letzern Lande zwei wichtige Wasseradern, die Möll und Liser, und diese Thalwege gestatteten der Ansiedlung den Zugang dis an den Fuß der Hochgebirgswelt. Aehnlich wie in Tirol das Jselthal an den Fuß der großen Gletschergruppe des Venedigers führt, mit einer alten Niederlassung an seinem untern Theile: Windisch-Matrei, so genannt als einstige Slavenansiedlung auf norischem Boden, so dringt der Thalweg der Möll über Ober-Vellach und Döllach tief in's Hochgebirge dis nach Heiligenblut, das Mecca der Glocknersahrer, und der Hauptbach der Liser, die Malta, giebt das Geleite in's Maltaoder Malteinthal, in die großartige Gedirgslandschaft, in's "Elend". Es ist ein Boden, der sehr viel von Schrecknissen der Ueberschwemsmungen zu sagen weiß.

Ober-Drauburg, Sachsenburg, Spital und Villach sind die Hauptpunkte des obern Kärntner Drauthales, zugleich Oberkärntens, mit Einschluß des Gailthales und St. Hermagor als Vororte; im 7. Jahrhundert zeigt sich hier die wahrscheinliche Nordostgrenze des Friauler Lehensherzoathums der Langobarden.

Auf bem Wege aus Tirol bis zur Mündung der Gail, bei Villach, bilbet die Drau keine Grenzscheibe ber centralen Urgebiras= und der fühlichen Kalkalven, benn auf ihrem Südufer, der Gail por= gelagert, ftreicht ein Gürtel frystallinischen Schiefers zwischen rhatischer Formation und filurischem Gesteine bis gegen Villach, das im Schwemmboben liegt. Würde die Verkehrs: oder Handelsbedeutung allein für bie Bilbung einer Hauptstadt maßgebend sein, so märe Billach, offenbar auf römischem Grunde erstanden, Karntens Borort geworben. Vermittelte es boch bis an's Ende des 15. Jahr= hunderts und noch darüber hinaus den deutsch-venetianischen Handel durch bas Ranalthal, beffen färntnische Schwelle bas alte Arnoldstein hütet und wo Tarvis zu allen Zeiten tonangebend mar. ift ein mertwürdiger Boben, ber zwischen Arnoloftein und Pontafel. Deutschthum, Slaven= und Welschthum mischen sich ba in ber Bewohnerschaft so aut wie in ben Orts- und Gegendnamen und

bagu die großartige Bildbeit, das "Steingeschitt" der füdlichen Ralfalpen, nicht ohne ihre druliche Annuth.

Benedig und die Bamberger Bischöfe, denen Villach und dies ganze Gebiet gebörte, batten da is manchen bosen Handel mit ihren beiderseitigen Unterthanen zu schlichten und endlich fam es 1604 zu einer Grenzbegehung durch den faiserlichen Commissär und den Bevollmächtigten der Signoria, wobei die Tagsazung in Tarvis stattsand und der Benetianer den seltsamen Einsall seiner Herren zum Besten gab, wonach laut uralten Erdvermächtnisses das ganze Kanalthal und selbst Billach der Republik des heiligen Markus zustände. Man bedeutete ihm jedoch, das er die Fella der Urfunde mit der Stadt Villach in etwas ungebührlicher Beise verwechsele.

Einst gab es lebhaften Handel und Berg bau in der sublichen Umgebung Billachs; noch im 16. Jahrhunderte legte der Bamberger Bicedom Georg von Wichsenstein eine Bergstraße an, wohl die von dem alten Federaun über Sber-Federaun nach Villach. Tessen Blüthe begann schon im 16. Jahrhunderte zu welfen und es wurde zur sörmlichen Nuine, so daß 1745 die Bürger, tief verschuldet, bereit waren auszuwandern. Die Aenderung des europäischen Verkehrssssissens, der Niedergang der Bergwerke hatte diesen Pauperismus bewirkt; erst das neunzehnte Jahrhundert, die französische Scrupation Westkärntens und der Rücksall desselben an Sesterreich erössneten den bescheidenen Ausblick auf bessere Tage.

Das Drauthal von Spital ab hat zur nörblichen Vorlage amiichen den Läufen der Lifer, Gurf und Glan die Seeplatte des färntnischen Urgebirgszuges. Die bedeutendsten dieser Alpenseen, der Millstatter:, Disiacher: und Wörther See, zeigen an ihren Gestaden und in deren Rachbarichaft uralte, norische, römische, flavische und bann die überwiegend beutsche Ansiedlung, bajuvarischen Stammes. Besonders ist bies beim lettgenannten See der Fall. In seiner Plachbarichaft, von der (Blan eingerahmt, breitet sich als Erweiteruna bes (Manthales die Gebirgsebene bes Bollfeldes aus, wo einft bas alle Kirunum stand, sodann die Karnburg sich erhob, wo die uralte flovenische Berzogshuldigung Jahrhunderte lang gefeiert wurde und das Christenthum des mittelalterlichen Karantaniens zunächst Murgeln schlug, Et. Weit als ältere Landeshauptstadt fich entwickelte und seit bem 16. Jahrhunderte Klagenfurt, die Furt an der Wan ober Mage im Boltomunde, dicht am Wörtherfee ihr ben Mang bann ablief. Es ist bies eine Anomalie im Vergleiche zu ben

Hauptstädten der übrigen Alpenlander, die sich sämmtlich, Laibach ausgenommen, dicht an den Hauptströmen des Landes entwickelten.

Von Villach bis Unter-Drauburg scheibet die Kärntner Drau das centrale Urgebirge von den südlichen Kalkalpen. Auf der Nordseite des Stromes entwickeln sich ostwärts zwei bedeutende Thalläuse von Nebenslüssen, das Gurk- und Lavanthal. Das erstere mit dem parallelen Görtschithtale, das die Görtschith (b. i. Gurciza im Slov., die "kleine Gurk") der Gurk zusendet, beherbergt den Vorort des ehemaligen Gurkthaler Gaues, Friesach, Villachs Rivalin in Bezug auf Alter und Verkehrsbedeutung, ihm jedoch an politischer Geltung und bewegtem Geschichtsleden voranstehend. Die ganze Umgebung des Ortes, so wie sein Inneres deweist, daß er eine glänzendere Verzgangenheit hatte, als Wittelpunkt und Verwaltungssit der Kärntner Immunitätsherrschaft der Salzburger Erzbischöse. Zahlreiche Ruinen ehemaliger Vasallenschlösser in seiner Umgebung zeigen dies.

Im Quellenbereiche der (Görtschitz begegnet uns Hüttenberg, ein uralter Bergort der Salzburger Metropoliten, dessen eisenblüthenreiche Erzgruben wahrscheinlich früher ausgebeutet wurden als der ungleich ergiebigere Tagbau des steierischen Erzberges. Bon Friesach aus führt eine der wichtigsten Verbindungsstraßen der centralen Alpen nach dem steierischen Neumarkt, in dessen Nähe man das (jüngere) kelto-römische Noreja sucht, von ungleich größerer Verkehrsbedeutung als die Tauernübergänge, z. B. der Saumpsad durch die Hochtauern Kärntens über den Mallniger Tauern nach dem (Vasteiner Thale Salzburas.

Das Parallelthal ber Lavant ober Lafent bietet an seiner obersten Stufe auch einen Pasweg in das Steiermärkische über den Sattel von Obdach. Es ist das anmuthigste Mittelgebirgsthal Kärntens in Bezug der breitern Entwicklung, der sanften Formen und günstigen Wegetationsverhältnisse, insbesondere zwischen Wolfsberg, dem alten Size des Licedoms der ehemaligen oftkärntnischen Reichsgüter des Hochstiftes Bamberg, und Lavamünd, an der "Mündung" des gleichnantigen Flusses in die Drau.

Auf ber untersten Thalftufe befindet sich das alte Benedictiner= kloster St. Paul, das sich behauptete, mährend die anderen mittel= alterlichen Klöster Karantaniens schon in früher Zeit verschollen sind oder später ihre Aushebung fanden.

Schon diese flüchtige topographisch-historische Umschau genügt, um den Nachweis zu führen, daß der Schwerpunkt des färntnischen Geschichtslebens im Norden der Drau, im Gebiete der Centralsalpen ruht. Für die Verkehrsverhältnisse und den Zusammenhang

One Control of the most entermine and union Machinest analysis out the Thomase but it ben authorized by the Alministrative of the authorized and the Stephens indicated by the Alministrative of the the authorized at the two the authorized at the Stephens and the Stephens included in the limit attended included and the Stephens and the form the Community and the the authorized and the stephens in the control of the authorized before the duly and the authorized at the authorized and the stephens are the authorized at the stephens are sufficient and authorized and authorized at the stephens are authorized at a stephens and authorized at the stephens are authorized at a stephens and authorized at a stephens a

in ber (verent um ber folimidie Curner- und biert (Cerca) fauer ins alten Cfalibofe Trabef, berafendarf, Gurme, Tribing, Charry, Grociet, Biftens, Artefad und Gurt. Berrichach (Britisch) am Bamberfee mit mustrudlich 1965) als Schenfung on ben flowenischen Abeliden Regomir in ber Graficaft Sartwig's bes Rolpoten (Gemalitisten ober Bialigrafen), und gunachft in ber Zeignie (Unter: Abtbeilung bes Gaues) Wolfram's, angeführt, Gurf. Gerichte, Glan, Wortberies umgaben ben alten Vielsboden, beiffen Mernachnet ben Crovatioau abgab, jenen frater verichollenen Bau. ben mon fruber irrthumlich in ber Steiermarf um Rraubat fuchte. Aber bus Gurtthal, felbit mit Friefach und Belticach i Belfach) als l'ocorten, bilo-t einen eigenen Gau, ber in bas beutige Ober-Etere, uber Et. Lambrecht hinausgriff, also mifchen ber obern Mur und der Gurt lag. Wenn ichon in der eigentlichen Pfalzgraf: ichnit feit dem 9. und 10. Jahrhunderte viel (Frund und Boben an me Mirde von Salgburg vergabt murbe, fo murbe fie bald im Gurtthal Ariefadigau, insbesondere feit dem Aussterben bes reichen Grafenneichledtes von Coune: Friefach : Beltichach, um bie Mitte bes 11. Jahrhunderts die reichste Herrin des ganzen Gaugrundes. Aus der wahrhaft königlichen Berlassenschaft jenes Geschlechtes, das, von den Landesfürsten reich beschenkt und bedeutender noch an Eigenzut, mit der heiligen Emma erlosch, entstand auch durch Salzburgs Vermittlung das älteste innerösterreichische Hochstift: Gurk (1075), auch in der untern Steiermark wohl dotirt, und jenes große Erbe wirkte auch dei der ziemlich gleichzeitigen Stiftung Admonts, des ältesten Männerklosters der Benedictiner in Obersteier, mit.

In dieser Gegend, mehr nach Obersteiermark hinein, lagen die Guter ber Eppensteiner, welche zweimal (1012-1035 und 1073—1122) das Herzogthum Kärnten als Leben des Reiches er-Unftreitig gewann Salaburg burch bas Aussterben biefes Geschlechtes, ebenso wie die Traungauer in Sinsicht ihrer steiermärfischen Besitzungen. Die zweitälteste Rlosterstiftung bes Rärntner Landes, St. Georgen bei Lieding im Gurfthal (feit 1006) verbankt ihren Bestand ber reichen hochabligen Grundbesitzerin hemma, welche in naber Beziehung zur gleichnamigen Dynastie steben muß. deren wir oben gedachten. Der Hauptsitz ber ältern hemma war Lieding, das schon 975 mit Markt-, Zoll- und Münzrecht ausgestattet erscheint und somit an Alter und Bedeutung selbst Friesach und Villach überraat: mährend die junaere Hemma († 1045) zu Gurthofen ben Wittwensit hatte, womit die Stiftung eines Nonnen= flosters durch fie und der Name des später gegründeten Gurter Bisthums zusammenhängt.

Im benachbarten Lavantthaler Gau, woselbst schon 890 Salzburg St. Andrä als königliche Schenkung erhielt, ausgenommen den "Reichsforst" der Umgedung, entwicklte sich seit Kaiser Heinrich II., dem Stister des ostschung, entwicklte sich seit Kaiser Heinrich II., dem Stister des ostschung, entwicklte sich seit Kaiser Heinrich generich II., dem Stister des ostschung Bamberg, der östliche große Besitzund dieses Hochstiftes, von der Mündung der Lavant die zur Reichenselser Klemme, mit Wolfsberg als Mittelpunkte, als reichsunmittelbare Grafschaft (um 1007). Sonst war der weltzlich gebliedene Grund und Boden vorzugsweise im Besitze der Dynasten von Lavant, deren Erbtochter Hadwig ihn dem Gemahle, Grafen Engelbert von Sponheim-Ortenburg, zubrachte (1091), einem Ahnherrn der gleichnamigen Herzoge von Kärnten (1122—1269). Daraus erwuchs das Hauptgut der alten Benedictinerabtei, St. Paul, Engelbert's Stiftung, (1080—1090) wohin sich eine Mönchskolonie aus dem schwähischen Kloster Hirchau begab.

Von biesem Gebiete an ber Lavant (Lafent) führt auch bas brittälteste Bisthum Innerösterreichs (gestiftet 1228), auch eine Gründung Salzburgs, ben Namen.

I im geh den Semfährer for suniaft des Laberarandelt als anne Unerund. I. i. Abenden im Buten der Tom, unführe, während des Trunklichen Beildurg im Lieben der Tom, unführe, während des Trunklichen Beildurg im Lieben der Tom gewon, Auf abmerführen Grund und Kinden im Gesendarf, ma die Rinde ukkann Jung erfand, geundete Latinara Ubaund im der Jen des Jungfinmitigenes, ein Charderrenführ. Babann erwant das Turken Bekinn Brigen Lebeutentes Schaftungsgut im Jaumaale, als defen übefter Voron Biein auftaucht, das frater den Großen von Göre mit bedeutendem Grundlesig zufiel.

tim is the recent

Dieses auswartige Godinit finden mir im sudmeitlichen Oberlande in der Gegend ober im Gaus von Billad (Rillac) bereits feit Maifer Otto II. mit Schenfungen reich bedacht.

Der Aufichmung bes bedeutenden Ortes Billach fällt in bas elfte Sahrhundert, als das icone Gebiet von Billach bis an die Friaulischen Laufe in den Benn des Bisthums Bambera, aleich: teitig mit ber großen Schenfung an foniglichem Grund und Boden im Lavantthale, überging und durch Bergiegen und Sandel Der ein: traglichite Immunitatsbeits Zudfärntens murbe, mit Billach, Griffen und Teverau als Hauvriffen ber bijchoflichen Bistume und Raftellane. Aber troppem vies (Bebiet eine Goldgrube zu werden und zu bleiben ichien, zeigt gerade Die Geichichte Diefes geiftlichen Immunitatobenites und überhaupt der gesammten Bamberger Herrichaften in Karnten, wie viel beren Berwaltung fündigen mußte. Schon Bischof Wülfing, aus bem Saufe ber Stubenberger, verpfändete (1311) fämmtlichen Befitz auf 15 Jahre für 5000 Mark Silber an Bergog Otto von Marnten, aus dem (Vörzer Haufe, und vielseitige nachbarliche Kehden zerütteten berart ben herrschaftlichen Bestand, daß biese Berpfanbungen sich 1335 und 1380 erneuerten. 1432—1459 stieg unter Bischof Anton die Verschuldung auf den höchsten Gipfel und nöthigte die Bamberger zu Verträgen mit den habsburgischen Landesfürsten, deren Bortheile auf Seite der letteren fielen.

In Bambergs Nachbarschaft erwuchsen nach bem Falle ber Karlsberger (1294) die Herren von Auffenstein (Duwenstein) zum Güterabel ersten Ranges. Sie spielten 1294—1368 die Haupt-rolle und ihren Sturz verslocht die Sage des Volkes mit dem unheils vollen "Glücksringe des Schärfenbergers."

In der Nachbarschaft der Villacher Immunität bestand die Grafsschaft Treffen (Trewina), die schon im 12. Jahrhundert (1163) an Aquileja kam und von diesem Hochstift lehensmäßig vergabt wurde.

Den Schluß unserer Betrachtung hat die Lurngau= Bufter= thaler Grafschaft zu bilden. Der Name Lurngau wird durch Kaiser Arnulf's Urkunde vom Jahre 891 erläutert. Der Gauhof "Liburnia" ober "Lurna" in der Koseform ist nichts als die Re= miniscenz an die hier einst gewesene Römerstadt Tiburnia oder Teurnia, der Vorort des "Lurnfeldes", an der Schwelle des eigent= lichen Pusterthales jenseit Oberdrauburgs. Hier und dort erscheint das Bisthum Freifing schon seit dem Ende des neunten Jahrhunderts begütert, wie jene Urkunde beweist. Auch andere geistliche Besite tauchen ba auf. Die Hauptmasse von Grund und Boden gehörte jedoch den Grafen von "Lurngau-Busterthal" oder "Seimföls", nachmals Grafen von Görz, die schon um das Jahr 1000 bas Nonnenkloster von Sanct Georgen am Langiee gründeten : eine Stiftung, junger als Diffiach (884?) und alter als Millitatt an den gleichnamigen Seen, an beffen letteren Stelle im 15. Jahrhundert ein Spätling der geistlichen Ritterorden, die Sanct Georgen= ritter, fein furzlebiges Dafein führte.

Neben ben Görzer Grafen erscheinen die Ortenburger (nicht zu verwechseln mit den Herzogen von Sponheim-Ortenburg), vorzugs- weise in Krain mächtig, auch im obern Drauthale, als Heren von Spital, Paternion, Afriz, Weißenstein u. s. w., begütert. Ihnen siel auch der Besitz der Sternberger zu. Herzog Rudolph IV., als habsburgischer Landesfürst Kärntens, schried an sie und die Görzer als "liebe Letter". Ihr krainisch-kärntnischer Güterbesitz, an 40 Quadrat-Weilen umfassend, siel nach ihrem Aussterden an die versichwägerten (Frafen von Cilli (1420).

Werfen wir noch einen Blick auf die Hausmacht ber hers zoglichen Dynastien Kärntens. Das Eigengut der Sponheims Ortenburger war nicht groß, bedeutend aber das, was sie von Salzburd, Admieja und Hamberg zu Leken musen. Um fo bedeutender mar die Hausmacht der Globert, welche lüber—1335 die berzogliche Gemalt in der intern Line und die 1560 die benagnöftbaft Kärntens innehalten. Ihnen gegebre, abgefeben den den Saldunger Leben, das ganes Lurwfeld, diel Besth im Left; und Gulibal, im Drans, Molls und Jammbale und das middie Kannandel mit dem Laß Bontafel, also der Hammbale und das middie Kannandel mit dem Laß Bontafel, also der Hammbale und das middie Lurd gewanzen nicht wenig durch den Inne der Amsentienner und das Aussterden der Cillier, und schlösen vortbenköfte Hobeits; und Günerverträge mit Salzburg, Mounlein und Bamberg (s. B. 1492, 1535—42).

Ramraemaß muß fich unfere Betrachtung bem Schwesterlande Narmtens, ber Stelermart umenden, der einftigen Mart Karantaniens, beren bemiger Rame vom oberofterreichischen Boben, von bem Burgorte Steier fubmaris, burd bmaftifche Landererwerbung fich verbreitete. - Mit Tirol bat die Steiermark die Bertremma aller trei Alvenquae gemeinsam, boch theilt es mit ibm weber die Große artiafeit ber Bergformen und ihren Reichtbum noch auch die ungebeuern Gletidermaffen. Abgefeben vom Subabial bes Lachfteins, vom Hochgolling, ten Ennethalgebirgen, dem Bochichmabenzuge und ben Gijenerger Goben im Norden, im Bereiche ber Ralfalven, ben Gulabacher ober Santhaleralven im judlichen Ralfalvenzuge, tritt im (Broßen und Bangen die fanftere Dobenbildung und Mittelgebirgonatur der Chalpen in den Bordergrund. 3bre Uricbieferzone und die derielben oftlich vorlagernden jungeren Formationen, von trynallinischem Malt häufig burchiest und Steinkohlenbeden einichließend, verbreitet nich über die Hauptmane des Landes, vom niedern Rotenmanner Tauern bis an's rechte Prauuser sudwärts, wo ihr noch die breite Wlasse des Bachergebirges mit seinen fuppenformigen (Sipfeln angehört und vom Eintritt der Diur bis über die nordontliche Landesgrenze.

Hobrographisch lon fich das Land in neun (Bebiete auf: in das Quellengebiet der Traun, das mit seinen reichen Salzlagern im innigften geologischen und historischen Zusammenhange mit dem obersösterreichischen Salzsammergute steht; in das Ennsthal, welches auch historisch von der eigentlichen Steiermart lange gesondert blieb, und einen eigenen Verwaltungsbezirf ausmachte; in den obern Mursboden von Preblit bis Brud; in das bei letzterm Orte einmundende Thal der Mürz; in das Murthal von Brud, wo sie ihr Längen-

thal von 23 Meilen Ausbehnung verläßt, um mit einem mächtigen Buge nach Süben ben Querlauf durch Urgebirgsschiefer und bevonischen Kalk anzutreten; in das obere Raabthal; das Drauthal zwischen Unterdrauburg und ber füböstlichen Landesgrenze und schließlich in das Santhal. Das Savethal im außersten Süden bildet zugleich bie Landesgrenze gegen Krain.

Nach Westen zu finden sich Gebirgsschranken, deren Pässe nach Salzburg und Kärnten hin bereits zur Sprache kamen. Nur mögen noch die Verbindungswege Mittelsteiermarks mit letzterem Lande, insbesondere die über die Radel und Pack Erwähnung finden.

Auch der Gebirgsübergänge nach Norden wurde bereits gedacht, es sind zugleich die Eingangspforten vom jüdlichen Uferlande der Donau in die Alpenwelt. Nach Often, gegen Ungarn, dessen West-flanke nichts anderes ist, als eine Fortsetung des steiermärkischen Bodens mit immer niedrigeren Erhebungsformen, giebt es, abgesehen von einzelnen Höhenzugen dem Grenzssüchen Lafnitz und einem Stücke des Murlauses, keine festgeschlossene Grenze. Es wurde diese Zusgänglichkeit ebenfalls schon betont.

Das geschichtliche Leben pussirte in den großen Thalzügen besonders in den Weitungen oder Ebenen der Flußläuse, — doch auch in die abgelegensten Rinnsale der Gebirgsbäche, in die "Gräben" des obern Murbodens z. B. sand es Eingang; wir brauchen nur an die Gegend von Ober-Zenring, Wölz, Sanct Peter am Kamers-berge oder an den Thajagraben mit Sanct Lambrecht zu erinnern. In dieser düstern seuchten Urgebirgswelt, der die Alpengruppe zwischen Liser, Mur und der nordwestlichen Zussüsse der Gurk angehören, die "Alpenöben", wie sie ein Forscher nennt, mit ihrer fast die ganze Hochgebirgsstäche beherrschenden Steinkohlensormation, konnten alte, keltische, dann slavische, endlich bayerische Volksreste und Bräuche ein zähes und unbeachtetes Dasein führen.

Zunächst bietet das Ennsthal einen uralten Ansiedlungsboden mit dem schönsten obersteierischen Thalkessel, dem von Udmont, an der "Mündung des Aben" (Abamunt)-baches in die Enns, wo das zweitälteste und reichste Kloster des Landes erstand.

Dem mittelalterlich regen Bergwesen verdankte Schladming seine Bebeutung.

Längst ist das alte Slaventhum verschollen, das einst hier gehaust. Später dämmert die Ortsgeschichte im Mürzthal auf, weit älter zeigen sich die zahlreichen Ansiedlungen im Gebiete ober in der "Mark an der Raab". Hartberg und Vorau im untern Quellengebiete

tiefes Fanses, vefonders in seinem Hampithale, sind alte Gründungen, unt meral veweisen antife Kunde uralte Verkebreverhältnisse.

Men überboten erscheinen jedoch tiese Gegenden an bistorischer Kebemund durch das Murs. Traus und Santbal der Steiermark. Tieses Stück der Urgebirgssone Steiermarks sieht mit Karnten im erigien veographischen und bistorischen Zusammenbange. Die Gegend von Sil Lambrecht sählte die 1522 zu Karnten. Im Eichfelde unticken Aubendurg und Knimelseld, einer schonen Weitung des Längenthales der Mur, erstand in dem erigenannten Orte, auf römischer Grundlage, der wichtigse und reichie Verkehres oder Stapelsplag Sherseiermarks, an welchem die venetianischeinnerösterreichische Handelsstraße weiter nach Leoben vog, dem Hauptorte der nordsweilichen Gienstraße in's "Vorder" und "Innerbergische" über den Predigt zum Ersberge, der wahren Schapfammer des Landes, die sichon dem Alterthum bekannt gewesen sein wird.

Bei Brud, der "Brüden"fadt der Mur, oder wie die ursprüngliche Bezeichnung der Certlichkeit lautete, "Muorizakimundi", Mündung oder Gemunde der Murz, ein der altern, flavischen Namensform Muoriza, d. i. kleine Murz, verließ dieser Handelsweg den obern Murboden, um, das Murzthal, hinauf über den Ort, wo die schwarze und weiße Murz sich vereinigen, Murzzuschlag nämlich, die Semeringer-Hohe zu übersegen und nach Wiener-Neustadt die weitere Richtung zu nehmen.

Das Querthal der Mur von Brud sudwärts bildet zwei Weitungen oder Thalebenen von hervorragendster Wichtigkeit, das (Brazer und Leibniverseld. Im Bereiche des erstern, in der (Brazer "Bucht", wie sie gern der Geologe nennt, auf Kalk und Schieferboden, der dem Urgebirgsgestein austagert, erstand die Hauptsstadt des Landes, das "baverische" oder "deutsche" Gräz, die uralte Burgstadt auf der isolirten Kalkmasse des Schloßberges, dieses wahren "Luginsland" und dann am Kuße desselben. Schon das römische Alterthum übersah nicht die hervorspringenden Vortheile eines solchen Unsiedlungsplates; jedenfalls spielte er schon im frühen Nittelalter die Rolle des Borortes der ganzen Gegend und tritt bereits im 12. Jahrhundert in erste Linie.

Das angrenzende Leibniterfeld beherbergt eine Külle von Erinnerungen an das Römerthum; hier war schon damals ein Boden bichterer Ansiedlungen. Der Geologe läßt in einer der Bildungsepochen der Erdoberfläche das sarmatische Meer von Ungarn herüber bis an den Murlauf zwischen Graz und Wildon herantreten, bessen aleichnamiger Vera zwischen den beiben Thalebenen aufsteigt. Eine

Wulbe der Nachbarschaft, das Braunkohlenrevier von Eibiswald und Wies, beherbergte in der Korzeit Cypressenwälder, die riesigen Dickhäuter, Elephant und Nashorn, Moschusthiere, auch das Krokodil und die Sumpsichilbkröte. Dann brach die Fluth ein, jene Gegend wurde ein schönes Seebecken mit Reichthum an Fischen und Schildkröten, während die ehemalige Thierwelt nach dem höher gelegenen Moorwald flüchtete, den jett die Braunkohlenslöse von Köslach und Koitsberg einschließen und jenes Seebecken, dieser Moorwald, bieten uns beide nun Vorrathskammern urweltlicher versteinerter Hootzentassen. Aber auch in später, historischer Zeit änderte sich so Manches. Dort, wo jett eines der lieblichsten Rebengelände der Steiermark, das "Sausal" im Bereiche der Sulm und Laßnitz liegt, war noch im 10. Jahrhundert ein dichter Forst, wo man Bären und die "Wildsau" jagte.

Die größte Diluviglebene ber Steiermark, inmitten neogener Gefteinsbildung der füdlichen Kalkalpenzone, ist die öftliche Ausweitung bes steiermärkischen Drauthales, bas Bettauer Feld. Sier bestand eine ber bebeutenbsten feltisch-römischen Städtegrundungen, Betovio, unfer Bettau, an welcher wichtige Strafenguge norbostlich und füdwestlich vorbeistrichen. Hydrographisch, orographisch und geologisch läßt sich ber Boden am Unterlaufe ber Mur und an dem ber Drau. welche beide ein wichtiges Zwischenland, die Murinsel (Murafoz) einschließen, nicht icheiben; bie Grenze zwischen Croatien und Steiermark mußte eine politische, fünstliche werben. Darum griff auch ber alte Dubleipagau so gut in die heutige Steiermark zwischen Mur und Drau, wie in das jetige Croatien, und die Grenzverhältnisse konnten sich ba nur allmählich feststellen, ebenso wie gegen Ungarn hin, wie 3. B. der Streit um die Gegend von Großsonntag beweist. Ja, wir können noch weiter zurudgehen und in bem Wechsel ber norisch= pannonischen Grenze mährend der Römerzeit, in dem Vorschieben ber vannonischen bis Bettau und Leibnit bie gleiche maßgebende Urfache, nämlich den Mangel einer festen Gebirgs- oder Flußschranke und die Gleichartigkeit der Bodenverhältnisse erblicken.

Das Santhal, die "untersteirische Schweiz", schließt am Buge bes Gebirgsstromes, wo er aus seinem Längenthale in's untere Querzthal einzutreten sich anschickt, die keltorömische Colonie Celeja (Cilli) ein, die im spätern Mittelalter wieder zur höhern Geltung aussebte. Sie wurde der Borort einer eigenen Grafschaft, und ihr Gebiet beshauptete noch später als Cillier Viertel eine gesonderte Stellung.

Der orographische und geognostische Busammenhang ber Steiermark mit Kärnten und Krain zeigt sich in ber ganzen Sub-

secent mas provincestation. Et remese non onne der Benrichmose herrif um amminische kommine um der Bonromann germet die Buse in a seinese knoor rinen. Berfreie Bonformer und
kennt benorder um kommendischen Bonrom in die einemenfeligie
Anna in Baser minis nam benri mit anna in die einemense
Beseichnung andmisse Bonforden Bonsenand andminimendengeles

in mormanishmen Smemma nuber vorte einem montagen besendtungen inner deminen Die Die Smemm in der Sambien Sambien mit som dem Schausen Sambien und Swemmanis eine Sambiende. In den Dien und Sone und den Sambienden des bestimmteleites Annerschiebes Annerschiebes in dem dem dem Eromens werfir anners demontagen der Generalisanden der Sambienmenterfen, denn führenmen Jahrinnstein in deuter Sambienden der demontagen ist Jahr das Jahr ein der Sindenschiebes in dem Sambien und Sambien dem Bandern in dem Bie und Die demontagen und dem demontagen dem demontagen und dem Generalisten und Sambien und Sambien als demontagen, dem demontagen und Sambien und Sambien als demontagen, dem demontagen Dienerschieden und demontagen.

demach mie der glörtlich nollen und du den Sand der ülleiten volleistem interenten, der kommerforung, die kommerforung die kommerforung. Die kommerforung der Terristorial gefähigte bes Steiervlandes un emmerfen verfunden. Vorerfiese mit eindem Lonen der firfallnen Sovenbeitendeling gekacht, da einfelle in mander hinfat die Aufforung der bistorischen Bodensverbaltnisse erlautern bilfil.

Bo wiel fich bem bemilicheren Beubniffen bes elften Rabrimmberte entnehmen laßt, gehorte bas Ennetbal, das Murtbal von Teufenbach bis sum Hothelftein bei Grobnleiten und Die Buttner Mart, D. i. ber L'anoliride von Sarthera uber den Zemerina dis in die Gegend bes ipatern Biener-Reufladt jum Erzpriesterthum ber "obern Mark". bagegen die subofiliche Steiermart bis an die Trau jum Archidiaconate ber "untern Mart", oder Sauniens, wie man dies Gebiet nach bem Zaan: ober Sounefluffe porzugsweise zu benennen pflegte. Jenes gehorte bem Salzburger, Diefes dem Mauilejer Sprengel gu. Bas bagmijden lag, Mittelsteiermark, wie man es nennen kann, fiel auch der erstgenannten Hochtirche zu, ohne streng genommen der "obern Mart Marantaniens" einverleibt zu fein, wie man damals noch bas steierische Cherland nannte. Das Stud der heutigen Steiermark smijden ber Reumartter Gente und ber obern Mur, als ein Stud bes Gurkthaler Gaues, somit des eigentlichen Kärntens, war dem unterfärutnischen Archidiaconate zugewiesen; ebenso bas (Bebiet von Minvifdgrag und Gelbenhofen, als Theil bes Rarntner Zaunthales,

bem gleichnamigen Erzpriesterthum, das dem Patriarchate von Aquileja unterstand. Wir haben es also mit verschiedenartigen Elementen der spätern Reichslandschaft Steiermark zu thun.

lleberblicken wir die Gaue von Norden nach Süden. Nordwestlich lief zu beiden Seiten der Enns, von der Mandling an, der Ennsthals Gau. An ihn stieß östlich der Gau des Mürzthales, auch das Thal von Aslenz (Aveloniza) umfassend, und nordöstlich von diesem breitete sich zu beiden Seiten des Semerings und Wechsels die Püttner Mark aus, welche als solche dis 1158 bestand. An den Ennsthalgau reihten sich am obern Murboden: weiter westlich der Undrima oder Ingering-Gau, so genannt nach dem Laufe des gleichnamigen Flusses, mit Kobenz (Kumbenza), Lint, Fohnsborf, Weiskirchen, Pöls (Pelissa), Oberwölz (Weliza) und dann Judensburg vor Allen als Vororten; mehr gegen die Landesmitte, die Leobner Gaugrafschaft, mit Leoben (Liudina) als Grafensüge und Sanct Michel an der Liesing (Liesnicha) und Sanct Ruprecht, bei der spätern Stadt Bruck, als Vororten.

Damit ichloß die eigentliche obere ober farantanische Dark. benn die Landichaft zwischen ihr und ber Stromlinie ber Drau, beiläufig bis zum Trawalt (Drauwalde) und zur öftlichen Baffer= scheibe der Mur und Drau (Radl, Postukaebirge und Windisch-Bühel); das Gebiet der mittleren Mur und der oberen Raab, muffen wir als einen Boden auffassen, der wohl zu Karantanien aber nicht zur obern Karantanermark zählte und ein neutrales Awischenglied beiber Marken, mit schwankenber Oftgrenze gegen Ungarn, abgab. Jebenfalls griff ber flawisch-pannonische Dudleipagau herein; ben Rern jedoch bilbete ber Sengistgau, mit ber Bengistburg auf bem Hengistfelbe, worunter, wie bereits angebeutet worden, vielem (Brunde die nachmalige "Burgstadt" (Gradec) Graz und das Grazer Feld verstanden werden kann. Lielleicht gehörte dies Gebiet dem treuen flowenischen Lafallenfürsten ber Franken, Braglamo, mit welchem Kaifer Arnulf "zu Bengistfelben", wie das alte Jahrbuch erzählt, seine Zusammenkunft hatte. Im Jahre 1054 svielt dieje Gegend eine wichtige Rolle als Grenzgau gegen Ungarn; da wird die Hengistburg zum ersten und letten Male genannt, um bann fpäter unter einem andern Namen aufzutauchen. Doch darf nicht unerwähnt bleiben, daß der Name Hengstberg auch in der Nähe Wildons erscheint. Abriach (Agriach), Gradwein, Straßengel (Straßinola), Gösting (Geftnit), wo noch in späteren Jahrhunderten Slavenreste urfundlich zu Tage treten, Strafgang, Liber, Sanct Ruprecht, Waiz, Riegerdburg, kristigerstung, und im Siden Leiburg (Libuiga), auf amiden Bisten, bereinen uns die die die dienen.

Ginen kunde oder Kenneikan finnen nur ner als Gegenb und Gerrinafisgeren, in untweitlichen Aufdarfährt des bemigen Gine, nicht als einem Ganstaffährt deben aufen.

Schwarfen if Ame und Kenns des Ganes an der Dran und Save, der wiert den Seienfannden Stimmerfeld, Zirlimerfeld, Mart zerfens des Saldes (Transaldes), aussichen den hügeln" (numbisch Stade), (Stoffact Radmins im 10. Jahrbundert) und einmal auch Leinener Mart, in ältefter Zeit anstandet. Jedenfalls wurde sodier seine Grenze ofinärts erweiten und auf diesem als machienden Grunde erstanden Lumendera Lucenmende), Ariedan und sodier Großsenmag, Bestau, an Stelle des alten Poetovio, Rösick (Chosie), Gams Gaminic, Kohnein Naumai, Hounoldesdorf bei St. Lorensen an der Trau, seien als alte Dertickfeiten berootsgeboben. Dann ermuchs Marburg, d. i. Marsburg, zum Borotte.

Die beiden Wölfa-Bache ichieben dieses Gebier von Karamanien, und vom Bacher lief sudöftlich über den Borich und Lonatideng, die Grenze gegen den Santhalt oder Sant Gau, der nich jedoch uber die Save die die Reiring (Ririna) im Krainischen ernreckte. Eilli arbeitete nich dier aus seiner antiken Trümmerwelt ern allmählich zur mittelalterlichen Bedeutung bervor. Als alte Pfarren begegnen uns Fraslau, Sachienseld, Tüner (Tiver), Keilnein, Ponigl, Robitich u. a. — Mit diesen beiden Gauen, dem an der Trau und San (Soune) in der Umfang der "umern Mark" abgeschlonen.

Die Berbindung beider Marken in Einem Reichselande ist vorzugsweise ein dynamischer Proces, der die Jahre 1055 bis 1158 ausfullt, und gerade in dem, strenggenommen, keiner von beiden, sondern Karantanien schlechthin zugehörenden Hengisigaue, der dann beide verknüpste, ersand die Landesbauptsadt.

Lergleicht man mit vorzugsweiser Rücksicht auf das eine Zahrhundert den geistlichen und weltlichen (Grundbesit im Lande, so muß
ersterer sehr bedeutend, ja verhältnismäßig größer genannt werden.
Der Reigensuhrer in Salzburg, dem nahezu das ganze Ennsthal,
und bedeutende Gütermassen im Palten-, Mürz-, Raab- und obern Murthale, namentlich im Undrima-(Baue, in Mintelsieier, um Leidnitz,
an der Trau und um Pettau, sammt dieser Stadt, gehörten. Weit
geringer war der Besit der Hochiste Freising am obern Murboden, mit Matich, Lind, St. Peter am Ramersberge und dem einst blühenden Markstädtchen Ober-Wölz, und Bamberg, im Paltenund Admontthale. Begüterter als diese war das innerösterreichische Bisthum Gurk, namentlich als Erbe großer Besitzungen aus bem Nachlasse ber heiligen Hemma zwischen ber Drau und Save, mit Weitenstein, Drachenburg, Montpreis, Hörburg u. a. Vororten; Brixen kam in den Besitz von Deutschlandsberg.

Im breizehnten Jahrhunderte bekam die Steiermark ihr eigenes Landesbisthum, das Seckauer (1218), mit bedeutender Dotation; und auch das bei Kärnten schon genannte Lavanter=Bisthum, nachmals mit dem Site zu Marburg, erwarb in der untern Steiermark Grund und Boden. Aquileja's Besithum, Windischgräz, gehört eigentlich zum Kärntner Lande, von welchem dies Gebiet wohl erst unter den Habsburgern geschieden und mit Steiermark vereinigt wurde.

Auch auswärtige Klöster, wie z. B. das bayerische Rot, das österreichische Göttweig, das Kärntner St. Paul, waren im Lande schon im elsten Jahrhundert begütert. Dazu trat in den Jahren 1004—1074 die Stiftung zweier Landesklöster in der obern Mark, zu Goeß im Leodner- und zu Admont im Ennsthal-Gaue. Namentlich wurde das Letztere durch die Gunst seines Stifters, Gebhard von Salzdurg, und der zahlreichen Geschenkgeber späterer Zeit im obern, mittlern und untern Lande, vor Allem im Ennsthale, reich begütert. St. Lambrecht (um 1066) erwuchs auf ursprünglich kärntnischem Boden und gewann als Stiftung der Eppensteiner nambastes Gut im Oberlande. Die nächste Klosterstiftung sand 1128 zu Runa (Reun) statt, auf dem Dotationsgrunde einer ausgestorbenen Linie der Eppensteiner. Fünf andere Landesklöster schlossen sich im gleichen Jahrhundert an und sanden an den Traungauer Landessfürsten und abeligen Grundbesstern werkthätige Gönner.

Unter den weltlichen Großgrundbesigern treten zunächst reichsfreie bayerische Abelshäuser neben dem immer mehr schwindenden stowenischen Besitadel, dem auch Graf Wilhelm von Soune, Friesach-Zelschach, der "Slave", Gemahl der heiligen Emma angehörte, in den Vordergrund.

So zunächst die Pfalzgrafen von Bayern, die Aribone, Geschlechtsgenossen der Wels-Lambacher und Traungauer, mit großem Besit am obern Murboden, der dann Letztgenannten zusiel, die Schala-Burghausen im Hengistgaue, die Plain-Peilsteiner, reich an Grund und Boden um Graz, Leibnit, und im südöstlichen Landestheile (Ort: Peilstein). Steunz war eine Zeit lang welfisch. Die Herren von Machland hatten Gut im Ennsthale, ein Herzog von Ravensburg besaß 1184 Hall bei Abmont, und groß ist die Zahl sonstiger reichsfreien Abeligen beiderlei Geschlechts, die als Geschenk-

geber namentlich in den Saalbüchern Admonts auftauchen. Sein Ronnenfloster beherbergte Töchter königlicher und fürstlicher Häuser.

Für die territoriale Ausbildung und Ginigung des Landes ericheinen folgende Abelshäufer als maßgebend. Bunachst die Bels= Lambacher, beren großes Gut im mittlern und nordöftlichen Cberfleier, bier, an die Grafen von Neuburg-Formbach (am Inn) als Buttner Dart, dort, an bie "Grafen von Etpra" (Steier). die traungauischen Ottakare, überging, sammt der reichsämtlichen Gewalt über die obere Mart (1055); fodann die Eppensteiner, beren umfangreiche Güter im Mürz-Aflenz-Thal, um Reumarkt bei Graz. in Mittelfteier an ber Rainach und Söbing, abgesehen von ben Gaben an St. Lambrecht und Reun (1122), gleichfalls an die Traungauer Ferner fei ber Anbechs : Sobenwart als Grafen ber untern Mark (bis 1149) gedacht und zwar Vilgrim's und seines Sohnes Gunther, ber bem Abte von Admont, Wolfold, gar übel mitspielte, ichlieflich aber nicht vergaß, zum Seile feiner Geele bas But des Alosters durch eine schöne Gabe in der Rabe von Graz zu mebren.

Die Grafen von Svonbeim-Ortenburg, zugleich Berzoge Rärntens (jeit 1122), bejagen einträgliche Herrschaften im mittlern und untern Lande, wie 3. B. Tüffer, Geirach, das Gebiet um Marburg, und diejes fiel, ebenjo wie das, was die Andechs-Sobenwart innegebabt, an die Traungauer; schlieklich auch noch die Buttner Mark. als der lette Neuburg-Formbacher (Braf vor Mailand fiel (1158). 3mei lateinische Rlagelieder gebenken seines Falles. So gemahren wir in ber "Steiermart", wie sie bann um bie Mitte bes swölften Rahrhunderts geeinigt und 1180 als Herzogthum von reichswegen anerkannt erscheint, eine bynastische Dachtbildung ersten Ranges. Die beiden letten Traungauer Ottafare (1129-1192) hatten weit mehr Erbaut ober Gigen als die Nachbarberzoge Kärntens, ja selbst mehr als die Babenberger. Zedenfalls überwog es weit das, was sie vom Reiche als Leben trugen. Rur bas Kirchengut Salzburgs konnte sich mit ihrem Allobialbesite messen, und bedeutend mar die Rahl seiner Lebensträger, zu denen auch die Traungauer, Babenberger und Habsburger als Landesfürsten gählten. Roch muß ber im Unterlande besitreichen heunburger gebacht werben.

Unter bem inländischen Hochabel schwangen sich die von Pekach (Peggau), Pfannberg, Wildon, Pettau empor. Besionders mächtig wurden jedoch die Liechtensteiner von Murau, die Stubenberger und die Freien von Souned (Soued), welche im vierzehnten Jahrhunderte alsdann den Ramen der Grafen von

Cilli führen. Die "Grafschaft von Cilli" erscheint auch nach ihrem Aussterben lange als besonderer Bezirk, als "Biertel Cilli", ebenso wie man noch im fünfzehnten Jahrhunderte das Ennsthal von der übrigen Steiermark unterschied und diese in vier Viertel: Judenburg (westliches Oberland), Vorau (östliches Oberland), diesseits (enhalb) der Drau und jenseits derselben schied.

lleberdies stand die Steiermark, Kärnten an Umfang übersflügelnd, durch die Dynastie der Traungauer in territorialer Versbindung mit dem oberösterreichischen Traungaue und dem südsöstlichen Boden Niederösterreichs, der Püttner Mark mit Schottwien, Neunsirchen, Gloggniß, Terniß und anderen alten Orten. Auf diesem Boden erhob sich dann die Gründung des vorletzen Babensbergers, Wiener-Neustadt. Obschon 1254 die jetige Grenze, der Semeringzug, festgesett wurde, schloß man noch im 14. und 15. Jahrhunderte das Gebiet von Wiener-Neustadt vom eigentlichen Oesterreich aus, so daß es endgültig erst seit 1522—1525 U. Desterreich einverseibt blieb. Uehnlich verhält es sich mit dem nordwestslichsten Bezirke Steiermarks, dem von Ausse, der im vierzehnten Jahrhunderte deutlich als Bestandtheil des "Salzkammergutes" ersicheint und zwar als Stück des Traungaues.

Jenseits der Save und dem Karawankenzuge liegt Krain, das nächste Land unserer Wanderung. Sein alter romanischer Name Carniola spiegelt entschieden die gleiche Wurzel ab, welche sich in der Bezeichnung der Nordprovinz Friaul's, Carnia, Carnea, in "carnische" Alpen und im Namen Carantanien findet und jedenfalls keltischen Ursprunges ist. Ob wir bei der mittelalterlichen Bezeichnung Chreina (Chreina-Marche) und dem parallelen flavischen Krajnsko (croatisch Kranjsko) an das flavische Krajina, "Grenzland", "Mark", denken sollen, ist sprachlich mehr als zweiselhast (wie dies der berühmte Slavist Miklosich darthut), wie verlockend und unwiderleglich es auch auf den ersten Blick sich anläßt; weit eher ist an eine slavische Umbildung der ältern keltischen Ramensform, die in Carniola steckt, zu denken; ähnlich wie aus Carantanien slavisch Goratan (Korutan) wurde.

Krain fällt theils bem Alpen=, theils bem Karstboden zu. Jenem gehören die oftjulischen Alpen oder die Tagliamento=Savegruppe, die, vom Weißenfelser Passe an, die Grenze gegen Görz und Gradiska bilben, sübwärts bis zur Zeier ziehen und das großartige Gebirgspanorama

des Terglau oder Triglad "Denkord" im flan, und Mangart, der Riefenvseiler der julischen Alben emfalließen, und die oncarnischen Alben oder Karamanken, deren Korrsezuma jenkus des Seeberger Passes die Sambaler oder Steiner-Alben kilden, wie sie auf der Krainer Seite beißen. Die Kässe der Karamanken nach Kärnten wurden bereits zur Spracke gebracht. Recen dem Seederver Kasse in eine der ältenen und wichtiaften Vergüberaanas nach Steinermark din, der Trojana, zu nennen. Gemissermaßen als Minekalied swischen den eigentlichen Südsalven und ihrer sweiten Haubborn, dem südskilch freichenden Karse, ist das Vergland von Joria und der Virndaumerwald, der fümmerliche Res der archen Sulva Sora der Komer answieden, aber ebenso aut als Ansang des Karses, der auf dem Gemarke Krains, Jitriens und des croatischen Kustenlandes einen Hochvunft im Schneeberge bestet.

Nach den Mundungsaedieten des Wasernepes zerfällt Krain in zwei Alußinsteme, in das der Donau, dem die Zave, der Hauptstrom des Landes mit der Kanker, Krütrip, Zeier, Gurf und dem an Wassermasse ebendurtigen Redenstusse, der Kulva, zusallt, und in das des Adriameeres, dem die Zoria und Wivvach, als Zustüsse des Jionzo und die Recca angehoren, die als Timavo an der Küste wieder hervordricht. Landesublich in die Gliederung Krains in das obere (Gorensto), mittlere (Norrainsto) und untere (Dolensto). Als besonders abgemarktes Gebiet hat das von Zoria, die Poit südlich von Adelsberg, mit der ichonsen Trovisieinhöhle unter den zahllosen des Karsgebietes, die Gottschee mit ihrem interesanten Bolfsthum und die ehemalige "Mark" Mottling oder Metlik zu gelten.

Die Physiognomie des Arainer Karstbobens war noch im 15. Jahrhunderte weientlich freundlicher. Raiser Friedrich († 1493) ließ noch zu Ende seiner Regierung für den Schiffs und Barkenbau der Triesiner Holz in der Gegend von Reisenegg, Schwarzenberg und Adelsberg schlagen. Im 17. Jahrhundert gab es Schiffsbauholz nur noch in den Adelsberger Forsten.

Das älte fie (Veichichtsleben Krains knüpft fich an den Lauf der einst ungleich wasserreicheren Laibach, die die Adelsberg den Ramen Boit führt, in der dortigen Kalkhöhle verschwindet, um auf ihrem Mittellause als Unz wieder hervorzubrechen und als Laibach den Unterlauf anzutreten. Es ist die Natur des Karsislusses, die in ihr zu Tage tritt. An der Laibach erstanden die ältesten Bororte des Landes, das vorrömische Nauportus, ein wichtiger Handelssort jener Zeiten, wohin man sogar die Argonautensahrer in der

geographischen (Velehrtenjage gelangen ließ, bort, wo jest Oberlaibach steht, und das römisch-keltische Aemona, unser heutiges Laibach, in einer verkehrswichtigen Diluvialbucht, inmitten von Steinkohlenlagern am Rande des vier Quadratmeilen umfassenden Moores, das auf ursprüngliche Seebildung zurückweist; die Hauptstadt des Landes im Mittelalter und in der Gegenwart.

An der obern Save, welcher aus zwei wildschönen Gebirgsbuchten, der Wurzen und Wochein, die Quellenbäche zustießen, liegt Krainburg, vor Laibachs mittelalterlichem Aufblühen die Pfalzburg der Kreina-Mark oder des Kraingaues. Im Gebiete an der Zeier (Soura) lag der Kern der alten Besitzungen des Hochstiftes Freising mit Lack (Bischosslack) als Hauptsitze; an der Gurk (Kerka) entwickelte sich Reustadtl oder Rudolsswerth zum Vororte seiner Gegend. Das Bergland von Joria und das Thal der Wippach führen in das Görzer Land hinüber.

Die territoriale Bilbungsgeschichte Krains ist un= gemein verwickelt und widerspruchsvoll in ihrer ältesten Grundlage. Bis jum Jahre 824 haben wir dies Gebiet, mo die flowenische Bevölkerung, am bichtesten und am wenigsten zersett, sich behauptete, als einen Bezirk der großen Friauler Mark zu denken. Seit deren Auflösung im genannten Jahre, sollen vier befondere Markengebiete bestanden haben, und es scheint, daß neben der Mark Berona, Friaul im engern Sinne, und Iftrien auch an Rrain als ein folches Gebiet gedacht Diese "Mark" Krain (Chreina-Marche), auch "Gauwerden dürfe. Rrain" genannt, umfaßte jeboch nur bas heutige West= ober Ober= frain, mit Krainburg als Pfalzburg, mahrend zu ber ungleich ausgebehntern, Darf Istrien, bas innere ober mittlere Krain, mit Metlik (Möttling) und Tichernembl und auch das öftliche Land ober Unterfrain bis an die Reiring, wo der Santhalgau anstieß, als "windische Plark" gehörte.

Bis zum Jahre 976 finden wir diese Länder oder Marken mit Banern, beziehungsweise mit Kärnten, verbunden; von 976—1035 ausschließlich mit Kärnten, aber als deutsche Reichsgebiete mit besionderer gaus und markgräflicher Verwaltung; nur daß der Banerns, beziehungsweise Kärntner Herzog dem Gesammtambacht vorsteht.

Seit dem Sturze des Eppensteiner Kärntnerherzoges Abalbero (1035), verliert Kärnten seine gesammten Marken und Nebenländer; die Reichspolitik löst sie vollständig ab. Zum zweiten Wale, seit Welf's Bestellung zum Kärntner Herzoge erscheint die Mark Verona mit Kärnten verbunden und für immer bann seit 1122, nach dem Aussterben der Eppensteiner, abgetrennt. Nur dei Krain machten sich

wieder nachbarliche Beziehungen zu einer engern Verbindung mit Kärnten geltend.

Der erste urfundlich bekannte Reichsbeamte Oberkrains, "des Gaues Carniola, der auch gemeinhin "Creina Mark" genannt wird," wie es in der Urkunde Kaiser Otto's II. von 974 heißt, ist Poppo. Bald darauf tauchen 989—1004 der Gaugraf Waltilo, ein Graf ldalrich und der Pfalzgraf Wernhard auf, dessen Eigenbesitz zwischen Laibach und Lack angedeutet erscheint. Die Laibacher Schene, mit der an Stelle des antiken Aemona rasch emporkommenen Stadt dieses Namens und jenem Pfalzsitze Krainburg (Kreiburg) bildeten offendar den eigentlichen Reichs- oder Königsboden.

In eine neue Phase tritt die Territorialgeschichte Ober-, Innerund Unterfrains oder des eigentlichen Kraingques (Chreina= Warche) im Bereiche der Saveguellen und der Laibach, sodann das Karstland mit den Gebieten von Poif (Piuka), Tichernembl, Gotichee, Metlik und das Oftland zwischen der Reiring und Gurf, seit der Epoche bes Investiturstreites. Raiser Heinrich IV. verlieh (1077) bem Batriarchen von Aquileja, Sigehard, aus bem mächtigen Saufe der Grafen von Blaien-Beilstein, "Rrain und die Mart", also Oberkrain und das Oftland, Unterfrain : die "windische Mark". Diese Schenfung murbe gleich wieder bem abtrunnigen Barteiganger entzogen; aber unter dem Patriarden Udalrich (1093) wieder erneuert. ift ausdrücklich nur von ber "Mark mit Namen Carniola" die Rebe. Gleichzeitig vergabte Beinrich IV. die "Grafschaft" Aftriens (ben Comitat, die Contéa), d. i. die Grafengewalt baselbst, an den Patriarchen und die "Mark" Iftrien (bas Marchefat) an ben Eppen= steiner Seinrich, Bruder des Kärntnerberzogs Luitold.

Die that sächliche Gewalt im Krainer Reichsgebiete, woselbst wir 1040 einem "Markgrasen" Eberhard begegnen, gleichwie im ansstoßenden Binnenlande Jiriens hatten die Eppensteiner seit 1093 bis an ihr Aussterben (1122) inne, gerade so, wie wir früher 1060—1070 Udalrich den "Markgrasen von Kärnten," wie ihn der gleichzeitige Lambert von Hersfeld nennt, Sohn Poppo's, aus dem Hause Weimar-Orlamünde und der Azzika, Tochter des Markgrasen Wecelin von Istrien und der Willbirgis, vom berühmten Stamme der bayerischen Sempt-Ebersberg, zugleich in Istrien und Krain als Markgrasen vorsinden. Es wirkten da eben die alten Beziehungen aus der Zeit der bayerisch-kärntnischen Markengewalt nach.

Fassen wir die geistlichen Herrschaften dieser ältesten und ziemlich verworrenen Spoche in's Auge. Loran steht das im Grewerben von Grund und Boden im ganzen Alpenlande namentlich

am Schlusse des 10. Jahrhunderts ungemein betriebsame Hochstift Freising, das in den Jahren 974—1011 den größten Besitz in Oberkrain erward, mit Lonk (Lack — Bischosslack) als Vororte, und denselben immer mehr zu erweitern und abzurunden bemüht war. Es brachte bayerische Colonisten in Masse mit und später zahlreiche Pusterthaler aus der Gegend von Innichen (Inticha, daher Inticherii urkundlich genannt,) und besondere Kärntner aus dem Lurngau und obern Möllthal. Diese "Kärntner" wanderten unter den günstigsten Verhältnissen ein, sie waren "Freihubner", welches Recht weder die slowenischen, noch auch die bayerischen Hintersassen des Hochstifts allda genossen.

Dem Bisthum Freising in Sinsicht seines Oberkrainer Besites trat bas Hochstift Briren, mit bem schönen Gute Belbes (1904). bem Grunde und Boben am Cirkniter See (1063) und por Allem mit der Herrschaft in dem Wurzner und Wocheiner Quellenbecken ber Save (1073) nahezu ebenbürtig an die Seite. In der Wochein gründete Bischof Hugo (1120) das älteste Landeskloster "Kruscilach" (Birnbaum), das jedoch bald werscholl. Salzburg, icon früh= zeitig im nördlichen Unterfrain begütert, brachte zu Anfang des 13. Jahrhunderts Güter der Grafen von Bogen, fo Gurffeld (Rersto) an der Save, im Wege ber Lebensauftragung an fich; fein hierländischer Besitz konnte sich jedoch mit dem der beiden anderen Kirchen nicht meffen. Um fo bedeutender entfaltet, sich der Aquileja's seit 1093: doch war es das Loos des Batriarchats mehr nur dem Namen nach, als thatfächlich zu herrschen und bas Meiste seines Befibes und noch mehr der titularen Rechte lebensweise an die großen Geschlechter zu vergeben, welche nach einander und zugleich die Rolle von Landesfürsten Krains fpielen.

Es sind dies im 12. und 13. Jahrhundert die Sponheims Ortenburger, seit 1122 Herzoge von Kärnten, und neben ihnen seit 1173 die Andechse Meraner, zugleich Markgrafen Jitriens. Jene herrschten vorzugsweise in dem an Kärnten grenzenden Oberskrain, im Gaue oder Markgebiete Krain, ältern Sinnes; diese in dem mit Istrien zusammenhängenden mittlern und östlichen oder Unter-Krain, das sich allgemach, unter der allgemeinen Bezeichnung die "Mark" mit Metlik (Möttling), als Kernbezirke, und der Poiksandschaft, dis an die Save, als natürliche Grenze gegen die Steiersmark-entwickelte. Daher sinden wir auch 1260 in der firchlichen Landesverfassung dem entsprechend einen Erzpriester "der Mark und Krains" unter dem Sprengel Aquileja's. Als Landesgeschlechter von Bedeutung erscheinen balb die Ortenburger, nicht mit den Spons

heim-Ortenburgern zu verwechseln, die Auerfperge (Owersperge), die Schärfenberger u. A.

Im breizehnten Jahrhundert steigert sich die Concurrenz in der Landesherrichaft. Zufolge der Aechtung des Andechs-Meraners Heinrich, Markarafen von Istrien und Krain, im obigen Sinne, (1208), wird Arain an Bergog Ludwig von Banern, ben Wittelsbacher, verliehen. 1214 erneuert jedoch Kaiser Friedrich II, die alte Bergabung Aftriens und Krains an das Patriarchat Aquileja. Nichts besto weniger behauptet der lette Andechs-Meraner. Otto, sein Recht auf Rrain und verzichtet barauf formlich erft 1230 zu Gunften feines Brubers. Inzwischen hatte Leopold VI. von des Latriarchen Berthold. Babenberg, Bergog von Desterreich und Steier, 1229 bie Guter bes Hochstiftes Freising als Lebenswaare angefauft, und fein Cobn Friedrich II., der lette Babenberger, fchrieb sich bis zu feinem Tode (1246) "Herr von Krain." Das Gleiche thaten jedoch auch Die Bergoge Rärntens. Das Erlöschen ber Babenberger vereinfacte Die Verhältniffe; benn Aquileja mar bemüßigt, nicht weniges feiner Befitrechte den beiden letten Berzogen aus dem Saufe Sponheim-Ortenburg als Leben aufzutragen und fich mit dem Titel zu be-Thatsächlich war also ber Lette biefes Saufes, Bersoa Ulrich III. († 1269), das, was er sich schrieb: "Herr von Krain und der Mark."

Inzwischen hatten auch die Görzer Grafen als Bögte und Lehensträger des Patriarchats, überdies feit 1248 als Erwerber ber "Grafschaft Aftrien", für Besit in Krain gesorgt, und als sie seit 1276 die Verwesung Kärntens und Krains übernahmen und 1286. in der einen Linie als Herzoge von Kärnten und Pfandinhaber Rrains, in der andern als (Brafen von Börz und färntnische Pfalzgrafen ericheinen, läßt sich urfundlich ihr Gigen-Besit in Rrain und in der Mark als sehr bedeutend erkennen. Als nach dem Aussterben der färntnischetirolischen (Börzer : Linie die Habsburger Landesfürsten Rrains wurden, gehörte ber jungern, ober ben Grafen von Gorg, wie 3. B. die Theilungsurfunde von 1342 ausweist, in Krain: die große Herrschaft haßberg, mit Schloß Lueg, Abelsberg, Laas, Gallenberg, Ober-Laibach, Stainz, (Bendlach, (Belovaz und Wengendorf, und in der "windischen Mark": Möttling (Reumarkt), Tschernembl, Seisenberg, Weichselberg und Michon. — Zehn Jahre nach ber Erhebung Krains zum Bergogthum (1364) der Sabsburger starb der eine der drei (Börzer Brüder Albrecht VI. (1374) und die Habsburger erbten nun feinen Antheil, die Poit-Landichaft, und all'

die genannten Orte der windischen Mark, vor Allem das Gebiet von Metlik.

Neben die Habsburger (seit 1335) als landesfürstliche (Frundbesitzer, die nicht verabsäumt hatten nugbringende Lehensverträge und Abmachungen zu Gunsten ihrer Landesherrlichkeit mit den in Krain begütertsten Hochstiften, Freising, Brixen, und vorzugsweise mit Aquileja zu schließen, treten, insbesondere seit 1420, die Grafen von Cilli mit großem Besitz auf. Denn sie hatten zu ihrem nicht unbedeutenden Gut in Krain damals die Erdverlassenschaft der Ortenburger fügen können. Das ist auch der Zeitpunkt, in welchem das merkwürdige deutsche Ansiedlungswesen in der Gottsche (Chotse) bemerkbarer wird.

Die ältere Meinung, ihren Namen auf die flavischen Guduskaner zurücksühren zu dürfen, ist ebenso unhaltbar wie die Annahme, daß der Volkskern dieser Gebirgsinsel noch einen Niederschlag der großen germanischen Wanderung enthalte. Und nicht viel mehr Glauben verdient das Historiken von der unter Kaiser Karl IV. stattgehabten Ansiedlung kriegsgefangener Familien aus Franken und Thüringen, dem als Version das Gleiche in Maximilian's I. Tagen (um 1509?) gegenübersteht. Historisch sicher ist nur so viel, daß um 1347 dies Ländchen großentheils Wildniß war, in diesem Jahre vom Patriarchen Berthold an den Grasen Friedrich von Ortenburg vergadt und seither colonisirt wurde und als Lehen Aquileja's mit anderen den Cilliern zusiel.

Der Besits ber Cillier in Oberkrain, in der Mark sammt Gottschee gedieh nach Aussterben dieses Geschlechtes (1456) an die habsburgischen Landesfürsten.

Unter den Habsburgern trat zu den Klöstern des Landes älterer Gründung, wie Sittich (1135, Aquileja's Stiftung), Mariasbrunn bei Landstraß (1234), Karthause Freudenthal (1255—1257) und Plettriach (Pletarje), lettere eine Gründung der Cillier, 1461 das Bisthum Laibach, gewissermaßen eine Auffrischung der firchlichen Bedeutung des antiken Nemona. Zu seiner Dotation verswendete Kaiser Friedrich insbesondere das im Jahre 1140 vom Pastriarchen Peregrin und dem Ghepaare Chager auf dem Boden des untersteierischen Santhales gestistete, dann aufgelassene Benedictinerskloster Obernburg.

Seit 1167 läßt sich, nebenbei bemerkt, auch eine Residenz des Templerordens zu Laibach annehmen. Noch sei mit einigen Worten der füdwestlichen und südöstlichen Grenze Krains in ihrer bistorischen Wandlung gedacht.

है: १४ द und sein Gebiet gehörte bis 1524 sur Görzer Graf-र्दाद्ध प्रथा स्थापन dann ern sammt Duino und dem ganzen Görzer Arrageietes von dieser getrennt und mit Krain vereinigt. 3 dria fam ern im achtsehnten Jahrhunderte an Krain.

Andererieits gelangte ber Sichelburger ober Schumberter Dirrift ern im 16. und 17. Jahrhundert als croatische Grenzlandsichaft aur seinen Lerbindung mit Krain.

Naturgemäß fommt nun die Grafichaft Görz an die Reihe Tieses Gebiet darf im geographischen Sinne die sich südwärts ausweitende Jionzospalte genannt werden, die erst in historischer Zeit ihre gegenwärtige Gliederung erhielt. Orographisch vereinigt die Grafichaft Görz-Gradiska ähnlich wie Krain die Natur der eigentlichen Südalpen und zwar der julischen mit der des Karses, der z. B. im Tarnowaner Walde das Gegenstück zum frainischen Birnbaumwalde abaiebt.

Wir fonnen brei Stufen bes Lanbes unterscheiben. Die Hochstuse oder oberfte Terraffe von der Alitickklause bis Caporetto, wo das Thal des Natisone in's Friaulische einbiegt, ober ber Begirf von Tolmein, die zweite Stufe ober Terraffe bes Mittel= gebirges, ber wir als jubliche und westliche Borlage bas hügelland in der Richtung gegen Friaul, "Coglio", das Land "in der Eden", zuweisen können und die unterfte Stufe oder Terraffe, die Chene von Cormons nach Grabisfa. Als ein befonders abgrengbares Gebietstück läft sich bas judostliche Rarit plateau auffassen. ber Mittelstufe, dort wo die Eocen-Jura und Kreideformation an einander grenzen, in gunftigfter Lage, und zwar im fruchtbarften Sugelgelände erwuchs Görz (Gorica, als Hauptort, der der Landichaft ben Namen gab, ahnlich wie Salzburg ber feinigen. Am Subjaume bes Landes in sumpfiger Chene entstand ber zweite Borort Grabista, wie icon der Rame befagt, ein Burgplat ober Bollwert, bas die eisersüchtigen Venetianer zum Trut wider die österreichische Herrschaft in Görz verwertheten. An der östlichen Karstfufte ragt bas alte Duino (Tibein), einft ein Burggrafenfit, in's Meer.

Am westlichen Lagunenrande, ben wir am Meerbusen von Monfalcone beginnen sehen, liegen die traurigen Reste des alten Aquileja. An seine einstige Herrlichkeit mahnt nur noch der weithin sichtbare Glodenthurm. — So verbindet die Grafschaft

Görz und Gradista die Natur des Südalpen: und Karstbodens als ihrer Hauptbestandtheile mit der der Meeresküste als wichtiges Mittelglied der Alpen: und Küstenlandschaft und uralte Verkehrslinie zwischen Oberitalien und Innerösterreich.

Die Territorialgeschichte ber Grafschaft Görz (Gradiska) in ihren mittelalterlichen Grundlagen ist zunächst mit der Friauls verknüpft und insbesondere ein Stuck ber Geschichte bes Patriarchats Aquileja.

Der Name der Landschaft ging aus dem des Vororts Görz (Gorizia — Goriza,) hervor. Wir begegnen ihm zuerst im 10. Jahrhundert. Die Geschichte besselben und der Landschaft knüpft sich jedoch erst an's Jahr 1001, in welchem wir den Grasen Werihent oder Wecelin von Friaul (und Jstrien), andererseits den Patriarchen von Aquileja je mit einer Hälfte des Ortes und des zugehörigen Grundbesitzes urkundlich beschenkt sehen. Es war aller Wahrscheinlichkeit nach seit 1028, in welchem Jahre Aquileja's Immunitätsbesitz und reichsämtliche Gewalt verbrieft wird, deut sche Keichs gebiet, wo dies stattsand, und wir haben das Görzische dis 1031 im Besitze Werihents und des Patriarchats, dann 1031(?)—1090 bei dem Hause der Eppensteiner zu deuten, unbeschadet der Rechte des Hochstiftes Aquileja.

Seit 1090 kommt, nach Allem zu schließen, an die Boate besfelben, die Grafen von Lurnaau-Beimfols, der Theilbefit des Stadtgebietes und feit 1122 beginnen biefe, fich Grafen von Borg au schreiben. Engelbert II. von Görz erscheint 1146 überdies als der erfte Karntner Pfalzgraf biefes Haufes. Bu ihrem Besite im Karntner und Friauler Lande trat im Laufe des dreizehnten auch der in Aftrien, die "Grafschaft von Aftrien" nach dem Aussterben der Unbechs-Meraner (1248) und am istrischen Karstboden, in ber "Carsia". 1267—1272 fanden die wichtigen Theilungen zwischen Mainhard IV. (II.) als Grafen von Tirol und seinem Bruber Letterer erhielt, abgesehen von den karntnisch= Albert II. statt. tirolischen Besitzungen bis zur Saslacher Klause, die eigentliche Grafschaft Görz, die Görzer Besitungen in Friaul: Lucinico, Cormons, Cobroipo, Latifana, Brecenico, Belgrado, Caftelnuovo und Spilinbergo, Möttling in ber windischen Mart, Mitterburg mit der "Grafschaft Aftrien" und die Berrschaft Rechberg. Titel "Schutvogt ber Kirchen Aglei, Briren und Trient" führten Beibe gemeinfam, ebenfo auch ben zweiten: "Graf von Görz und Tirol", nur in umgekehrter Ordnung. Seit 1253 blieb nur Albert's Linie, bie jungere Görzer, bis 1500 übrig.

Am Karfte erwarben die Görzer Duino, Prem, Gutenegg, Senosetsch, Castelnuovo, Rouna, Comen, Schwarzenegg, Corgniale, Reiffenberg, Dornberg, Tamai, Dietenhof, Schloß Alben, Wippach. In Friaul wuchsen auch ihre Bestyungen, wurden aber häusig veräußert. Früher Lehensleute Aquileja's, wurden seit der Auslösung des Patriarchats die Görzer Grasen zusolge des Friauler Bestiges Lehensleute Benedigs, und 1420 leistete Gras heinrich IV. auf dem Markusplaze den Lehenseid in die Hände des Dogen Foscari.

Die Grafschaft Görz selbst hatte ihren Kern im Umkreise ber Stadt gleichen Namens und bilbete vom Wippachskusse bis zu ben Jonzoschnellen bei Ronzina, gegen Tolmein zu, und vom Kraisnischen bis an den Jsonzo ein abgeschlossenes Gebiet. Jenseits dieses Stromes gehörte die fruchtbare Hügellandschaft der Coglio, bis Cormons, dasselbe und die Nachbarorte beigerechnet, altersher zur Grafschaft Görz, welcher aber Tolmein, sammt Umgebung, nur vorübergehend (z. B. 1292) ansiel. Der Patriarch von Aquileja behauptete seine Herrschaftsrechte. 1379 verpfändete es das Hockstift an die Stadt Cividale und diese wollte es nicht mehr aus den Händen lassen. Im fünfzehnten Jahrhunderte muß es an die Görzer gefallen sein. Idria gehörte zu seinem Capitaneate. Tolmein selbst wechselte dann noch oft seine Besitzer.

Die Verwaltung von Görz und bem "Karst" lag in Einer Hand, bes "Hauptmanns von Görz und bes Karstes." Die Gesichichte Grabiska's gehört ber neuern Zeit an.

Nebergehen wir nun zum Lanbschaftsbilbe Istriens, der einzigen, schön gegliederten, Halbinsel Desterreichs, inmitten zweier Golfe, des von Triest und des von Fiume, oder Quarnero, von den Alten, nach der Stadt Flanona (Fianona), Sinus Flanaticus genannt. Hier ist ausschließlich Karstboden, mit den nackten Felsenrippen, den Kalkmulden, über welche die Bora versengend einzherfährt, mit den Höhlen und Felsschläuchen, in denen Quellen und Flüsse verschwinden, um weithin wieder zu Tage zu treten mit der spärlichen Waldung, die gewiß einst ungleich reicher war, bevor sie die Art zum Schissbau fällte oder das Hirtesfeuer leichtsinnig vernichtete. Das Rimboscamento oder die Holzungsbesugniß wurde mißbraucht, aber besonders schädlich erwiesen sich die Holzstevel der nomadisirenden Karstbewohner. In der Römerzeit, im 9. Jahr-

hundert noch, waren die Waldbestände groß und Ortsnamen, wie Cerreto, Farneto, Roboreto, Querceto, Ulmeto, weisen auf die einstige Waldslora zurück.

In all' diesem stimmt Jirriens Binnenland mit Krains Süben überein, nur tritt der Karstcharakter hier ausschließlich und ungleich schärfer vor Augen. Inmitten desselben liegt Pinguente, am Sübrande des Gocengesteins Pisino oder Mitterburg, einst der Hauptort der gleichnamigen Grafschaft, die Kernbesitzung der Görzer Grafen auf istrischem Boden.

Drographisch zerfällt der Boden Istriens in den Triester Karst mit dem landeinwärts führenden Passe von Optschina, in den auch durch seine Bevölferung charakteristischen Tschitscher Boden zwischen dem Schneeberg; in die Thalung der Rieka im Norden und in die Bodensenkung, welche das eigentliche Istrianer Plateau begrenzt, in den Castuanerwald als südöstliches Stück des Tschischer Bodens zum Quarnero hin und in die Hauptmasse des Landes, die bereits genannte Istrische Karstsläche.

Entsprechend ber Karstnatur ist das Flußinstem ber Salbinsel wenig entwickelt, denn, abgesehen von dem westlichen Duieto und der öftlichen Arsa, einst der Grenze Italiens gegen Illuricum (Lisburnien — Japydien), sind andere Wasseradern, selbst der Risano (Formione der Römer), die älteste Grenze des östlichen Istrien, und die Dragogna unbedeutend zu nennen.

Das eigentliche Geschichtsleben Jitriens mußte sich daher an die Küste knüpsen, deren nicht geringe Gliederung, die zahlreichen Buchten, ein in die graue Vorzeit zurückeichendes Städtewesen erblühen sehen. Voran steht Triest mit dem günstigsten Golse der österreichischen Abria, immer in einer Sonderstellung zu dem übrigen Istrien. Beznedig suchte immerdar diese rührige Handelsstadt unter seiner Votzmäßigseit zu halten und ihr Leben zu bevormunden. So lange die Republik des heiligen Markus blühte, setzte es immerdar Kämpse ab. Das richtige Gefühl, eine binnenländische Hauptmacht sich zum-Schutze wider Venedig erküren zu müssen, führte die Triestiner unter österreich ische Herrschaft. Ihr verdanken sie den Aussichwung des mercantilen Lebens im 18. und 19. Jahrhundert.

Andererseits suchte Habsburg-Desterreich für seine welsche Politik einen Stützpunkt am Meere, für seinen Handel ein Emporium; bestonders als es die istrischen Bestigungen der Görzer aufgeerbt hatte. Beides fand sich in Triest. Auf Triest folgt im Westen Capo d'Istria, das "Haupt von Jitrien", einst Justinopolis genannt, an seiner kleinen Bucht, Pirano mit der bequemen Rhede, Cittanuova

an der breiten Mündung des Quieto, Parenzo, jenes eine augusteische, bieses eine agrartsche Römercolonie, Rovigno und Pola nächst Triest in alter Zeit die entwickeltste Stadt.

Die Meerfluth hat an bieser Kuste in grauer Vorzeit arg gewirthschaftet. Das alte Cissa bei Rovigno, Sipar in ber Nähe von Umago sind verschwunden.

Jenseits des Promontore, am Quarnero, der durch den Canal di Farasina mit seinem Nordende, dem Busen von Fiume, zusammen= hängt, sind Fianona und Albona uralte Küstenstädte, mit denen sich in dieser Beziehung Lovrana und Kastua nicht messen können. Doch kann sich die ganze Ostküste weder in mercantiler noch geschicht= licher Bedeutung der Westküste an die Seite stellen.

Die innere Glieberung des istrischen Plateaus läßt drei Stufen unterscheiden, die erste am südlichen Abhange des Tschitscher Bodens, dessen Erhebungsrücken den Nordwall der Halbinsel bilden, die Mittelund die Unterstuse, die eine dem Quarnero zugeneigte Hochstäche mit den der Karstbildung entsprechenden tiesen Schlünden, hier Foibe genannt, ausweist. Jene erste Stufe ist das eigentliche Gebirgsland Istriens, mit den selsigen Höhenzügen oder richtiger Kalkslippen, die sogenannte Vena oder Gebirgsader Istriens, die auch südsöstlich streicht und in den Inseln des Quarnero, wie z. B. Veglia, Cherso, Lussisn grande und piccolo, die natürliche Fortsetzung findet.

Schon die vorlaufenden Bemerkungen, die der frainischen Territorialgeschichte bezüglich Iftriens gelegentlich eingeflochten murben, laffen bie vermidelten Ericheinungen feiner hiftorischen Bobenperhältnisse ermessen. Bunachst barf nicht ber Gegensat ber iftrifden Rufte und bes Binnenlandes Iftriens überfeben werben. Port wirften die Zustände der römischen Vergangenheit in ben Städten länger nach, mährend hier die territoriale Gliederung nach ben Grundfäßen des frankisch-beutschen Reiches seit 804 burch= griff, naturgemäß allerdings fo, daß sich bas Reue mit bem Alten verquickt. Politische Geltung haben nur die Kuftenstädte, und ent= sprechend ber antiken Bebeutung von Bola, Barenzo und Triest burfen wir auch annehmen, daß beren Stadtgebiete vorzugsweise als gefreite, als Grafschaften (Contéa) galten, um so mehr, als fie zu= aleich Site von Bisthumern waren. Diesen brei Städten tritt seit ber byzantinischen Epoche Justinopolis an die Seite, ja, es stand Trieft voran, mas schon baraus hervorgeht, daß seit 1300, in welchem Nahre Vola aufhörte "bas Haupt Istriens" zu sein, Justinopolis biefe Stelle bekleibet und badurch ben jüngern Namen Capo b'istria (Caput Istria) rechtfertigt.

Seit Karl bem Großen bis jum Jahre 824 bilbet Istrien einen Theil ber großen Friauler Mart, feit 824 mird es als felbständiger Reichsambacht ausgeschieben. Bor biesen Zeitpunkt fällt die Urkunde Raifer Ludwig des Frommen von 815, worin wir als politischen Behörben Iftriens bem: Rector, Gubernator, Batriarchen, ben Biichöfen, Aebten und Tribunen (ber Städte) begegnen, ebenso wie in bem wichtigen Taibing ober Blacitum von Risano zur Zeit Karl's bes Großen (804). Seit 824-933 entbehren wir jedes sichern Anhaltspunktes für die Kenntniß der Landesperfassung Aftriens. Auch sein firchliches Berhältniß ist untlar. Die beiben Hochfirchen Mquileja und Grado ftritten fich um die Metropolitengewalt. Bor 855 erscheint die lettere im Besitz des Sprengels von Istrien, bann wird ihr von Kaiser Ludwig II. dies Recht abgesprochen und an Aquileja übertragen. Nichts besto weniger beanspruchten die Ba= triarchen von Grado daffelbe bis 1180, in welchem Jahre endlich bie langathmige Streitfrage ausgetragen und festgestellt murbe, baß Mauileia über bas ganze Festland, das alte "Land-Benetien", Aftrien einbegriffen, Grado über "Infel-Benetien" ju gebieten habe.

Der erste urkundlich bekannte Markgraf Istriens ist Winther; zur Reit wo bereits das deutsche Wahlreich bestand und das baperische Stammberzogthum ber Arnulfinger über gang Innerösterreich bis gegen Welschland gebot. Die Urfunde von 933 läßt biesen Martgrafen mit ben Bischöfen von Bola, Cittanova und ben Bertretern ber Gemeinden: Bola, Justinopolis, Triest, Mugla (Muggia), Birano, Capras einen Vergleich mit Venedig als Beschützer ber vergewaltigten Rechte Grado's abichließen, beffen Sprengelgewalt über Aftrien R. Otto II. dann 974 urfundlich bekräftigt. — Triest erscheint seit 948 unter ber Herrschaft seines Bischofs, laut ber Urtunde R. Lothar's von Italien. Es ist dies der lette Aft, der auf die Berbindung Aftriens mit Italien hinweist. Seine erste Scheibung und Berbindung mit Deutschland durfte sicherlich 952 erfolgt fein, zur Zeit als fämmtliche Submarten bem Bayernherzoge Beinrich I., R. Otto's I. Bruber, zugeschlagen murben. 962 gehörte es aber, nach ben Urtunden ber Reichstanzler, sicherlich wieber ju Stalien. Bum zweiten Dale nnd dauernd fommt es im elften Rabrhundert an Deutschland.

Istrien wird nun als deutsche Reichsmark verwaltet, seine Beziehung zu bem bayerischen Herzogthume sicherlich jedoch schon 976, gleichzeitig mit Kärntens Ausscheidung, gelöst. 991 erscheint

als Markgraf Iftriens, beziehungsweise auch Friauls, Werihent ober Becellin, ber Gemahl einer Frau aus ben beiben mächtigen Säufern Sempt-Chersberg und Eppenstein. Dann begegnen wir in Istrien als beutscher Reichsmart seinem Entel Udalrich von Beimar-Orlamunde (f. o.) als Markarafen Aftriens († 1070) neben bem "Grafen" Engelbert, und die bezügliche Urkunde von 1060 ist von großer Bebeutung, ba fie uns bie "Gibgenoffenschaft" ber beiben Reichsbeamten, ber Bischöfe und "Magnaten" Istriens zur Abwehr jeber äußern Gefahr bezeugt. Es war bies um so zeitgemäßer, als bereits Benedig die Blicke auf die Ruste Istriens gerichtet hielt und Juftinopolis ichon 977 mit bem Dogen Bietro Orfeolo einen Schutvertrag abgeschlossen hatte. In der Urfunde Raiser Beinrich's IV. für Freising, bas auch hier Güter erwarb (1067), wird vom .. Gaue Aftrien in der Mark des Markarafen Ubalrich" gesprochen uud gehn Jahre fväter ber Ausbrud "Graficaft" Iftrien angewendet, beren Besitz bem Patriarchate Aquileja zugesprochen wirb. Doch fam es thatsächlich erft 1093 hinzu und zwar fo, daß die "Graffchaft" Istrien an Aquileja, die "Mart" Istrien an ben getreuen Eppensteiner Luitold verliehen marb, wie zur gegenseitigen Controle ber Gewalten.

Aquileja führte aber bloß eine titulare, das Gaus Eppenstein eine thatsächliche Gewalt über Jitrien (ebenso wie im benachbarten Krain) und zu ihrer Zeit wurde 1112 eine Nebengrafschaft unter dem Titel: "Grafschaft" Jstrien für den Eppensteiner Engelbert geschaffen, deren Mittelpunkt Pisino (Mitterburg) wurde, die später an die Görzer überging.

Istrien blieb bis 1122 in Personalverbindung mit Kärnten, bis das Aussterben der Eppensteiner sie löste. Als "Markgraf" Istriens erscheint nun zunächst im Jahre 1166 Engelbert, Graf von Görz, und dann geräth diese Amtsgewalt seit 1173 an das Andechs-Weraner Haus in der Person Berthold's IV. und V. und Heinrich's, wenngleich Patriarch Wolfger (Volcher) von Aquileja sich wieder (1203) das Marchionat Istriens als Reichslehen erwirkte und in der großen Urkunde von 1208 nur seiner "vollen Rechtsgewalt" als Markgrasen gedacht erscheint. Er bestellt die Gastaldionen (oder Vögte) in den Städten Muggia, Justinopolis, Pirano, Castelvenere, Buje, Portolo, Wontona, St. Laurenzio, Due Castelli, Rovigno, Balle, Pola, Cuzol, Walesana, Albona, Fianona, Cortalba, St. Martino, Parenzo und Pinguente. — Von Triest, Ilmago, Jsola, Dignano, Cittanova ist nicht die Rede, Duino (Tibein) und die Rarsia (west-

liches Karftland) burften schon vom eigentlichen Iftrien abgetrennt und ben Görzern zugefallen sein.

Auch die Urkunde Kaiser Friedrich's II. von 1214 weist dem Batriarchen die "Mark Aftrien mit ber Grafschaftsgewalt" nach vollem Reichsrechte nach, und endlich verzichtete 1228-30 ber lette Reraner auf seine Markarafschaft zu Gunsten bes Bruders, Aquileja's Batriarchen. Aber die Summe biefer Rechte murbe immer bedeutungslofer nach außen und nach innen zu. Denn schon im zwölften Sahrhundert arbeitete Benedig banach, die iftrischen Ruftenstädte in sein Net zu ziehen. Schon 1202 lesen wir von der Eroberung Triests durch Benedig, was freilich wieder vorbeiging, aber die Bartei Benedigs begann in den Städten zu machsen, und Benedig beharrt auf seinen Annexionsversuchen, was ihm bei Umago am frühesten gelang. 1278-1291 murbe Trieft breimal von bem Lagunenstaate angegriffen; die Feindseligkeit Justinopolis' bringt die von Birano und Barenzo den Benetianern entgegen. 1278 muß fich Austinopolis selbst zu einem Schutvertrage mit der Signoria bequemen; 1269—1331 waren Cittanuova, San Lorenzo, Montona, Capobiftria, Pirano, Isola, Rovigno, Pola, Dignano, Balle und Trieft wiederholt unter venetianische Soheit gebracht. Triest zahlte Tribut und verweigert ihn 3. B. 1297. Kand ja boch die Signoria an ben Grafen von Görz, ben eigenen Bögten Aquileja's und "Grafen von Iftrien", Berbundete gegen bas Hochstift, ben Lebens= berrn ber Grafen! Go bereitet fich ein venetianisches Istrien vor. Andererseits zeigt sich das Bestreben der städtischen Communen nach möglichster Selbständigkeit. In Trieft läßt sich dies von 1216, wo uns der erste, noch vom Bischof bestellte Podesta begegnet, bis 1295 Schritt für Schritt verfolgen. Im letteren Jahre verkaufte ber Bischof Briffa ber Commune ben Rest seiner Sobeitsrechte an bie Stadtgemeinde. Batriarch Waldrich hatte dies schon 1253 mit ben feinigen gethan. Aber biefer Zug nach innerer Selbständigkeit führte auch zu Zerwürfnissen mit bem Batriarchen als "Martgrafen", und der istrische Abel beanspruchte auch schon 1238 un= beschränkte Grundherrlichkeit. So lesen wir 3. B. 1251 von einer Erhebung Istriens gegen ben Patriarchen, Bola und Justinopolis an ber Spite. Dies mußte für Benedig außerft ermunicht fein.

In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts steht die Herrschaft Benedig's fest und ihr Druck bestimmt Triest dreimal, sich dem Hause Habsburg zu unterordnen, welches schon durch die Görzer Erbsichaft von 1374: Mitterburg (Pisson), Marenfels, Wachsenstein, Retel, Piemonte (Poymont), Pedena (Pyben), Galignano, Lovrana

(Lauran), Berset (Brischet), Terviso (Terveis), Antignano (Tignan), Barbana (Barba) und Mimigliano (Memlan), auf dem Binnenlande Istriens erworben hatte. 1382 wird Triest bleibend österreichisch, mit einem immunen Stadtgebiet, das an Visinada, Torre, Piemonte an der adriatischen Seite, an Barbano, auf der quarneronischen Seite, Grenzpunkte der "Grafschaft Istrien" hat, die nun im Gegensatz zum venetianischen Istrien und dem Reste des aquilesischen Marchesates: Albona und Pinguente, das österreichische Istrien oder "Isterreich" bilbet.

Die weiteren Geschicke Istriens und Triest's gehören nicht mehr in diese Ausge. Es möge nur noch an das Aussterben des Görzer Hauses vom Jahre 1500 und an die Erbschaft der Habsburger erinnert werden; ein Ereigniß, das jedoch für die Territorialzgeschichte Istriens von keinem Belang ift, da die Erwerbung des görzischen Istriens, wie gesagt, schon 1374 stattsand.

Mit Istrien geologisch und orographisch eng verbunden erscheint das hochländische Croatien im Süden der Kulpa, oder das sogenannte Littorale am Fiumaner Golf und Dalmatien. Man kann diesen Boden nach seiner Gesteinbildung und Physiognomie ebenso gut wie Südkrain, Ostgörz und Istrien Karstland nennen. Denn hier wie dort sindet sich spärlicher Baumwuchs; "wo die Bäume aufhören und der Stein anfängt, endigt Bosnien und beginnt Dalmatien", ist ein zutressendes Wort; kahles Felsgestein von der Sonne durchzglüht, Schlünde und Trichter, in denen die Bäche verschwinden, um an anderer Stelle wieder aufzutauchen, Wasseramuth und, abgesehen von den kurzen, an's Weer durch Querthäler meist zueilenden Flussadern sein entwickeltes Thälersustem, sondern vorwiegend die seichte Muldensorm des Karstes, dessen schlimmer Gast, die Bora, auch hier zu wüthen gewohnt ist.

Orographisch pflegt man jedoch das croatische Littorale (das Hochland des Lelebit, der Kapela, Pljeschivica . . .) als Bindeglied der Alpen mit dem Valkanspstem und Dalmatien jenseits der Jermagna, sammt den vorlagernden Inseln, dem letzteren zuzumeisen. Doch ließe sich ebenso richtig im ganzen Ostküstenlande der österreichischen Adria der Karstboden, beziehungsweise die Südalpensbildung Innerösterreichs, behaupten, so zwar, daß man Ostgörz, Krain, Istrien und das Littorale die zur Zermanje als das nördliche Dals

matien zwischen Zermanja und Narenta als das mittlere, und das Land von der Narenta bis zum See von Stutari in Türkisch:Albanien als das fübliche Glieb auffassen würde. Es läßt sich jedoch nicht leugnen, daß die Bodengestaltung biefer gangen Ruste eine besondere Gigenthümlichkeit aufweist, die sich auf der Oftkuste Aftriens weniger. auf seiner Westküste aar nicht entwickelt zeigt und baber eine Sonderstellung bes sübcroatischen Hochlandes und Dalmatiens empfiehlt. Es find dies die der Meereskuste parallel von Nordwest nach Sudost streichenden Beraketten, die das Hinterland von der Ruste beinabe absperren und so einen für das Bölker= und Berkehrsleben ent= icheibenben Gegenfat ber Rufte und bes Sinterlandes berbeiführten. Dort concentrirte sich Alles, hier blieb die Bevölkeruna zersplittert und isolirt. Es tritt dies in Dalmatien ungleich bedeut= famer als im fübervatischen Gebiete hervor. Gin Renner bieser Berhältnisse äußert sich barüber folgendermaßen: "Fragt man, wie es möglich war, daß sich die dalmatinische Rufte von ihrem Hinter= lande politisch loslöste, wie es den Benetianern gelingen konnte, ben Eroberungslauf bes Halbmondes zwei Spannen von dem ihm von der Natur gesteckten Ziele aufzuhalten, nachdem er nicht nur bas Hinterland dieses schmalen Kustensaumes unterworfen und bekehrt. sondern seine Grenzen bis an die deutschen Marken ausgebehnt hatte, fo möchte ber Schlüssel zu dieser auffallenden Erscheinung vor Allem in dem Bollwerke zu finden sein, durch welches die Ratur den Ruftensaum von seinem Hinterlande abgrenzt. Dies Bollwerk schneibet ben weitgreifenden Ginfluß ab, welchen in der Regel die mit ihrem Sinter= lande organisch verbundene Kuste auf jenes ausübt, und bestimmt hier bessen Bewohner, bem Meere ben Rücken und ben Dongumässern bas Gesicht zuzuwenden . . . . Diese geschlossene Gestaltung der balmatinischen Ruste möchte es erklären, warum weder zur Römerzeit noch auch heutzutage ein ununterbrochener Straffenzug unmittelbar an berfelben hinläuft. Es erschien zu allen Zeiten praktischer, an ben schwierigen Stellen ber Rufte die Communicationslinie in das vergleichsweise zugänglichere und für den Verkehr wichtigere hinter= land zu verlegen". Der Hauptverkehr blieb jedoch zu allen Zeiten ber Rufte, bem Seemege, vorbehalten.

Die Glieberung ber füberoatischen Küste bietet Buchten von einiger Bebeutung. Boran steht Fiume, an ber Mündung der zur Fiumara gewordenen Recina. Das "kleine Flüßchen" gab offenbar der Stadt den romanischen Namen, der im ältern Deutsch "Sanct Beit am Pflaumb" lautet und am croatischen Rjeka sein Seitenskuck bat.

Fiume ift burch fein Geschichtsleben, ebenso wie burch bie Natur ieines Bodens mit den innerösterreichischen Karstländern ena verknüpft. Im Mittelalter, erst in seinen Anfängen begriffen und "auf bem Rarft", nicht im Croatischen gelegen, war dieser Hafenort zunächst im Befit ber herren von Duino, bann Pfandbent ber Frangevani (bis 1365), sodann burch geraume Zeit ein solcher ber öfterreichischen Abelsfamilie ber Walfeer. Bon bem Grafen Beinrich von Walsee wurde Fiume um 1471 mit andern "Geschlossern zu Afterreich und am Karst" an Kaiser Friedrich III., also an das (Waljeer) habsburgische Haus verkauft, jedenfalls vor dem Tode bes letten Walser's, Hans († 1491). Es bilbete, wie die Urkunden des 16. Jahrhunderts nachweisen, ein Stud Innerösterreichs und erscheint unter Kaiser Leopold I. der Amtsgewalt der bezüglichen Central= behörden in Graz, neben Triest und Tersato im Littorale, als Bezirk ober Hauptmannschaft zugeordnet. Erst seit Maria Theresia murbe Fiume Ungarn zugeschlagen, dann mit Croatien vereinigt, und aus biefer jedenfalls organischeren Verbindung jungst wieder gelöft, um ein besonderes Gebiet der ungarischen Krone zu bilden.

Buccari und Porto-Re, Zengg und Carlopago bilben bie eigentlich croatischen Küstenhäfen. Die Hauptrolle spielt Zengg, besonders im 16. und 17. Jahrhundert als Siedelplat der seetüchtigen, aber unruhigen Uskoken, deren Piraterie den Krieg Benedigs mit Ferdinand von Innerösterreich herausbeschwor.

Die am meisten charakteristischen Gebiete des Hinterlandes dieser Rüste sind das Otodad oder Gadkathal und die hohe Thaledene der Likka, deren Wasseradern ohne sichtbare Mündung in der Tiese der Karsthöhlungen verschwinden. Ihnen gesellt sich die Thalung der Krbava und das Korenicathal zu. In diesem Gebiete erstand unter Mathias Corvinus bereits der Ansang einer Grenzwehre unter dem Besehle des Hauptmanns von Zengg wider den Türkenseind, der aber schon 1527 Likka und Corbavien (Krbava), einst eine eigene Grasschaft, eroberte, gleichwie ein Jahr darauf den Landstrich zwischen dem Berbas und der Unna. Gegen die Osmanengesahr hatte seit 1522 Ferdinand die Grenzvertheidigung Croatiens übernommen und ebenso des dalmatinischen Gebietes außerhalb Venedigs Herrschaft. Ihr Mittelpunkt ward, wie oben erwähnt, die Warasidiner Oberhauptmannschaft.

Die Ustoken, aus türkischem Gebiet entlaufene Rajahs croatoferbischer Art, find ein wichtiges Clement der Rüstenvertheidigung. Licca und Corbavien wurden 1689 den Türken für immer entrissen. Sine Hauptrolle in diesen Kämpfen spielen Häuptlinge oder Knesen flavischer Familien, ergraut in den Wassen und unermübliche Guerillakämpser gegen den Halbmond, wie z. B. der Knes Jerko Rukavina aus dem dalmatinischen Orte Rakanac und Duschan Ropačevič aus Podgorje, welche die dem Veledit angrenzenden Orte und die Gegend um Carlopago besetzen. In solchen Verhältnissen ward der kriegerische Geist und der Hang zur patriarchalischen Autonomie in den Slaven des Hinterlandes großgezogen. Wie gestährlich jeder Eingriff in denselben, dewiesen schon die blutigen Racheakte der Likkaner und Krbavianer 1691 gegen die octronirte Civilverwaltung der kaiserlichen Commissäre.

Das balmatinische Karftland zerfällt in zwei Sauptglieber ober Terraffen, in die Stufe zwischen ber Rermagna und Arka, mit dem Popinapasse im östlichen Zermagnathale und in die höhere zwischen Kerka (mit der Cikola) und Narenta, deren Delta an ber Mündung Desterreich angehört und Dalmatiens fruchtbarften Bobenfleck bilbet. Zwischen ber Kerka und Cettina, bem entwickeltsten Strome Dalmatiens, steigt in Meeresnähe bas öbe Tartaro: ober Mofforgebirge auf. Der fübliche Gebirgszug wird abermals von ber Narenta durchbrochen und fällt steil zum Meere ab; von ber Narenta bis über die heutige Grenze Dalmatiens nach Skutari steigt wieder die Terasse, besonders um die merkwürdigen Buchten ober Bocche di Cattaro. Diesen Bodenverhältnissen entsprechen auch die Söhenbildungen der Injeln Brazza, Lesina, Curzola, Meleda, Lagosta, Lissa, die ebenso wie die norddalmatischen Gilande amischen bem Quarnerolo, dem Canal de la Morlacca und seiner süblichen Fortsetzung, dem Canal della Montagna, nichts anderes sind als losgeriffene Stude bes Festlandes, an welchem das Meer weit gewalt= thätiger verfuhr als brüben an ber westadrigtichen Rufte.

Der Canal be la Morlacca und bella Montagna umfäumt bas Küstengebiet ber jüngst aufgelösten croatischen Militärgrenze und zwar bes Oguliner- und Ottocaner-Bezirkes, zu welchem eben bie früher erwähnten Häfen von Zengg und Carlopago gehören; die Vororte ber angesiedelten Flüchtlinge aus der türkischen "Morlakkei", b. i. aus dem slavischen Küstenlande Albaniens.

Erft unterhalb dieser Meeresenge, durch das Festland und die parallel gestreckten Inseln gebildet, fängt das heutige Dalmatien an, der längste und schmalste Bestandtheil der Monarchie, dessen größte Breite sich zwischen dem obersten Kerkalause und dem Canal di Zirona entwickelt, und dann in südöstlicher Richtung immer mehr abnimmt, um an der Bocche di Cattaro ihr Minimum zu zeigen. Gerade in diesem schmalsten Gliede Dalmatiens zeigt sich überdies

eine zweimalige Durchbrechung, indem die Grenze ber türkischen Bergegowina, bes Sinterlandes Dalmatiens, zu bem Safen von Rlet an der Halbinsel Sabioncello und zu den Bocche di Cattaro als Soclanbstreifen Suttorina ausläuft, ein unleugbarer Uebelstand, bem Desterreich im Jahre 1853 baburch zu begegnen fuchte, bag es bie einer Abtretung beider Enflaven widerstrebende Bforte zwang, unf erm Staate beiberfeits die Anlage von Ctappenstraßen einzuräumen. Ueberhaupt bilbet bie Nachbarichaft Bonniens, ber Bergegowina und Montenegro's ober ber Czernagora, schon burch bie balmatinischen Bazars zu Knin, Brlifa, Sian, Imosti, Bergorac, Metkovic, Staano, Raguia, Castelnuovo und Risano, in ihrer mercantilen Wichtigkeit gekennzeichnet, einen ber Brennpunkte ber orien= talischen Frage für Desterreich und schon die geographische Bürdigung. bes Verhältnisses zwischen Ruften- und Hinterland, unterftütt von bem Sinweise auf ben nationalen Rusammenhang ber Bevölkerung, läßt bie gegenwärtige Cachlage für teine ewige Dauer geschaffen erscheinen.

Das nördlichste Stück Dalmatiens bis zum Querthal ber Kerka zeigt an seiner Rüste ben mittelalterlichen Borort bes Landes unter wechselnder ungarischer und venetianischer Herrschaft, die es endlich zur dauernden Hoheit der Republik des heiligen Markus kam, — Zara, Jader, Neu-Zara (im Gegensate zu Zaravecchia, Altzgara oder Biograd in croatischer Sprache, woselbst die Pfalz der alteroatischen Fürsten stand). Es war unstreitig der Schlüssel zum dalmatischen Küstenlande und der wichtigste Plat des "venetianischen Dalmatiens" oder des "alten Erwerbes" (vetero acquisto) der Republik, dem die türkischen Eroberungen des 16. Jahrhunderts arg mitspielten, und der dann durch die Friedensschlüsse von 1669 und 1671 genau abgemarkt wurde.

An den berühmten Kerkafällen, dicht am Lago Prodian, liegt das binnenländische Scardona (Stradin), die alte Liburnerstadt, die im Mittelalter von ihrer Nachbarin an der Kuste Sebenico (Sibnik) überflügelt wurde.

Zwischen ber Kerka und Cettina breitet sich bas historisch bes beutendste Mittelstück Dalmatiens aus, die Küstenstädte Sebeniko, Trau (Trogir) und Spalato (Spljet), der jetige Centralpunkt bes italienischen Dalmatiens, schon in der Römerzeit bestehend aber an den Trümmern der illyrisch-römischen Hauptstadt Salona mächtiger emporgewachsen. Um Canal dei Castelli reihen sich Spuren des antiken und mittelalterlichen Lebens Dalmatiens, wie in keiner andern Gegend, dicht an einander; es ist das Herz Dalmatiens. Bon den binnenländischen Orten, der Landschaft Betrovo Bolie, treten

oberhalb Dernis, das alteroatische Knin, Berlika, Sinj, Duare, als jene Dertlichkeiten hervor, durch welche die venetianische türkische Demarcationslinie des Karlowiger Friedens und des Passarowiger Tractates (1699, 1718) lief, wodurch die "neue und jüngste" Erwerbung Benedigs (Acquisto nuovo und novissimo oder auch gemäß seiner Lage, das Bergland — il Montano) festgestellt wurde. Obershald Salona ist das alte seste Clissa (Klis), "die Felsenklause", zwischen Küstensaum und Hinterland in der beide trennenden Bergstette, ein Ort, um welchen in alter und neuer Zeit oft gestritten ward.

An der Cettinamündung liegt Almissa (Omis), der Borort des Gebietes Poglizza, einst verrusen als Hauptnest kühner Pizraten, die aber auch kriegerische Tüchtigkeit an den Tag legten, wie ihre Privilegien, z. B. das von 1207, ein Geschenk Kaiser Ansbreas' II. von Ungarn darthun. Hier hatte sich ein patriarchalischer Staat ausgebildet und wurde der Stützpunkt des mächtigsten Croatenzgeschlechtes mittelalterlicher Zeit, der Bredir aus der Zupanensamilie der Subic, die im 14. Jahrhundert maßgebend in Dalmatiens Geschick eingriffen. Auch Benedig achtete die Sonderversassung der Poglizza, und wie strenge die Poglizzaner dachten, beweist die Steinigung eines der Angesehensten unter ihnen, als er sich beikommen ließ, eine schöne Tochter der Landschaft an einen Türken in Clissa auszuliefern.

Wir haben es ba mit den nördlichen Abkömmlingen des mäch: tigsten Serbo-Croatenstammes, den im 10. Jahrhunderte insbesondere weit gefürchteten Narentanern, ju thun. Ihr eigentliches Gebiet war bas Uferland "Primorje", füblich von ber Bogligga bis gur Mündung ber Narenta und zur Halbinfel Sabioncello, mit Macarsca und Fort Opus als wichtigsten Kustenplägen. Im Sinterlande (Roscopoglie), nächst ber Grenze, liegt ber alte Ort Imoschi. Das ganze Gebiet zwischen ber Kerka und Narenta mar Jahrhunderte lang Schauplat erbitterter Türkenkämpfe, besonders da die Osmanen sich awischen Cettina und Narenta festsetten, und nichts wirkt auf ben Geschichtsfreund so mächtig als die Schilberung bes Erzbischofs von Spalato, Bernard Zane, vor ben Batern am 5. lateranensischen Concil (1507) von den Leiden Dalmatiens. Oft habe er die Messe unterbrechen muffen, um mit ben Seinigen in Waffen bie anbran-So erganzt die Geschichte ben geoaenden Türken abzuwehren. graphischen Gindruck Dalmatiens und läßt seine Gegenwart richtiger und billiger beurtheilen. Für die Sandelsverhältnisse älterer und neuerer Zeit erscheinen die Orte Sebenico, Spalato, Mafarsta und Rettovic als wichtige Emporien für die Hinterlandschaften Grahovo, Livado, Polje, Posusje, Trebifat und das Narentathal.

Auf dem schmalsten Stude Dalmatiens zwischen dem Hafen Alef und der Landschaft Canale (Konali) erstand auf antiker Grundlage (Epidaurus) Alt-Ragusa (Ragusa vecchia), bald von Ragusa (Dubrownik) überstügelt. Hier entwidelte sich in engen Grenzen eine Seeftadt, deren gewinndringender Handel und kluger Unabhängigfeitsssinn in gleichem Grade die Serbenfürsten als die Nenetianer heraussorderte. Mit wunderbarer Zähigkeit behauptete sich die kleine Republik die in die Neuzeit, länger als der Seestaat an der westlichen Adria. Die Benetianer nannten Dalmatiens Süden das "venetianische Albanien" im Gegensate zum türkischen.

Zwei Jahre vor dem Ende der ragusinischen Republik (1808) mahnte der Senator Caboga Angesichts der Zwangslage, sich fremder Gewalt, Frankreich oder Rußland (damals im Besize der Bocche di Cattaro) fügen zu müssen, im Rathe der Stadt, man möge die Auswanderung dem Joche fremder Herrschaft vorziehen. Der große Sultan, der sich immer gütig gezeigt, werde den Ragusinern ein Afyl, irgend eine Insel im Archipel, anweisen, wo man nach eigenem Gesehe ein "neues Epidaurus" gründen könne. In diesem Anachronismus spiegelt sich die Gesinnung des Patriziers der Handelsstadt, die stets mit den Türken besser als mit den Christenmächten sich abfand.

Der süblichste Theil bes Landstriches, dem man einft das "vernetianische Albanien", jenseits der Narenta, hieß, dietet in der Bocche di Cattaro eine der merkwürdigsten Landschaften. Eingeengt von der Herzegowina und von Montenegro ist dies hochgelegene Küstensland (Primorje) ein System von Lorgebirgen um die tiesen Sinschnitte des Meeres. Castelnuovo, Nisano, Perasto sind die wichtigsten Orte dicht an der Bocche, während landeinwärts, an dem Monstenegriner Gemärke, Stolivo, Percanja und der Hauptort Cattaro (Kotor, wahrscheinlich in der von Acrivum der Kömerzeit) sich sinden.

Hier stieß Benedig auf ein freies republikanisches Gemeinwesen unter ungarischer Schukhoheit, im 14. Jahrhundert erblühend, worin ein gemischtes, romanisch-slavisches Patriziat den Ton angab, im Gegensaße zu den zinspflichtigen Grundholden der Nachbarschaft. Und dieser Gegensaß sand auch darin seinen Ausdruck, daß diese Bauernschaft früh schon mit den montenegrinischen Stammgenossen sympathisirte und der serbischen Herrschaft zuneigte, während das romanische Patriziat schon aus dieser Rücksicht und seit 1379 durch die venetianische Macht, die es damals angriff und zerstörte, geschreckt, einen Unterwerfungstractat mit der Signoria (1420) absschloß. Damals sügten sich auch Castelnuovo (Erczeg Novi) und Budua den Benetianern. Im Norden von Cattaro breitet sich die

Hochstäche ber Krivoscie aus. Bochesen und Krivoschcianer wahrten bis auf den heutigen Tag ihren türkenseindlichen und ungebundenen Sinn, den ganzen Naturalismus eines kriegerischen Gebirgsvolkes in ärmlichen Lebensverhältnissen.

Bliden wir am Schlusse unserer Wanderung nach den ältesten Territorialverhältnissen Dalmatiens zurück. Bezeichnend sagt der kaiserliche Geschichtschreiber des zehnten Jahrhunderts, die Chorwaten kennen keine Alleinherrschaft, sie zerfallen in Gaue oder Zupanien unter einzelnen Häuptlingen. Allerdings erscheint schon im 9. Jahrhundert urkundlich ein Fürst, oder "König" der Croaten, aber er ist unter den Zupanen, seinen Wählern, der "Erste ihres Gleichen."

Der Geschlechterverband und ber Stammbezirk sind bie Grundlagen des altscroatischen Staates und die Formen dieses Lebens behaupteten sich lange, ja, der Patriarchalismus solcher Art besteht noch, unter völlig veränderten staatlichen Verhältnissen.

Alt-Croatien im Ganzen lag zwischen bem Cettinje= ober Cettina-Flusse im Süben, der Save und Kulpa im Norden, mährend es im Often ber Verbas, im Weften bie Abria begrenzte. Es zählt, nach den Angaben des Constantin Vorphprogenetes, 14 Gaue ober Rupen und zwar — mit Ausschluß ber im heutigen Bosnien und ber Herzegowing gelegenen — brei im heutigen Hochlande Sub-Croatien ober Littorale: Rribasa (Arbama, Corbavio), Lika (Liffa) und Gutika (Gado); sechs im jetzigen Dalmatien bis zur Cettina: Rona (Rin, an ber Meerenge), Tzina (Knin, an ber Kerka), Sbraga (mit Belgrad, Biograd, Zara vecchia als Vororte), Brebera (Bribir, zwischen der Kerka und dem See Karin), Pesenta (inneres Land von der obern Cettina bis zur obern Kerka), Imotofi (Smoschi, am rechten Cettinaufer); und zwei jenseits ber Cettina: Tzengine (am linken Cettinaufer) und Parathalaffia (Primorje, das Ruftenland awischen Cettina und Narenta, mit Makarska), ober, wie Constantin fagt, wo er von dem "ungetauften" Croatien (Bagania), im Gegen= fate vom nörblichen ober "driftlichen" Croatien, handelt: Drei Rupanien: Rostopa, Mofrum (Makarska) und Doleni.

Zur "Pagania" im Süben bes Cettinassusses gehörten auch die Inseln Brazza, Lesina, Curzola und Meleda, oder wie sie der Byzantiner schreibt: Barzum, Pharum, (slav. Hwar), Curcura und Meleta.

Die Bororte des christlichen Croatiens, soweit sie dem heutigen Dalmatien angehören, hießen: Nona (Nin), Belegradon (Bielgrad, Biograd, Zara vecchia), Stardona (Stradie) und Tenin (Knin). Bon diesem Croatien unterschied man im engern Sinne das "römische Dalmatien", so genannt von seiner Zugehörigkeit an das oströmische Reich (bas spätere venetianische Dalmatien) mit den Städten: Razgusa, Spalato, Trau und Zara, nebst den Inseln: Lagosta, Lissa, Beglia, Arbe und Osero, die aber bald der croatischen Invasion versielen. Den Kern der Pagania, der Parathalassia, des Primorje, bildete der im 9. und 10. Jahrhundert so gefürchtete Rarentaners Staat. An Cattaro (Dekatera) lehnt sich das Gebiet von Dioklea, nach Serdien hinein. Zwischen Cattaro und Ragusa (Rausium) erstreckte sich das Fürstenthum Tribunia oder Terbunia, und von Ragusa dis an die Küstenlinie reichte das Fürstenthum der Zachlumer (Chulm, Chelm). Der bezüglichen Serbos-Croatenstämme wurde im fünsten Buche bereits gedacht.

Ein ungenannter Schriftsteller Croatiens aus bem zwölften Sahrhundert ergänzt diese Angaben. Ihm zufolge entsprechen ben awölf Aupen (Tribus) ber Croaten die feche Bane ober Landesverwefer und aus fechs bevorzugten Kamilien gehen diese Bane durch Losung hervor. Jene sechs Bane, ber von Croatien, Bosnien, Slavonien (bas heutige öfterreichische Croatien und Slavonien), Bogfega, Bobrama (fübliche Theil von Bosnien) und Albanien (Dalmatien im Suben ber Cettina), benen noch ein fiebenter, ber von Syrmien, jugefellt wird, furen ben neuen Ronig, "wenn ber frühere ohne Erben starb." Als jene sechs bevorzugten "Grafengeschlechter" erscheinen die Kacič, Rufar, Swačič, Cubomirič, Murič (Mogorovigi, Murithi) und Subic. Diefer Bericht trifft mit bem einer alten Handschrift bes Geschichtschreibers Thomas, Erzpriefters von Svalato, zusammen, wo es beißt, zur Verhandlung mit Raifer Koloman seien 1102 "die zwölf weiseren Abeligen ber zwölf Gaue Croatiens" abaegangen; wir erfahren ba bie Namen ber sechs anderen Beichlechter, die ben früher genannten auch hier nachgestellt erscheinen und zwar: Gusic, Lapac von Karina, Bolic (Bogglizza?), Lasnicic. Jamometovic und Tugomiric. Offenbar sind es die Geschlechter und Rupen der ehemaligen Bagania.

Für die Geschichte Dalmatiens, Croatiens und Ungarns hat eines dieser alten Geschlechter, das der Subic eine weittragende Bebeutung.

Der erste Namenswechsel zeigt sie uns als Grafen von Likka im croatischen Hochlande, dann seit dem dreizehnten Jahrhunderte als Grafen von Bribir (Berberio) und 1227—1232 z. B. als solche von Spalato; 1276 ff. als Grafen von Trau, Sebenico und Almissa (Omis). Im vierzehnten Jahrhundert gipfelt die Macht dieses Geschlechtes, namentlich unter den Brüdern: Georg II. "Graf von

Almissa und der Inseln" (1292), "Graf von Dalmatien" († 1322), Mladin II., der die Titel "Ban von Croatien, Graf von Zara, Fürst Dalmatiens, zweiter Ban von Bosnien" führte und von der Signoria den Rang des Nobile erhielt, und Gregor II., "Graf von Ostrowizza", Mladin III. nennt sich Graf von Klissa (Klis); Mladin IV. Graf von Stardona (Stradin). Es war ein kühnes, unternehmendes, aber gewaltthätiges Geschlecht, dessen Handwert nicht selten der Seeraub war; den italienischen Küstenstädten bangte vor ihnen, aber sie brauchten sie auch wieder als Bundesgenossen in den eigenen endlosen Fehden.

Georg IV., Graf von Oftrowizza, erhielt von Karl Robert bas Schloß Brin, und seit bem fünfzehnten Jahrhundert begann ber lette Namenswechsel ber Subic; sie werden Grafen von Zrin (magyarisch: Zrinyi), ber balmatinische Besitz verstücktigt, bebeutend bagegen ist ber im croatischen Hochlande und seiner nördlichen Rachbarschaft.

Benden wir uns den romanischen Rustenstädten und den betreffenden Inseln zu. Wir begegnen im neunten und zehnten Jahr= hundert der Oberverwaltung in der Hand eines byzantinischen Statt= halters ober Strategen in Zara, an ben ber Tribut ber Stäbte Spalato, Bara, Trau, ber Infeln Arbe ober Rab, Cherjo ober Ark und Oforo in Golddrachmen, Wein, Seide (Arbe) oder auch Thierfellen (Cherfo und Dforo) entrichtet wurde. Unter dem Strateaen von Bara ftanden die Prioren von Bara, Trau, Spalato, Arbe, Cherfo, Diero, benen wir Tribunen und Richter beigesellt finden. Diefe Verfaffung finden wir auch in Belgrado ober Bara vecchia, als es die Benetianer inne hatten und Klissa (um 1000, 1080); zu Rona und auf Brazzo finden wir "Richter" bestellt. Die Bene= tianer als Erben der byzantinischen Macht in Dalmatien übernahmen diese Verwaltungsverhältnisse ober Formen des städtischen Lebens und ließen fie bestehen, benn es maren bie ihrem eigenen Municipalmefen vermandten. Die ungarifche Berrichaft ichonte fie gleichfalls.

Als alte Residenzen der Croatenfürsten und Könige erscheinen Biha'c in Bosnien, in der Nachbarschaft von Salona, und Belgrad oder Biograd (nur uneigentlich Zara vecchia genannt). Doch ersscheinen sie auch zu Nona und zu Spalato, der kirchlichen Mestropole Dalmatiens. Neben Spalato waren die bedeutendsten Bisthümer das auf Arbe und in Zara.

Ungleich günstiger hat die Natur Nordcroatien und Slavonien bebacht, welches lettere icon burch feine Flora ben Rusammenhana mit bem ungarischen Donaulande an den Taa leat. während Croatien am linken Ufer der Rulpa in seinen Begetations= verhältnissen Innerösterreich, insbesondere dem südlichen, ebenso verwandt ist, wie bezüglich ber Bobengestaltung. Zwischen ber Drau und Rulpa verläuft in machsend niedrigeren Formen bas Metelgebirge, bas auf furger Strede zwijchen bem fteierischen Babeorte Robitsch und dem Quellengebiete der Beduig eine Landesgrenze dar= Das Rostelgebirge, die Jvandica, das Kalnitgebirge sind Glieder bewaldeten Dittelgebirges von untergeordneter Bedeutung; mächtiger erhebt sich das Agramer Gebirge mit dem Eljema-Brh und das Moslavaner Gebirge ober die Garic-Berge im Südosten, in welchem Urgebirgsgestein mit einem Gürtel von marinen Ablagerungen hervortritt. — Zwischen ber Jvandica, bem Agramer Gebirge und der Save, im Flufigebiete der Krapina, breitet fich das fruchtbare Reffelland Ra a or ien , das "Land hinter bem Gebirge" aus. Es ist jene Landichaft, die unter dem Namen "Seger", 25 Quadrat= meilen groß, eine Sauptherrichaft ber mächtigen Grafen von Cilli im 15. Jahrhundert ausmachte und in innigen Wechselbeziehungen mit dem flowenischen Untersteiermark ftand, wie 3. B. der windische Bauernaufftand des Jahres 1572 zeigt. Gleiches ailt vom frucht: baren Samaborer Berglande zwischen Save und Kulpa, wo auch ber Besit ber Cillier, mit Samabor als Borort, lag.

Durch die günstige Lage am Fuße eines Gebirges und an der Schwelle der fruchtreichen Phalebene der Save entwickelte sich Agram (Zagred — die Stadt hinter dem Bergrücken) zum alten Bororte Croatiens, obsichon nicht unmittelbar am Hauptstrome des Landes gelegen. Es beherrschte das centrale Hügelland; ebenso wie die nordcroatische Draustadt Warasdin, in der Arpadenzeit (1209) eine Colonistenstadt, die ganze Umgebung, auch die Murinsel mit dem Hauptorte Tschakart, beherrscht und darum der Mittelpunkt der windischen Grenzvertheidigung aegen die Türken wurde.

Im Alterthum war der südliche Mündungspunkt der Kulpa in die Save, Siffek (Siscia) der Hauptort des ganzen Gebietes zwischen Drau und Save, das auch eine Zeit lang den Namen "Savia" führt.

Aehnlich heißt die Ebene an der Save von der Sottlamundung an der steierischen Grenze ostwärts beim Croaten die "Posavina", d. i. das Gelände an der Save, deren 6 Meilen langes Stück untershalb Agram das sogenannte "Turopolje" bildet, in früheren Tagen (seit 1225) ein privilegirter District abeliger Bauern. Analog heißt "Pobravina" die Sbene an der Drau, zu welcher wir nach der Bodengestaltung und Bevölkerung auch die bereits erwähnte Murinsel oder Muraköz im Zalader Comitate Ungarns, einen üppigen Alluvialboden, rechnen müssen. Hier war das nördlichste Hauptstück der großen Besitzungen der Zrini, aus dem alteroatischen Sbelsgeschlechte der Subid, für Norderoatien ebenso wichtig wie für das sübliche Hochland und Küstengebiet das Haus Franzepani (Frankopan), der Herren von Beglia, Modrusch, Gacka und Linodol. Dieses Geschlecht greift schon im vierzehnten Jahrhunderte nach Istrien hinüber. 1331 wählt die Stadt Muggia den Grasen Friedrich zum Podesta. Umgekehrt trugen die Grasen von Dachau und Andechs den Titel "Herzoge von Meranien" (Dalmatien und Istrien).

Deftlich vom Garic-Gebirge, eingerahmt vom Laufe ber Ilova, breitet sich das von der Natur aut bedachte Berg:, Sügel= und Rächenland Slavonien aus, bas Kernland ber alten pannonischen Slovenen, das auch den Namen behauptete, mit dem ehemals das aanze heutige österreichische Slavonien und Croatien bedacht mar. Sein höchst gelegener Theil ist das Bogjeganer Reffelland, einst ein alt= ilavisches Banat, im Süden der Bodravina und nördlich von der Saveebene mit einem Umfange von 17 Quadratmeilen. Westwärts von der Orljavafvalte burchbrochen und mehrfach veräftelt, ift es im Gangen ein minder zugängliches Gebirgsterrain. Wo sich das Orljavaufer verflacht, am untern Kesselrande, liegt der Hauptort der Gegend Bogfega, ein altes Stäbtchen, mit gemischter Colonisation in ber Arpabenzeit, ähnlich wie Balpovo (Lalpo) an der Drau, und bie alten Orte Veröcze (1234) und Bukovar (1210). Die Hauptstadt Slavoniens erhebt fich aber in ber Ebene, an ber Mundung ber Drau, im Alluvialboben; Effeg, bort wo einst bas romische Muria stand.

Destlich vom flawonischen Orte Bukovar, jenseits ber Draulinie, zwischen bem Sid und Illok, erhebt sich, besonders der Theißmünsbung gegenüber, der lette Ausläuser der Ostalpen, die Fruschkassen Gora, d. i. "Frenska gora", das Frankengebirge, wie der pannosnische Slave ihn nannte, Angesichts der dis hieher vorgeschobenen Racht des fränkischen Karolingerreiches. Auch der Byzantiner dezeichnete dem entsprechend das fruchtbare Hügelland Sirmiens an seinem Fuße als "Frankenland" (Frankochorion). Hier, in der Nähe des heutigen Mitrowiz, stand die blühendste Stadt des römischen Westsillyriens, Sirmium, und ihr Name erhielt sich in dem der heutigen Landschaft, welche, so lange die Militärgrenze bestand, theilweise (das

Gebiet von Karlowit, Semlin, Mitrovic und ein Theil von ber Herrichaft Ilof) zum Peterwarbeiner Militärbezirk gehörte.

Wir haben noch mit einigen Worten des Binnenlandes im Suben ber Rulpa, bes Gebietes ber aufgelöften westlichen Militararenze, zu gebenken, beren Ausgangspunkt und Vorort seit bem 16. Jahrhunderte Karlstadt murbe. Sie umfaßte die Sauscommunionen ber Grenzer in bem Regimentsbezirke Sluin, in ben zwei Banalbistricten, im Grabistaner und Brober Bezirk, abgesehen von den zur Abriakuste gehörigen Gebieten von Daulin. Ottochaz, Likka und Arbava, beren bereits gedacht wurde. Es ist das fübliche Klußgebiet der Kulpa, die bereits von Karlstadt an schiffbar ist und auf ihrem rechten Ufer die Dobra, Mrznica, Korana und Glina empfängt, die fämmtlich in engen Schluchten ftromen und theilweise wie die Karstflusse Innerösterreichs und des Rustenlandes verschwinden um wieder aufzutauchen. Die Betrinia fommt aus bem Rrinistigebirge, beffen Name gleichwie die Bergangenheit bes Ortes Betrinja, an ber Mündung, ber Bringis gebenken läßt. Dieser Ort spielt auch unter vielen Festungen ber alten Militärgrenze seine Auf Likkaner Boben entsprungen, aber bann nach Bosnien gewendet, bilbet die Unna die Grenze Croatiens und Bosniens. Der Ort auf bosnischem Boben, wohin sie einbiegt, Bihac, mar in alt= croatischer Zeit eine bedeutende Fürstenpfalz. Die Orte an ber Una: Novi, Rostainica, Dubica, Brod bilden in der türkisch= österreichischen Demarcationslinie seit dem Karlowiper Frieden wichtige Grenzpuntte. Sie, so wie Grabista, Jaffenowac, Siffet und Effet haben auch eine ausnehmende Wichtiakeit als Knotenvunkte des Handels mit ben jeseitigen Donauländern.

Ehe wir uns von diesen Gegenden, dem südöstlichsten Gliede der Alpenwelt, wo sie an das Balkansystem grenzt, weit abwenden, der geographischen Bodens zu gedenken. Einst mit dem westlichen Alpenlande Innerösterreichs in der Gesammtbenennung Illyricum verbunden, umfängt er seit dem 7. und 8. Jahrhundert die Slavenswelt, insbesondere den croatosferbischen Stamm.

Romanen: und Magyarenthum, Venedig und Ungarn streben nach Oberhoheit in diesem Gebiete, das seit dem 16. Jahrhundert der Tummelplat türkischer Eroberung, aber zugleich der Boden der Vertheidigung gegen den Halbmond wird. Die theresianische Militärgrenze schafft ein geschlossenes System bewaffneter Marken, ähnlich den Veteranencolonien der Römer am Rheine und an der Donau. Aber längst hatten sich die Verhältnisse geändert. Mehr als der

. . . . . . . .

Türke ist die Seuche zu fürchten, die auch der Militärcordon abwehren soll. Denn jener ist kein gefährlicher Feind; er ist der gebuldete, von fremder Hand gestützte Herr eines Staates, der immer mehr aus den Fugen geht. Gegen den Türken bedarf Desterreich keine Militärgrenze; aber eine starke Stellung muß es zwischen der Unna und dem Verbas einzunehmen trachten, wenn es zu Ereignissen kommt, die sich schon wie Wetterleuchten im Türkenkriege des 17. Jahrshunderts ankündigten. Der croatosserbische Stamm beginnt sich zu fühlen, die Idee des dreieinigen Königreiches ist nicht neu, aber des sonders in unseren Tagen scheint sie nicht leicht von der Tagesordsnung sich verdrängen lassen zu wollen.

Rehren wir mit ber Donau stromaufwärts zurud, um bas Stammland unseres Staates zu betrachten, das Land Desterreich ober und unter ber Enns.

Benn nun auch ber Donaulauf vom Ursprunge bis Preßburg als das erste Hauptglied der Stromentwicklung oder als die "deutsche" Donau im Ganzen aufgefaßt wird und geologisch von dem ostbayerischen Userorte Vilshosen bis Linz im altkrystallinischen Gesteine oder Urgebirge sich bewegt und nicht erst jenseits der Inngrenze Desterreichs hinter Passau, so läßt sich doch im Großen und Ganzen der Eintritt der Donau auf österreichischen Boden als eine besondere Phase ihres Lauses abmarken, denn schon von Aschach, oderhalb Linz, verläßt sie jene Urschieferzone und scheidet nun auf ihrem weitern Lause das böhmisch-nordmärkische Granit- und Primärschiefer-Massiv vom neogenen Gürtel, d. i. die Flyschone der Kalkalpen, bevor sie die interessantesten Beitungen ihres Strombettes, das Tulner und Wiener, betritt.

Ein geistreicher Darsteller bes Letteren verglich ben österreichis schangen Donaulauf mit einer an mehreren Punkten ihrer Länge aufsgehängten Rette und nannte die festen Gebirgsmassen, die ihre Curve bestimmen, die "Aufhängepunkte" der Kette.

Berfolgen wir nun die Glieder biefer Rette.

Das Durch bruchsthal von Engelhardzell bis Aschach ist eng und ziemlich öbe. Bon Aschach öffnet sich die Gegend wie durch ein "weit und bequem ausgeschnittenes Natursenster"; aber auch die Stromzersplitterung beginnt; der Strom sammelt sich erst bei Ottensheim wieder. Dies Stück des Landes ob der Enns, an beiden Ufern ber Donau, nordwärts etwa durch den Lauf der großen Rodel, südwärts durch den der Traue abgemarkt, einerseits dem Alpenandererseits dem Sudetenspstem angehörig, einst der Mattig= und theilweise der Donaugau, umschließt einige historisch bedeutende Gegenden und Dertlickseiten. Zunächst sei des Innviertels gesdacht mit dem Kobernauer Walde in der südöstlichen Ece und dem Hausruck als Ostgrenze, in dessen Namen historische Combination das keltische Bölkchen der Rugusker verewigt wissen wollte. Zwischen Hausruck Donau und Traun dehnte sich das Hausruckviertel aus, von dem man jedoch die schone Alpenlandschaft im Süden, den Seedoden des Salzkammergutes, zu scheiden pslegte.

Dieses wundervolle Ländchen, die oberösterreichische Schweiz, einst der Attergau, zu welchem im benachbarten Traunfreise auch der Traun- oder Gmundnersee sammt Umgebung zählt, erscheint, wie schon der Name andeutet, als landesfürstliche Domäne oder Kammergut mit Salzgewinnung in den Vororten Hallstadt, Gmunden, und Isch (Istala), von welchem lettern Orte das Gebiet auch "Provinz Isch!" hieß. Seit dem 14. Jahrhundert tritt sie mehr hervor, doch ist der dortige Salzbetrieb der Habsdurger älter. Denn zu Hallstadt, dessen Salzberg ein ganzes keltisches Leichenseld erschloß, arbeiteten schon im dreizehnten Jahrhundert die Pfannen, sehr zum Verdruß der Salzburger Erzbischse, die keine Concurrenz für ihr Halleiner Salz leiden mochten. — Auch der Bachname Sulz und der Ort Hall in der Nähe von Kremsmünster deuten auf alte Salzgewinnung.

Böklamarkt und Böklabruck find alte Orte, beren Ramen fich ebenso einfach wie ber bes färntnischen Bölkermarkt von dem ila= vischen Flüßchennamen Belka (Bökla) ableiten läßt. Denn obichon im Allgemeinen die Enns als Grenze der Alvenflaven und Bajuvaren angenommen wirb, gegendweise griff bas Slaventhum barüber hinaus, tief nach Westen ein, wie wir dies urkundlich für das achte Nahrhundert von dem Gebiet um Kremsmunfter (Munfter oder Kloster an der Krems, flavisch Kremže) bezeugt finden, das doch auch am linken Ufergelände der Enns liegt. Ja felbst der Name des Borortes dieser Gegend, ber ältern Sauptstadt Oberöfterreichs, Wels, das, auf ber acht Stunden langen Saide gelegen, eine ähnliche Stellung zu den Alpenpässen einnimmt, wie das unterösterreichische Wiener-Neustadt auf bem Steinfelde, 1190 von den Babenbergern ben Bischöfen von Bürzburg abgekauft, führt nicht unmittelbar auf das keltorömische Ovilaba ober Ovilabis, sondern auf Welisa zurud, und dieses findet sein Seitenstück an dem steirischen Belica, jest Wölz, was entschieden flavisch von Saufe mar. Andere Ortsnamen, wie 3. B. Frankenmarkt, Frankenstadt geben bebeutsame Winke in Sinsicht ber Colonisation ber karolingischen Spoche.

Mit Wels und Lambach betreten wir schon den Boden des alten großen Traungaues und es fnüpft sich an die beiden Orte der Sit des bedeutendsten Onnastengeschlechts nachkarolingischer Zeit. Der Traungau selbst steht im innigsten historischen Verbande mit der benachbarten Steiermark, wie bereits an anderer Stelle anz gedeutet wurde und noch an anderen Orten ausgeführt werden soll, — insbesondere sein westlicher Grenzort, Stadt Steier. Im Süden dieses Gebiets erinnert noch Windisch-Garsten an die einstige Slavenbevölkerung, die über den Virhevaß weit hinaus sich verbreitete.

In einer wichtigen Ausweitung bes Donauthals, im vormaligen Mühlviertel, liegt die jetige hauptstadt Oberöfterreichs, Ling, auf römischer Grundlage, bis in's dreizehnte Jahrhundert Gigenthum ber mächtigen Herren ober Bögte von Berg, bann von ben Babenbergern erworben. Ling ist ein naturgemäßer Knotenpunkt wichtiger Verkehrsstraßen, an ber Donau gelegen, sudwärts in's offene Hügelland und an's nahe Traunthal gerückt, nordwärts durch alte Bege und vielbegangenen Saumpfab, ben fogenannten "Bebeimfteg", mit bem fühmestlichen Bohmen, ben ehemals Rosenberg'ichen jest Schwarzenbera ichen Guterlandschaften und mit der Budweiser Chene verbunden. Der wichtigfte Beerweg nach Böhmen führte über ben alten Markt Kreistadt gegen Budweis. Das gange Dühlviertel. sogenannt von dem Zufluß der Donau am Nordufer berfelben, ist ein in territorialer und culturgeschichtlicher Hinsicht äußerst interessanter Boben. Er umfaßte ein großes Stud bes Baffauer : Sochitift : besites; zwischen ber Narn und Nift lagen Gutermassen ber Bischöfe von Regensburg, hier maren theilmeise die großen Besitzungen ber Grafen von Bogen, an die noch lange die Bezeichnung einer in Riederöfterreich gelegenen Lanbschaft "Poigreich", b. i. Reich ober Gebiet ber Bogner, erinnerte, gleichwie ber gleichzeitigen Kalkensteiner und ber älteren Berren und Grafen von Blain und Beilstein, ber Schaumburger, die fich bis gegen Schluß des 14. Jahrhunderts als reichsunmittelbare Grafen hielten. Sierein gehört bas große Gigen ber herren von "Machland", wie bas Gebiet um Freiftadt hieß, und ber bedeutende Guterstand ber alten Abtei St. Florian, abgesehen von dem judlichen Theile, der alten Riedmark, in welcher lange vor 1156 bie Babenberger geboten.

Diefer bunten Zusammensetzung ber Güterverhältniffe entspricht auch bie Mannigfaltigkeit ber ethnographischen und Unfiedlungse verhältniffe.

Im 9. und 10. Jahrhundert noch faßen Glaven zwischen ber Feld: und Waldaift, gahlreiche Bach: und Ortsnamen, wie Nowernit. Flanis, Feistris, Fisinis, Lonawis, Trabessa, Dobra, Rötichfa, Witra. Zwettl, Kroupen (Kreugen), fpiegeln noch bie altere flavische Bewohnerschicht ab. Hier ist aber auch die Beimat ber vielen Ortsnamen auf reut, ichlag (val. bas Bramonstratenserstift Schlagl : Marien : Schlag: plaga S. Mariae), die beweisen, wie viel allba die deutsche Art auf dem breiten Waldarunde zu schaffen hatte, wie bedeutend bie unmittelbar beutsche Colonisation allhier angenommen werben muß. Denn herein griffen die bichten Bestände bes ungeheuern Nord= ober Böhmerwaldes. Da war es, wo Herr Chalhoch von Falkenstein sich in ber unermeglichen Gebirgsobe verirrte und inmitten bes Geheuls ber Wölfe und Baren eine fturmische Gewitter= nacht ungaftlich zu verbringen genöthigt marb. Die Seelenangit entlocte ibm das Gelöbniß einer Klosterstiftung, ein Blisstrahl verscheucht bie grimmigen Bölfe, er findet morgens den rettenden Ausweg und stiftet bas Rloster Maria Schlag (1194-1204?), mobin bie ansiedlungseifrigen Ciftercienfer aus Klofter Langheim in Bapern fommen. Nur achthalb Jahre halten fie bier aus; es erging ihnen ähnlich wie der ersten Monchscolonie in Berchtesaaben und ber Brieftercolonie in ber Tiroler Scharnit. Der Abt und ein Rlofterbruder maren vor Hunger und Ralte gestorben; heimlich entfernten fich bie anderen Bergagten gur Nachtzeit, um das wohnlichere Dach in der bayerischen Seimat wieder aufzusuchen. Bergebens mahnte fie Chalhoch zur Rudfenr und baute nun an aunftigerer Stelle ein neues Rloster, das er dann den Brämonstratensern übergab, welche nun die Ungunft der Naturverhältnisse leichter bewältigen konnten.

Ueberhaupt müssen wir uns die vorzeitigen Waldbestände Oberösterreichs auch im Süben der Donau sehr bedeutend denken. Reste derselben waren der Keßlerwald bei Engelhardzell, der Kremmald an der Lekla. Fassen wir alle diese Momente und die oben angedeuteten Territorialverhältnisse zusammen, so ergiebt sich die mosaikartige Zusammensehung des Landes ob der Enns unter den Babenbergern und den Habsburgern von selbst. Bon Hause ein Stück Bayern, dann in verschiedene Besitzstände aufgelöst, großentheils mit der Steiermark (Traungau dis 1254), theilweise mit dem daverischen Herzogthum (Innkreis dis 1779) verbunden, sam zunächst nur das Mittelstück 1156 als Land ob der Enns, oder das "Landl" (Ländchen) im Volksmunde, an die Babenberger und langsam, Stück für Stück, schloß sich das Uebrige an.

Beeilen wir uns nun ben Donaulauf weiter zu verfolgen.

Auch in geologischer Beziehung bilbet Linz eine wichtige Halftelle. Hier verläßt balb die Donau den Urgebirgsboden ihres Rordsufers und strömt nun dis über Amstetten, in Niederösterreich, durch die Flyschzone oder jüngere Schichten, um dann neuerdings wieder das vorgeschobene Urgebirge zu durchbrechen und, eine neogene Zwischenlage abgerechnet, erst hinter Welt sie für immer zu verlassen und in das diluviale Becken von Tuln einzutreten. Dieses Stück des Donauthales ist reich an sessellenden Erscheinungen des Naturs und Geschichtslebens, das Herz des alten UsersNorikum, wie das Land in keltischens, das Herz des alten UsersNorikum, wie das Land in keltischerömischer Zeit hieß. Zunächst dieter die Mündungsstelle der Enns den gleichnamigen Hauptort in der Nähe des römischen Laureacum, an den noch der Name des Dorfes Lorch erinnert, hervorgegangen aus der Anasis oder Enns durg, dem Grenzbollwerke Bayerns im 9. und 10. Jahrhundert; bald ein blühender Handelsund Stapelplat, der Grenzpunkt Obers und Niederösterreichs.

Ballfee erinnert an eines der mächtigen Geschlechter bes Landes, die von Hause Schwaben, mit ihren Gönnern und Stammgenoffen, ben Sabsburgern, Desterreichs mächtigstes Berrengeschlecht wurden. Bei Arbagger, einem uralten Orte, beginnt die mertwürdige Stromenge, die zwischen Grein und bem Sausstein burch brei Aluftanäle, das sogenannte Wildwasser, die Wildnif und ben berüchtigten Strubel, andererseits ben Wirhel am Sausstein eine ebebem bebeutende Gefahr bem Rloß und Schiffe bereitete, die burch Kelsensprengungen, insbesondere unter Roseph II. und in unserm Sabrhundert, ziemlich befeitigt wurde. Dann tommen die Mündungspuntte ber Ips und Erlaf; bazwischen bas alte Schlof Berfen- ober Bofenbeug, das, von Kaiser Beinrich III, besucht, durch einen Rusammenbruch ber Bauwölbungen bei frohem Mahle und Reigen eine ernfte Erinnerung bot. Bei ber Erlafmundung schmiegt fich an's Ufer Groß = Bochlarn (Bechilaren), an Stelle des romifchen Arelape, im Nibelungenliebe ber Sit bes sagenhaften Markgrafen Rübiger, bes bis jum Tobe getreuen Lafallen Chel's gefeiert.

An ben mittleren und oberen Läufen ber genannten Zustüsse mit ben Bororten Ulmerfelb (Zubermaresfelb — Ze-Ubermaresfelb in ber ursprünglichen Schreibung) und Steinkirchen als alten Bororten. Hier grenzten große Besitzungen ber bayerischen Hochstifte, Freising's (an ber Jps), Regensburg's (an ber Erlas) an einander, fleißig bebaut und verwerthet, und berührten sich mit bem Sigen bes Hochstiftes Passau, bes begütertsten im ganzen Lanbe, bem es auch in kirchlicher Beziehung, selbst nach der Gründung des Wiener= und Wiener=Reustädter Bisthums, unterstand. Dann folgt

am Norduser Melk (Madalicha), auf kühnem Felsenvorsprung; das größte Benedictinerstift Rieder-Desterreichs mit nahezu vierzig Besitzungen und Pfarren in allen Rierteln des Landes, ein würdiger Rival des ältern Kremsmünster, der Mittelpunkt der ältesten eins heimischen Geschichtschreibung oder Klosterannalistik, jener Ort, den traditionell einst die Ungarn als Herren des untern Donauthals im 10. Jahrhundert dis zur Babenbergerzeit besetzt hielten. In Melk läßt das Nibelungen-Lied Kriemhilden auf der Fahrt in's Hunnenland Rast halten. Piterolf zieht über Medeliche nach Muotarn (Mautern). Auch der Rame eißerne Burg sindet sich für Melk, in dessen Kirche Babenberger ruben.

Die Donau strömt nun nordwärts, um dann an der Feste Dürnstein, in welcher König Richard Löwenherz gefangen saß, eine östliche Richtung gegen Stein, Mautern und Krems einzuschlagen. Es sind die wichtigen Handels= und Stapelpläte, Mautern überdies neben Tuln und Klosterneuburg, nachdem es als Passauer Lehen an die Babenberger gediehen, eine der drei alten Teidings= oder Gerichtstätten der einstigen Markgrasen Desterreichs, an welche sich das alte Traismauer, ehedem ein Römerort, anschließt, dort wo die Traisen einmündet.

Zwei wichtige Flußläufe, der jett genannte und die westlichere Bielach (Viela, der "weiße Fluß" der vormaligen slavischen Answohner), strömen in diesem Theile des Donauthales vom Rande der Ralkalpen herüber. Südwestlich von ihnen an das steierische Gemärke breitet sich eine Gebirgslandschaft mit dem bezeichnenden Namen "Eisenwurzen", wo die Besitzungen der alten Dynasten von Semptschersberg, Seeburg, Still und heft die Jps und Erlashinanreichten, dis an die Lunzersen aus und sindet ihren Höhezund Grenzpunkt an dem Detscher im obersten Erlasgediete, am See, der zwischen ihm und Groß-Mariazell liegt. Es ist ein merkwürdiges Stück Landes und der Detscher selbst der interessanteste Punkt des ganzen, von Kräutersammlern und Schatzgräbern, den "Benedigern" stark besucht, so daß schon im 16. Jahrhundert, unter Kaiser Rudolph II., eine landessürstliche Commission die Naturwunder dieses Berges untersuchte.

In dieser Grenzlandschaft berührten sich die Sigengüter ber Baben ber ger an der Bielach und Traisen mit dem großen Besitz ber Passauer Rirche, hier gründeten sie (1202) eine ihrer Lieblingsstiftungen, Lilien feld, nahe einem alten Gebirgswege, der die Steiermark und Desterreich verbindet.

Der Borort des Traisenfeldes ober des Treismafelb.

gaues in älterer Bezeichnung ist St. Pölten, die Kirche bes heiligen Hippolyt (St. Pölten in der Landessprache), die alte Passauer Bisthumsstadt, viel früher genannt als alle anderen Städte der Nachdarschaft, mit einem der ältesten Burgrechte (1191). Das Traisengebiet der Donau schließt landeinwärts der Wiener Wald, noch vor Kurzem die natürliche Begrenzung zweier Landesviertel, des westelichen Viertels ober und des östlichen unter dem Wiener=Walde, beide am Südufer der Donau, welche vor Tuln in das Becken eines Meeres tritt, ein Theil des urweltlichen gallischzermanischen Meeres, das mit dem pannonischen zusammenhing.

Tuln, die alte Hauptstadt Niederösterreichs, bevor es Wien geworden, in der Gegend, wo einst die Flottenstation der Römer Comagene stand, an welche der mittelalterliche Name Cumeobera bei bem alten Orte Königstetten erinnert; ein günstiger Blat, wie geschaffen für eine Ansiedlung hervorragender Art. Den Dongulauf abwärts treffen wir auf Zeiselmauer, das Zeizinmuore bes Nibelungenliedes, an welchem die Sage Chriemhilde, die Fürstentochter von Worms, vorbeiziehen läßt; offenbar das Citium der Römer. Hinter Zeiselmauer schiebt sich der äußerste Nordbug des Wienerwaldes, das Kahlengebirge, mahrscheinlich ber "Reltische Berg" bes Btolemaos, vor, und mit veränderter Richtung strömt die Dongu zwischen Rorneubura, bem wichtigen Borposten bes Marchfelbes und bem füblichern Klofterneuburg, ober Neuburg in älterer Sprache, dem Hauptorte am Nordkap der Alven in das Wiener Becken, welches ben geographischen und politischen Mittelpunft bes Gefammt= ftaates in sich schlieft.

Es ift so viel und so Treffendes über die allseitige Bedeutung der Lage dieser centralen Stadt geschrieben worden, daß wir uns gerade in dieser Beziehung kurz sassen, sondern mitten in den zwischen zwei selbständigen Gebirgszügen, sondern mitten in den Alpen selbst, zwischen der Centralkette und der Grauwackenzone einerseits und der Sandsteinzone andererseits, unmittelbar auf dem Gediete der eingesunkenen Kalksteinzone",— so charakterisirt ein berusener Kenner der Bodenverhältnisse der Donaustadt ihre Lage vom Standpunkte des Geologen und beweist somit, daß Wien der Ostalpenwelt angehört. Am äußersten Saume derselben gelegen, hütet Wien jedoch zugleich die Pforte zum Marchselde und andererseits zur kleineren Donau-Tiesebene Ungarns, jenem ehemaligen Meeresbecken, das mit dem Wiener in Verbindung trat, als in der mittlern Tertiärzeit die Kalksteinzone einbrach und "die Wogen des Tertiärmeeres etwa 300' über dem Niveau der Spize des vollendeten Stephansthurmes an

einanderichlugen". Das war ein gewaltiges Stied der Erdbildungsvorzählte, und ungesählte Jahrtaniende nuchen vergeben, bevor dies Ternärmeer verichmand, das beden Biens mit den älteften Abslagerungen fich fällte, dann mit den Bildungen des Tilnviums und endlich die in die geschichtliche Heit dienem die Donan ihre launenskaften Anschwemmungsarbeiten begann.

Eine Art Erganung in der Laze Biens bildet die Bodens beichaffenheit Biener-Reufadt's. Biener-Reufadt liegt auch in der Bruchlinie der Kalffieinzone, welche fich von Gloganis am Juße des Zemmerings dis über die Tonau in's Marchfeld verfolgen läßt, und sein Steinfeld, die gewaltigen Schuttlegel in seiner Nachbarichaft, beweisen, wie, nach Ausfüllung des alvinen Bedens, in der Eiszeit die Gletichermassen des nahen Gebirgs durch Moranen und Geschiebe für die Neugenaltung der Bodensläche sorgten. Roch müssen wir einen Blid auf eine Stelle dieses alvinen Bedens wersen. Es ist dies Modling, an der "Brühl" idem einstigen "Sumpswalde") in der Rähe eines der ältenen und bedeutendnen Klöner der Zisterzzienser, Heiligenfreu; am Sattelbach. Schon Ansangs des elsten Jahrhunderts wird die landesfürstliche Burg Medelick, jest Möbling, erwähnt, was auch zu Lerwechslungen mit Welt führte. Sie bildete den Sis eines Avanageherzogthums der Babenberger.

Wenben wir nochmals ben Blid auf die Lage Biens. Gin Franzoje bemerkte, mit dieser Stadt eröffne fich der Drient; diese Phraje ist allerdings mehr überschwänglich als richtig, aber burch bie Lage Wiens an der Schwelle Ungarns läßt fie fich einigermaßen rechtsertigen. Der Römer betrachtete Wien als vannonische Stabt. und der Türke, welcher zweimal vor ihr lagerte, mochte in der angestrebten Eroberung biefer Stadt einen Abichluß feiner unggrifchen Herrichaft gewahren. Aber gleichwie die organophische Betrachtung und die geologische Entwicklungsgeschichte bes Wiener Bobens biefe Stadt ber beutschen Alpenwelt zuweist, jo beweist auch die Geschichte und die rasche Entwicklung Wiens zum Vororte der Oftmark des Reiches biefen innigen Zusammenhang mit Gudbeutschland. Wien war jedoch befähigt, über die Grenzen einer einfachen Landeshaupt= stadt hinguszuwachsen und der Mittelpunkt eines Länderinstems. einer Reichsbildung, zu werben, deren brei hauptglieder die Alpen, Sudeten: und Karpathengruppe keinen günstigern Berkehrs: und Einigungspunkt finden können. Wien mußte baber feit 1526 immer eutschiebener haupt: und Resibengstadt eines Großstaates werben. wo es, wie schon Schmeizel singt, an Trachten wimmelte und ein

Sprachgewirre wie in "Babel" zu hören war; überdies ward es die Kaiserstadt Deutschlands.

Das alpine Beden in seiner süblich wachsenden Verengerung ist in historischer Beziehung ein merkwürdiger Boben. Aus verschiedenen Gebieten setzte sich hier mosaikartig Niederösterreich zussammen. An der Riesting und Triesting stießen große Besitzungen des Hochstiftes Regensburg, mit dem Gigen der Markgrafensherzoge von Steier und Desterreich zusammen. Das ganze Gebiet von Wienerneustadt gegen Steiermark hieß, wie wir bereits wissen, die Püttner Mark, die 1158—1254 zur Steiermark gehörte, — ein Verhältniß, das noch in's 15. Jahrhundert hinüberwirkt.

Das Gebiet zwischen Kischa, Donau und Leitha gerieth noch im 11. Jahrhundert in den Besitz Ungarns, wurde bald jedoch (1043) an Deutschland abgetreten und so die wichtige historische Grenze zwischen beiben Reichen, der Leithafluß, geschaffen. Vom 12. bis in's 13. Jahrhundert bestand das oben erwähnte Mölinger Apanageherzog= thum einer babenbergischen Seitenlinie. Biener = Neuftabtl, beffen Name auf ben geschichtlichen Zusammenhang mit bem altern Wien. als ber Mutterstadt, hinweist, eine Gründung vom Schlusse bes 12. Jahrhunderts, rivalisirte mit Wien in Bezug des Sandels und der politischen Bedeutung, wie dies am besten im 15. Sahrhundert zu Tage tritt. Längst war die, schon im 12. Jahrhundert verschollene Bedeutung bes füblichen Bitten ober Butten (Buting). des uralten Vorortes der aleichnamigen Mark, erloschen, und fast wie ein Märchen muthet ben Geschichtsfreund die Bemerkung eines mittel= alterlichen Chronisten an, Pitten sei die "Mutterstadt Noricums", d. i. Altösterreichs, gewesen.

Fischament, Petronell, wo die Norikers, dann Römers stadt Carnuntum lag, Deutsch-Altenburg, dann Heimburg, die "Burg Heimo's" (?), ein blühender Handelsort des Mittelalters, sind Wiens Vorposten gegen Ungarn, an dessen Grenze die Donau jene Stromenge dei Theben (das flavische Devin, analog dem deutschen Maiddurg) bildet, die als Durchbruchstelle des urzeitigen pannonischen Meeres zur alpinen Bucht Wiens anzusehen ist. Die Zurückstauung des Donauusers durch diese Gebirgsenge ist eine Hauptursache der Zersplitterung und Versandung des obern Stromslaufes geworden.

Hier burchbricht ber Strom das Urgebirgsgestein der kleinen Karpathen. Aber nur ein schmaler Streifen derselben bleibt am rechten Ufer der Donau, während der ganze übrige Boden besselben den Alpenvorlagen angehört.

Leufen wir mit ber March, bem Grenginge Defterreichs und Unggrus, am Rordwier der Louan wieder von dem pannoniichen Boben wenwarts ein. Das Marchield in eines der bedeutenbiten Anichwemmungsgebiete, ein Boden wie geschaffen zum Anban, eine Rornfammer, aber auch ein Aled Erbe, auf welchem in alten Beiten entideibende Schlachten geliefert wurden. — ein formliches Archip der Ariegsgeschichte vom 13. bis in's 19. Jahrhundert. Iwischen Kornen: burg und Marchegg entwidelt es feine größte Breite. Das Marchfeld war die offene Deerstraße für Lesterreich. Rahren und Ungarn und eine Art Grengrain zwiichen beiden erftgenannten Ländern. In seinem Ruden neigt allmählich auf das einformige Hugelland bes ebemaligen Biertels unter bem Manhartsberge (Maneharb = Mondwald, ohne daß wir daraus auf eine Abentität mit ber Selene Sole, bem Mondmalbe des Ptolemaos, ichließen durfen). als beffen Cfibereich. Bon ben großen einnigen Balbbeständen erhielten fich einzelne Refte, wie der Ernnbrunnerwald; das Uebrige fiel pon der Art des deutschen Ansiedlers, und die Urkunden pom 9. Nahrhundert ab lehren, wie viel da von Reichswegen verschenkt wurde. Die vielen Orte mit Gigennamen in ihrer Bezeichnung weisen auf die ursprünglichen Anfiedlungsverhaltniffe bin. In der Nordwestede des Viertels unter dem Manhartsberge liegt der Hauptort bes ehemaligen Reichslehens ber Burggrafen von Kürnberg, als welche die Sobenzollern in der Geschichte auftreten. Ret oder Rot (Ragacz), im fruchtbaren Beingelande, bas am Südufer ber Thana gegen Angym nordwärts streicht; ein Markt, der nicht mit bem nordweftlicher gelegenen Orte Raabs (Ratouz, Ratoz in ber flavischen Grundform) im Biertel ober bem Manhartsberge in seiner bistorischen Bebeutung verwechselt werben barf. Noch jest erinnert ein Gebäube als Reft bes alten Burgfiges an die Vergangenheit. Zwischen Res und Raabs liegt bas alte Bramonstratenserstift Geras (Narouid) Der ganze Norbstrich burch bie Orte Geras, Beitersfeld, Bulfau, Seefeld, Mailberg (die alte Johannitercommende), Staak, Poisdorf und Hohenau an die March bin topographisch gekennzeichnet, spielt in ber mittelalterlichen Rriegsgeschichte eine wichtige Rolle. Südwestlich, nahegerückt dem Manhartsberge, liegt der Markt Meiffau, von welchem ein mächtiges Geschlecht Defterreichs ben Namen führt, das noch im vierzehnten Jahrhundert seinen Sturg erlehte.

Jenseits bes Manhartsberges im einstigen Biertel ober bem Manhartsberge scheiben die zwei Kampflusse, an denen einst das keltische (?) Volk ber "Kampen und Parmakampen" des Pto=

lemaos baufte, zwei wichtige Gebiete. Das fühwarts gerückte Land zwischen ber großen Ramp und Rrems, mit ber Stadt Rrems als Bororte, überlagert eine der anmuthiasten und fruchtbarften Landschaften des, namentlich amischen bem lettgenannten Städtchen und bem westlicher gelegenen Stein verengerten, Donauthales, die fogenannte Wachau, beren Bebeutung als Ansiehlungsgebiet gleich nach ber Lechfelber Schlacht (955) bervortritt. Bier, ju beiben Seiten ber Donau, fanb das deutsche Colonistenthum bicht geschaart gleichsam auf der Warte, um weiter oftwarts nach beiben Seiten bes Stromufers bin vorzu-Renseits ber großen Ramp in der subwestlichen Ede bes genannten Biertels findet fich eine Landschaft mit Eggenburg als Mittelpunkte, die heutzutage als reiches Fundgebiet "prähistorischer" Kunde die Freunde der Culturgeschichte vielseitig anregt. Richt weit bavon erheben sich die letten Trümmer der Stammburg des machtigen Hauses ber Chuenringer. Sorn, ber alte Vorort bieses Bezirkes, erinnert an bas alte reichsunmittelbare Grafengeschlecht, bas in biefem Theile von Defterreich mit benen von Schala, Rebaau, Kalkenstein (Herrantstein) und Anderen reich begütert mar. In biefe Gegend griff auch ber große Besit ber Grafen von Bogen ober bas sogenannte "Poigreich" (Biugariche). Hier besaß auch bas Bisthum Baffau großes Zehntaut, bas, wie 3. B. Gars, Altenpolla, Edenborf, Rugbach, Mistelbach, Kaltenstein, Oberleiß, Beiters: feld, Bultau, Alland, Die Babenberger an fich brachten.

Dieses gange Gebiet von der jetigen bohmischen Grenze durch die beiben Manhartsviertel südwärts bis an die Kamp und das niedere Land an der Donau hin haben wir uns noch in der karolinaischen Zeit als ein flavifches Fürstengebiet mit bem Site in Weitra (Weitrach, flavisch: Witorax) zu benten, bas im Uebergange vom 9. in's 10. Jahrhundert mit dem böhmischen Bergogthum vereinigt wurde und in der Colonisationsevoche von 955 und besonders von 976 an immer mehr in die sich rasch entwickelnde Oft= mark einbezogen marb. Das war die Zeit der großen Schenkungen von Waldgrund an jene reichsunmittelbaren Geschlechter, beren oben gebacht wurde. In den Kämpfen mit Böhmen im 11. Jahrhundert rudte die österreichische Landmark immer weiter an die March, Thana und den Nordwald vor. Nichts desto weniger verblieb der nördlichste Theil, die Baldmart, mit Beitra, ben bohmifchen Bergogen bis an's Ende des 12. Jahrhunderts. Ginen nicht unbeträchtlichen Theil beffen, nämlich bas Gebiet von Beitra felbst nebst bem Balbe zwischen ben Fluffen Leisnig (Lonsnica) und Stropnig (Stropnica). vergabte Herzog Friedrich von Böhmen 1185 an Habmar II. von

Auenring (Chuenring, identisch mit Chuopharn) als Lehen, und so befestigte dieser Abelige die tonangebende Stellung seines Hauses in beiden Manhartsvierteln, von der Gegend an der Kamp bis in die der Thaya und March, desgleichen im Donauthale dis gegen Al.: Rendurg, während die Besitzechte der älteren reichsummittelbaren Besitzer großer Liegenschaften, durch Besitzwechsel und Aussterben der Familien großentheils verschollen waren oder diesem Verhängnis entgegen gingen. Am Schlusse des 13. Jahrhunderts ereilte die Chuenringer das gleiche Loos; theils gedieh ihr Besitz an die Meissauer, theils als Heinfall an die habsburgischen Landesfürsten.

Zwettl (ilav.: Swetla, "lichtes Thal", Claravallis, an Clairvaux erinnernd) selbst, die altehrwürdige Cisterzienserabtei, wurde schon von dem Großoheim Hadmar's II., gleichen Ramens, 1138 gegründet und mit reichem Stiftungsgut bedacht, in einem Gebiete dessen deutsche Ortse und Gegendnamen einerseits, wie die vielen "schlag", "weit" auf die Masse von Neugründungen, andererseits auf die Umwandlung ursprünglich flavischer Benennungen (wie 3. B. Modlisch, Gloden, Glodnitz, Gradnitz) hinweisen. Das Kloster Zwettl hatte auf seinen Schenkungsgründen vollauf mit der Urbarmachung zu thun. Stadt Zwettl und das ältere Horn lagen überdies an wichstigen Berkehrswegen und Seerstraßen zum böhmischen Gemärke.

So bewegen wir uns in den beiden Manhartsvierteln Niedersöfterreichs, gleichwie im oberöfterreichischen Dühlviertel, welche Gebiete einst das Weitracher Slavengebiet, dann das Poigreich, das Machland und die Niedmark einschlossen, auf einem Boden, dessen Geographie und Geschichte zwei Länderspsteme umfaßt und so am gelegensten zur Betrachtung des Sudetens oder hercynischen Gebietes binüberleitet.

## 3 weite Abtheilung.

Per Boben ber Subetenländer in seiner natürlichen Bilbung und politisch-hiftorischen Entwicklung. — Ferritorialgeschichte ber böhmischen Ländergruppe.

## Literatur.

- 1. Die rein gefcichtlichen Quellen und Gulfsmittel fiebe im VII. B. und in ben folgenben Buchern.
- 2. Geographisches und Topographisch= hiftorisches (vergl. bas im II. Buche Angeführte).
- a) Bohmen: Stransty, Respublica Bohemiae, 2. Aufl. 1643, übersett, berichtigt und fortgesett von Cornova, 1792—1803. Balbin, Miscellanea historiae regni Bohemiae, 1679 ff. Schaller, Topographie von Böhmen, 1785-1791. Commer, topographifche Befchreibung Bohmens, 1833-1849. Riegger, Materialien zur alten und neuen Statiftit von Bohmen, 1787-1794; Archiv ber Geschichte und Statistit insbesonbere von Bohmen, 1792-1795. Legis-Glückselig, illustrirte bohmische Chronit, 1845. Mitowec, Alterthumer und Denkwurdigkeiten Böhmens, illustrirt von Hellich und Kanbler (24 Sefte). Die Zeitschriften: Abhandlungen ber toniglich bohmischen Gefell= icaft ber Wilfenschaften, seit 1784. — Monatsschrift, bann Jahrbücher bes bohmifchen Mufeums; fruber beutich und bohmifch, fpater blog bohmifch als Czasopis ceského museum (insbefonbere (1846) Palacty's Umichau in ber altböhmischen Topographie, befonders ber beutschgeworbenen Kreise; Polemik gegen ben Statistifer Bein) und bie topographisch-historischen Arbeiten pon Tomet und hermen. Biredet über Bupen, Grengverhaltniffe und Stragenwesen alter Zeit, seit 1855. Pamatky archeolog. a mistopisne (archaologifche und topographische Denkmaler), feit 1854 . . . (befonbers Berm. Jiredet über bie altbohmifchen Bupen.) Mittheilungen bes Bereins für Geschichte ber Deutschen in Bohmen (namentlich bie Abhandlungen von Anbree, Berger, Lippert, Bangerl, Brodel, Schlefinger . . .). Bohmen, Land und Bolf, geschilbert von mehreren Fachgelehrten, 1863, 8 Sefte, insbetonbere Bengig und Rrejej, ber Bohmermalb (vergl. auch Bavaria, II. Bb., über bas angrengenbe Bayernland, ben Norbgau'). Ueber bas Gebiet bes Bohmer= malbes: bie topographifchehiftorifden Arbeiten von Bangerl in ben Mittheilungen und in ben Urfundenbuchern von hobenfurt und Golbentron (veröff, in ben

Fontes rerum austriae, I. Abtheilung ber Biener Atademie); über bas Egerland: bie Arbeiten von Grüner, und die neuern von Kürschner, Driwofund Frind; über Leitmerit: von Lippert; über Reichenberg von J. G. hermann; über ben Trautenauer Bezirf und Königgrät von Lippert und Bienen berg; über die Montanbezirfe Böhmens im Allgemeinen das vortrefstiche Werf des Grasen K. v. Sternberg: Umrisse der Geschichte des Bergbaues u. s. w., 1836—1838, 3 Abstheilungen (die zum 30jährigen Kriege). Aeltere historisch-topographische Arbeiten: über Leitomyschl v. Gelinef (1838 mit Diplom.), Budweis v. Willauer (1817), Kuttemberg v. Megerle-Wühlselb (1825), A. Bogl (1825), Koržinef (1831, herausgegeben v. Dewaty), Wies v. Batta (1839). Ueber Brag insbesondere Schaller, Schottly, Mitowec und B. B. Tomet, Geschichte der Stadt Prag, 1856, I., und Zaklady starého mistop. Prazsk. (Grundlagen der alten Topographie Brags), 1865 s. Kößler, deutsche Rechtsbentmäler aus Böhmen und Mähren, 2 Bbe., 1845 s. Für die Oberlausis die Preisschrift von Köhler, 1865.

- b. Mahren: Schwon, Topographie vom Martgrafthum Mahren, 1793-1794. Gr. 2B olnn, Lafdenbuch für bie Geschichte Mabrens und Schlefiens, 1826-1829. Die Marfgraficaft Mahren, topographisch-historifche Beschreibung, 1835-1842, (Sauptwerf mit Rarten). Rirchliche Topographie von Mahren, meift nach Urfunben und Sanbidriften in 2 Abtheilungen (nach Diocefen), 1855-1859, (wichtige Erganjung bes Erfteren); herm. Jiredet über bie Bupen Mahrens in ben Pamatky archeol. a mistopisné, 3. Theil b'Glvert, Beitrage jur Gefcichte und Statistit von Mahren und ofterr. Schlefien, I. 1854, Beitrage gur Gefcichte ber foniglichen Stabte Mahrens, insbesonbere ber Lanbeshauptstabt Brunn, I. 1860, und andere maffenhafte Bublicationen in ben Schriften bes Bereins für Gefchichte und Canbestunde ju Brunn; f. Gefchichte von Brunn (1828) und Iglau (1850), v. Bed, Geschichte ber Stadt Reutitschein, 1854. Ueber Belehrab und Brabifch : bie Bolemit zwijchen Dubit und Brandl, 1860-1862. Dubit, Geschichte bes Benebictiner-Stiftes Rangern, I. Bb., 1849. Rofifta, Die Markgrafichaft Mahren und bas herzogthum Schlefien in ihren geographischen Berhältnissen, 1861. Zeitschriften: Jurenbe's Ralenber, Moravia . . .
- c. Defterreichisch Schlefien und Schleften im Algemeinen. Zeitschrift für Alterthum und Geschichte Schlefiens (insbesonbere bie Abhandlungen von Grünhagen, Meizen, Biermann . . .). Grünhagen, Regesten zur schlesischen Geschichte. 1866 ff. Stenzel, Geschichte Schlesiens, 1853. Die topographischen Arbeiten von Knie und Melcher, 1827 ff., 1845 ff. Enns, bas Oppaland, 1835 ff. Biermann, Geschichte ber Herzogthumer Troppau und Jägerndorf, 1874. Ueber Teschen: bie Arbeiten von Heinrich und insbesonbere Biermann, 1863. Ueber öfterreichisch Schlesien auch Dubit (1857) und b'Elvert. Ueber Glaz die Arbeiten von Kögler (1836), Schall (1856) und Webetinb (1857).

## Inhaltsübersicht.

- I. Das Land Bobmen und feine Hachbarfchaft. Bobenplaftif. Umrabmung bes Lanbes. - Der Bohmermalb. - Das meftliche Grengebiet. -Berkehrswege. — Die alte Nordmark und ihre Territorialgeschichte bis in's 17 Jahrhundert. - Die Choben bes Böhmermalbes. - Das Grengebiet am Fichtel: und Erzgebirge. - Bohmifch-fachfifches Martenland. - Die Laufit. -Das öftliche Randgebirge. - Der Glager Reffel. - Das bobmifch-mabrifche Grengebirge ober Blateau. Innere Glieberung bes Lanbes. Glugnet -Molbaugebiet. — Der Guben bes Lanbes. — Das Bohmermalbgebiet und feine innern Borlagen bis jum Gebiet ber Gger. - Das Ggerland und feine Rach= baricaft. - Nörbliches Elbeland. - Der Leitmeriter Rreis. - Norböftliches Mbegebiet. - Der Jungbunglauer Rreis. - Die Gegend um Reichenberg. -Das Oftland um's Riefengebirge; ber Glbefeffel. - Die fuboftlichen Rreife Chrubim, Leitomifol, Caslau. — Tabor. — Stromentwicklung ber Molbau und Elbe. - Die innern Rreife Bohmens. - Bifet. - Der Berauner Rreis. - Raufimer Rreis. - Das Gebiet um Brag. - Brags Entwidlung. -Der Elbelauf und fein Uferland vom Elbefesel bis jum Austritt aus Bohmen.
- II. Mahren. Name und Bobenbilbung. Glieberung ber Lanbhöhen und Beden. Stäbte und Bolksstämme. Mineralischer Bobenreichthum. Berschiebenheit Böhmens und Mährens. Einfluß ber Nachbarschaft. Entzwicklung bes staatlichen Lebens. Aelteste Lanbesgrenzen und Straßenzüge. Thaya-Gebiet. Znaim. Gebiet von Jamnis und Iglau. Zwischenzgegend ber obern Zwitta und March. Die nüß und sein Gebiet. Die Hanna. Das Gebiet bes Gesenkes. Die Thalung ber Letschwa. Das Kuhländchen. Die mährische Wasachei. Unteres Marchthal. Welehrabschrabschrabschwaft. Welehrabschrabschwaft. Welehrabschwaft. Wengverhältniß zu Ungarn. Die Brünner Zupe. Brno und Brünn. Seine Entwicklung und Nachbarschaft im weitern Umkreise. Ueberblick ber territorialen Gestaltung Mährens.
- III. Vesterreichisch Schieften und Schieften im Algemeinen. Die alte Golasiger Zupe. Die Enklaven bes Bisthums Olmüs im Schlesischen. Die Grazers Troppauer Provinz. Troppau. Jägernbors. Leobichüt und die Rachbarorte. Gepräge ber Ansiedlung. Territorialgeschickte ber Troppauer Provinz seit K. Otokar II., mit Rücksicht auf die Besitwechsel dis zur Reuzeit. Grenzverhältnisse des Troppauer Gebietes zu Mähren. Doppelsstung besselben zu Mähren und Schlesien. Uebersicht der territorialen Entwicklung des gesammten Schlesien. Uebersicht ber territorialen Entwicklung des gesammten Schlesien. Ausgewihn u. s. w.). Die Grassschunderts. Das Teschener Gebiet (Zator, Auschwihn u. s. w.). Die Grassschaft Glaz.

## I. Das Land Bohmen und feine Radbarfdaft.

Die ältere geographische Anichauung Bobmens als eines Reffellandes wich einer richtigern, wonach daffelbe im Zusammen= bange mit Mähren vorzugsweise als Stufenland aufzufaffen ift, bas von den Randgebirgen aus eine Erniedrigung ober Bobensenkung in wechselnden Abstufungen zeigt. Die beziehungsweise tiefsten Landstriche finden sich aber nicht in der Mitte, sondern darüber binaus, im norböjtlichen Theile Böhmens, im jogenannten Elbebeden. In geologischer Hinsicht erscheint als ältestes Bobenstud Böhmens ein= ichlieflich bes öfterreichischen Nordufers ber Donau. bas sübweftliche Gelände oder das Massiv des Böhmerwaldes; ein 400 Quadratmeilen umfassendes Granit= und Gneifigebiet, das icon in vorfilurischer Reit aus dem Meere emporragte, von dem es landeinwärts und nach Suben bin umgeben mar. Den großen Steinkohlenbeden im Budweiser, Viljener und Prager Rreise waren Sugmafferseen, von Söhenzugen eingerahmt und geschieben, vorhergegangen, die nach außen hin, wo es die Unterbrechung des Gebirges gestattete, mit bem andern Meeresbecken in Verbindung ftanden. Im mesozoischen Reitalter, vor der sogenannten Drasformation, war das centrale Böhmen ein Meer, mit einem füblichen Berbindungskanal; im Zeit= alter der Jurabildung stand nur ein Theil des bereits troden gelegten Centralböhmens unter Meerwasser. Um so bedeutender murde die Wafferbedeckung Böhmens zur Zeit der Kreidebildung und der Abzugs= tanal für dieses Rreibemeer war das jezige Elbethal. Seitbem verringerte sich immer rascher ber marine Boben bes Landes, als beffen jüngere Landschaften wir im Süben das Budweiser und Wittingauer Tertiärbecken, westlich das Braunkohlengebiet am Südfuß des Erzgebirges Nordböhmen, fo weit es ber gleichen Formation angehört, und das Elbethal im nordöstlichen Kreidebeden zu betrachten haben. Die älteren Bilbungen, Granit, Gneiß, befonders aber ber Urfchiefer, bebeden den Haupttheil des Landes.

Betrachten wir die Umrahmung bes Lanbes. Sechs Randsgebirge und ein gegen Mähren gefehrter Sohenzug verleihen Böhmen bas Gepräge eines geschloffenen Lanbes, wie sich außer Tirol und Siebenbürgen kein zweites im Staate Desterreich findet. Aber

bie Zugänglichkeit Böhmens ist, abgesehen von der geringern Höhe seiner Randgebirge, von natürlichen Pässen und alten Wegschlägen durch die, einst umfangreichen Urwaldbestände unterstütt. Am bebeutendsten ist sie im nördlichen Gliede des Böhmerwaldes und im Erzgebirge, am geringsten im mittlern Gliede des Böhmerwaldes und im Riesengebirge entwickelt. Versuchen wir eine Ueberschau dieser Verbindungswege vom Standpunkte der Geschichte, wobei sich uns die beste Gelegenheit bietet, der historischen Nachbarverhältnisse Böhmens zu gedenken. Die alten Straßen und Saumwege zwischen Böhmen und dem Lande Desterreich ober und unter der Enns im Bereiche des Südabsalls des Böhmerwaldes wurden bereits ander Orten angedeutet.

Der hohe Böhmermald vom Moldaubuge bei Rosenberg bis zur Senke von Reumarkt bildet ein gewaltiges Massiv mit brei wichtigen Senken oder Sätteln, der bei Ruschwarda, bei Gifenstein, und der bereits genannten bei Neumarkt. Bon Saufe aus der un= zugänglichste Theil des Böhmerwaldes oder "Nordwaldes" in der ältern Sprache, der "Schumava" im czechischen Idiom, entspricht er noch in einem Theile, namentlich am Rubani den mittelalterlichen Schilderungen des graufen Urwaldlebens und den antiken. etwas überschwänalichen Angaben eines Plinius über die Wildnif des hercynischen Waldes, woselbst die riefigen Wurzeln ungeheurer Bäume Bogengänge bilben, geräumig genug, daß ganze Reitergeschwaber hindurchkämen. Naturforscher und Dichter sind einig in ihrem Ausspruche über den bewältigenden Gindruck dieser Naturscenen des bohen Böhmerwaldes, in welchen der Baumwuchs, fleine duftere Seen. weiße Quarzaänge, die aus dem dunkeln Bodenarun gespensterhaft auftauchen und das feierliche Schweigen, selten gestört von den melancholischen Lauten thierischer Sprache, die Hauptrollen übernebmen.

Das ist die Sylva Gabreta der Alten, das mächtigste Glied des hercynischen Waldes, der diese Bezeichnung auch noch in der Gesehrtensprache des Mittelalters führt, als dessen Vorlage der baperische Wald anzusehen ist; und auch der Geschichtsfreund betrachtet diesen Boden mit einem Gesühle der Sprsurcht, wenn er des uralten Völkerwechsels gedenkt, der sich hüben und drüben des Böhmerwaldes abspielte, und die mittelalterliche Geschichte an seinem Auge vorüberziehen läßt; wenn er das Geräusch der Wassen und die gedeihlichere Thätigkeit friedlichen Menschwerkehrs, auf natürlichen Wegen und mühevoll gebahnten Steigen mitten durch diese starrende Wildnis, begleitet.

Awiichen der Donau und dem Laufe der beiden Regen, ihrer Rebenflüße, die vom Böhmerwalde westwarts eilen, breitet fich bas gebirgige Niederbayern aus, ein durch deutsche Culturarbeit Schritt für Schritt nach Dien bin erobertes Land, das uns im Mittelalter als Baffauer Bisthum und Altaicher Abteiland, als Grafidaft Sals. Grafidaft Bogen, Regensburger Bodfliftsaut und Wittelsbacher Fürftenbent getheilt ericheint. Frühzeitig tauchen Sanbelamege ober Strige von Bavern nach Bobmen binüber auf, deren uriprüngliche Grundlage von fleinen Baum= stämmen oft sechs Ruß unter der Erde da und dort aufgefunden wurde; fo 3. B. von Paffau über "Gwild" (Außer- und Innerafeld) nach Bergreichenstein, ber sublichere von Philippereut über Rusch= warba nach Winterberg in Bohmen führende "Languer"=Steig, und ber berühmteste von allen Uebergangswegen, die fich in der nieder= baveriichen Biarre Freiung entwickeln, der nördlicher gelegene "gol= bene" Steig, ber von Rinchnach und Zwiesel in Bayern nach bem böhmischen Bresnic und Hartmanic, beziehungsweise auch nach Brachatic gebahnt wurde, der leberlieferung gufolge ein Bert bes hochabeligen Einsiedlers Günther († 1045), dem die Cultur zu Dank vervflichtet ift. Die Verdienste der Altaicher Monchscolonie in Rinchnach um Colonisation ber baverischen Sochwaldgegend finden ihr Gegenbild auf ber böhmischen Seite an ber Thatigkeit bet Cifterzienfermonche von Sohenfurt und Golbenfron und bes zwischen Hohenfurt und Friedberg in der Nähe von Wittingshaus gelegenen Gremitenflofters Seuraffel, im füblichften Gliebe bes Böhmerwaldes.

Einen eigentlichen Bölker: und Heerweg besitzt ber hohe Böhmerwald nur bort, wo er schließt und ber nördliche niedere Theil besselben anfängt, jenseits des Neumarkter Sattels von Chamb und
Furth in Bayern nach dem böhmischen Tauß (Domaxlice, Tugost)
hinüber. Das war zugleich die Grenze der karolingischen Nordmark gegen Böhmen, die, aus dem altbayerischen Nordgau gebildet, südlich der Sorbenmark gelegen war, dis zur Altmühl, oder eigentlich zum untern Regen sich erstreckte, und den Donaugau zwischem Regenstuß und Böhmerwald einschloß. In der zweiten Hälfte des neunten Jahrhunderts entwickelte sich aus der Südhälfte der Sorbenmark und dem nordwestlichen Theil der böhmischen Mark die sogenannte ost fränkische der Babenberger, welche nach dem vorübergehenden Sturze des Geschlechts (903—945) in ihrem Südtheile an Bayern, in ihrem Nordtheile an Sachsen siel. Als die Babenberger nach ihrem Sturze wieder emporgekommen waren, tauchen sie in der einen Linie, im neugebildeten Nordgaue, mit Schweinfurt als Hauptsit, in der andern in Desterreich als Markgrafen auf. Im zwölften Jahrhundert gelangte die ostfränklische Markgrafschaft an die Grasen von Chamb oder Bohdurg. Diese hatten frühzeitig das ursprünglich als "Slavengegend" bezeichnete Gebiet von Cheb (Eger), Asch, das spätere Bayreuth'sche, die Bezirke von Bunsidel, Tirschenreut, Neuhaus, Bernau u. A. m. erworden und colonisirt, und so von Ostfranken nach Böhmen hinüber im Bereich des nördlichen Böhmerwalds und des Fichtelgebirgs beutsche Bevölkerung, allerdings meist auf Neugrund, angesiedelt.

Neben bem ber Bohburger gelangte bas mächtige Saus ber reichs= unmittelbaren Grafen von Sulabach unter Beringer und beffen Sohne Gebhard II., Gemahl Mathilben's ber Welfin, Wittme bes jungern Diepold von Bohburg, in ben Besit bebeutender Guter in biefem Gebiete. Die großen Herrschaften Parkstein und Floß waren schon 1106 sulzbachisch. Als Graf Gebhard II., ber lette Sulz= bacher, 1188 starb und einerseits die Hirschburger, andererseits die Bittelsbacher baraus Vortheile zogen, tam bald barauf die genannte Doppelherrschaft an R. Friedrich ben Rothbart, somit an bas Staufenhaus. Im Jahre 1212 verpfändete fie R. Friedrich II. an R. Otafar I. von Böhmen. Achtzehn Sahre fpater fielen sie wieder zurück, kamen 1251 als Pfanbichaft Konrad's IV. an seinen Schwiegervater Bergog Otto von Bayern, um bann 1269, bei ber Theilung des hohenstaufischen Erbes durch Wittels= bach, in den Besit Beinrich's von Bavern zu gerathen. König Rudolph I. forderte sie als veräukertes Reichsaut zurück (1281) und R. Albrecht I. von Habsburg, Rudolph's I. Sohn und Nachfolger, verschrieb sie 1298, gleichzeitig mit bem Pleißner Lande und bem Bezirke von Eger bem Schwager, R. Benzel II. von Böhmen für 50,000 Mart. So bot dies einen festen Ansat für Böhmens Erwerbungen, die ohnehin durch das Aussterben der Markgrafen von Bobburg-Chamb gefördert wurden. Neben den Premysliden wurden bie Hohenzollern, als Miterben ber auch hier begüterten Anbechs= Meraner (erloschen 1248), und die Grafen von Reuk, Besitnachbarn, insbesondere die Wittelsbacher, und zwar die oberbayerisch= pfälzische Linie, welche 1338 ihren Besit theilte.

Wir wollen hier im Kurzen die Auseinandersetzungen zwischen Böhmen und den Wittelsbachern in Betreff der Oberpfalz mustern. Sie knüpfen sich an die Heirath Karl's IV. mit Anna, Tochter des Pfalzgrafen Rudolph II. vom Jahre 1349; vor Allem an das Jahr 1353. Hartenstein, Auerbach, Velden und Reibstein hatten den

the state of the state of the state of n des el fersoe et a mort Italian et Eine or of the Block of Times and ು ಕಿ. ಎ ಪ್ರವಾಣಕಾಗಗಳು A Company of the second in a reduce of the transfer and the second of the contract of a carrier areas of common to the con-Carlotte Carlotte Carrier man Frame Summi Contract Comment on Sense Sense et a 20 i a Sua a compa Suffra Sug And the second s and the analysis of the second and comment and be welche Steiner um State Training Tunning. to very a Topoper one Britishness as commune what me e Combilidade de la beneria um formar de tere commune cener e sometie en di Sentari, Staten uni Ferfich de Line Primary to wish traction

Side the assuments particularies faller to Dissessment Services on the foregoing the house and subjects the Dissessment Services on the Dissessment of Dissessment Dissessment of the Services of the Services of Dissessment Dissessment of the Services of Dissessment of Dissessm

fin Chant fonder Stente, burd meide bas Bobburgiiche findenntelen Chante eine ber reichften Sandelborte murde, jest allerennte fann ein Schatten ber frühern Geldberrlichkeit, war ein ulber konnen, uber Choben in czechischer Sprache, benen Bewachung

auf der böhmischen Seite war seit den Premysliden-Herzogen den sogenannten Chodenbauern, d. i. Freibauern, übertragen, welche die Pflicht der Grenzvertheidigung durch Verhaue u. dgl. zu erfüllen hatten. Es waren zunächst czechische Gebirgsbauern, die von ihren Nachbarn den Spiknamen "Hundsköpfe" (Psohlavci) zu hören bekamen. Der Taußer Chodenbezirk, der durch die böhmischendenen. Der Taußer Chodenbezirk, der durch die böhmischendenen. Etraße von Neugedein über Neumarkt nach Schelkamm in Bayern in zwei Theile geschieden wird, umfaßte schon um 1325 zehn Dörfer, unter welchen nicht wenige durch deutsche Zuwanderung ihren ursprüngslichen Nationalcharakter ganz geändert hatten. K. Johann von Luxems burg schütze sie, er verlieh ihnen das Taußer Stadtrecht und das deutsche Erbpachts oder emphyteutische Recht.

Ein zweiter Choben- ober Grenzbauern-Bezirk, ber fast burchgängig germanisirt erscheint, befand sich an der böhmischen Ausmündung des Heerweges von Waidhaus aus dem jetigen Bayern über den Pfrauenberger Sattel, und ein dritter, jenseits des Bärnauer Sattels, gegen Tachau und Mies, Städte, ebenso wie Tauß, den deutschen Kreuzheeren der Hussistenzeit in schlimmer Erinnerung.

In's Egerland (czechisch: Chebsto) führt von dem bayeri= schen Thierschenreut eine alte wichtige Strafe, die von einer ber wichtiasten europäischen Wasserscheiben burchschnitten wird. zieht vom Knoten des Kichtelgebirges, durch welches aus dem heutigen Nordbagern nach dem Egerländchen Gebirgsstraßen von Waldsaffen Thiersheim und Hof-Rebau führen, auf böhmischem Grenzboden, um dann in vielen Krümmungen den Böhmerwald entlang füdöstlich zu verstreichen. Das Egerland, das nordwestliche Bollwerk Böhmens, urivrünglich vohburgisch, dann staufisch, murbe erst im 14. Rahr= hundert bleibender mit Böhmen verknüpft und schwankte in den eigenthümlichsten Pfanbschaftsverhältniffen. Jest ift es ein kernbeutsches Ländchen, beffen Colonisation im Gebirge besonders von der Egerer Batrizier=, dann Abelsfamilie Schlick im 15. und 16. Jahrhundert gefördert erscheint. Eingeschaltet zwischen bem Fichtel- und Erzgebirge (Saltus Hyrcanus, Fergunni, auch Miriguidi im frühen Mittelalter genannt,) leitet es uns zur Betrachtung bes böhmijch-fachfijchen Grengbobens.

Auf bem Boben zwischen ber Elster und Elbe, wo einst die polabischen Slavenstämme ober Wenden, die Serben oder Sorben, Dalemincier, Milziener saßen, erwuchs unter ben Karolingern die große Sorbenmark, aus welcher unter ben Sachsenkönigen, ben beiben Ottonen und ihren Nachfolgern die Mark Meisien entstand. Der Böhmenherzog Bratislav II. erhielt von R. heinrich IV. das

einstige "Gebiet ber Glomacer ober Daleminzier", Meißen mit allem Zugehör als Lehen. Im Jahre 1123 erwarb Wiprecht von Groitsch, Schwiegersohn des Böhmenfürsten, die Mark Meißen, als Kernland des späteren Kurfürstenthums Sachsen, dessen sübliche Theile, das Pleißner= und Ofterland mit dem Voigtlande, im dreizehnten Jahrhundert allmählich hervortreten, das heutige nord= und südwestliche Sachsen, mit den Vororten Leipzig, Freiberg, Chemnitz und Plauen. Einen Rest des alten meißnischen Besitzthums Böhmens, die sogenannte Zawidower=Gegend, um das heutige sächsische Sanda (Zawidow), verlieh K. Wenzel I. im Jahre 1251 seinem Schwiegerssohn Heinrich dem Lichten, Markgrafen von Meißen. Wenzel II. gelangte wieder durch die Gunst seines kaiserlichen Schwiegervaters Rudolph I. 1289 zum Besitz der ganzen Gegend um Pirna.

Besonders rührig war jedoch Karl IV., als ihm die Heirath mit der pfälzischen Prinzessin Anna, wie bereits erwähnt, bedeutende Erwerbungen in der Oberpfalz zubrachte und er Gleiches in dem benachbarten meißnisch-sächsischen Lande durchzusühren sich besliß. So kam es zu den mannigkachen kauf= und lehensweisen Erwerbungen im Ofter=, Pleißner=, Boigt= und eigentlichem Meißner Lande, und diese Beziehungen erhielten sich in einzelnen Resten dis tief in's 16. Jahrhundert, da z. B. erst 1569 die Aemter Plauen, Loigts= berg, Delsniß, Aborf und Pausa an das seit dem 15. Jahrhundert (1423) aus der Landgrafschaft Meißen und dem Wittenberger Fürstenthum entwickelte neue Kursachsen (Thüringen, Ofterland, Meißen) gelangen.

Die Bevölkerung des fächsischen Erzgebirges war seit Jahrhunberten, wo sie früher wendisch war, deutsch geworden. Seit dem Umschwung in Böhmen, nach der Schlacht am weißen Berge (1620), wird dieser Boden der Ansiedlungsplat zahlreicher deutsch-böhmischer Exulanten und verdankt diesen nicht wenig das dis zur Ueberfüllung einzelner Gegenden entwickelte Wachsthum einer betriebsamen, sindigen

Bevölkerung.

Der süblichste von den sechs bedeutenderen Erzgebirgspässen versbindet Plauen und Schönberg mit Eger. Von Zwickau führen durch das Gebirge der Neudeckers und Wildenthaler Paßweg in das mittlere Egerthal. Der höchstgelegene Paßweg (900 Meter) ist der Gottessgaber, auch Fichtelberger oder Oberwiesenthaler Paß vom sächsischen Unnaberg, dem Mittelpunkte der Spihenklöppelei, in die Joachinssthaler Bergbaugründe.

Die Sebastiansberger Hochstraße verknüpft Chemnis und Romotau. Dippolbswalde ist mit dem böhmischen Teplis durch den Zinnwalder Pasweg verbunden. Der berühmteste Pas ist jedoch der zwischen Pirna und den böhmischen Orten Kulm und Nollens dorf, bekannt durch den Heereszug K. Lothar's gegen Herzog Sodslav I. im 12., und durch die Ereignisse des 18. und 19. Jahrsbunderts.

Eine Fortsetzung bes Erzgebirges im orographischen Sinne, geologisch durch die Kreibeformation vom erstern geschieben, ift das Elbesandsteingebirge mit dem Durchbruchthale der Elbe, der sogenannten böhmischen Schweiz, als wichtigstem Verbindungswege zwischen Sachsen und Böhmen.

Destlich von der Elbe beginnt das Lausiger Gebirge, mit seinem zwischen beiden Ländern getheilten Bergbezirke. Zwischen der Elbe und Neiße und weiter gegen den Queis hausten einst die Slaven oder Wendenstämme Nisaner, Milčaner und das Hauptvolk der Luzicer in nordöstlicher Ausdehnung, von denen der Name der heutigen Lausig (Auland) herrührt. Das Gebiet der Nisaner, an der Neiße, in seinem süblichen Theile "Zagošč" (das Hintewaldland) mit dem Bororte Zittau, und das der Milčaner, Milewsko, mit der Hauptburg Budissin (Bauhen), die sogenannte Ober-Lausig, erhielt Wratislav II., gleichzeitig mit der Schenkung von Meißen durch die Lehensgabe K. Heinrich's IV. (1076). Unangesehen die Entfremdungen dieser Gebiete, z. B. 1086, 1110, gewahren wir sie doch, ebenso wie das jest sächsische Pleißnerland, im 13. Jahrhunsbert im Besittitel der böhmischen Gerrscher.

Seit R. Wenzel I. († 1253) traten neue Schwankungen ein, bis es ben beiben Luxemburgern Johann und Karl IV. gelang, die Oberlausit wieder zu erwerben und letterem (1353) die Nieder-lausit, mit dem Vororte Görlit, aus der Meißner Pfandschaft zu lösen. Die beiden Lausit, mit den Sechsstädten Laubau, Kamenz, Löbau, Zittau, Bauten und Görlit an der Spite, wurden 1355 und 1369 als vereinigter Budissiner-, (Bautene-) und Görliter Kreis von Karl IV. der böhmischen Krone als Erbprovinz ein-verleibt und blieden, abgesehen von der vorübergehenden Bildung des Apanageherzogthums Görlit, in diesem Verbande die zum Jahre 1635, in welchem, zusolge des Prager Friedens, Kurssachsen dies 200 Q.-Weilen umfassende Gebiet von K. Ferdinand II. abgetreten erhielt. Damit ging die größte Dependenz an der nords böhmischen Grenze verloren.

Der wichtigste Pasweg durch das Lausitzer Bergland, zwischen Zittau und dem böhmischen Grenzgebiet ist der von Gabel; er durche set das Granitgestein des nördlichen, die Phonolithe und Sandstein=

vorlagen des füblichen Abfalls. Zwischen ihm und dem geologisch gleichartig gebauten Jergebirge führt als Hauptweg die Reichenberger Senke.

Am eigenthümlichsten gestaltet erscheint bas Riefengebirge. Bur Zeit, als Germanen hüben und brüben hauften, bas Banbalifche, vom Geographen Btolemäos das Astiburgische genannt, wobei man jebenfalls eber an die Giche, als an die Afen benten darf, bieß es in der Sprache der einwandernden Czechen, die seinen hochtuppigen Rücken von ber Oftseite weither machtig aufftreben faben, "Arkonos", bas hochhalfige, hochgipflige Gebirge, ähnlich ber jungern beutschen Bezeichnung: "Riefengebirge". Steil gegen Schlefien, fanft gegen Böhmen ist sein Abfall, und sein Granitmassiv, mit ben Vorlagen aus Glimmerschiefer, ift, abgesehen von feiner Bedeutung als bochftes und wenig jugangliches Grenggebirge, ber wichtige Quellenichof bes Sauptstromes, ber Elbe, die feinen füblichen Ramm burchbrach. Bielleicht bilbeten einft bie "fieben Grunde" zwischen bem fogenannten Riefenkamme und den böhmischen Rämmen in vorgeschichtlicher Zeit einen großen Bergfee. Nach Schlesien bin ift das Riefengebirge thatfächlich eine "Riesenmauer", und ber Ginbrud ber ziemlich schroff nordwärts abfallenden Beramaffe impofant. Der Natur bes Gebiraes gemäß, führt die Hauptverbindung zwischen dem Rernbezirke des Riesengebirges, der Gegend von Sohenelbe und Trautenau (Trutnow) und Mittelichlefien, die Liebauer Strafe, nicht durch eine Senke des Gebirgsmaffins, sondern um dasselbe herum.

Die Beziehungen Böhmens zu Schlesien (Slezko), wo an Stelle ber germanischen Stämme, z. B. ber Bandalen, die Obersslaven, die Deboser, Boboraner (an der Bober), Trebowaner und die anderen Slezaner traten, um dann wieder seit dem 12. und 13. Jahrshundert im massenhaften deutschen Colonistenthum aufzugehen, sind einer spätern Erörterung vorbehalten.

Der Glazer=Ressel, in orographischer Beziehung eine Wiebersholung des böhmisch=mährischen Berglandes im kleinern Maßstabe, zwischen der Liebauer Paßstraße und dem mährischen Gebirgswege von Spornhau nach österreichisch Schlesien ausgedehnt, gehört nur in seinem nordöstlichen Rande (dem Rohlensandsteinzuge von Radowez, dem wunderbaren Sandsteinselsentheater von Adersdach und jenseits des Faltengedirges, dem Braunauer Gebiete,), in seinem südwestelichen Saume, zwischen der Mettau und wilden Abler, im Bereiche des "böhmischen Kammes", der dem Habelschwerdter= oder Erliger=Gebirge parallel läuft und mit seiner südlichen Spize (Gebiet von Wichtabtl, Grulich und Gaabl) zum heutigen Böhmen. Der

eigentliche Glazer Reffel, im Fluggebiete ber schlesischen Neiße, bilbete die altböhmische Zupe Kladsko, wurde, wie das benachbarte Schlesien, von Deutschen colonisirt und bilbete ein Gebietsstück Böhmens, bessen Grenze damals somit bis an den Lauf der Steine und das

Gulengebirge oftwärts verftrich.

Die bebeutenbsten Gebirgswege in biesem Bereiche sind ber alte Paß von Nachod ("am Steige", wie der Ort im Böhmischen charatteristisch benannt ist), der in das schlachtenberühmte Elbegelände von Skalic, Josefstadt, Chlum und Königgräß einführt, die Gießhübel-Neinerzer Bergstraße und die mährisch-böhmische Grenzverbindung mit dem Glazer Kessel durch die Straße von Nothwasser, Nieder-Ullersdorf, Mittelwalde, Habelschwerdt, eine strategisch gleichfalls sehr wichtige Landschaft.

Das böhmischemährische Grenzgebirge, zugleich eine breite plateauartige Wasserscheibe der Flußgebiete Moldau-Elbe und Marche Donau, geologisch der Primärformation oder dem frystallinischen Schiefer angehörig, wird von den Flußläusen und Zubächen der Zwittawa-Schwarzawa, Iglawa und süblichen Thana, welcher letzteren sie einmünden, auf der mährischen Seite durchsurcht, während dies auf der böhmischen durch die Loudna und Chrudimka, Zuslüsse der Elbe und andererseits durch die Zelinka-Sazawa, Nescharka-Lužnic,

ber Molban angehörig, geichieht.

Diefes Granit- und Gneiggebiet, eine boppelfeitige Terraffe mit flachem Ruden, ober ein Suftem flacher Plateaubilbungen, mit ber Einformigfeit feines Baues, ben weiten Fernfichten, ben bunteln Rabelholzbeständen und den fahlen Sügelgehängen, ift fein üppiges Stud Erbe, nur mit magerer Adericholle und raubem Simmel bebacht, aber ein burch alten Bergbaubetrieb wichtiger Boben. Die wichtigften Berbindungswege beiber Lander burch biefes Grenggebiet, benn von eigentlicher Bagbilbung fann nicht gesprochen werben, vertnüpfen von Norboft nach Gubwest Böhmisch=Truban, Leitomischl und Policka auf ber bobmifden, mit Zwittau, Ingrowig und Reuftabtl auf ber mabrifchen Seite, Deutschbrod mit Saar und ber altberühmten Bergftadt 3glau in Mahren, und bas bobmijde Bilgram mit ben mährischen Gegenben von Teltich und Battelau-Triefch. Bwifchen beiben Sandern besteht baber ein burch fein wejentliches Naturhinderniß gehemmter Wechselverfehr, und die Uebereinstimmung ber Bobenverhältniffe fpiegelt fich in ber sprachlichen Gleichartigkeit ber Bevölferung und in ber Analogie ber Culturverhältniffe.

Unfer Weg um bie Grenge Bohmens ift gu Ende und wir

muffen feiner innern Glieberung, mit Ruckficht auf beren geschicht= lichen Ginfluß, gebenken.

Das Flußnet Böhmens scheibet das Land in zwei Hauptgebiete, das der Elbe und Moldau, deren ersteres die nordöstliche Bodenmasse einschließt, während letteres die weitaus größere Landschaft im Südosten beherrscht. Der Hauptsluß Böhmens ist aus diesem Gesichtspunkte unstreitig die Moldau (Altava); doch mußte sie diese Shre der Elbe (Labe) abtreten. Zu diesen beiden Hauptzgebieten gesellt sich eine dritte Flußprovinz bescheibenern Umfanges, das nordwestliche Gebiet der Eger (Ore), des einzigen Zustusses der Elbe auf deren böhmischem Westufer von einiger Bedeutung. Das südliche Moldaugebiet zwischen den Läusen der westlichen Wottawa, und östlichen Luznic gehört zum System des Böhmerwaldes und kann die böhmischzösterreichische Terrasse genannt werden, die auf böhmischer Seite die Budweiser= und Wittingauer=Sbene mit einer nicht unbedeutenden Teich= oder Flachseen=Platte besitzt.

Es ist das Kernstück der großen vormals Rosenberg'schen, seit 1628 Eggenberg'schen und seit 1716 Schwarzenberg'schen Herrichaften.

In der Zeit der altböhmischen Gaueintheilung oder Zupensverfassung war dies Gebiet der Prachaticer (Retolicer) und Doubleber Zupe angehörig, wo einst die Grenzburg der Slavnit, wahrscheinlich in der Gegend des heutigen Dorses Dudleby (deutsch: Teindles) stand.

Witting au, Wittingshausen (eigentlich Witigos-haus, böhm.: Třebon), das Stammhaus der Witigonen, böhmisch: Wittovice, wie der ursprüngliche Geschlechtsname der weitverzweigten Rosenberge, des mächtigsten Abelsgeschlechtes im mittelalterlichen Böhmen, seit dem Sturze der Slavnik und Wrschowcen im 10. und 12. Jahr=hundert, lautet; Krumau (Krumlow), ein Lieblingssis der Hauptlinie seit dem 15. Jahrhunderte und die Cisterzienserklöster Hohenfurt und Goldenkron, deren bereits gedacht ward, zählen zu den bedeutendsten, auch landschaftlich anziehendsten Bunkten.

Die Huffitenkriege hatten hier einen häufigen Tummelplat, benn die Rosenberge stütten den Katholicismus und das legitime Königsthum; der Ort Hufinec mahnt an die Anfänge der großen nationalen und religiösen Bewegung; an die Städtchen Wodnian und Prachatic knüpfen sich blutige Erinnerungen. Ueberdies umsschloß dieser Südwinkel Böhmens die wichtigen Heerwege nach Desterreich, gegen Freistadt und Weitra-Zwettl.

Bubweis (bohm.: Bubbjowice) mußte burch feine Lage als

Hauptwarte an der südböhmischen Grenzstraße auf einer dominirenben Sbene und zugleich an einem Erzaderzuge, welcher Krumau, Gutwasser, Rudolstadt und Budweis untersetzt, als Ansiedlungsort betriedsamer deutscher Bevölkerung zur frühen Blüthe gelangen, und im vierzehnten Jahrhunderte als vierte Stadt Böhmens dem Range nach Vorort des gleichnamigen Südkreises werden.

Folgen wir bem nordweftlichen Buge bes Böhmerwalbes zwischen der Wottawa und Mies (böhm. Mie), so gelangen wir in den ehemaligen Brachiner und Bilsener (Klattauer) Kreis, welche aus ber ursprünglichen Tugoster ober Doma tlicer (Taufer) und Dezfer (Dieger) Bupe erwuchs. hier bilben, neben bem uralten Tauk und Tachau. Schüttenhofen (Susice) und Klattau. die bedeutenderen Orte. Afraunberg (bohm.: Brimda) mar eine bebeutende königliche Burapfalz bes mittelalterlichen Böhmens. ist diese Gegend ein alter Berabaudistrict, dem die Orte Glischau, Silberberg, Frauenstadtl, Welhartic, landeinwärts Arasnahora, Worlit und füdwestlich Bergreichenstein und Karlsberg, von R. Karl IV. und seinem Bater zu Bergwerksorten gemacht, zugehören. — Nach bem Bestande verfallener Salben, von Unter-Berareichenstein über Schüttenhofen bis Bisef im subbohmischen Terrassenlande, und ben barüber vorhandenen Sagen, muffen in frühen Jahrhunderten Goldbaue und Goldmäschen febr bedeutend gewesen sein, wenn auch in der Regel die Sehnsucht nach den alten Zeiten beren Metallsegen weit überschäßen läßt. Dies felbft (einft auch Stribo: Silber, jonft Mrkowic genannt), ein uralter Ort, erscheint bereits 1186 als Silber-Dann aber verscholl diese Bedeutung, und 1410 wird hier beramert. nur eines Bleigewerkes ermähnt.

Alle diese Dertlichkeiten überragt in historisch=politischer Bebeutung Pilsen (Plzen), an der Vereinigung der Mies und Beraun, und dort gerade gelegen, wo sich die letten nordöstlichen Ausläuser des Böhmerwaldes mit den Anfängen der mittlern böhmischen Terrasse berühren; überdies der Mittelpunkt eines bedeutenderen Steinkohlen-beckens. Schon im 10. Jahrhundert Stadt genannt und Vorort einer bedeutenden Jupe, entwidelt sich Pilsen mit seinem deutschbürgerlichen Gemeindewesen seit dem dreizehnten Jahrhundert zu einer bedeutenden Blüthe, so daß es dann, als dritte Stadt des Landes, Prag und Kuttemberg an die Seite tritt. Im Hussistenstriege und im böhmischen Anfange des 30jährigen Krieges spielt es eine hervorragende Rolle.

Die Bergorte Plan, Michaelsberg, Kuttenplan leiten uns aus dem Pilsener Kreise mit den montanistischen Stationen Muttersdorf,

Areibaten und Den, in das Gionsvereich Bobmens; einerseits in das Contillent, iem Gerniosteffel um Dfabfall der beiden, vom Haupthoten des Rintelaermass aeaen Bommen vorgeschobenen, furzen Bergletten, untererfeits in das sudostliche Anaeiande des böhmischen Erzuelarges

Ursprungen, ner bereits erwamm, vielner das Egerland (Chebsko) ein für sich rivelinentenes Gerbet, an welmes die alte Sedlect Eliconer Zue, sodier der Eliconer Areis fließ, mit den alten Leter Beiler, kindeskurt an der Eger und Eldogen (böhm.: Roket). Eine beiler, kindeskurt an der Eger und Eldogen (böhm.: Roket). Eine beiler Boere, Earrei ersämmt urfundlich dereits 1061 genommt und ein is kontre eines "Gebietes", ichon zu Ansang des solswauer allesbertes angeführt. Wir baden ein Rodungsgebiet der Warfreiber von kohburgeChamb vor uns, deren letzer Diepold (VI.), Schon war Robert Waldeliefen, dicht am Gemärfe Egers, und der King kontreich in der Chamber Mark, urfundlich (1135) solcher kontager "Alesbiete Eger", wie Lievoldsreut, Frauenreut, Kunreut ist Myrekonern an das zweitgenannte Kloster gedenkt.

3 - irungidwitlichen Besiehungen ber Lobburger und Staufen. ve je dielle im liorogan begutert maren, führten gur Seirath ber Cichicalis I repolo's († 1148) mit Berzog Friedrich, dem nach: mo'con Marier Hothbart. Teffen Scheidung von der Bobburgerin 11177, we was Egerland und die anderen Familienguter Diepold's jugeligudet fatte, hatte nichts besto weniger die Behauptung biefes Militer, im kjunte ner Staufen zur Folge, ba R. Friedrich I. ber Gutten wentelhen ablaufte, und diefe überdies feinen Dienstmann, Tothe am Namensburg, jum zweiten Gemable nahm. R. Friedrich I. cemuch bugg bie große Herrschaft Floß, burch Rauf von ber Gräfin Mudleit inn Glene, einer Tochter bis Sulzbacher Saufes, und 14,000 1174 um ben Gulgbacher Grafen die Anwartschaft auf die Bundagger Weben biefes Weichlechtes, wodurch bas Gebiet von Gaer mit inn unringanischen und oftfrantischen Besigungen ber Staufen in fulummenhang terten tonnte. Go gab nun Eger ben Mittelpunkt itme konnignten ber febmäbischen Raifer ab, bas vom böhmischen Chamate norbmatts bis Afch und Gelb, füdwärts bis Floß reichte. Simblinge ber Stanfen forberten bas Aufblühen Egers, ohne daß jedoch an die Gebehung gur "Reichoftabt" bamalo ichon gebacht werben barf. Ite alte Matherphalz erinnert an bie Tage bes Rothbarts, beffen billter Colm, Mourab, 1189 bie oftfränkischen Güter und Eger erhielt. Gell M Philipp von Stanfen († 1208) tritt ber Charafter ber "Neldhaltabt" Cher bervor, ber fich ber Ausbildung bes "Eger: Maura" und "Guer Lanbes" parallel verhalt. Sechzehn Jahre nach

bem Ausgange der Stausenkaiser, 1266, besetzte K. Otakar II. von Böhmen das Egerland und bestätigte der Stadt alle früheren Rechte und Freiheiten. 1279 siel Egerland wieder an das Reich zurück, nachdem es 1277 als Brautgut in der habsburgisch-premyslidischen Wechselheirath verwendet werden sollte. Die Urkunde K. Rudolph's I. von Habsburg vom 7. Juni 1279 wahrt vor Allem die Reichsfreiheit der Stadt. 1298—1305 gerieth das Egerland in böhmischen Pfandbesit, wie bereits anderorten angedeutet wurde. Dies wiedersholte sich in der Zeit der Luxemburger, 1314—1407. Insbesondere war Karl IV. bedacht, das Egerland bei der Krone Böhmen zu erhalten. 1417 erstärt K. Sigmund Stadt und Land Eger als im Schutz des Reiches. Aber das Psandverhältniß zur böhmischen Krone wirkte weiter, dis dann unter den Habsburgern die völlige Einverleibung folgte.

Gleichwie das Egerland, so wurde auch der Elbogner Landbezirk, schon seit K. Otakar II. (1253—1278) ein Siedelplat der Deutschen, welche den größten Theil erst durch ihre Arbeit der Wildniß entrissen, wie die vielen Ortsnamen, auf "grün", "reut" u. s. w. neben den vorherrschenden rein deutschen Oertlichkeitsbenennungen darthun. Das ist auch der hochwichtige Boden, das Jinn- und Silbergebiet des nordböhmischen Urgebirges mit Schlackenwald, Schlackenwerd, Schönberg und Joachimsthal als Vororten. Die montanistische Tradition läßt hier das Jinn, das wichtigste Metall der ältern Zeit für den Hausgebrauch, im 13. Jahrhundert durch vertriebene Bergleute aus Wallis entbeckt werden.

Db ber bohmifche Rame Clawfow für Schladenwalb von feinem Erbauer Clawet von Riefenburg (Dief), bem mächtigften bochabeligen Gefchlechte biefer Gegenden, herrührt, muß babin gestellt bleiben. In Schönberg mar bas erfte Binnichoppengericht. Joach im sthal und feine gange Umgebung ift ein verhältnigmäßig jungeres Montange= biet, porzugsweise bem Gilber- und Rupferbau angehörig, wo, nach den "Bergpredigten" des Matenefius, urfprünglich Meigner und Schladenwerber ben Abbau versuchten. Seit bem 16. Jahrhundert nahmen die Schlicks die bergmannische Colonisation in Angriff, und ber altere Name, Konradsgrun, machte bem jungern, Joachimsthal, gu Chren bes Grafennamens Plat. Reubed, Falfenau, Graslit, Lichtenftabt u. f. w. reiben fich aus ber Schlid'ichen Epoche an. Die gange Lanbichaft zwischen bem Tepler und ben nordwestlichen Grenggebirgen, ber Egerer Reffel und feine Rachbarichaft, ift die weltberühmte Thermen- und Mineralwaffergegend (Säuerlinge) Böhmens, mit Karlsbad, Frangensbad und Marienbad an der Spige. Schon ber

Name des uralten Zupen= und Klosterortes Tepl ("Barmborf") beutet darauf.

Ru beiben Seiten ber mittlern Gger, zwischen bem einstigen Glbogner, Schlaner und Leitmeriger Kreise und bem Erzgebirge behnt fid) ber Caager Rreis aus, in ber altesten Beit ber Bobnfis bes Stammes ber Lucaner, bas Fürstenthum Blaftislav's, bann eine große Zupe und zugleich im 11. und 12. Jahrhunderte ein prempilidisches Apanagegebiet (Ludo ober Zatecer = Saazer Broving). Sa a 3 (Ratec) felbit tritt ichon im elften Rahrhundert als Burgort Much hier fand die beutsche Colonisation einen bankbaren Boben und in dem aus der Egerer und Ellenbogener Lanbicaft berüberstreichenden Erzzuge, in welchen 3. B. Rloftergrab, als alter Montanort, befannt aus ber Borgeschichte bes dreifigiährigen Rrieges, fällt, gedieh ber Bergbau nicht minder, als in ber fruct= baren Niederung der Feld- und Garten-, namentlich der Hopfenbau. Die Suffitenzeit wirthichaftete in diesem Gebiete blutig und bas czechische Spruchwort von bem Stäbtchen Komotau (Chomotov): "Ueberall giebt es Menschen, nur in Romotau Deutsche", spiegelt Die trüben Tage bes Racenkampfes ab, in ben bie religios-nationale Bewegung des Huffitismus verlief. Von Bebeutung find auch die alten Orte Raaden, Brur und Laun, besonders fur bie aleiche bewegte Zeit. Brur (bohm.: Moft) hatte als alter Brudenort und "Landeswarte" viele Wichtigkeit.

Der Leitmeriger Rreis, an beiben Ufern des Unterlaufes ber böhmischen Elbe, erwuchs aus ben alten Zupen ober Gauen: Leitmerin (Litomerice), Bilin und Tetichen (Dedo) und bietet als Einrahmung des Elbethales nordwärts einen historisch bedeutungsvollen Boden in allen Sahrhunderten. Leitmerit an der Caermun= bung beherricht das Elbethal, und die strategische Wichtigkeit diefer Gegend wird durch die nabe Festung Theresienstadt angedeutet. Das nahe Lobosit erinnert an die erste Schlacht im siebenjährigen Rriege. Leitmeris, Auffig und Tetichen in bem mit Eruptivaestein burchsetten Beden aus Bildungen der Kreide: und Neogen-Formation find von alter Sandelsbedeutung. Der Bergbau ist bas Erzaebirge entlang durch Rloftergrab, besonders aber durch Graupen und Zinnwald und die Reihe der Bergorte nordwärts bis über Peterswalde in älterer Reit von namhafter Wichtigkeit gewesen; wenn wir auch Sajet's üblichen Marchenerzählungen vom Gebeihen dieser Rinnbergmerke icon in den Tagen der Libusia nicht mehr und minder Glauben ichenken wollen als seinen sonstigen verwandten Kabeleien.

Im ganzen Leitmeriter Rreise, im Gebirge ebenso gut als in ber

fruchtbaren Flußebene, fand das Deutschtum gegendweisen Eingang; es wimmelt von deutschen Ortsnamen namentlich im Gebirge, und das Altbürgerthum von Leitmerit, Aussig, (böhmisch: Austi) und Tetschen am tiefsten Punkte des Elbebeckens entwickelte sich als ein deutsches.

Bu bem Leitmeriger Kreise rechnete man auch die westliche Nordspisse Böhmens, mit den betriebsamen Industrieorten Hainsbach, Schluckenau und Rumburg. Es ist ein ausschließlich durch deutsche Ansiedlung von Meißen und der Lausit herüber gewonnenes Gebirgs- land auf festem Granit- und Gneißboden, dem südwärts jüngere Bildungen des Elbebeckens vorlagern. Ob Rumburg ursprünglich Hronburk, d. i. die Burg der Hron owe, hieß, der mächtigsten Adels-familie neben den Rosenbergern, muß wohl dahingestellt bleiben.

Die Bildung des norböftlichen Jungbunglauer Kreises, zwischen dem Leitmeriter, Schlauer, Kaufimer, Bydzower (ober Sitichiner) und dem Grenzgebirge gelegen und durchströmt von der Rier, welche dem Elbethale im Süden zueilt, ist eine der eigenthüm= Urfprünglich fagen bier die Gauftamme ber Bichowaner im Südwesten, ber Lemuzer im Nordosten, und judöstlich von ihnen die Chormaten; es bilbete fich hier ber Rern ber großen Sausmacht der Slavniks, mit der Hauptburg Libice an der Cidling. bem Rebenflüßchen ber Elbe, ein Guterbefit ber im weftlichen, fudlichen und östlichen Böhmen verfolgt werden kann und nordöstlich bis nach Glaz reichte. Nach dem Sturze und der Ausrottung der Slavnik (996) hieß das ganze, der prempflidischen Czechenherrschaft unmittelbar einverleibte Gebiet, theils die Samraner, theils die Ramenecer oder Bulster Zupe, lettere verschwindet und erstere manbelt ihren Namen in die Nod Abrader, bann Rimburger, bis sie sammt der nicht näher bekannten Jidiner und Bydžower Bupe in der Zeit Karl's (IV.) und Wenzel's IV. als Jungbung= lauer Kreis hervortritt, welcher später in den Jungbunglauer und Bydžower (Zičiner) Kreis geschieden murde.

Bleiben wir bei dem erstgenannten, Jungbunzlauer Kreise stehen, so müssen wir jedenfalls zwei Gebiete auseinander halten, das südliche czechische Land und das als zweite nördliche Spize oder Ausbuchtung in's Lausiger Land hineinragende deutsche Culturgebiet, einerseits mit Zwickau, Gabel, Brims, Wartemberg, böhmisch Leipa, Reichstadt und Niemes, andererseits mit Friedland, Grottau, Krazau, Reichenberg, Deutsch-Gablonz, Liebenau und Turnau als Vororten. Die Colonisation dieses in der Kriegsgeschichte wichtigen Gebietes, bessen Westtheil als Hügelland dem Elbebeden vorlagert, während

ter chliche, gebirgigere, geologisch mit der Gesteinssormation der Ranzgebirge Böhmens zusammenstimmt, sand ziemlich früh statt und zwar zunächn im westlichen Theile, wo Gabel schon im 10. Labrhundert hervortritt und ebenso im 13. die meisten Nachbarszurser austauchen. Im Reichenberger Bezirfe kann man von dem heutigen lausstickeichlesischen Grenzorte Reichenbach und dem schlesischen Zeidenberg die Einwanderung nach Friedland, Reichenberg u. s. werfolgen und auf die gleiche Boltsart zurücksühren. Im 13. Jahrehunderte waren in diesen Gegenden die Herren von Biberstein begütert.

Reichenberg entwickelte nich von ber zweiten Salfte bes 13. Jahrhunderts an jum größern Orte oder Dorfe mit Bfarre. gehörte als jolches 1384 ju ben 33 Bfarren bes Zittauer Defanates, bejaß aber bald eine machjende Sandelsbedeutung. Obicon nämlich ber übliche Waarengug aus Sachien, Schleffen, Brandenburg von der Laufis herüber nach Brag über Görlis, Zittau, Gabel, Riemes, Weißwaffer, Jungbunglau u. f. m. die Straße einschlug, begegnen wir bald einem Salzhandelsmege von Görlit nach Reichenbera. Turnau an ber Bier und weiter über Dlünchengrag nach Jungbunglau, ber trop bes Berbotes von 1418 weiterhin bestand. Immer wichtiger gestaltete sich die Verfehröstraße von Jungbunglau nach Heichenberg, Friedland, Seibenberg und über Schönberg nach Rittau. Der industrielle Aufschwung Reichenbergs gehört ber zweiten Salfte des 18. Jahrhunderts an. Der geschichtlich bedeutendste Ort ift Friedland als Borort des Wallenstein'ichen "Berzogthums", ber bavon auch den populären Namen der "Friedländer" führte.

Der Borort des czechischen Sübgebietes ift Jungbunglau (böhm.: Boleslav), bereits seit 1046 als Archidiaconat urtundlich bekannt.

Rehnlich verhält es sich mit bem vormaligen Zitschiner und Möniggräßer Kreise, die sich nordöstlich an das Riesengebirge schliesien und südlich den eigentlichen Elbekessel umfangen, der das Quellengebiet und die Oberstuse des Hauptstromes, die Thalläuse der Ciblina-Bistris, Elbes Mettaus Aupa und der beiden Abler in sich vereinigt. Podöbrad und Königgräß liegen im tiefsten Alluvialgrunde desselben und dessen südliche Ausbuchtungen streichen gegen Pardubis und Czaslau. Der innere Gebirgsrand, in welchem die Orte Hohenelbe, Kranau, Engelsberg, Weißkirchen, Goldenau und das goldene Rehhorn einst nicht unbedeutende Montanorte waren, insbesondere zahlereiche "Seisen" ober Goldwäschen, namentlich der Trautenauer Bezirk, ward im 13. Jahrhundert, seit Otakar II., der Boben

für die deutsche Ansiedlung, und zwar fanden sich hier, wie die leberlieferung besagt, auch tirolische und bayerische Colonisten ein, also süddeutsches Clement. Doch müssen wir vorerst an die Zu-wanderung einer der schlesischen analogen Bevölkerung benten.

Dieser deutschen Besiedlung des Riesengebirgssaumes stellte sich die des Nordrandes vom Glazer Ressel an die Seite. Braunau, für die Borgeschichte des Jojährigen Krieges von Bedeutung, bildet da den Borort eines Gebietes, dessen kriegsgeschichtliche Wichtigkeit, wie die des Trautenauers, wir bereits anderorten zur Geltung brachten.

Unter ben czechischen Orten nimmt im Westen neben Bobiebrab, bessen großes Herrichaftsgebiet bem Reichsverwefer, bann Bablkönige Böhmens, Georg (1448, + 1471), aus dem mährischen Sause von Runstat, seinen gang und gaben Beinamen lieh, noch Sitschin, eine hervorragende geschichtliche Wichtigkeit in Anspruch als Residenz Wallenstein's (1630—1632), welchem Umstande ber Ort auch seinen Aufschwung vor Bndzow, dem zweiten Kreisorte, verdankt. Diten feffeln ben Siftoriter außer Roniggras (Königinnen-Grag, Aralowe Hrabec), das schon im zwölften Jahrhundert als Haupt ber Zupe bekannt ist, einen Leibgedingsit ber Königswittwen vor Ende des 13. Jahrhunderts abgab und, in den Suffitenkriegen bezwungen, dann einen Sauvtherd des Taboritenthums bildet, Röniginhof (Kralodvor), vormals ein Leibgeding der Königinnen, ber angebliche Kundort der vielbestrittenen und viel vertheidigten böhmischen Liederhandschrift, und Branbeis an der stillen Abler, Bor= ort eines großen Herrschaftsbesitzes der Waldstein-Wartenberge und wahricheinlicher Geburtsort Ristra's von Brandeis, des berühmten hussitischen Söldnerführers in Oberungarn (1440—1462).

Die süböstlichen Kreise Chrubim=Leitomyschlund Czaslau erscheinen in der ältesten Zeit der Zupenversassung als Leitomyschler, Chrudimer, Bratislaver und Czaslauer Zupe und bilbeten in der letten Spoche der böhmischen Senioratserbsolge, noch zu Beginn des 13. Jahrhunderts, das Apanagegediet der premyslidischen Seitenlinie der Theobalde oder Diepolticen. In dieser Zeit hieß die Leitomyschler Zupe auch die Polticen. In dieser Zeit hieß die Leitomyschler Zupe auch die Policer, von dem Grenzorte Böhmens gegen Mähren, Policka, und im südöstlichen Winkel derselben zwischen Böhmisch=Trüdau, Leitomyschl, Landeskron, Policka, Bistrau, Swojanow, gegenüber den mährischen Grenzorten Reustist, Brüsau und Zwittau bestand ein Ansiedlungsgebiet "auf erster Rodung", wo zahlreiche beutsche Colonistenorte erwuchsen; denn früher behnte

An 197 de genoménies auxilians n<mark>a cuife Saldaettes de</mark> 2018 Chenoués des marcides farms Sarinaes.

den gentemben from ein undirer habben bes ihner Althern in die Junio, der in übefer Jer durn des "Grunne". d. i. des Geneute, die haben, diefer abenfrenderniben Genariane lief.

Der Kenn des Constitutionerunglichen Kreifes, wohie in alleicher der der Zumm der Coormon für vertreute, if Curbensebie unt nich meir mit bies tom Cras.auer Rreit, weien alter Boran annifermaken ber moribe dusbrud für bas sechriche Robmerthum beworten in. Doch burfen um ern fen ber Duffitenzeit an biefe Cachlage benten. Denn bie einft fo ergiebigen Gilbernbern Des Beraquaes, ber smitten Babmen und Rabren com bobmiichen Reichengu im Taborer Kreife, gegen Balau und Saar freicht nun bann landeinwarts bis in Die Mitte Bobmens greift, bot ber Gitmidlung eines mobibatenten Bergbauerlebens in ben Orten Sumpolec. Bolna, Edlavanis, Brimilam, Leder und Roneler Die Grundlage, und Diefer Boblitant awielte in ben Bergnadten Leutichtran und Ruttembera, welches lettere im 14. Jahrbunderte als zweitreichite und machtigite Freiftadt neben Brag in den Borbergrund tritt. All' biefer Bergiegen mar jedoch von deutscher Arbeit gehoben und mithin den genannten Bororten der Charafter blubender Deutich: ftabte eigen, welchen die ciecbischen weit nachstanden. Deutschbrobs Gebeiben erlitt icon im vierzebnten Sabrbunderte einen farten Ston. 1321 bezeichnet man ne als verarmt und veröbet. raffte es fich wieder auf, bis ibm und Ruttemberg ber buffitifche Kangtismus den Todesitof verfette. Geither vernel ber Berghan Sand in Sand mit der Czechiffrung, ganz und erholte fich auch nicht mieder.

Noch muß eines und bes andern bebeutenden Ortes im Czaslauer Kreise gedacht werden. Es sind dies Seelau (Zeliwo), mit bem alten Prämonstratenserstifte ("Siloe"), einst der Borort einer kleinen Zupe, welche noch Ende des 12. Jahrhunderts die Uretower hieß und dann vorübergehend den Namen der Zeliwer führte, serner Seblec, vormals mit einem der reichsten Cisterzienserklöster bes Landes, Willimowec auch der Six eines alten Mönchsstiftes und Czaslau selbst, in welchem Orte die schneidigen Beschlüsse des Hussitismus gegen K. Sigmund und die Deutschen vom Jahre 1419 gesaßt wurden. Gerade auf dem Boden dieses Kreises, wo das Mönchsthum so begütert war, entbrannte die Bewegung, die ihm verderblich werden sollte, und die Fronie des Geschickes stellte einen dem Kloster Seelau entsprungenen Priester, Johann, an die Spize der revolutionären Bewegung Prags von 1419—1422.

Der Taborer Kreis, einst die Chennower Zupe, so genannt von dem noch heute bestehenden Orte, ift nächst dem Czaslauer ein czechisches Kerngebiet, und murbe es insbesondere durch den Hussitis= mus, ber bier feinen frühesten und spätesten Mittelpunkt fand. Aus bem Suffitenlager bei Aufti erwuchs ber Ort, die Stadt ber Taboriten, Tabor, nach dem Evangelium jo genannt, und feither blieb biefe Bezeichnung für ein befestigtes Lager nicht blok bem Suffitis= mus eigen, fondern murbe von den böhmischen Söldnern allerwärts verbreitet und auch den deutschen Alpenländern geläufig, woselbst Tabor, "Täber", die eigenthumliche Befestigung ber Städtchen burch einen Mauermall bieß. In biesem Gebiete mar großer Guterbesit einer Linie der mächtigen Rosenberge, der Berren von Neuhaus, wie das durch die Sage von der weißen Frau noch beute bemerkbar gebliebene Schloß am böhmisch-mährischen Grenzboden beißt. Bor und nach der huffitischen Periode mar aber ber Bestand deutscher Unfiedlungen nicht unbedeutend. Schon die einst fo ergiebigen Goldwäschen an der Lugnic, mit Tabor als Vorort, sodann im Bereiche von Neuhaus der Bergbau zu Ratiboržic (auch Horn R., deutsch: Berastadtl) u. s. w. zogen beutsche Arbeitskräfte berein, und mas beutsche Ansiedlung in diesem südlichen Winkel des Kreises in den letten Jahrhunderten bewirkte, deuten die Ortsnamen Schlagles, die Ottenichlag, Ramerichlag, Köpferichlag, Ruttenichlag, Gotterichlag, Münichschlag, Birichenschlag u. f. w. an. Tremles, Ronigsegg, Schamers, Reubistrit erwuchsen burch solche Colonisation zu bedeutenderen Orten, welche mit bem Deutschthum an der mährischen und öster= reichischen Thana zusammenhängen. Unter ben beutschen Bergorten dieser Gegend mar Abamsfreiheit bedeutend.

Den Schluß unserer Wanberung haben die centralen Kreise Böhmens und die Hauptstadt des Landes zu bilben. Zu diesem Ende sei gleichzeitig die Stromentwicklung der Moldau und Elbe in Rücksicht gezogen.

Die Moldau mit einem Flußgebiet von 560 Quabratmeilen und 54 Meilen Länge, aus den Quellenbächen im Böhmerwalbe, ber

men met minier, mit det mit internet Beit suffrenderke unters soes faites Marches in les tarres dat de Jaminoud, 🛥 Primerendante recently explanat it main annea meri nicounder autre um Societario de Sulviere, um la surface des Socie neier um gemannermen ven um menimen Liefe Steie. no is the Managazen in grant. In Commit the Samuella meromat ne Homa enes Chertairs machiner van der Sande re Someting his our mic Distingue and accumulate magazithes familie linkerial plies. For himner families annumer it d res in relacuiten Sine dem in Lucial if nu ancien Sometime une Success recomment une re Mannere Abende fine, und Long inspefienzere ein inerkener karfig. Innit des Malant en na m Etymforener Etymetr Secret in Santiness na In Contain in in ducare de la diline Sec. rung ber Er aus der Erme und mit der Beffenz des **um Erriel**e der Kennut bietogi Komiskin detechet beiden. Die berübbeicht out when here to minute country. Letting the country that und Meinengenerfermeitung ben nerben bes Briefen Romies und ikonost den krievert und Kouremer King, um **und rémo**ñ e ein beliebigen beweite beim Unformere beiten.

Lifet in der Austina Cuma, mie fack der Kame ("Sand") andeitet, mar der die Semeinunft einermet istalbräftereien ober "Beien", die fich in die klamatrincht über Bodnun, Hornediomic, Shuttenbafen die oden Berotenbenfiem fortfesten.

sjam und tooften Orte im Berauner Rreife wurde die Bergnadt Prickram, beren Silbergewinn im 13. und 14. Jahrbundert besveutent war, aber icon im sechsebnten verfiel. Auch sehlte es nicht an Goldseinen an der Berau und den Zubachen; doch scheint in weier Beriehung die Bites und Sasawa in alter Zeit erträgnifreicher gemeien zu sein. Insbesondere bildete Eule (bohm.: Jilowe von jihlati "ierien", ngl. Eule im Leitmeriger Rreise), am letzteren Flusie, zwei Meilen nor Lrag, den Mittelpunft einst reicher Goldgewinnung.

Bu ben historisch bedeutenosen Certlickfeiten gablt vor Allem Montgoinal (3braslaw), die reichbegabte Lieblingskiftung des vorslehen Prempiliven Abenzel's II. († 1305), ein Cisterziensersisst eriten Ranges, und Mittelpunkt böhmischer Rlosterannalistik; der Marlicein, das Schooskind Marl's IV., einst der Hort der Reichstungmen und des Aronarchivs, und die luremburgischen Pfalzschlösser Inchait und Behrak.

theit alter ist die Geschichte des unbedeutenden Ortes Sagama an ber Mündung des gleichnamigen Flusses. In ben Tagen Ubal:

rich's und Bretislam's I. († 1055) lichtete hier ber Einsiedler Profop die Wildniß und legte den Grund zu einem Kloster, Emaus-Kloster an der Sazawa, wichtig darum, weil hier ausnahmsweise altslavischer oder cyrillischer Ritus sich einbürgerte. Doch mußte es der Ungunst der Zeiten erliegen. Ein hier geschriebenes Evangelienbuch gerieth in den Tagen Karl's IV. nach Frankreich und diente hier Jahrshunderte lang zu Rheims als heiliges Buch, worauf die französischen Könige den Krönungseid leisteten, ohne daß man seinen Ursprung und Inhalt kannte. Karl IV. hatte eben das Slavenkloster zu Emaus erneuert.

Im Raukimer Kreise, ber urkundlich als "Zlicko", bann Kaukimer Provinz, schon im 10. Jahrhundert auftaucht, wäre zunächst der Vorort selbst (einst Zlicko genannt?) mit dem nahen Lipan zu erwähnen, auf dessen Schlachtselbe 1434 der Taboritismus versnichtet wurde; sodann AltsBunzlau (b. St. Boleslawa), ein Ort der in die früheste Premyslidenzeit zurückreicht, mit einer der ältesten Kapellen oder Kleinkirchen des Landes, an deren Schwelle die Ersmordung Herzog Wenzel's I. durch seinen Bruder Boleslav I. 935 stattgefunden haben mag. Der Ort verewigt den Namen des Mörders und Thronsolgers, einer energischen Fürstennatur. Unter den größeren Orten errang durch Bergbau und Deutschanssehung seit dem 13. Jahrshunderte Kolin (auch Neu-Kolin genannt), die Nachdarin Kuttemsbergs, das lebergewicht; in der Kriegsgeschichte des 13., 15., 17. und namentlich des 18. Jahrhundertes von Bedeutung. An die Hussistenstürme knüpste sich auch der Verfall seines Wohlstandes.

Unter den historisch bedeutenden Orten sei nur noch Jankau an einem Zubache der Sazawa, der Plat des vernichtenden Sieges Torstensohn's über die Oesterreicher (1645), genannt.

Die Mitte Böhmens mit der Landeshauptstadt, wo der eigentliche Czechenstamm zwischen Eger und Elbe, Beraun und Sazawa den Sit hatte, und ringsum dann die anderen verwandten Stämme oder Gauvölker unterwarf, hatte in der ältesten Zeit eine große Zup, mit dem Lyssegrad, der "hohen Burg" der Premyslidensürsten und Vorläuserin Prags, und dem Lewy Hradek (kleine Burg) eingenommen. Neben dem Lyssegrad waren Lubossin, Tetin und Kazin die ältesten Pfalzen. Tetin, an der Beraun, erhielt sich noch als Ort.

Neben der Prager Provinz oder Zupe finden mir ermähnt schon im 11. und 12. Jahrhundert die Tetiner, Kamenicer (später Moldauer oder Witawer) mit den Burgen Kazin, Kamyk, Lescen und dem uralten Kloster Oftrov, gegründet 999 für Benedictiner, unter

bem erften Abre Lambert, aus Ataich: die Rokutner, mit ber alten Feste Krakow (Krakowec, Rothichloß, und ber bebeutenben Pfalzburg Kriwoklat (Burgelin, Burgeleis, Bürglip); endlich die Drevider Zupe mit dem sesten Drewid als Borort.

lleberall findet bier die altbobmische Sage und jüngere Trabition Haltpunkte und Lieblingsnatten, und auch das berühmte Mutter-klofter der bobmisch mahrischen Benedictiner, Brewnow, gehört dieser Landichaft an.

Später im 13. Jahrhundert begegnet uns neben ber Prager und Robinner Provinz die Schlaner, im Rordwessen ber lettern, an die Saazer und Leitmeriger gerückt. A. Johann gebenkt (1338) noch urkundlich des Moldauer oder Witawer Landbezirks. Unter R. Wenzel IV. von 1410 in von der Prager, Witawer, Ramiecer und Schlaner die Rede. Die eigentliche Kreiseintheilung Karl's IV. und seines Sohnes (1346—1419) bezeichnet unter den zwölf Kreisen des Landes neben dem Kaudimer den Schlaner, welcher somit die früher genannten kleineren Dinrikte und den Landbezirk von Prag selbst einschloß.

Brag (Braha, "die Edwelle" bes Buffegrad), an ber Molbau und imar in dem bedeutendnen der Silurformation angehörigen Beden ihres Querthälerinfiems, bat unter allen Provinzialftabten Defterreichs die centralite Lage und ben naturgemäßen Plat für den Aufbau eines großen Gemeindeweiens. Es liegt wohl nicht im hndrographischen Centrum des Landes, denn dies mare an der Ginmundung der Moldau in die Elbe zu juchen, aber es liegt jo ziemlich in der Mitte des bohmischen Bafferspftems; die Moldau entwickelt sich da am bedeutendsten und die Elbe nähert sich in ihrem bedeutendern Laufe. Seine Umgebung in durch ihre Terrainverhältniffe für Ginzelbauten und Anlagen lodend, in flimatifcher Beziehung Brags Lage gunitia; und wenn wir auch die Gute ber hier gebeihenden Reben, ein Berdienst des Böhmen-Baters R. Rarl's IV. und seinen Ausspruch: das Prager Thalbeden sei ein "Garten ber Luft, darin sich Könige erluftigen mögen", nicht über Gebühr aus: beuten wollen, jo giebt es in ber That wenige Städte, Die fich in Europa mit ber Lage, Entwidlung und geschichtlichen Bebeutung Brags meffen konnen. Brag murde bas Berg Bohmens, wer Bohmen erobern und halten wollte, mußte fich Prags bemächtigen, und wer es nicht behaupten fonnte, bas Land raumen. Die gange Beichichte bes Landes pulfirt da, aber auch fein ganzes materielles und geiftiges Leben aller Jahrhunderte.

Merkwürdig ist Prags Entwidlung. Am Poric (b. i. Ufer=

gegend, Gries) entwickelt sich die älteste beutsche Ansiedlung schon im elsten Jahrhundert, um bald barauf nach der Altstadt überzusiedeln und dem Porid nur noch eine Zeit lang den Namen "Deutschens Dors" zu hinterlassen. Die czechische Grundansiedlung an der Burg, der Burgsteck, wird zur privilegirten deutschen Gemeinde, zur Altstadt, welche im vierzehnten Jahrhunderte bereits mit vierzehn Thoren und kleineren Pforten ausgestattet, 23 Kirchen und eines der bedeutendsten Chetti in ihren Mauern birgt.

Ihr zur Seite erwächst jenseits bes Flusses die czechische Neusstadt, welche Karl IV. zum neuen Aufschwunge brachte und vor Allem auf Ansiedlung Auswärtiger Bedacht nahm. Doch schon zu Ende der Premyslidenzeit (1278—1306) erscheinen hier fünf Kirchen.

Seit ber Hussitenzeit wird die Altstadt czechisirt; es treten neue Entwicklungen dazu, die Kleinseite, wo sich die jüngere deutsche Bevölkerung ansammelt, und der Gradschin.

Die Moldau selbst kennzeichnet diese Hauptglieder der Stadtentwicklung. Reine Stadt Desterreichs umschließt so viel Historisches in ihren Bauten.

Wir haben schon in ber historischen Topographie des Kaurimer Rreises mit Altbunglau ben Elbelauf berührt und muffen nun feiner im Ganzen gedenken. — Bon ben höchsten Moorwiesen bes Riefengebirges, befonders aus bem Elbbrunnen auf der Elbewiefe und dem Weißwasser gespeift, tritt ber junge Fluß von Sohenelbe bis Jaromer, im Königgräßer Rreise, ben oberften Lauf im Gebiete ber Kreibeformation an und betritt dann die breitere Thalung gegen Königgräß, nachdem er die Aupe und Mettau am linken Ufer aufgenommen. Der Aluglauf bilbet, von Königgräß an, bas eigentliche, hiftorische Elbebeden, bem eben hier die vereinigte Abler zumundet. Es ift eine, ein bis drei Meilen breite Thalung, am weitesten um Pardubis, im Chrudimer Kreise, an ber Mündung ber Chrudimka. Bon ba ab ändert ber Fluß seine vorfühliche Richtung in eine ostwestliche ab, ohne jedoch ein eigentliches Querthal zu bilben. Nur bei Elbeteinit, vor Rolin, bietet fich ein enger Durchbruch, ein Engpaß, von großer strategischer Wichtigkeit. Nordwestlich flieft nun die Elbe von Rolin gegen Unmburg, im Jung-Bunglauer Kreise, ein altes Städtchen, nachdem fie vorher bie Cyblina ober "kleine Elbe" aufgenommen.

Weiter im Sügellande bis Brandeis westwärts eilend, empfängt fie bei Tausim die Ifer. Es ist dies der Punkt, wo sich die Elbe in ihrem Laufe der Stadt Prag auf wenige Stunden Entfernung nähert. Nordwestlich sließt sie dann bis Melnik vom hügelgelände

begleitet, mi veichem Karl IV. (Reinfl. Cernsfelt, Jauleurkein) ben glücklichen berfach mit der Ampflimung der Koeinreck mannte. Ihr kommt du die nöwerreiche Roldon einzwein, um fich mit ihr zu vereinigen. Bedeutender in ihrer Stromeninallung, als die bibmische Elbe, mit 54 Reilen känge und 32 Reilen Schrödistett gegen 50 Reilen känge und 14°, Reile Schrödistett, sieht ihr die Rolston in anderer Beziehung nach, in Berng der Bedeutildung und des Laufes in einem kängenibale, der so wenig hindermise bietet, daß von den 50 Reilen Lauflänge un 45 Reilen flestar find.

Der Eintrin in die Gegend von Leitmeris an der Ausmändung den Saerthales, in den "Garten Bobmens" fündigt auch den idonen Theil des Elbethales an, wo es maleriiche Felsenengen giedt, und die von Melnif an ichistare Elde den Strudel der Schreckenstein bildet. Auf dem Wege von Melnif nach Leitmeris, wo die Elde eine bedeutende Krummung beschreibt, erbebt sich in deren Tiese das maleriich gelegene Userschlof Raudnic, einst im Besis des Prager Bisthums, dann Sigenthum der Lobsowice, eines der alteiten und bedeutendsten Haufer Bobmens. Sudlich davon erbebt sich der Verg Rziv, in der altbobmischen Sage Czech's Lagervlas. Im untern Egerthal sind Laun, in der Hussistenzeit oft genannt, Budin und Doran alte Orte.

Der lette bedeutendere Zufluß, den die Elbe am linken Ufer ihres böhmischen Laufes bei Auffig (Aufti) empfängt, in die Biela. Die beiden Mündungsorte Leitmerit und Auffig find febr alt.

Leitmeris (Litomerice) war Borort eines von uns bereits genannten Kreises, und noch früher einer Jupe, als deren Boriteher wir um 1101 eines der Häupter der mächtigen Brsowce urfundlich erwähnt finden. Wir müssen daher dies Haus, bevor es 1108 zu seiner blutigen Bernichtung kam, in der Gegend begütert denken. Das Eger: und Bielathal empfing früh deutsche Colonisienbevolkerung, und beide Orte, Leitmeris und Aussig, wurden königlichedeutsche Freistädte, welche den alten Borort der einstigen Biliner Zupe, Bilin oder Belin, gleichnamig mit dem Flusse, überstügelten. Der Krieg hat dieses Elbedesilée zwischen Leitmeris und Aussig oft gesucht.

Lon Aufüg bis Tetschen (Decin), dem Hauptitapelplat der Elbeschifffahrt, wachsen die Stromschnellen des Flusses, 3. B. bei Pömmerle und Rongstod und hinter Tetichen und Bodenbach gegen Herrns-Kretschen (Hrensto) und Niedergrund, wo die Elbe den Bohmens verläßt, beginnt die sogenannte "böhmisch-sächsische ElbesSchweiz", die dann in der historisch wichtigen Gebirgsenge Sachsens bei Pirna ihren Abschluß sindet. Auf dem Wege der Elbe gegen

Pirna erhebt sich das Schloß Königsstein, noch in der Premyflidenzeit Sit böhmischer Burggrafen, ein Beweis, daß damals dieser Winkel Sachsens böhmisch war, und wahrscheinlich zur Aussig= Tetschener Zupe gehörte.

## II. Mähren.

Mährens Name im Gegensat zu der ethnographisch-historischen Bezeichnung des Nachbarlandes "Böheim", "Czechn", ist rein geographisch und bedeutet in der flavischen Grundsorm das "Marchland", "Morawa", nach seinem Hauptstrome, der March, slavisch Morawa. Sin Terrassenland mit einer Beckendildung nach innen, weit centraler, als dies dei Böhmen der Fall ist, war sein Haupttheil auch länger Weeresgrund, und dieses mährische Seedecken der Vorzeit, das in massenhaften Conchylienablagerungen der jüngern Gesteinschichten sein Zeugniß sindet, hing durch das sübliche Marchthal und das mährisch-österreichische Marchteld mit der Wiener Weeresbucht und dem pannonischen Weere der Urzeit zusammen.

Der innere Kern ist jungerer Bilbung, die breite Umrahmung beffelben nach Rordweft und Sudost bietet altere Gesteinsformen. Sie vertreten zugleich die brei Haupterhebungen des Landes, deren eine, nordwestliche, theils als Grenze, theils als Bindeglied zwischen Böhmen-Mähren aufzufaffen ift; wir gedachten ihrer bereits als "böhmisch = mährische Terrasse". Sbenso aut tann man sie bas bohmisch = mabrische Blateau nennen. Es streicht beiläufig zwischen bem Rinnfal ber Thaya und obern Zwitta von Südwest nach Nordost in einer Länge von nabezu 20 und in einer Breite von 8-9 Meilen auf mährischer Seite. Granit, Spenit, insbesondere aber Glimmer: und Urthonschiefer, sogenannte Primarformation, bilbet bas herrschende Gestein. Dieses Sochland, tahl, einförmig wellig, voll fleiner Querthäler, ein steinreicher Boben, auf welchem man, wie der Volkswiß sagt, beständig "wie in einer Wiege" auf und nieder fährt, das Hafer- und Kartoffelland ber "Bergler" (Horaken) wird nad Often zu von bem nördlichen Sauptbeden Dahrens: bem obern Marchbecken, durch einen breiten Gürtel filurischer Formation und bes sogenannten Rothliegenden geologisch abgegrenzt.

Die zweite Haupterhebung find bie mahrisch-schlefischen Subeten, mit ber Streichlinie von Norbwest nach Suboft; ein

bergaget Kochlant von 5-4 Mener Kreite und erwa 12 Meiler Kaup mit der hochker Erwebund von 3-4000 Kar, also fabelpier Holy

Beide der bariche Keinasserner if im nordweitlichen Thilk ber der bestrigmeist nahrischen Almeins analog, im füdöfilichen tritt nahr die Springer der Schrifter Schrifter, Teronformation, and Bourthhengebilde, Bofalt und Ternärzestein auf. Die Primärkernot un entspricht den Hochibeten; den niederen die zusammengebestern Gebalde.

Am beite Cegebang, im Sudoften, bilden die mahrifdstohletelden Marvathen, nordweftlich freichend, in Mahren an 3 6 Meilen beeit, vorzugsweise der Areideformation: Schiefer=, Kalk-und Marpathensandstein, angehörig.

Tiefen drei Erhebungen stehen drei bedeutendere Bedenbildungen gegenüber. Zunächst ist es das obere Marchbeden von Nordmell, bei Hohenstadt an der March, dis zum südöstlichen Napajedl am gleichen Strome in einer Ausdehnung von 12 und einer Breite von 1 11/4 Meilen. Durch dasselbe wird das böhmisch=mährische Plateau vom sudetlischen "Gesenke" geschieden, wie man die höchste Erhebungsmaße nennt. Das untere Marchbeden, in seinem ganzen Verlaufe von Napajedl dis zur Marchmündung bei Theben 1d Metlen lang und in der Preite südwärts zunehmend, steht mit der britten Einsenfung, dem Thana Schwarzabeden westsüdstlich im Zusammenbange.

In biese drei Hauptglieder oder Massenerhebungen mit den zusacharigen Einfenkungen oder Verlen zerfällt der Boden Mährens. Geologisch und orographisch schliest sich össerreichisch Schlesien: bas Troppaner und Teschener Gebiet, enge an das Marchland, an dessen Indexen und Narpathenivitem. Hodrographisch sedoch bildet das Teschener Hervent wahrend Troppan das "Oppaland", and in dieser Besachung unt Madren undammendangt. Tak es auch in differischer Verachung um als em Stud Madrens Jahrbunderte bindurch galt, toll gater an Vit und Stelle und Stracke sommen.

 Ausläufern der böhmischemährischen Terrasse, erwuchs Olmüt jur Stadt ersten Ranges.

Zwischen die Subeten und Rarpathen gestellt, an einem Rebenflünchen ber Ober, nahe ber Bafferscheibe zweier hauptstrominfteme, bem der Becma-March-Donau und der Ober, entwickelte sich Neutitsch ein zum Bororte. Das untere Marchbeden beherrscht Ungarisch Grabisch, an die Borbügel ber Karpathen gelehnt. Ihm gegenüber, im fühmestlichen Dahren, am Rande des Thanabedens, dort, wo so scharf die Grenze zwischen dem einförmig, kablen Wellenschlage der böhmisch-mährischen Hochebene und dem frucht= baren Weizen und Rebenboden bes fühmärts streichenden Bedens hervortritt, erhebt sich das alte Anaim. Bor dem einen Thore liegt Defterreich, hinter bem anbern Böhmen, pflegte man zu fagen. Inmitten Beider, in einer gunftigen Ausbuchtung der zum Thanabeden gehörigen Bobensente ber Schmarza, fteht Brunn, bie jetige Hauptstadt des Landes: nahe gerückt dem böhmisch-mährischen Blateau. in bequemer Verbindung mit dem fruchtbarften Theile des obern Marchbeckens, bem fetten Alluvialboben der Hanna, der bei Wischau beginnt und nordöstlich bis Brerau streicht, und durch das Thanabecken, so wie durch sonstige bequeme Berkehrswege auch in Be= ziehungen zum untern Marchbeden Mährens.

Auch die ethnographische Gliederung Mährens und fein mineralischer Bobenreichthum läßt sich mit ber orographischen in das Verhältniß der Analogie segen. Das böhmischemährische Plateau bewohnen die Horaken, mit den angrenzenden Böhmen offenbar Eines Stammes nicht nur, sondern auch sprachlich voll= fommen gleich. Das Subetengebiet, bas Gefenke, beherrichen bie Deutschen; in den nördlichen mährischen Karpathen sind zu Haufe bie Baffervolaken und zwar an der Scheide des Gefenkes und der Karvathen: in beren Kerngebiete finden sich die flavischen Walachen. während bas Sübstud und bas untere Marchbeden bie Slovafen füllen, im Zusammenhange mit ben angrenzenden unggrischen Stammund Sprachgenoffen. Den besten Theil bes obern Marchbeckens und feiner beiberseitigen Borlagen halten bie Sannaten fest. Die Deutsch= mährer im Allgemeinen erftreden sich füdöstlich vom Gesenke bis gegen die Karpathen, bann im Zusammenhange mit ben Deutsch= böhmen des Chrudimer Rreises, jenseits der March und über die Zwitta hinaus, als breite Insel auf ber Borlage bes böhmisch= mährischen Urschiefergebirges, und bilben eine zweite Insel, bicht an ber Grenze des Landes, wo der Czaslauer Areis anstößt. Die Dichte ber Deutschen bes Thanabedens steigert sich von Anaim oftwärts.

Brünn und theilweise seine Umgebung bilbet gleichfalls eine beutsche Sprachinsel.

Much die Vertheilung bes mineralischen Bobenreichthums in alter und neuer Zeit entspricht jener Hauptalieberung bes Bobens. Der alte nun erstorbene Bergbau auf edles Metall gehört porzugs weise bem böhmisch-mährischen Plateau an, im naturgemäßen Rujammenhange mit bem nachbarlichen in Böhmen früherer Tage: fo bie reichen Gilbergruben von Iglau, die Goldgruben von Jamnis. bie Silbergruben bei Deblin und Bernftein. Jest ift biefer Reichthum allerdings verschwunden, aber an feine Stelle tritt im nordwestlichen und mittlern Revier Dahrens ber Gifenftein. 3m Subetengebiete herrichte auch einst reges bergmannisches Leben in Gewinnung bes Ebelmetalles, wie die noch erhaltenen Spuren und bie nicht feltenen Ortonamen auf "feifen" (3. B. Branbfeifen, Rabenfeifen. inobefondere das alte Braunseifen) andenten. 3a, nicht ohne Berechtigung wird ber beutsche Rame "Gesenke" statt von bem flavischen Refenit (Gichengebirge) von ben einft sahlreichen Bergbauhalben ober "Gesenken" abacteitet, wie schwierig auch solche Etymologieen im Allgemeinen find. Best ift dies Revier bas zweitmächtigfte in ber Eilengewinnung. Rebulich verhält es üch mit dem Karpathenrenier. an benen innerm Rande, 3. B. um Holleichau bereits im breizehnten Anbrhundert (bei Bevefi und Beneichow) die Rede von Gifengruben Co in dem Range nach das britte Gifenrevier. Am bebeutenb= ften jedoch tritt der Berbundete moderner Industrie, die foinle Roble. auf, und war im Suboften, Bordweiten, Sudweften und Rordoften Des Landes, mit Lundenburg Bijen; Tideitid; Landstron Bobmen : Lettemis Blanofe: Mabriich Rronau Rican; und Mabriich Dirrau als Marfirungopuntten.

Schon die vorungebende Betruchtung der Bodengliederung und der entivrechenden Vertbeilung der Hauvtorte des Landes laßt eine unleugdure Verschiedendert Mabrens und Bodimens nach ihrem innern Baue erkennen. Dass tritt auch ein bedeutender Untersiched der beiderfeitigen orographischen Einradmung. Bodimen in die auf die sudofiliche Strecke nach Mabren din, durch dodere Kundsweitige einsentrisch abgeführen. Mabren der nur norderlich und den Gudenn und sudofilich an den Kurwaiben einen berschied auch Gebirde sudorieren Dobe von leichter Juganalisaken.

Das beginnin mübeniche Kannau fann nur eine Errecumesichneile, eber fein Gebergsverichung genannt werden, und fudmättis is das Lund deut geöffnet.

Mibren fit ein Boben, ber bem Einfaber ber finnen-

schaft, Böhmens, Defterreichs und Ungarns offen stand, bessen Glieberung einer mehrtheiligen Herrschaft entspricht, mit mehreren Bororten, unter benen zwei sich später als Hauptstädte ablösten, das ältere Olmüt und das jüngere Brünn. Wenn man im historischen Sinne sagen darf, Prag bedeutet Böhmen, so ist dies bei Brünn nicht der Fall gewesen, denn man mußte in den Tagen des Mittelalters und der nächsten Jahrhunderte, um Mähren so zu bezeichnen, die Vororte Olmüt, Brünn, Iglau und Inaim anführen. In der That ging auch durch diese Orte der Hauptzug des politischen und des Culturlebens iener beweaten Tage.

Aehnlich verhält es sich auch mit dem Entwicklungsgange des staatlichen Lebens. In Böhmen knüpft die Reichsbildung an den Bysegrad, an Prag an; von der Mitte des Landes aus erwuchs der Premyslidenstaat. Das historische Mähren begann im Südosten, dort wo im spätern Mittelalter nimmer sein Schwerpunkt lag. Alt mähren schließt sich an den karpathischen Theil, an Welehrad, die "große Burg" an der March, den Borläuser von ungarisch Hradisch, das nur als Grenzort oder "Burgstätte" (Hradischte) von Bebeutung war. Ja, wie die Geschichtserzählung des Nähern erörtern wird, dieses Altmähren ist nur das nördlichste Stück eines größern Ganzen, das sich am Westufer der ungarischen Donau südwärts zog und die ungarische Slovakei am Südfuße der mährisch=ungarischen Karpathen, des Beskid, umfaßte.

Das eigentlich mittelalterliche Mähren wird ein Glieb bes böhmischen Liempflibenstaates, sein Schwerpunkt ist nach Nordwesten gerückt. Immerhin aber erscheint es als ein felbständiges Glieb, als "Reich Mähren", wie es ber alteste Chronift Bohmens im elften Jahrhundert bezeichnend anführt, und gerade die Zersebung Mährens (von 1055—1198) in viempflibische Theilfürstenthümer: Olmun, Brunn, Ingim, benen bann noch Lundenburg und Jamnin an die Seite traten, mußte ben politischen Gegensatz bes Landes zu Nach dem Aufhören der Theilfürstenthümer wird Böhmen schärfen. Mähren eine auch vom beutschen Reiche anerkannte "Markgrafschaft", ein einheitliches Land, durchaus autonom, wie dies insbesondere das vierzehnte und fünfzehnte Sahrhundert erkennen laffen; eifersüchtig auf seine Rechte und Freiheiten, das feudalste Gebiet Desterreichs, bas Land ber "eisernen Barone." Aber die Aufunft gehörte nicht ber festgeschlossenen Sippe bes Hochabels, sondern den Hauptstädten mit ihrem betriebsamen beutschen Altburgerthum, wie die Geschichte bes fiebzehnten Nahrhunderts, die Folgen der Schlacht am weißen Berge, barthun.

Andererseits konnte das Deutschmährerthum nach dieser Ratastrophe in ein wesentlich anderes Verhältniß zum Slaventhum Mährens treten, als dasjenige war, welches sich zwischen dem Deutschöhmen und Czechen gestaltete. Denn das Czechenthum bilbete eine gleichartige Masse, während der slavische Mährer, abgesehen von den Basserposlaken, in drei Hauptzweige zerfällt, die die auf die neueste Zeit nie ein national-politisches Einheitsprogramm versolgten, oder sich als "herrschende Nation" ansehen. Das Mährerland charafterisirt seit dem siedzehnten Jahrhunderte der sprachliche Utraquismus, welcher in der Menge kleinerer und größerer Stadts und Städtchengemeinden gemischter Bevölkerung seinen Stützpunkt sand. Erst die neueste Zeit hat der czechoslavischen Bewegung um politische Vorherrschaft das Thor geöffnet.

Wir wollen nun bie älteften Landevarengen und Strafenzüge überblicken und zugleich, auf Grundlage ber ältesten volitischen Glieberung Dlährens, ein Gesammtbild ber wichtigsten historischen Dertlichkeiten liefern. Cosmas, ber Geschichtschreiber des elften Sahrbunderts, gebenkt als der alleinigen Naturgrenze Dlährens gegen Defterreich des Fluffes Thana (Dije), welcher, aus einem öfterreichi= ichen und mährischen Quellenarme gebildet, als einheitlicher Aluk bei Raabs im Liertel ober bem Manhartsberge Nieberöfterreichs auftritt, die mabrifche Grenze bei Freistein überschreitet und bann vorzugeweise sudoftlich in schmaler Felsenspalte gegen Inaim flieft. Die alten Schlöffer Böttau (Bytow), einst Hauptfit ber mäch= tigen Liechtenburger, Frain (Wranow), beibe in alter Beit Bororte von toniglichen Raftellaneien oder Bupen, Sarbed, bie Burg eines Grafengeichlechtes, im Mittelalter viel genannt, Reuhäufel, beweisen, daß dieser enge Grenzboden, von bem nach Raabs eine ber älteften Landesstraßen führte, eine reiche Geschichte habe.

In a im (Inojem) liegt an bem Austritte ber Thaya in ein Becken, welchem bann nach kurzer Thalenge das Flachland des Thaya=Schwarzabeckens folgt. Zwei alte Zupen oder Bezirke ersicheinen allhier, die ältere Inaimer und die jüngere Vöttauer Jupe, nach den beiden Hauptburgen dieser Gegend so genannt. Alts Inaim war die Burgstadt, zugleich der Sitz eines Fürstenthums, schon im 12. Jahrshundert urkundlich angedeutet; die eigentliche Stadt Inaim, woselbst das Lucker Aloster (1190 gegründet) sehr begütert erscheint, erwuchs erst in der Zeit nach der politischen Einigung des Landes um 1226 durch deutsche Colonisation, die gewiß auch nicht der ältern Burgstadt fehlte.

Der weitere Thanalauf burch die Rieberung bes westlichen

Marchfelbes bis zur Mündung an die March, bei Hohenau, erscheint in alter Zeit von zwei Zupen begleitet, ber Zupe von Tracht (Strachotin), am Rufe ber mertwürdigen Polauerberge, die wie eine steingeworbene Sturzwelle aus ber Nieberung bes Thana= Schwarzabeckens aufsteigen, und ber von Rostel (Bobiwin). beutsche Name Kostel ist nichts anderes, als eine seltsame Abortirung bes gleichlautenden flavischen Vorortes, welches "Kirche" bedeutet. In ber That erscheint in biefer alten wichtigen Burgstadt an ber Grenze ichon 1072 die Wendelsfirche. Den flavischen Namen Podiwin leitet ber alte Cosmas von bem "Juben" Bobima ab, ber Chrift geworben fei. Offenbar ist dies nur ein Sistörchen und mahrschein= licher die Herleitung von einer Dertlichkeit. Da nämlich nicht weit bavon an einem ber Volauer Berge bas alte wichtige Grenzkaftell, die Plaidburg (Dewin, Diwin) emporragte, von welcher sich die alten Harbeder auch Grafen von "Maibburg" schrieben, so bürfte Bobiwin nichts anderes als ben Ort unter Dewin (Bod-Diwin) bebeuten. Denn folde Bilbungen find nichts Seltenes. Man vergleiche nur Bodmofl, Podffal, Bodles, Bodlaby u. f. w.

Dem Thayalaufe und ber Znaimer Zupe lagerte unmittelbar bie Jamniber und weiter nordwärts die Rokytner (Roketnicer) Kastellanie und die bebeutende Zupe oder Provinz von Iglau vor, lettere im Bereiche der Iglawa (im ältern Deutsch: die Igl), welche dicht am böhmischen Gemärke entspringt und nach einem süböstlichen Laufe von elf Meilen, vereinigt mit der Schwarza, im Thayabecken bei Muschau, der Thaja einmündet.

Die Grenze gegen Böhmen dürfte im Großen und Ganzen die gleiche geblieben sein. Drei alte Nebergänge ober Straßen zogen sich von drüben nach Mähren: der Habrer Steig von Gaslau über Habr und Deutschrod nach Iglau; später auch der Weg von Humpolec (offenbar vom deutschen Namen Gumpold) in Böhmen, der mit der alten Selauer Straße zusammenhing; der Libic er Durchschlag oder Paß, vom Czaslauer Kreise die in die Brünner Zupe und die Trstenic er Straße von Leitompschl über Trstenic, Karli und Rauhenstein an die Zwitta.

Jamnit (böhmisch: Jemnice von Jama, die Berggrube, der Schacht), die "Grubenstadt" im strengen Sinne, erscheint früh als Landbezirk, später als Sitz eines kleinen Theilfürstenthums. Die Entwicklung des Städtchens gehört dem dreizehnten Jahrhunderte an. Als Kern haben wir deutsche Berghäuer zu denken.

An der Igl ober Iglau (Iglama), wo der alte Habrer Steig nach Böhmen, gegen Deutschbrod und über Habr nach Czaslau führt,

in einem ber ältesten und bebeutenbsten Montanbezirke, liegt Iglau (Riblama), der bedeutenoste mittelalterliche Bergort Dahrens und Böhmens in Sinficht seiner bergrechtlichen Geltung und eine ber geichichtlich hervorragenoften Städte Dahrens, ber nordweftlich vorgeschobenste Bosten beutscher Nationalität. Der Name rührt von seinen Anfängen als Dertlichkeit, wo Ebelmetall verfeift murbe, her, ein Borgang, ber im Slavischen "iiblati" beifit. Iglau ift somit die beutiche Umformung des uriprünglich flavischen Ortsnamens und erscheint als Vorort der gleichnamigen Aupe urkundlich zum ersten Male im Jahre 1174. Schon 1227 findet sich ein t. "Berameister von Rala", und ber zeitgenöffische Böhmenkönig Otakar I. wurde ber Gründer von Neu-Jalau, der gegenwärtigen Stadt, mährend Alt-Iglau, die ursprüngliche Riederlaffung, in dem heftigen Barteifriege bes funfzehnten Sahrhunderts zu Grunde ging. Der Zusammenhang ber Berghäueransiedlung Iglau's mit bem obern Sachfenlande, 3. B. mit Freiberg, spiegelt sich in ben Dertlichkeitsnamen Cachfengaffe, Sachfenthal, abgesehen von wesentlicheren Beugniffen.

Wie eigenständig Iglau jedoch emportam, beweist der Umstand daß die bergrechtlichen Satungen dieser königlichen Stadt unter K. Wenzel I. mustergültig für Czaslau, Kolin, Kuttemberg, für Schemnit in Ungarn wurden, ja schon 1294 von Freiberg selbst ihre Annahme fanden. Iglau ward im Mittelalter der bezühmteste bergrechtliche Oberhof, dessen Schöppensprüche oder "Belehrungen" weither eingeholt wurden und noch im sechzehnten Jahrshundert geschätzt waren. Die wohlhabende "Silberz und Tuchmacherzstadt", mit frästigem Bürgerthum, spielt als katholische Deutschstadt eine Rolle ersten Ranges im Hussertiege und in der Folgezeit. Aber mit dem fünfzehnten Jahrhunderte schließt auch ihre bedeutendste Blüthe als Bergort. Denn der Montanbetrieb gerieth allda, so wie in den Schwesterstädten Böhmens, zusehends in Abnahme.

Das nahe gelegene Stannern (Stonarow, 1130 Stanimiri genannt) ist mit seiner noch im 16. Jahrhunderte deutsch benannten Umgebung (Falkenau, Wittelborf, Dürre-Regenholz, Psassendorf), mit seiner "Hirschlüchelseste", ein Haltpunkt deutscher Ansiedlung geworden, die jest allerdings gänzlich in der slavischen Umgebung aufaina.

Zu der größten Bedeutung nächst Iglau gedieh, abgesehen von dem alten Orte Pridislawic und seinem Pfalzbezirke, in der Iglauer Zupe Trebitsch, nach der ursprünglichen slavischen Namensform offenbar Vewschte, die "Holzung"; schon seit 1109 der Sitz einer reich begüterten Benedictinerabtei, eine Stadt in einer der engsten

Klippenthalungen der Iglawa, deren Entwicklung von deutscher Ansfiedlung bedingt wurde und noch jett ein deutsches Altbürgerthum besitt. Auch Saar (Zdiar) mit einem alten Cisterzienserklaster dicht an der Landesgrenze, Groß-Weseritsch treten frühzeitig hervor; desegleichen das im Süden von der Iglawa gelegene Teltsch, in dessen Rähe zu Neureisch frühzeitig ein Kloster der Prämonstratenser-Nonnen gegründet wurde. Dieser ganze Winkel Währens ward von den Hussitiegen verhängnisvoll heimgesucht.

Zwischen ben Hauptzupen von Ralau. Brünn und Olmüt lagen zwei kleinere Bezirke im Bereiche ber Zwittama, bie Auffeer (Ufower) und die Bausbruner (Ufobrner) Bupe, welche nach Guben in bas jett jo bedeutende Industriegebiet an der Buntma, in die Gegend von Blansko, ausmundete. In dieser Zwischengegend ber obern Zwitta und March, gewann beutsche Ansiedlung, in ben Orten M. Trübau (Třebon), Brujau, Gemitich alten Bestand. Letterer Ort verlor durch die Suffitenkriege biefen Charakter. Das bier abgefaßte Lehns= ober Mannenrecht in flavischer Sprache ift eines der interessantesten Rechtsbenkmale des 16. Jahrhunderts. Die benach= barten Orte Bostowis und Runstadt maren ber Gis zweier alter Geschlechter, beren letteres, eifrig huffitisch geworden im 15. Jahrhunderte, durch Georg von Kunstadt, Herrn auf Podebrad in Böhmen, zur höchsten Geltung — als Fürstenhaus — gelangte. Ueberhaupt mar ber Abel diefer Gegend entschieden akatholisch.

Der Mittelpunkt der großen Olmüger Zupe, seit 1055 zugleich des bedeutendsten Theilfürstenthums Mährens, an der obern March, ist Olmüß (Holomouce), schon 863 "Olomutice" genannt und 1029 urkundlich als Zupensit bezeichnet.

Die Gründung des reichsten Bisthums im böhmischen Ptempflidenstaate fällt schon 1055—1063, und wie bedeutend dasselbe wurde, beweist der Umstand, daß unter K. Otakar II. (1253—1278) Bischof Bruno, Graf von Schaumburg im Holsteinischen, einen förmlichen Lehensskaat auf den ausgebehnten Hochstiftsgründen in's Leben rief, in dem er zahlreiche deutsche Rittersleute als seine Lehensmannen ansiedelte. Das Deutschthum Olmüt, ist uralt; ob seine Unfänge im elsten Jahrhundert mit Ostfranken, und zwar mit der Würzburger Gegend, zusammenhängen, bleibt Vermuthung. Sicher ist nur, daß es schon im breizehnten Jahrhundert nach sächsischem, d. i. Magdeburger, Rechte lebte und dann im 14. Jahrhundert selbst ein Schöppenort für Rechtsbelehrung in weitem Kreise wurde.

Bebeutsam ift die Verbindung der ältesten Geschichte der Stadt mit der des nahen Stiftes, Klofter-Gradisch, welches ichon 1087 als

"Stephanskloster in ber Olmüter Vorstadt" bezeichnet erscheint; 1078 gegründet für den Benedictinerorden, 1151 jedoch den Prämonstratensern übergeben. Um die Zeit seiner Gründung erhalten wir auch urkundliche Nachricht von dem Laschtaner Bezirke, als Schenkung an das Kloster, in dessen Bergen man Eisen grub, Mühlsteine brach und Gold aus Bächen wusch.

Die Olmüßer Zupe im weitern Sinne umfaste wohl auch die Pustimerer (Wischauer) Zupe, in deren Umfang die Hanna größtentheils fällt; der sette, waizenreiche Anschwemmungsboden der March, mit seinen kernigen, wohlhabenden, in Gang und Rede breit behädigen Slavenvölkchen, den Bodiern Mährens. Die ältesten Vororte der Hanna sind: Kremsier (Kromerix), seit 1126 dem Olemüßer Bisthum gehörig, und Proßniß (Prostejow), schon 1204, Stadt" genannt; einst mit deutschem Bevölkerungskerne. Im dreizzehnten Jahrhundert sinden sich Belege, welche es als Vorort einer Kastellanei erscheinen lassen.

Die östliche Flanke der Olmüger Zupe bildet der Nordbezirk bes Gesenkes, der "Jesenicke horn", des "Eschengebirges", wie dieser Sudetenzug im Böhmischen heißt. Im Marchthale, oberhald Olmüß, am innern Rande des Gesenkes, liegt ein Paar der ältesten Städtchen, Ausse (Usow), schon zu Ansang des elsten Jahrhunderts als Zupenburg genannt, und Mährisch – Neustadt (Unicow), ursprünglich ein herzogliches Jägerhaus mit "Hundshose" (1060), in den Jahren 1212—1273 durch deutsche Ansiedlung zur "neuen Stadt" geworden.

Die bebeutenbsten Orte des Gesenkes von Norden nach Süben, wie Altstadt (früher auch Goldeck genannt), Schönberg, Liebau, Römerstadt (eigentlich Namerstadt), Sternberg, verdanken ihre Blüthe landesfürstlichen und grundherrlichen Freiheitsbriefen. Gleiches gilt von Hohen siadt (Zabreh) im Norden und Tobitschau (Towacow) im Süben von Olmüß. Gines der ältesten und wichtigsten Nechtsbücher Mährens, aus der Feder des (Brundherrn Ctidor von Cimburg, im fünfzehnten Jahrhundert, ist nach ihm benannt. Noch sei Littau erwähnt, welches die kriegsgeschichtlich wichtige Marchelinie, besonders für die Schwedenzeit und die Preußenkriege markirt.

Der Holaschiter Zupe muffen wir im Großen und Ganzen bas Landgebiet an beiden Ufern der Mohra und das mährischsichlesische Oberthal die zur Oppa zuweisen, wo die Gräzer (Hradeker) Zupe, eigentlich nur ein Theil der Holascher, anstieß. Der uralte Berband des Oppalandes, als Grundlage des spätern Apanagegebiets, dann Piempflidenherzogthums Troppau, mit Mähren, währte ja

nicht nur bis an ben Tob bes Böhmenkönigs Otakar's II. (1278), sonbern noch barüber hinaus. Es war eben ein Stück Mährens; und nach Allem zu schließen, fällt die Begrenzung ber uralten Holaschits-Gräzer Zupe mit dem Umfange des Oppalandes zusammen. Wir werden seiner später des Näheren gebenken.

Die Prerauer Zupe, an beiden Ufern der Betsch oder Betschwa, berührte sich nördlich mit der Holascher, mündete südwestlich gegen die Pustimerer und südlich gegen die Welehrader (Ungarisch Hradischer) Zupe aus und zog sich ostwärts in das allmählich erst durch Anssiedlung erweiterte Waldgebiet zwischen den Sudeten und Karpathen. Gleichzeitig mit Prerau (Přerow), das als sester Haltpunkt der Hussietig mit Prerau (Přerow), das als sester Haltpunkt der Hussietig mit Prerau (Přerow), das als sester Haltpunkt der Hussietig mit Prerau (Přerow), das als sester Haltpunkt der Hussietig mit Prerau (Přerow), das als sester Haltpunkt der Hussietig mit Prerau (Přerow), das als sester Haltpunkt der Hussietig des Ginsiedlers Georg (Jurit), aus dem Benedictinerkloster Raygern in Mähren, mitten in starrender Wildniß. Solcher Colonisation versdankte auch im 12. Jahrhundert Bautsch, im Gesenke, seinen Bestand, und Braunsberg erinnert an seinen Stifter Braun oder Bruno, den Olmüger Bischof und Staatsmann Otakar's II.

Die zwei bedeutenosten Colonisationsgebiete dieser Gegend sind das "Kuhländchen", der Distrikt von Fulnek und Neu-Titschein und das Freiberg-Frankstadter Gebiet.

Nehmen wir noch Leipnik, inmitten von Weißkirchen und Prerau, an einem ber gunftigsten Buntte bes Betschwathales bingu. fo befinden wir uns auf bem Boben bes reichsten altern Berren= geschlechtes Mährens, ber Rramare, fo benannt nach bem Stamm= fit Krawarn bei Troppau, eines Zweiges ber mächtigen böhmischmährischen Berren, die ben Familiennamen Beneschowici führen. Urkundlich tauchen die Kraware schon im 12. Jahrhundert auf und zerfielen bereits im breizehnten in fünf Linien. Durch gang Ditmähren bis Stražnic, ja auch im weftlichen Lande nordwärts über Sternberg hinaus begütert, gehen die Kraware in der zweiten Sälfte des 15. Jahrhunderts ihrem Erlöschen entgegen. Sie waren so recht eigentlich ber Stamm und Kern ber alten feubalen Oligarchie bes "Mährerreiches", ber "eisernen Barone" Dlährens, und ein großer Theil ihres Besitzes ging auf die Zierotine über, die eifrigsten Bonner bes bohmisch-mährischen Brüderthums im 16. und 17. Jahrhundert. Die Boskowic, Pernstein, Kunstadt u. A. gehörten zur mächtigen Sippe der Kramare.

Das Ruhländ den zwischen Obrau und Engelswald, im weitesten Sinne 28 (im engern 19) Orte auf 4 Quadratmeilen zählend, greift

mit dem Odrauer Bezirfe in's Troppauer Land hinein. Fulnet (Küllen:eck?) taucht bereits 1295 als "Städtchen" auf. Im 16. und 17. Jahrhundert war es ein Mittelpunkt der hierländisch ftark versbreiteten böhmisch-mährischen Union, mit der Geschichte des berühmten Brüderbischofs Amos Comenius eng verknüpft. Reutitschein, im Gegensatzur Burgherrschaft der Pnowiber: Alt-Titschein (Ticin, ursprünglich Jicin) so genannt, entwickelt sich seit dem 14. Jahrshundert, etwas früher noch als Leipnik (Lipnik), gleichfalls auf Grund und Boden der Kraware. An Alter ist ihm Freiberg (Pribor) etwas überlegen. Lon diesem Orte, als Olmüher Bischosslehen, schrieb sich Franko, der Erwerber beselben (1250—60), "Graf von Friburg."

Die Gegenreformation und der durchgreifende Bestwechsel in ihrem Gefolge seit der Schlacht am weißen Berge (1620) hatte im Ruhländchen und bessen Nachbarschaft die Leipnif und Prerau mit dem Protestantismus starf aufgeräumt; aber auch die Bevölkerungsbichte und gewerbliche Thätigkeit der Orte litt in den bewegten Zeiten Erhebliches durch äußere Kriegsnoth und innere Landesplage.

Das an Frankstadt grenzende Gebiet der sogenannten mährischen Walachen, mit Walachich-Weseritsch, Bustriß, Wsetin und Roznau, unterhalb des sagenreichen Radhost-Berges als Vororten, ist ein rein slavischer Boden geblieben. Die Gegend von Bistriß, am Fuße des Hostein, beherbergt alte Sagen von der Mongolen- oder Tartaren-wuth, ebenso wie die von Stramberg, zwischen Freiberg und Frankstadt, in dessen Teichsluth die Volksphantasie Tausende der Unholde ertrinken ließ. Zu Brumow befand sich im dreizehnten Jahrhundert eine königliche Psalzburg.

Die Welehrader (Spitignewer) Zupe, später der Ungarisch-Bradischer Kreis, knüpft sich durch seinen verschollenen Borort "Welegrad", die "große Burg", wo die Legende Svatopluk, Method und den Böhmenfürsten Boriwoj als Täusting verweilen läßt, an die Glanzzeit des groß-mährischen Reiches. Es sehlt uns an Raum und Muße, den Streit, ob das groß-mährische Welegrad mit diesem identisch sei, oder nicht, vielmehr in Theben (Devin) bei Preßburg, an der Donau, als Rastislaw's gewaltiger Feste, gesucht werden müsse, weiter zu sühren. Es mangelt jedoch an zwingenden (Fründen, der Ueberlieserung entgegen, jene Identität zu leugnen, und die urkundliche Angabe des Jahres 1228 "Welehrad, zuerst eine Stadt, jest ein Burgssecken" scheint die Ueberlieserung zu unterstüßen.

Das alte bebeutende Welehrad, von welchem eine wichtige Straße über Ungarisch-Brod (ungarisch Furt), am damaligen (Brenzefusse Ungarns und Dlährens, an der Olschawa, in das öftliche

Nachbarland führte, war eben im 10. Jahrhundert verfallen, erscheint 1130 als Dorf und gewinnt dann seit der Gründung eines Eisterzienserklosters allhier (1202), als Marktort "Reu-Belehrad", mit gemischter, slavisch-deutscher Bevölkerung, einen neuen Ausschwung. Der Ueberrest des ursprünglichen Belehrad erhielt sich als "Altstadt", auch "Alt-Belehrad" genannt. Doch treten beide in den Hintergrund, als die benachbarte Anlage von Hradisch, (Bollwerk oder "Burgswehr", Hradischte), auf einer Marchinsel, erstand (1258) und wegen ihrer Grenzwichtigkeit, von den Landesfürsten begünstigt, ein bedeutendes Gemeindewesen entwickelte. Hradisch war in Hinsicht der Rechtsebelehrungen der Oberhof für die ganze Nachbarschaft, z. B. für Napagedl, Klobouk.

Die Gegend von Hradisch bis Stražnic ("Grenzwacht") weiß viel von den Fehden mit Ungarn, von den Hussitenkriegen und Tartareneinfällen in der Zeit der Türkenherrschaft im Karpathenlande zu erzählen. Ungarisch Oftra (Ostrow), seit 1415 landesfürstlicher Marktort, war 1421 als "Neu-Tador" ein Hauptwaffenplat der Taboriten, die von da aus die ganze Gegend in Schrecken setzten. Besonders wechselvoll sind die Schicksale von Ungarisch-Brod (Ung. "Furt").

Im Süden der Welehrader (Hradischer) Zupe, sinden wir die von Göding (Hodonin) schon im elsten Jahrhundert urkundlich benannt; ihr gehörte auch die Gegend von Stražnic zu, welcher Ort schon 1086 als Brückenmauthplatz auftaucht. Das Gödinger Gediet erscheint als ein Apanagegediet der böhmischen Königin Constanze, der Arpädentochter, Gemahlin Otakar's I. († 1230), die viele deutsche Ansiedler hereinzog. Bisenz (Bzence) und Gaya (Kyjow) "Geyen" gehören zu diesem Gediet als bedeutendere Orte, mit deutscher Colonisation schon im 13. Jahrhunderte. Bisenz wurde überdies im 14. Jahrhundert Vorort einer landesfürstlichen Kastellanei jüngerer Bildung.

Den Grenzabschluß bes südöftlichen Nährens gegen Nieder-Desterreich machte die Lundenburger oder Breclawer Zupe, im 13. Jahrhundert vorübergehend ein Apanageherzogthum Herzog Ulrich's III. von Kärnten, des Sponheim-Ortenburger's, der eine Premyslidin zur Mutter hatte und 1269 kinderloß starb, so daß dies Gediet unmittelbar wieder dem böhmisch=mährischen Landes= fürsten zusiel.

Die Burgstadt erbaute Herzog Bretislam I. († 1055) und ihm zu Ehren führte sie den flavischen Namen Breclawa, neben welchem der beutsche "Lauentenburg" (Lundenburg) schon 1056 auftritt. Fine manice Berkensminke au in neben nien Die. weien Tung Manic. Markinst z. f. n. fann in 12. Januarisen arkade na erformen, um Manica nut Kieber Tekennan versund.

Si miner wir des mine minerine Kimmine, mit desen der ichtes Angeminte die in des weitung Rindumasgewer der Thaje durchweiten, und es erdoug mis im den des Hindumasgewer der Thaje durchweiten, und es erdoug mis im den des Hindumike der Geschichte gestenfen. Es unternem kimem hinerie, der dere herne den dem Unternanze des undsamignöhmen neunes und der Segnindump der Ramausenterricheit um Siddiffe der Anmannen eine verfcheiten gekanntengenfent und den ungaröhmen der ein inrigen den derenüben und frechlichen und dem ungaröhmen der einerschien und frechlichen diesermanderfegungen frammen, befonders de Steraum I. von Undaren, dem man fogen eine vorribernende Sommannen Rührens (die 1962), unfarenden und, die Frenze der undarrichen Steraufeit mögliche ansendehmen verfrese war und daren von der auchbeitigen Burten Söhmens 1963—1963, foor berünfinn under.

Breitslam I. wir als Kilderoberer Mirrens aus volunider und undartider ist Gemalt, jedenfals biese nach is manche Grensfrage offen. Sicherich verdie die undartische Grensbeutungen demals weiter als die jesue kondermark es sein, denn, wie ichen erwähnt, war damals Ungarischerd, an der Tischame, Grenson, ja die Neberlieferung will soar den Dri von dem Arraden Andread I. erbaut (1949) und ern zusolge eines Bertrages mit Ungarn (1968) von den mahrischen Aurstenbrüdern Dito und Konrad erworden und bekeitigt missen.

Tas Gebiet von Banom im Gebirge, somit auch die Gegend von Stozinkau, geborte 1091 ganz sicher zur Trentschiner Burgsherrschaft Ungarns, denn bier, aus arvädischem Grund und Boon, siedelte sich mit Bewilligung R. Ladislaus, sein Berwandter, Bretislam II. an, als ihn der zurnende Bater Herzog-Rönig Brastislam von Bohmen verbannte. In diesem Baldgebiete hause der junge Premyslide mit Heerden, Leibeigenen und 2000 Kriegsleuten, bis dann wieder die Aussöhnung mit dem Bater seinem Gebirgsund Jagerleben ein Ende machte. So erzählt der alteste Chronist Cosmas.

Ein wichtiger (Grenzweg führte aus Mähren vom (Gemärke bei Straknic nach Skalic in Ungarn, von einer Urkunde der Arpadenszeit "Mundschaftersteig der Böhmen, insgemein Simarsut (gerader oder glatter Weg) genannt." Herzog Svatopluk ließ (1108) ungarischen Spähern Rasen und Ohren abschneiden; Gleiches geschah wohl

auch ben böhmischen Runbschaftern in Rriegszeiten auf ber andern Seite.

Den Schluß unserer Betrachtung hat bas Schwarza-Zwitta Becken und beffen Nachbarschaft, bas Gebiet ber jetigen Lanbeshauptstadt ju bilben. Die Brunner Bupe, ber Kern bes Brunner Theilfürftenthums in ber Epoche ber Seniorats-Erbfolge Bohmens, erscheint urfundlich zum ersten Male im Jahre 1048. Der flavische Grundname Brno - baber bas gange Theilfürstenthum im 12. 3abr= hundert Brningto heißt — in der lateinischen Form Bruna, in der beutschen Brinn und Brünn, bedeutet entweder die Furt, ober mas noch mabricheinlicher, die Lehmstätte, wie der Boben der heutigen Stabt, namentlich in ihrem altern Bestandtheile. Alt-Brunn, erkennen läßt. Der feuchte Aucharafter ber ganzen offenen Thalgegend, die allerdings für eine alte und in Verkehrsbebeutung hervorragende Niederlassung wie geschaffen war und an ihren Ranbhügeln aus Mujchelkalk gehäuft, die sprechendsten Zeugen ber vorgeschichtlichen Bilbung bes gangen Bobens, befitt, tritt auch in der altern Bezeichnung des (Brundes der Benedictinerprobstei "vor Brunn", mit "na Luhu", d. i. "in der Au" hervor, dort wo sich das heutige Paradeiswäldchen hinzieht und ber Ort Rumrowit (flavifch: Komarow - Gelfenborf) liegt.

Brünn, als Borort eines bereits im elften Sahrhundert geschaffenen Theilfürstenthums, mußte sich früh entwickeln, obschon bie angebliche Brundung bes die gange Stadt beherrichenden Betersbomes in ben Beiten des Clavenapoftels Method ebenfo Gefdichtsfabel ift, als die heibnische Bergangenheit der Brünner Burg ober bes fogenannten Spielberges, ber feinen jungern Namen unzweifelhaft bem beutichen Bürgerthum ber Stabt, vielleicht ben Belustigungen (Spiel) verbankt. welche an seinem Juße und an den sanften Abhängen beliebt murden. Die "Rirche zum heiligen Beter und Paul", "auf und von bem Berge" genannt, erscheint als bestehenb 1162, die "Burg ober bas Schloß" 1197. Im breigehnten Jahrhundert tritt ber Gegensat von Alt: und Neu-Brunn, oder Brunn schlechtweg, hervor. hat die Altstadt (mit einem der schönsten Rirchenbaue des drei= zehnten Jahrhunderts), deren fühmestlicher Vorsprung die "Lehmstätte" beifit, weit überflügelt, und fein Stadtrecht von 1243 zeigt eine bedeutende Entwicklung ber bürgerlichen, durch Handel und Wandel blühenden Verhältniffe. Schon um 1343 ericheint (Neu-) Brunn in vier Biertel: Brunner-, Renner-, Fröhlicher- und Möniter-Biertel getheilt, und als "volkreicher, wohlhabender und bedeutender Ort" bezeichnet. 1278 hatte es König Rudolph I. vorübergehend zur freien Bentaèur etarer, un dei mertigete trum da inse deneir. Cong un artenemat da unaen embenduntunt ar benter.

Surfa for Arun erfam fam in eiter Jahranden de Genommen der beschand ber bleiber mit bom bomer Schemmung Klibers. Die Nichter bes bosinfider Gimenflofers Schemmun Kolbers. die Anglie beschieber Genom in Smiles Lindus mit, me bieb seite de Kondischen beschieber Standen der Klodenstieber, war kanneller handleit handen in beschieber Grenden und nie es bisserich der Kondischen Gimmen und nie es bisserich in seite wird und den handleiten Genom Die Kondischen Stande der Stiftung film dernot Standen bestätzung L. F. 1955 (Bisse)

O die verten Franz, in feinen narbeflichen berfildt Zarrbenich wer die Ochhard 3, fom es la 5 auf erführten einen Brimenrauerlessene Anten ih das Mattenflichet der Armen im Thale
von Ochhard, neitzig von brikte, dass in die die Armenflige des
nahr den Andrewers aussteten, bestättent für die Bedennung
volle Brites in der Anfant, daß, mu die Arfande vom Jahre
1883 vondert, die Franzen Prartitude sim benahen Jacob dem
Townerse Lateurste suffanz. In der brimmer Jacob dem
Kallen ist der Societan bestenzense Machenseffande und Derrichaften.

ja ten oldster unt beteinendfen Cernickleiten der Umgegend schlen noch artuntlichen Andaben die isten 1945—1126 nambaften) Neurstologe kondern und Eithenschung oder, wie die flavische Grundskendrung laube, spaniste an der Jalama, ferner das denachdarte fahrligeistenfel. Pohrfelice Wrandianes, ichon im R. Rudolobis I. Tagen klubend und vormasweise die "Albiader genannt. Auch Kannik (Kounice) im Jalamathal ist ein alter Ort, mit einem konnenstlicher, bessen Kirchenrume aus der Hussienseit zu den ichonsten Neinen authischen Laufülls sahlt.

"m Korten Erunns liegt Tischnowis (Tischnow, urbrunglich Tuidinow), sammt dem Gute Bresina, an dem historischen Alüschen Emeatta, 1168–1214 dem Johanniterorden verlieben und auch als Moiterinfitung auseriehen, wie noch jest die Benennung der Borstadt "Vortloster" anzeigt; das Städtchen am Ause des Amethosts berges Ametnica, in der Nachbarschaft des alten Dubrawnik und wer bebeutendsten Burg Mährens, Pernstein, von welcher, neben den angrenzenden Bostowicern, eines der reichsten und mächtigsten Herrengeichlechter Mahrens im 15. und 16. Jahrhundert den Namen juhrte,

Zudoftlich von Brunn, am Saume eines noch im Beginne unferes Jahrhunderts bebeutenden Teichgebietes und in biefer Be-

ziehung mit dem böhmischen Wittingau vergleichbar, liegt ein Ort, im Mittelalter von städtischer Bedeutung und Blüthe, jest verstümmert; Menit (Menes, später Menin), dessen Name in der ältesten Vierteleintheilung Brünns auftaucht und dessen Schöppenstuhle dis zum Jahre 1350 die Orte Auspits (Hustopeć), Pohrlit und Sibenschütz u. a. zugehörten. Die Landesfürsten wollten eben Brünn empordringen, deshalb wurden alle Orte im weitesten Umstreise Brünn zugewiesen und 1373 die Hauptstraße aus Oesterreich von Menitz nach Brünn überlegt, andererseits das Mauthrecht ersterem Städtchen genommen. Auf solche Weise mußte Wenitz verfallen. Austerlitz, dessen Nachbarschaft in der modernen Kriegsgeschichte von namhafter Bedeutung wurde, hieß ursprünglich (seit 1386) "Neu-Sedlec" oder "neue Anlage"; hier war im 16. Jahrhundert ein Hauptsitz der böhmisch-mährischen Brüdergemeinden. Der neuere slavische Name lautet Slawsow.

Noch sei mit einigen Worten bes süblich gelegenen Stäbtchens, an ber Berührungslinie ber alten Brünner und Trachter Jupe, Nikolsburg (slavisch: Mikulow) gedacht. Der Name "Niklasburg" taucht in ben Tagen K. Otakar's II. auf, zur Zeit, als dieser seinen rührigen Anhänger, Heinrich von Liechtenstein, ein Glied der österzreichischen Abelssichaft, mit dieser bedeutenden Schenkung belehnte. 1279 erhob K. Rudolph I., als Pfandinhaber Mährens, diesen Ort zur Stadt. In den Hussteiteigen, im sechzehnten Jahrhundert, da Nikolsburg der Hauptsitz der Wiedertäuser von Hubmayer's Sekte (daher auch Mikulowci genannt) war, im dreißigjährigen Kriege und in der Neuzeit spielte der Ort, als ein Hauptsitz der Dietrichsteiner, keine unbedeutende Rolle.

Wenn nun die topographisch-historische Wanderung geschlossen ist, so möge ein kurzer Ueberblick der territorialen Gestaltung Mährens als historischer Landschaft sich anreihen. Die Sinheit Mährens wich, wie bereits erwähnt wurde, 1055—1197 der Vildung der Theilfürstenthümer, die das Emporkommen größerer Dertlickkeiten oder des Städtewesens, andererseits die raschere Zersetung der ursprünglichen Gaueintheilung oder Zupenversassung bewirkten. Der von der deutschen Reichspolitik begünstigte Versuch, Mähren als reichsunmittelbare Markgrafschaft von Böhmen sörmlich zu trennen, wurde durch die Entscheidungsschlacht bei Lodenic (1185), zwischen dem letzen Theilfürsten und damaligen Alleinherrscher Mährens und dem Herzog Böhmens, und später (1197) durch den Vertrag Premys Dtakar's I. mit seinem Bruder Wladislav Heinrich vereitelt. Mähren wurde allerdings als Markgrafschaft betrachtet,

aber man von Siemen omenm. Anderschus ondensteie jedoch Malaren feme von Sändelse untervolle Stehnung und dieser entfernat die Anderhäum femes fellennedenten minanterlächen Fendalfinntes. Film Jame befand für Malaren aus Sinnbildest in den Sänden fendage in von Sandenson 1808—1864 a.

Jus Gründung einen fermichen Fürfenunge Müttens kam es unter den Supernaugern 1840—1411, unternader des Lerbaltniffes um Krone Sidmens, uns es die orundoorige kands IV, von 1348 und 1855 regelem Durch das endoffinge Seitumen des Markgrafen Jodann Seiturich vom Jave 1871 und den dileften der Söhne Jodef, oder Joch, die Narfürspfähren, den delden plugern, Sobuslam und Vrofen, je ein Anangenensererer mageriere, und givar dem erfügenannten die Herrichten, dernig, Grenzüge, Aufgenährein bei Innun, Höften, dittenfiern, dernig, Siene, Tungenderg (Despense, und Kongebl, duffer und Bieuter. Doch brachte Jodof Alles wieder an fich.

Seit 1411 erloich jenes marriche Kürsendaus und, abgesehen von der Bestallung herrog Alerect's V. sum Markarasen Mahrens durch R. Sigmund (1422), fam es midt wieder su einer gesonderten herrichaft in diesem Lande. Seine autonome Stellung tritt jedoch insbesondere seit den husftenfriegen flar bervor. Die mit Mahrens Markgrasschaft volitisch verbundene Immunitat des Elmüşer Bisthums, welches viel Land in Tümabren und idlessiche Enklaven in sich begriff, sersiel in die mährischen herrschaften: Mürau, Rochan und Zwithau, Aremüer, hochwald, Keltich. Cherlis und Wischau, mit 10 Stadten, 7 Markten und an 150 Dorfern, neben den 66 Torfern und 2 Markten in dem Besirke von Goldenstein, als Besisthum des Elmuşer Domcavitels und in die schlessichen Guter des Bisthums, die weiter unten zur Erorterung kommen. Ueber das Verhältnis von Troppau, Jägerndorf und Leobichüß zu Mähren wird ebenfalls anderorten gesprochen werden.

Die alten Zuven und Theilfürnenthumer Mahrens bildeten die Grundlage der Areiseintheilung des Landes, der zufolge es bis in's neunzehnte Zahrhundert sechs Areise gab, mit den Vororten: Clmus, Brunn, Iglau, Znaim, Hradisch und Prerau, an bessen Stelle in der letten Zeit Neutitschein trat.

### III. Defterreichifd-Soleften und Soleften im Allgemeinen.

Wir haben bereits von der ursprünglichen Stellung des Troppauer Landes zu Mähren gesprochen und kommen nun besonders darauf zurück.

Das obere Ober- und das Oppathal bilben seine Hauptbestandstheile, wie schon der Name Oppaland für den Troppauer Bezirk des österreichischen Schlesiens besagt. Die alte Golasiper Zupe umfaßte das Oppaland und griff auch an der obern Oder und ihren Quellen in's eigentliche Mährerland hinüber, so daß wir das Kuhländchen und zwar den Bezirk von Fulnek einbeziehen müssen. Dies erklärt auch, weshald wir ihn dis zum Jahre 1475 in der Troppauer einzgetragen, und erst seit diesem Jahre der Olmüher Landtafil zuzgewiesen finden.

Auf diesem Boden gab es noch bis in's dreizehnte Jahrhundert Wilbniffgrund genug zu Robungen und Dorfanlagen. Insbesonbere erwarb da im breizehnten Jahrhundert das begünstigte Sochstift Dlmüt, beffen Sprengel bie Golafiter Bupe zugehörte, bedeutenben Befit jur Colonisation. Die Urfunde Bischof Bruno's vom Jahre 1267, Angesichts ber Breukenfahrt als letter Wille abgefakt, gablt folgende Besitzungen des Sochstiftes auf, welche im Bereiche bes heutigen Troppau = Jägernborfer, beziehungsweise auch des Leobiduger Bezirkes, bie fogenannten Olmuger Enklaven ober Lehensgüter des Bisthums bilden. Darin erscheinen: (Hopenplop, flavisch: Husoblaha) als älterer Ort; sobann als frühere Ansiedlungen Bruno's: Wistof, Klein-Paulowis, Groß-Paulowis, Babig (Bottig), Danzig (? Maibberg), Glynid, Betrowiz (Beterwiz bei Leobichut) und Renffer (Katicher); ferner als Reurodungen: Beterswalbe, Janestorf, Benrikestorf (Bennersborf), Urnoldestorf (Arnsborf), Bertolbestorf (Bartelsborf), Biterne, Lewendal, Renfriedestorf und Bizkerstorf (Beischwiß), Namen, die bezeichnend genug für den Charafter der Gründung sprechen. Diese Enklaven glieberten sich später als: 1) königlich böhmisches Kronleben Hotenplot, und als die erzbischöflichen Lebensgüter: 2) Große und Bilgersborf, 3) Bennersborf, 4) Leitersborf und Delhütten, 5) Deutsch=Bam= lowis, 6) Rogwald mit Ober- und Nieber-Pawlowis, 7) Schlucau, 8) Schönstein, 9) Stablowig und Köhlersdorf, 10) Dorf Teichen, 11) Sucholasat und 12) der Ratscher Bezirk (in Preußisch-Schlesien). Der Umfang biefer Enklaven, zu benen noch bas Allobialaut Schlatten und die Johanniter= ober Maltheserherrschaft Maidelberg gehörten, betrug über fünf Quabratmeilen.

Ans der (volafiger June, deren Anne fich und im Namen bes Torfes (volaforus erbalten, ermuche die Grüber, dam Troppamer Artorius Grübe, in der Bodin, nur offender der Sorläufer von Troppam, die Limpficher Grüber, der Kafelianer des Oppalandes, an toffen von der Rinter beginnfinnen Stelle die Unfedlung, der Bearft, dann die Statt un der Order Troppam, d. i. "in der Opmer Charift: Opama emfand. Jum erfen Male wird der Ort urfandlich im Jahre 1195 genannn.

1224 erichem er bereits als nach demicken Nechte ausgesetzte Ziadt mit Kingmauer und Gründe und demicker Kerndürgerschaft. Es nerden ihr Terfer und Gründe geschenkt und die weite Hälfte des dreisehnten Jahrbunderts seigt sie im vollen Andlüben als Gewertse und Handelsort, und seit der Bildung einer eigenen Provinz, eines Gersogthums, auch als volleischen Vorort, mit Handelsverbinzungen nach Schlessen und Polen. In der Gegend von Troppau ericheint auch ichon um 1271 das Silberbergwerf in Beneschow, gemeindin "Zevieleben" (vgl. das flav.: haj und das deuticken Poden angelegt, den massenhafte deuticke Ansedlung bald zum deutschen umwandelte. Der flavische Torigrund wird zum deutschen Markte, zur deutschen Stadt. Aehnlich geartet müssen wir uns die Ansänge der anderen alten Stadte dieses Gebietes denken.

Die erste urkundliche Bewidmung, mit deutschem Recht als Stadt, weist Freudenthal (slavisch: Bruntal, wahrscheinlich nach der ältern beutschen Benennung: Frontal = schönes Thal) auf; und die bezügliche Urkunde R. Stakar's I. von 1214 bat eine besondere Bedeutung, weil sich darin der Satz sindet: der König verleihe den getreuen Bürgern Freudenthals die Aussetzung der Stadt nach deutschem Rechte, "welches bisher in Böhmen und Mähren unz gebräuchlich gewesen sei", als eine "neue und ehrenwerthe Einzichtung". Offenbar ist unter diesem deutschen Rechte das Magdezburger gemeint, das bald darauf in Schlessen und Mähren einen immer stärkern Einsuß gewinnt. Freudenthal ist somit die erste mit Wagdeburger Recht bewidmete Stadt der böhmischen Krone.

Im Jahre 1240 wird zum ersten Male Jägerndorf an ber Oppa, (slavisch: Krnow) genannt. Der flavische Name Krnow ift ber ältere. Krnow und Freudenthal erscheinen als Hauptorte ber alten Handelsstraße "von Polen (b. i. Schlessen) nach Olmüg" angeführt. In ber zweiten Hälfte bes 13. Jahrhunderts muß die Umwandlung Krnow's in die "deutsche Stadt" Jägerndorf als vollzzogen angesehen werden.

Leobschütz, mit dem ältern slavischen Namen Glubcicih ober Raglubcicih, jest Hlubschice, d. i. Niederndorf an dem Flüßchen Hogenplotz (Bzablaze), erscheint urfundlich schon 1107 genannt. In der nächsten Rähe zeigt sich (1183) die Herrschaft des Johannitersordens Gröbnig (Hrubnik). Sein Stadtrecht vom Jahre 1270 ähnelt start dem ältern Iglauer; Ende des dreizehnten Jahrhunderts galten auch Kranowitz und Hultschin als Freiorte. Jener erscheint im Besitze Herbord von Füllenstein's, des Truchsessen und Günstlings Bischofs Bruno von Olmütz. Er spielt auch in der Geschichte Steier marks eine Rolle, zur Zeit als Bruno die Landeshauptmannschaft allhier bekleidete. Hultschin wird 1303 als "Stadt" bezeichnet.

Die Natur hat bas Oppaland nicht mit Fruchtbarkeit gefegnet, aber eben dies stachelte ben Geist ber Ansiedler, durch Betriebsamkeit, Sandel und Wandel, emporzukommen und bald füllten fich die ganzen Gebirgsthalungen mit fleißigen Unsiedlern und wohlgeordneten Ortschaften. Man braucht nur den Weg von Freudenthal gegen Frei= malbau einzuschlagen, um zu jehen, wie fich Dorf an Dorf ichliekt. Die Namen ber Dörfer bes Ober- und Oppathales und längs bes Befenkes enthalten entweder beutich umgeformte flavifche Grundbenennungen, wie 3. B. Dobersdorf, Bommerswig, Biltich, Hofdun, Bransborf, Bennisch u. f. w., ober von Saufe aus beutiche Bezeichnungen, wie g. B. Gersborf, Bilgersborf, Olbers= borf, Heinzendorf, Arnoldsborf, Geppersborf u. f. w. Dieje zei= gen vorwiegend ben Namen bes Gründers, benn die meisten entstanden im Wege der Besiedlung oder Location durch Coloniftenführer, die bann als Erbichulzen (Sculteten) ber Ortichaft vorstanden. Der vielseitigen, meift mittelbeutschen aber auch flandri= schen und füddeutschen Herfunft der Unsiedler entspricht die Dialett= fülle des Oppalandes.

Die territorialgeschichtlichen Berhältnisse desselben ergeben nachstehende Wandlungsepochen.

K. Otakar II. bestimmt die Troppauer Provinz zum Apanagegebiet seines außerehelichen Sohnes Riklas, den der Papst allerbings legitimirte, aber von der Thronfolge ausschloß. Als der Böhmenkönig in der Marchselder Schlacht den Tod fand (1278), erscheint die Königswittwe Kunigunde mit ihrem bedeutenden Withum als Jahresrente auf diese Provinz verwiesen. Otakar hatte sie dis zur Bolljährigkeit Niklas' zur Nuhnießerin des Herzogthums bestellt, ja sie nennt sich 1279 "Herrin von Troppau" und residirt als solche in Gräz, bemüht, das Oppaland an den Sohn zu bringen, ben sie in heimlicher She mit ihrem Günstling, Zawisch, dem Rosen-

berger, geboren. Dies hindert Bischof Bruno von Olmüt, im Sinsverständnisse mit Rudolph von Habsburg, zu Gunsten des ursprünglichen Erben, Niklas, und dieser erscheint seit 1281 als "Herzog" im Lande, nicht aber als Inhaber des Herzogthums, an das gar nicht gedacht werden dark. Seine Gewalt ist bedingt, da ihm die Stadt Troppau selbst die 1284 Widerstand leistet.

Glücklicher Weise stirbt 1285 seine Hauptgegnerin, Kunigunde, Mutter des jungen Böhmenkönigs Wenzel's II., und so ist 1286—1294 Herzog Niklas unangefochtener Herr des Oppalandes. Seit letterem Jahre wird ihm die Hauptmannschaft Kleinpolens mit dem Site in Krakau übertragen, und K. Wenzel II. nimmt Troppau und das Oppaland unmittelbar an sich.

1306 erlischt das Premyslidenhaus, und nun nennt sich Herzog Niklas "Herr und wahrer Erbe des Landes Troppau", mit den vier Städten: Troppau, Leobschüß, Jägerndorf und Freudenthal. Allgemeine Anerkennung fand er nicht, und im Jahre 1309 mußte er den drei Brüder-Herzogen von Breslau weichen, die sich 1309 "Herzoge von Troppau" und Pfandinhaber des Landes nennen.

Seit 1313 hörte diese erste bedeutsame Beziehung zu Schlesien auf, denn die Pfandschaft wurde gelöst, und das Oppaland erscheint als reichsunmittelbare, mit Mähren politisch verbundene Provinz, zu deren autonomen Eigenständigkeit Herzog Niklas den Brund gelegt hatte. Er selbst starb zu Brünn "arm an Gütern, aber reich an Tugenden", welch' billiger Nachruf in einem Chronisten zu lesen ist (1318), und erst seinem gleichnamigen Sohne wurde am 3. Juli 1318 das Land oder Herzogthum Troppau als Erblehen durch den luremburgischen Böhmenkönig Johann übertragen. Jum ersten Male erscheint das Oppaland "Herzogthum" genannt, somit Mähren, als dem Lande der böhmischen Krone, gleichgestellt.

Im Jahre 1327 gelingt es Niklas II., das erledigte schlesische Fürstenthum Ratibor zu erwerben. Er schreibt sich nun Herzog von Troppau und Ratibor. So wird das Oppaland immer sester in die Verhältnisse Oberschlesiens verstochten und der Schwerpunkt seines politischen Lebens dahin verschoben.

In der staatsrechtlich wichtigen Urkunde Karl's IV. vom Jahre 1348 erscheint neben dem Bisthum Olmüß und der Markgrafschaft Mähren das Herzogthum Troppau als Bestandtheil des böhmisschen Reiches. Niklas II. erfreute sich der Gunst des neuen Königs; 1350 wird er auch als Hauptmann der benachbarten Grafschaft Glaz bezeichnet und erhält 1361, die von K. Johann ihm entzogenen Bestungen: Zuckmantl, Edelstein und das Beigehörige zurück.

Als er Ende 1365 starb, ging das Land einer unerfreulichen Theilung entgegen. Nach vielfachen Streitigkeiten wurde 1377 (18. April) ber Schiebspruch gefällt, wonach die beiben alteren Sohne Johann I., dem 1366 bereits die Belehnung mit Ratibor (Loslau, Sohrau u. f. m.) zu Theil geworden, und Nifolaus III. den nordwestlichen, die beiden jungeren, Benzel und Bremto, den sudostlichen Landestheil zugesprochen erhielten. Jenes Gebiet umfaßte außer bem offenen Lande die Städte Jägerndorf, Leobichun (bas bisber als Leibgeding ber Wittwe Niklas' II. galt), Freudenthal, Zuckmantl und Deutschneutirch, mit ben Pfalzen Fürstenwalde und Ebelftein. lettere Theilgebiet schloß in sich ben Kern bes Dypalandes, das Stadtgebiet von Troppau, Hultichin, Rulnet, alfo bas Ruhlandchen Mährens, und die Festung Landed mit ber Pfalzburg Brag. äußert sich auch in der Territorialgeschichte des Oppalandes der durchaus nicht segenbringende Grundzug der mittelalterlichen Geschichte Schlefiens: Länderzersvlitterung, Bervfandung und Berarmung.

Glücklicherweise trat balb ein Rückschlag ein. Wenzel I., einer von den beiden jüngeren Theilfürsten, starb schon 1381, so blied Přemko oder Primislaus im Alleinbesitze des ganzen Antheiles. Wie sehr er jedoch, ebenso wie seine älteren Brüder, in Geldklemmen stak, beweist die Thatsache, daß er die bisherige herzogliche Pfalzburg Gräz den reichsten Kavalieren des damaligen Währens, Wok von Krawar auf Neutitschein und dessen Bruder Lacek auf Helsenstein, bei Leipnik, verpfändete. Nikolaus III. hatte nahezu Alles von seinem Besitze an die Herzoge von Dels verpfändet. Als er starb 1394, vereinigte Primislaus das Herzogthum Troppau, Leobschützeingerechnet. Das Gebiet von Jägerndorf hatte der geldreiche und nach Besitz lüsterne Markgraf von Nähren, Jodof oder Jost, an sich gebracht.

Den Söhnen Johann's I. gleichen Namens war Natibor geblieben. Im Jahre 1403 schlossen bie beiben Linien, die Ratibor's che und Troppau-Jägernborf's che einen gegenseitigen Erbvertrag.

Vor seinem Tobe (1433) suchte Herzog Primislaus durch seine lette Willenserklärung den unseligen Theilungen vorzubeugen und die Sinheit des Besithtandes aufrecht zu erhalten. Aber die Uneinigkeit seiner Söhne bewirkte schon im Februar 1434 eine Theilung des Erbes; so zwar, daß selbst die Stadt Troppau in zwei, dann drei Besithteile gespalten wurde und somit drei verschiedene Gerren und Gemeinden zählte. Die Geldnoth der Herzoge äußert sich vielseitig. Daß der Sine von ihnen, Wilhelm, das Fürstenthum Münsterburg (1443) erward, änderte daran nicht viel. Um 1455 sinden wir

ben südöstlichen Landestheil, mit Troppau, an Herzog Boleslaw von Oppeln verkauft, Münsterberg an Georg Pobiebrad, der schon Güter und Besitzrechte darin früher erworben. Der Ratiborer Linie der Přemysliden gehörte vom Oppalande nur noch Jägerndorf und Freudenthal an. Leobschütz und ein Theil des Troppauischen war dem Letzten der Troppauer Linie, Johann III., verblieben, der den unhaltbaren Besitz an den vorhin genannten Böhmenkönig Georg (1464) veräußerte.

So fam es, daß K. Georg 1465, 16. December, seine drei Söhne mit dem Herzogthum Troppau belehnen konnte. Die Troppaus Leobschützer Přemyslidenlinie erlosch 1482 mit H. Johann III. Die Ratidor-Jägerndorfer Přemyslidenlinie nahm 1490 ihr Ende, und die Schwester des Letten vom Hause Niklas' I., Barbara, Gemahlin des Herzogs von Auschwiz, betrachtet sich als Herzogin von Troppau-Ratidor und Herrin von Jägerndorf; während der böhmische K. Wladislaw das lettgenannte Gediet als erledigtes Lehen seinem Kanzler Johann von Schellenberg übertrug (1493, 3. October). Barbara sindet sich 1495 als "Frau von Jägerndorf" benannt, giebt sich auch weiterhin den Titel "Erbherrin von Jägerndorf" und muß dis an ihren Tod (1510) auch thatsächlich als Besitzerin des letztern Gedietes angesehen werden. Johann von Schellenberg kam auch in den Besitz von Leobschüß.

Sein Sohn Georg wurde Eidam jener Barbara und schon 1506 auch mit Jägerndorf belehnt, mit allen Rechten der früheren Herzgoge von Troppau und Ratibor, in Jägerndorf, Leobschütz, Loslau, Freudenthal, Lobenstein (Czwilin) und Bennisch. Seine Schwiegersmutter nennt ihn um diese Zeit "Herr der Fürstenthümer Jägernsdorf und Leobschütz" und sich selbst "Herrin von Jägerndorf".

Das Herzogthum Troppau blieb bis 1485 im Besiße Lictorin's, des älteften Sohnes R. Geora's.

In diesem Jahre (12. Mai) zwang K. Mathias der Korvine, als thatsächlicher Gewaltherr in Mähren und Schlessen, den Prinzen Victorin, auf das Herzogthum zu verzichten und übertrug es seinem eigenen außerehelichen Sohne Johann, der diese Erwerbung dem Könige Wladislaw, seit Mathias' Tode (1490) auch Herrscher Ungarns, im Jahre 1501 abtrat. Wladislaw wurde aber bewogen, dies Land 1501—1506 seinem jüngsten Bruder, dem Jagellonen Sigmund, seit 1506 König von Polen, einzuräumen. So erscheint Troppau wieder als Lehen der böhmischen Krone, als ein ihr unmittelbar unterstehendes Erbfürstenthum, wie die k. Handseste vom Jahre 1511 dausrüdlich besagt. Wenn daher derselbe König sich

von ungarischer Seite bestimmen ließ, 1515, den 6. Januar, auszusprechen, Troppau "als ein zur ungarischen Krone gehöriges Land zu halten und wenn es gesordert würde, wieder an die ungarische Krone zurückzugeben", so hat dies nur als Beweis der Schwäche und Inconsequenz des Jagellonen zu gelten.

Das Aussterben bieses Geschlechts am Throne Ungarns und Böhmens (1526) brachte Troppau an die Habsburger, als Könige bes letzern Reiches. 1613, 28. December, wurde es dem Fürsten Karl von Liechtenstein als böhmisches Lehen aufgetragen und er mit seinem Hause behauptete sich in diesem Besitze dis in unser Jahrhundert.

Jägerndorf bagegen verkaufte Georg von Schellenberg 1523 (15. Mai) bem Markgrafen Georg von Brandenburg-Ansbach, aus dem Haufe Hohenzollern, und es blieb bei demfelben bis 1621, worauf es wieder von den Habsburgern eingezogen wurde; um fo mehr, als man schon 1603 gegen die Erbfolge der kurbrandenburzgischen Linie in diesem Lande Einsprache erhoben hatte. Karl von Liechtenstein, der Herzog von Troppau, wird 1622 auch mit Jägernzborf belehnt.

In biesem unerquicklichen Wechsel bewegen sich die Besitzvershältnisse Troppau-Jägerndorfs, und es erübrigt nur noch der Grenzverhältnisse und der politischen Stellung dieses Gebietes im spätern Mittelalter und in den folgenden Jahrhunderten zu gedenken.

Die Grenzverhältniffe sehen wir in zeitlichen Schwankungen begriffen und häufig als Ursache nachbarlicher Streitigkeiten. Der Zuweisung Fulnek's und des Kuhländchens an Mähren, bessen Baron Johann von Zierotin dies Gebiet von Herzog Lictorin erstanden (1475), wurde bereits gedacht. 1481 setze man als vorsläufige Scheidelinie Mährens und des Herzogthums Troppau den Oberlauf sest. 1561 geschah dies neuerdings, nach manchem heftigen Streite. Dennoch wurde Obrau 1584 in die Troppauer Landtasel einbezogen und der mährischen entfremdet.

Weit mehr Interesse gebührt jedoch der staatsrechtlichen Haltung des Troppauer und Jägerndorfer Herzogthums. Die Beziehungen des Landes zwischen Nähren und Schlessen, andererseits die raschen Besitwechsel, mußten zu einer Doppelstellung und zu einem unklaren, widerspruchsvollen Nachbarverhältnisse führen, Schlessens Einsluß desto mehr in den Vordergrund treten, je mehr in Böhmen und Mähren seit den Husstenkriegen der Kampf gegen Deutschthum und Katholicismus zur Tagesordnung wurde. Die Gemeinden zog es immer mächtiger zu den Schwestercommunen

Schleffens, mahrend ber Landesabel, meift auf beiden Seiten bes Gesenkes begütert, langer an dem Berbande mit Mähren festhielt, ber ihnen maßgebende Vortheile zu bieten schien.

Schon 1372 finden wir neben Ratibor auch bas Herzogthum Troppau unter den ichlefischen Gurftenthumern angeführt: 1435 ericheinen Jagernborf und Leobichus im Landespertheis bigungevunkte Schlesiens. Wohl spricht bas Tobitichquer Rechtshuch Mährens und der wichtige Vertrag zwischen beffen Ständeschaft und Herzog Victorin nachbrudlich von bem Berbande Troppau's und Dlährens als gleichberechtigten und verbundeten Gebieten; aber feit bem 16. Jahrhundert betrachten sich die Besitzer Jägerndorfs als ichlesische Fürsten: (Bleiches findet bezüglich des Troppanischen ftatt. wie wir von den Jahren 1501-1523 belehrt werden. im lettern Sahre begegnen wir auch icon ber Angabe, baf fic die Troppauer Stände der Markgrafichaft Mähren einverleiben laffen Die Sabsburger rechnen Troppau-Jägerndorf zu Schleffen. bies zeigen die ichlesischen Fürstentage. Die Stände dieses Gebietes Angesichts der höhern Abelsmacht und der geringeren Abgaben Mährens, arbeiteten entschieden, aber erfolglos nach einer Löfung von Schlesien, wie bies 1563, 1576, 1611 und noch fpater gu Tage tritt.

Die Erörterung der territorialen Verhältnisse des Teschner Herzogthums, als ursprünglichen Gebietes der piastischen Theilssürsten Schlesiens, bedarf einer kurzen Stizze der mittelalterlichen Entwicklung des gesammten Oders und Weichsellandes, das den Namen Schlesien führt; und dies um so mehr, als dieser Länderscompler, wie in der Territorialgeschichte des Quellenlandes der Elbe angedeutet wurde, seit dem Schlusse des dreizehnten Jahrhunderts mit der Krone Böhmens in nahe Beziehungen trat, im vierzehnten ihr völlig lehensmäßig verbunden sich zeigt und in diesem Verbande die gegen die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts verharrte.

Lom Nordfuße des karpathischen Waldgebirges und den Quellen der Weichsel, die das deutsche und sarmatische Tiestand scheidet, im Westen von der Oppa, den sudetischen Höhenzügen, des Glazer, Riesen:, Jer: und Lausüber Gebirges und der Bober; im Osten von dem polnischen Plateau mit der Lysa Gora und der Tarnowiber Höhe eingerahmt und mit seiner Breitseite am linken Oberuser geslegen, breitet sich das Berg:, Hügel: und Flachland des alten Schlesiens aus, mit welchem auch der Glazer Thalkessel im Zusammenhange steht.

In ber Zeit ber großen Wanberung icheinen hier filingische

Bandalen, die Silinger, gehaust zu haben. Ob sich aber das sehr zweiselhafte Historchen des Protopios, wonach die zurückgebliebenen Bandalen an ihre über Spanien in Nordafrika eingewanderten Stammesbrüber nach Karthago Botschaft gesendet, die Ausgewansberten möchten ihres Anrechts auf die heimischen Güter sich des geben, damit die seshaft Gebliebenen um so leichtern Unterhaltes sich erfreuen könnten, ob dieses Historchen auf Schlesien überhaupt bezogen werden dürse, ist mehr als fraglich.

Jebenfalls räumte die germanische Bevölkerung Schlesien die auf unscheindare Reste ganz, noch bevor die große Wanderung zu Ende ging und seit dem Schlusse des fünsten, insbesondere im sechsten Jahrhundert vollzog sich die geschlossene Ansiedlung der Obers und Elbesslaven, als deren Glied wir die Slezane ansehen müssen. Oberschlesien müssen wir jedoch, so weit es dem südlichen Vodenwinkel zwischen Oder und Weichsel angehört in der Zeit vom sechsten bis elsten Jahrhundert zu Weiß-Chorwatien zählen, dessen sich Böhmens premyslidischer Herrschler Voleslaw II., 992—999, bemächtigte.

Seit Boleslam Chrobry, bem piastischen Schöpfer bes Großstaates Polen, gerieth Beiß-Chorwatien, bas spätere Kleinpolen, und die Gaue der Slezane oder das eigentliche Schlesien in das Bereich der lechischen Monarchie, welche unter dem "tapfern" Boleslaw Polen, Haltisch, Chorwatien, Schlesien, Oberlausis, Preußen, Pommern und für kurze Zeit auch Böhmen und Mähren umfaßte (1000—1024).

Der Přemyslide Bretislaw I. versuchte mit Glück bie Schwächung Polens in den Tagen Wieczislam's II. und Kasimir's I. (1039—41) und verzichtete erst 1054 unter Vermittlung seines Lehenssherrn K. Heinrich's III. auf Breslau und andere Länder Schlesiens gegen einen Jahreszins Polens.

Dies war somit die erste vorübergehende Bezinsung zwischen Böhmen und Schlesien; und Breslau, damals noch so gut wie das ganze Schlesien flavisch, zeigt in seinem Grundnamen Bretislawa, Wratislawa, eine augenfällige Beziehung zu dem böhmischen Herzoge und Eroberer. Wir müssen sie schung zu dem böhmischen Herzoge und Eroberer. Wir müssen sie schung all Vorort denken, denn bald kam es auch zur Gründung eines Bisthums allhier, und die älteste Urkunde über dessen Sprengelumsang Pabst Abrian's IV. Bulle vom 23. April 1155, bezeichnet solgende Kastellanieen oder Burgbezirke des polnischen Schlesiens als der kirchlichen Gewalt des Breslauer Bischofs unterordnet: Trecen (Ritschen dei Brieg), Othemochom (Ottomachau), Gradice, Barda (Warthe), Remechi (Nimptsch), Grandin oder Gramolin, Balán (Lähn), Godinice, Sobolcke, Glagom

(Glogau), Zvini (Schweidnis), Gradice (Grödisburg), Etrigoni (Striegau), Secesso und Milice (Militich). Auch Tescin (Teichen) ericheint bereits genannt; was jedoch besonders auffällig ist, auch das Golasiser und Gräzer Zuvengebiet, aus benen dann das Troppauer Herzogthum bervorging. Denn sie geshörten doch zum Elmüser Tbeilfürstenthum und zum gleichnamigen Bisthumssprengel. Zedenfalls bielt auch dieser seine bezüglichen Rechte seit, und seither sinden wir nimmer den mittelalterlichen Amtesteis der Breslauer Hochsische über das österreichische Oberländ hen und Oppaland ausgedehmt, wie dies z. B. die aussührliche Urfunde vom Jahre 1318 über die Gliederung der Archisiaconate oder Erzspriesterbezirke der genannten Diöcese klar macht. Von dem heutigen österreichischen Schlessen ericheint eben nur das Teichener Archisbiaconat genannt.

Hatte ber Tod Boleslam's III. ("Schiefmund") (1138) eine Preitheilung des großen Polenreiches nach fich gezogen. wonach Schleffen ein Gebiet Rleinvolens mart, jo begrundet bas Rahr 1163 einerjeits die Löjung Schlessens auch von diesem, andererseits eine Treitheilung Schlesiens selbst unter den Söhnen Wladislam II. († 1159). Wie fehr nun die auf deutsche Kriegs= hülfe und Culturarbeit angewiesene Bolitif ber ichlefischen Gurnen ber massenhaften deutschen Ansiedlung Thur und Thor offenhielt. beweist die Thatsache, daß ichon im dreizehnten Jahrhundert bie beutschen Colonisten gegendweise die herrschende Bevölkerung bilden. und im vierzehnten bas Claventhum zu ben Ausnahmsbeständen Die Spärlichkeit ber uriprunglichen Slavenbevölkerung gebirgseinwärts, der Umstand, daß ber beutsche Colonist große Streden als Hodeland unmittelbar besiedelt, oder in ichon bestebende flavische Ortichaften fich gablreich einheimst, erflärt uns ben geräuschlosen. unblutigen und beito nachhaltigeren Bevolkerungswechiel. wird ein Culturgebiet ersten Hanges. Geit dem dreizehnten Jahrhundert begegnen mir der machienden Bahl deutscher Stadtrechte. (Voldberg und Neumarkt (Stroda) eröffnen den Reigen (1211-1229), und das "Recht" der lettgenannten Stadt wird mustergultig für die gange Nachbarichaft; dann begegnet uns Lowenberg, Rroijen, Hatibor, (Blogau, Brieg (Breh = hohes lifer), Liegnis, Beuthen (Bytom), Dels (Cleinic) und in erfter Linie 1229-1242 Breslau, icon in der flavischen Gpoche ein Borort, wo wir 1149 eine Unsiedlung fürstlicher Jagotnechte und bald bas Dorf ber herzoglichen Faltner (Sofolnice) vorfinden, - neben feche folden Colonieen im übrigen Schlefien. Seitbem aber Breslau

nach beutschem Rechte, mit Deutschen besiedelt wurde, theilweise sicherlich mit Thüringern, wurde die Oberstadt ein Verkehrsort ersten Ranges, der Knotenpunkt eines wichtigen Straßenneges mit einem gewerbseißigen, wohlhabenden und selbstbewußten Bürgerthum.

Die Entwidlung ber gablreichen Städte Schlefiens - noch por bem Mongoleneinfalle (1241) burfen wir an eine stattliche Reibe städtischer Gemeinden und zahlreicher deutscher Dörfer in der Nachbarichaft benken — findet ihren Schlüssel nicht bloß in dem starken Colonistenzuge, der sich überhaupt damals von Nordwesten nach Südosten verfolgen läßt, sondern vorzugsweise in der rajden Rersplitterung ber ursprünglichen brei Sauptaebiete Schlesiens in einen wahren Buft von piastischen Theilfürstenthumern, beren jedes seinen Fürstensitz erhielt und seinem Landes= herrn burch städtische Betriebsamkeit por Allem erträgnifreich merben follte. Wenn nun auch juzugeben ift, daß auf ber einen Seite biefe Rleinstaaterei meist brudende Finanzlagen ber Fürsten, unerquidliche und endlose Pfanbichafts- und Schuldenverhältniffe groß zog, so barf andererseits boch auch die Behauptung gelten, daß eben dieses" Abhanaigiein der Fürsteninteressen von dem Gedeiben des Städtemeiens beffen Begunftigung forberte.

Reinen geringen, ja ben ältesten Unspruch auf Förberung beutscher Ansiedlung macht das Rlofterweien, die Colonien beuticher Monche, welche bem Bisthum Breslau und seinen Archidiaconaten schon mit bem zwölften Jahrhundert an die Seite treten. Schon 1108 hören wir von einem Augustinerkloster in Gorfau auf bem Bobten, 1139 fommt es zur Gründung bes Sankt Bingengklofters zu Breslau, und der Cisterzienserorden vor Allem beginnt vom Schlusse des 12. Jahrhunderts an eine in colonisatorischer Beziehung namhafte Thätiafeit. Es sei hier nur an Leubus (1175), bereits 1209 im Besite von neun beutschen Dörfern, an die Gründung von Trebnit (1203) für Nonnen aus Bamberg und an die von Seinrichau (1227, von Kamenz aus) gebacht. Wie gesegnet Schlesien überhaupt mit Klöstern bereits in ber ersten Sälfte bes vierzehnten Jahrhunderts war, beweist die Zahl von 45 Monchs= flöstern (barunter 12 Dominifaner: und 15 Francistaner: und Di: noritenstifte) und Collegiatfirchen, 14 Monnenflöstern, wozu 9 Spitäler und die Besitzungen von 6 geistlichen Orden treten.

1163 begegnen wir, zufolge ber Theilung ber 3 Söhne bes piaftischen Großfürsten Wladislaw, zwei Länderkörpern, die den Namen Schlesien führen, und einem dritten, der erst später diesen Namen gleichfalls trägt, damals jedoch das Natiborer Herzogthum heißt.

Rene beiben Lanberkorper bes eigentlichen Schleffens umfaffen bie Gebiete Breslau und Glogau, das nachmalige Mittel: und Nieberichleffen, oder Riederichleifen im Allgemeinen, mabrent bem Bergoathum Ratibor: Ratibor, Coiel, Teichen, ferner Aufchwis (Diwiecziem), Beuthen, Bleg, Bator und Siewiers angeborten: lettere Gebiete als Bestandtbeile des Rrafauer Bisthumsiprengels. Das Ratiborer Bergogthum bilbete somit ein Verbindungsglied zwischen Rleinvolen und Schleffen in jenem Sinne. 1202 tam, zufolge einer Todttheilung zwiichen Beinrich I., dem Bartigen, Bergog von Breslau und feinem Cheime Desto von Ratibor, die evochemachende Begrengung ihrer Gebiete ju Stande. Zener behielt das gange untere und mittlere Land ober das Glogauer und Breslauer Gebiet, Reifie eingeschlossen, das dem Hochstifte zufiel, während Mesto bas Land Oppeln zu seinem Besite schlug. Bon da an kam auch die Rezeichnung Bergogthum Oppeln in Aufnahme, mahrend bie frühere Bezeichnung "Ratiborer Gesammtherzogthum" schwand

Die Preseta, oder der Waldverhau, als Grenze zwischen dem eigentlichen Schlesien und dem Herzogthume Oppeln, scheint sich somit nach 1202 zwischen dem Pitschner, Kreuzberger und Ramslauer Landstriche gebildet zu haben. Es ist hier auch der Ort Heinrich's I. von Breslau als entschiedenen Förderers der deutschen Colonisation und als jenes Fürsten zu gedenken, welchem es sogar gelang, den Kern von Kleinpolen, das Krakauer Gebiet, theilweise auch Großpolen (1232 beiläusig), an seine Person zu knüpsen. 1233—38 hielt er auch Oppeln sest. Sein Sohn Heinrich II., der Fromme, (1238, † 1241) besaß Mittels und Niederschlessen, das Lebuser Land, das großpolnische Gebiet dis an die Warthe und das Krakauer Land; er nennt sich daher meist "Herzog von Schlessen, Krakau und Bolen".

Der Tob dieses Herzogs in der Mongolenschlacht bei Liegnit (1241) hat eine nachhaltige Bedeutung für die Geschichte Schlessens. Während Heinrich I. und sein Sohn den Charafter polnischer Fürsten an sich tragen, die ursprünglichen Beziehungen zwischen Schlessen und Polen fortwirken und durch Heinrich den Bärtigen insbesondere aufgefrischt wurden, lösen sie sich jett, ja auch das Gebiet von Oppeln und den zugehörigen Landen tritt immer mehr geschieden vom polnischen Reiche auf. Es neigt sich mit dem Schwerpunkte seiner politischen und nationalen Interessen dem benachbarten Schlessen (b. i. Mittels und Niederschlessen) zu, und da auch der Haupttheil, Oppeln und Natibor nämlich, sammt Teschen, dem Bisthum Breslau

zugewiesen erscheinen, so mußte schon der Schluß des dreizehnten Jahrhunderts die Auffassung Oberschlessen zu Tage fördern.

Aber in dynastischer Beziehung bestand noch lange ein wichtiger Gegensatz zwischen bem eigentlichen Schlesien und dem Oberlande, das officiell noch dis zum Schlusse des vierzehnten Jahrhunderts Herzogthum Oppeln heißt. Die mittel= und niedersschlesischen Piastenherzoge theilten innerhalb der Gesammtgrenze ihre Länder, erscheinen mit dem gemeinschaftlichen Titel "Herzoge von Schlesien" ausgestattet.

Die oberschlesischen Piasten unterschieden sich nach ihrer Residenz weit früher. Sin gegenseitiges Erbrecht zwischen den Fürsten von "Schlesien" und "Oppeln" war durch den Vertrag von 1202 auszgeschlossen.

Der Tob Wladislam's von Oppeln (1282) hat für das Obersland eine epochemachende Tragweite, denn er ruft eine Ländertheilung hervor, die ihr Seitenstück an den Zuständen im Niederlande (Mittelsund Niederschlessen) besigt. Bier Söhne schaffen ebenso viel Fürstensthümer: Teschensund hind mit, Oppeln, BeuthensCosel (mit Gleiwis, Tost und Beiskretscham) und Ratibor.

Teschen (böhmisch: Tuscin, polnisch: Einszyn), wie wir bereits sahen, 1155 als Bezirk des Breslauer Bisthums angeführt, entwickelt sich in der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts zur deutschen Stadt und gewinnt mit 1282 als Residenz eines Fürstenthums einen nicht zu unterschäßenden Ausschwung. Im weiteren Kreise, zwischen der älteren slavischen Bevölkerung des Ländchens an den Ostbächen der jungen Oder und an den Quellen der Weichsel, sinden wir schon zu Beginn des 14. Jahrhunderts die deutschen Schulzereien Hankendorf (Heinzendorf), Riegersdorf, Seifriedsdorf (Seibersdorf), Kunzendorf, Bemgard (Baumgarten) und Petersdorf als Orte des Teschener Archidiaconates beurfundet. Bis Bielitz erstreckte sich die inselartige deutsche Colonisation in gemischten Beständen und berührte sich mit der von Zator und Auschwitz, deren wir anderorten gedenken werden.

Die oberländischen Fürsten waren auch die ersten, welche sich in ein Lehensverhältniß zur böhmischen Krone stellten. Den Anfang machte 1289 Kasimir von Beuthen. 1292 huldigten bereits die piastischen Theilfürsten von Oppeln, Ratibor, Beuthen und Tesch en, also ganz Oberschlesien, wie man es dann nannte. Die niedersländischen Piasten kamen erst später daran, denn der Tod Wenzel's II und das baldige Erlöschen der Premysliden (1306), die Lösung Rleins und Großpolens von Böhmen, mit welchem es 1292 und

1300 in Perionalunion gerathen, ichob nich dazwiichen. Ern unter ben Luxemburgern wurde das Ober: und Riederland oder Ober: ichlenen und Riederichlenen imit Ovoeln, andererieits Breslau und Glogau, als Kerngebieten) böhmisches Leben. 1327—1353 war dies vollendete Thatiache.

Schon in der Urfunde des Trentichiner Vergleiches zwischen Böhmen und Polen ericheinen als Vaiallen Böhmens die oberlänzdischen Fürsten von Ovveln, Beuthen-Coiel, Ratibor, Oswieczim und Teichen, welche lettere Gebiete auch bereits getheilt waren; iodann die Piainen der Herzogthümer des Riederlandes: Liegnip-Brieg, Cels, Steinau, Falfenberg, Strelit, und Sagan-Kronen. Auch Bolfo II. von Münnerberg wurde bald zur Huldigung gezwungen, und als Heinrich VI. von Breslau, der mächtigite aller Theilfürsten, 1336 ohne Erben zu hinterlanen start, beiest Böhmens König das Herzogthum als erledigtes Gebiet. 1342 beruft Karl IV. die schlessischen Fürsten als seine Vasallen nach Breslau, und 1348 erflärt das Staatsgrundgeset des Luremburgers Schlesien als Machtgebiet des böhmischen Reiches. 1353 wird ein Heinfallsvertrag zwischen Böhmen und dem Herzoge von Schweidnißen abgemacht.

In der Handseite von 1355, wodurch die staatsrechtliche Einheit des böhmischen Reiches verbrieft erscheint, sinden wir, außer Breslau noch 13 schlessiche Fürstenthümer, darunter auch Teschen und Oswieczim angeführt. Beide hatten 1327, den 24. Februar, den Huldigungseid an den König von Böhmen als Oberherrn geleistet und wiederholt erneuert.

1368 ftarb Bolto von Schweibnig=3auer, und Rarl IV. empfing nun auch die Hulbigung biefes Fürstenthums, des sechstzehnten im Rreise ber bohmischen Reichsmacht.

Bier Jahre zuvor wurde Breslau Sit ber Landeshauptmannsichaft des Herzogthums und immer mehr der politische Vorort für ganz Schlesien. 1392 starb Agnes, Herzogin von Schweidnits-Jauer, und diese Gebiete sielen nun als Erbe an Böhmen. 1429 starben die Piasten in Münsterberg aus, und dies Gebiet kam an das Haus Georg Podiebrad's, des Reichsverwesers, dann Königs von Vöhmen (1454). Das Fürstenthum erhielt 1495 den Zuwachs an Dels, Wohlau, Bernstadt und anderen Gebieten.

Für die Einigung ganz Schlesiens, zufolge beren auch officiell ber Begriff und Name "Oberschlesien" die oberländischen Fürstenthumer umfaßt, ward die Zeit König Mathias, des Korvinen, als Gegenkönigs Georg Podiebrad's und seines jagellonischen Nachfolgers Bladislaw, 1469—1490, maßgebend. 1474 erhielten, in der Person des Ungarn Johann Zápolya, Schlesiens Fürstenthümer, Herrschaften und Städte den ersten Ober-Landeshauptmann. Nach R. Mathias' Tode siel Oberschlesien an Wladislaw als Böhmenkönig zurück.

Die unter Mathias Korvinus begründeten Verhältnisse wirkten nach. Uns erübrigt nur noch, mit Hinweis auf das in der Territorialsgeschichte Troppau-Jägerndorfs Gesagte, der Wendepunkte in dem historischen Bestande des Herzogthums Teschen seit dem 15. Jahrshundert zu gedenken.

1410 ftarb Primislaus ober Bremto, Bergog von Tefchen und Aufchwiß. Seine Söhne und Enkel theilten die Berrichaft. Der Urenkel Kasimir, Herzog von Teschen und Glogau († 1528). erscheint auch als oberfter Landeshauptmann Schlefiens. Seine Linie ftirbt im nächsten Jahrhundert aus. — Kasimir's Bruder führt ben Titel Bergog von Tost (welches zum ersten Male 1318 als Archibiakonat bes Bisthums Breslau erscheint, 1355 als Fürstengebiet auftaucht) und Aufchwit, beffen Ablöfung von Schlefien und Abhängigkeit von Volen seit 1457 sicher steht. 1443 hatte bas Gleiche bezüglich Siewier's' ftattgefunden, und 1494 rechnete man auch Rator zum Besitzstande ber polnischen Krone. Die Verarmung und Finanzmisere biefer tleinen piastischen Theilfürsten hatte bies Alles zur Folge. Auf diese Beise ichob sich die Machtsphäre bes jagellonischen Reiches zwischen Ratibor und Teschen, als Lebensgebiete Böhmens. Die weiteren Geschicke bes lettgenannten Fürftenthums fallen über die Grenze diefer Betrachtungen binaus.

Die Grenze des Teschener Gebietes gegen Mähren wurde im vierzehnten Jahrhundert genauer bestimmt. 1280 erscheint Mährisch-Ostrau als Grenzort "jenseits der Troppauer Provinz an der Grenze Polens (nämlich Teschens, als piastischen Theilfürstenthums) und Mährens".

Wir haben nur noch der Grafschaft Glaz (Kladsko) zu gebenken, als wichtigster Grenze des alten Böhmens und Schlesiens. Die Glazer Zupe griff tief in das Schlesische ein. Eine beiläusige Grenze bildeten das Eulengedirge und südöstlich die Reichensteiner Berge. Frühzeitig wurde jedoch die polnische Grenzseske Brido (Wartha), die den Hauptpaß durch's Gedirge, das Neißethal, zu hüten hatte, 1096 unter Herzog Bretislam II. von Böhmen zerstört. Bon Seiten der Premysliden sorgte man bald wieder für deren Ausbau und errichtete überdies die Burg Kamenz an der Neiße. 1104 siel

Kamenz in polnische Hände, Wartha aber blieb böhmisch; nach 1124 wird sie als böhmische Grenzburg bezeichnet.

Als sich dann Schlesien entwickelte, lief ber Grenzverhau, bie Preseta Schlesiens und Böhmens, von Reichenstein längs ber Berge bis über Banau und halbwegs zwischen Wartha und Kamenz; weiter bann in ber Gegend von Silberberg. An bieser Grenzmark lag ber Klosterwalb von Heinrichsau.

Heinrich IV. von Breslau schloß mit seinem frühern Vormund K. Stakar II. von Böhmen einen gegenseitigen Erbvertrag über Schlesien und Glaz. Als der Böhmenkönig in der Marchfelder Schlacht siel (1278), besetzte der schlesische Herzog als der überlebende Theil das Gebiet von Glaz. 1290 brachte es Böhmen wieder an sich.

Später gelangte das Glazer Ländchen als Pfandschaft an das mächtige Haus der böhmisch-mährischen Liechtenburger. 1453 gestattete K. Ladislaus Posthumus, als Böhmenkönig, dem Reichsverweser Georg Podiebrad, diese Pfandschaft einzulösen, und Kaiser Friedrich III. erhob (1462) dies Gebiet zu Gunsten der Söhne des letztgenannten Wahlkönigs Georg zur Grafschaft. Als diese drei Söhne die Theilung ihrer Besitungen vornahmen, kam Glaz an Heinrich den ältern, Herzog von Münsterberg-Frankenstein, dem sie auch K. Wladislaw als Nachsolger K. Georg's 1472 als böhmisches Kronlehen verlieh. Das Herzogsthum Münsterberg umfaßte die heutigen Kreise Münsterberg, Frankenstein, Reichenbach und Strehlen, die Stadt Patschkau und den Wansener Halt.

Heinrich's Söhne verkauften die Grafschaft Glaz (1500) an ihren Schwager, Grafen von Harded (Prüschenk) für 60,000 Kronsthaler. 1534 erward sie K. Ferdinand I. von Habsburg und verspfändete sie an Johann von Pernstein. 1549—1561 gerieth sie in den Pfandbesit Herzog Ernst's von Bayern und siel dann wieder an Böhmen heim, von welchem sie erst 1742 für immer getrennt wurde, um an Preußen überzugehen.

#### Dritte Abtheilung.

#### Das nord- und fudkarpathifde Land und feine Hachbarfcaft.

## Literatur.

- 1. Landeskunde Galiziens und der Bukowina im Algemeinen. (Abgesehen von ben im II. Buche bezeichneten Werken über Geographie und Ethnographie Desterzreichs): die geologischen Arbeiten von Zeißner, Hohenegger, Stur; Kozista, über die hohe Tatra; H. Stupnicki, Galizien und Lodomerien (1853); Glab, Galizien (1864); Benbella, die Bukowina (1845); J. Fider's statistische Arbeiten seit 1854 in den Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistischen Beimatskunde der Bukowina (1872); Simiginowicz-Stause, die Bodenplastischer Bukowina (1873); Bidermann, die Bukowina unter österreichischer Berwaltung 1775—1875. ([1875]: Wiener Zeitung; Sep.=A. 2. A. 1876 (Lemberg).
- 2. Geschichtswerke über Polen im Algemeinen: (Ueber die älteren: Zeißberg, bie polnische Geschichtschung bes Mittelalters, 1873). Dlugosch, Eromer, Miechowita, Herbort von Fulßtyn, Sarnicki: Descr. vet. et novae Poloniae (1585) . . . Naruszewicz († 1796), Starozytna Polska . . . (Polnische Alterthümer) und das Hauptwerf: historya narodu polsk., von ihm dis zum 7. Band bearbeitet. Aus seinem Nachlaß sortgeseht. Erstgenanntes Werk wurde 1844 herauszegeben. Zekel: Geschichte der polnischen Staatsveränderungen, 1803 f.; Lelewel: Polska skednich wiekow (Polen im Mittelalter); v. dems. hist. de Pologne etc. und Considerations sur l'état politique de l'ancienne Pologne et sur l'histoire de son peuple. (1844), 2 Bde. sammt hist. Atlas. Deutsche Musgade: Gesch. Polens. 2. verm. Aust., s. hist. Atlas (1847). Röpell, Gesch. Polens, 1. Bd. 1840; fortg. v. Caro als 2., 3., 4. Bd. (1863–1875). Die Werke von Bieslowski (1850 st.) und Szuiski (1861 st.) Hospinann (1862, 1872). A. Moraczewski (Polska wzlotym wieku.. Polen im goldenen Zeitalter) (1851). Bibliographie von Estreicher (1869 st.)
- 3. Oneilensammlungen: (Dogiel) Codex diplomaticus regni Poloniae et magni ducatus Lithuaniae, Tom. 1., 4., 5., Wilna (1758—1764)(2., 3. nicht vorhanden). L. Bzysczzewsfi und Muczkowsfi: Codex diplomaticus Poloniae, 2. Bb. (1847—1853), A. Theiner, Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae, I., 1217—1409 (1860). Die alten schlessischen Annalen, herausgegeben von Röpell und Arnbt im XIX. Bbe. der Monum. Germ.; die im Erscheinen begriffene Sammlung Bielowsfi's (1864) und Szuisfi's (1872—74.)

4. Rechtsgeschichtliche Sammlungen und Arbeiten von Bandtke, 1802—1831, Maciejowski (1832...); Röpell (insbesondere die bahnbrechende Arbeit über die Berbreitung des Magdeburger Rechtes); Helcel (†) (Prawa polskiego pomniki [1856]: Denkmäler des polnischen Rechtes); Bischoff (Sesterr. Stadtzechte und Priv. (1857). (vgl. w. u.); Hippe, Bersassung der Republik Polen (1867) mit reicher rechtsgeschichtlicher Literatur im Anhange.

Bgl.: bie Bibl. Warszawska, (seit 1852)' ber eingegangene Tygodnik lit.; insbes. aber ber seit 1873 in Lemberg erscheinende Przewodnik naukowy i literacki, Bissenschaftlicher und literarischer Anzeiger. Sist. Zeitschr. v. Subel.

5. Krakaner Gebiet. I. Zator und Auschmiz: Dziebufzycki (1848, anonym). Biermann, Zator und Auschmiz, in ben Sikungsberichten ber Wiener Alabemie. 40. Bb. (1862); Temple, zur Topographie ber Herzogthumer Auschmiz und Zator; von bemselben, die beutschen Colonien im Kronlande (Valizien, — Mittheilungen ber geographischen Gesellschaft in Wien (1864, 1860.)

II. Krafau (und das kleinpolnische Gebiet): Diplomata Monast. Clarae Tumbae prope Cracoviam (Kl. Mogyla), herausgegeben v. b. Krak. Akab. (Towarzystv. nauk. Krakovo). Die Literatur über Krakau bei Const. Burzbach, die Kirchen der Stadt Krakau (1853). Die Rechtsurk. b. Bischoss so.; vgl. Helcel und die akad. Publ. v. Henzmann: Balth. Behem codex picturatus anno 1505 cont. privilegia et plediscita urbis Cracoviae, 33. Bb.; Dubik, Archive im Königr. Galizien und Lodomerien, 39. Bb. bes Arch. s. S. G. Die paläogr. vorzügs. A. der Monum. medii aevi hist. von Piekossinski (1874), Helcel's Rachlaß (1874 f.)

6. Galtzien (Haltisch-Wladimir): Bielowski, (Biblioth. Ossolynsk., 4. Bb., 1864 Lemberg) Halicko-Wladzimirskie kziestvo pozniej Krolestwo: D. Halitsch-Blad. Hürstenthum, später Königreich.

Pauli, Starozytnosci galycysckie, Lemberg (1838): Alterthümer Galiziens; R. Temple, Bilber aus Galizien (1871), J. Szaraniéwicz, bie Hypatioss- Chronif, als Quellenbeitrag z. österr. Gesch., Lemberg (1872). (enth. e. vergl. Inshaltsangabe bes barin aus Restor, ber Kiew'schen und Bolyn'schen Chronif Entnommenen und seine Arbeiten über Halitch-Wladimir — 1860 ss. in russ. Sprache; in poln. 1869. — Hoppe, Aeltere und neuere Geschichte ber Königreiche Galizien und Lodomerien (1792); Engel, Gesch. von Halitsch und Bladimir (1. Thl. bis 1230; 2. Thl. bis 1772) (1792); Herz, geschichtliche Darstellung ber Gesete und Gewohnheiten, welche in dem Königr. Galizien und Lodomerien vor dessen Einverleibung mit Oesterreich verdindende Kraft hatten (1835).

- O Halické a uherské Rusi (vom galiz. u. ungar. Ruthenenthum) im Casopis česk. Mus. 1843.
- F. Bisch off, Urfunden z. Gesch. ber Armenter in Lemberg, Arch. z. R. ö. G., 32. Bb.; B. Rasp., Beitr. z. Gesch. ber Stadt Lemberg, ebenba, 43. Bb. (1870). Die altere Lit. über Lemberg bei Bischoff: De. St. R.-Priv. (s. o.)
- 7. Meber die geschichtlichen Aufange ber Moldan fiebe Roster: Rumanifche Studien (1871).

# Inhaltsüberficht.

Bobengestaltung bes norbfarpathischen Landes. — Glieberung besselben. -- Historich-politische Landichaften. — Auschwig, Zator (Siewierz) und bie beutschen Ansiedlungen bieses Gebietes. — Das Krafauer Gebiet.

Das alte Groß- ober Beißchorwatien und Kleinpolen. — Stabt Krakau. — Bochnia. — Bieliczta. — Neumarkt. — Klösteransieblungen. — Alt: und Neu-Sandecz. — Tarnow. — Jaslo, Pilsno, Lanczut. — Sandomir. — Zawichost. — Ausschung des Städtewesens unter Kasimir. — Die politische Glieberung Kleinpolens in ihren Grundlagen. — Die Zipser Starostie.

Bobenbeschaffenheit bes Landes im Often bes San: Halitsch: Blabimir. — Geschichtliche Anfänge. — Die Czerwenschen Städte. — Kalitsch. — Lemsberg und seine Geschide, die deutschlung und Rechtsgrundlage, Bevölkerungssverhältnisse. — Armenier. — Kirchliche Gründungen. — Die Wechselfälle der Herrschaft seit 1370. — Erzbisthümer. — Die rothrussische Bojwodschaft. — Berwaltungsgebiete. — Rumänische Ansiedlungen. — Huculen. — Der Peschengenwald. — Tartareneinsälle. — Kolomya. — Przemyst. — Jaroslaw. — Sambor. — Pocutien.

Die Bobenglieberung ber Bukowina. — Die ruthenische Grundlage bes Bolksthums in ber Bukowina und Molbau. — Iwanto Rostislawic von Berlad. — Schwarzkumanien. — Die Marmaroscher Rumänen und bas Molbauer Fürstenthum. — Bukowina, Name und Territorialverhältnisse. — Klöster: und Städte. — Bevölkerung: Ruthenen, Rumänen, Magyaren, Deutsche, Armenier und Griechen. — Die Hochlandswildniß. — Rückschau.

# I. Das nordkarpathische Sand: Galizien (Rleinpolen, Balitsch-Bladimir) und Bukowina.")

Das Teschner Gebiet Cesterreichisch-Schlesiens bildet mit den Quellenläusen der Weichsel das wichtige Bindeglied zwischen dem Sudeten- und Karpathenlande. Das karpathische Gebirge in seinem weiten, mehrgliedrigen Bogen zieht sich als Wasserscheide und alte Länder- und Bölkergrenze vom Westen südostwärts. Die Weichsel trennt das deutsche Tiefland (etwa 3000 Quadratmeilen) von dem sarmatischen (an 90,000 Quadratmeilen) und erscheint auch als wichtige historisch-politische Grenze. Von diesem sarmatischen Tieflande entfällt ein Bruchtheil auf Galizien, an den Mündungen der Wistolau und des San in die Weichsel. Borherrschend ist das Stusenland, das im äußersten Westen Galiziens zur Tarnowiger Platte, im Osten zur podolischen Landhöhe ansteigt.

Beiläufig ein Dritttheil des Landes, der Oberlauf der Zustüffe der Weichsel, des Oniesters, des Sereth und Pruth, fällt in das Bereich des karpathischen Berglandes im Süden Galiziens und in der Bukowina, das mit den Westkarpathen, der centralen Karpathenmasse, eingeschlossen den Nordabkall des Tatrastockes, und mit dem sogenannten karpathischen Waldgebirge als Hauptglied der Karpathen zusammenhängt.

Die wichtigsten Pässe bieses galizisch=ungarischen Grenzgebietes sind nicht zahlreich und eben beshalb von um so größerer Bedeutung für den geschichtlichen Lölkerverkehr im Kriege und Frieden.

Drei große Flußspsteme burchfurchen bas Land; bas westliche gehört ber Weichsel ausschließlich, bas östliche ber Weichsel (mit bem Bug), bem Oniester und ber Donau (Sereth und Pruth) an. Zwischen San und Oniester, beren ersterer, als bedeutenbster Nebenstrom ber Weichsel im Westgalizischen, zugleich ber Hauptsluß bieses Gebietes

<sup>\*)</sup> Diefer Abiconitt foll zugleich bie Grunblage ber altern Gefchichte von Defterreichisch-Galigien bieten, ba fich fur fie kein anderer Plat im Rahmen bes Gangen finben lagt.

genannt werden kann, läuft die Wasserscheibe über niedere Hügelzreihen, die zum Niederland zwischen Weichsel und Oniester gehören. Die durchschnittliche Fruchtbarkeit des Bodens rechtsertigt die Bezeichnung Galiziens und Lodomiriens als "Kornkammern" Desterreichs. Doch ist südwärts der Gebirgsgrund im Westen und Osten weniger, ergiedig und entsprechend schwächer bevölkert, insbesondere das Ostkarpathengebiet. Auch die Sumpfbildung an der Weichsel, am Oniester, zwischen Dunajec und Arva und am Pruth ist nicht unbedeutend.

In Bezug des Bodencharakters läßt sich das gesammte österreichische Nordkarvathenland in fünf Hauptalieder scheiden: 1) Das Niederland am Nordfuße der Karvathen, von der Weichsel bis zum San, charafterisirt durch die Schwefelflöße von Szwoszowice, die grokartigen Salzflöte von Wieliczka und Bochnig, welche auf vorgeschichtliche Meeresbildung zurückweisen, und durch die gewaltigen erratischen Blöcke, 3. B. in der Umgebung von Teschen und Krakau. Beugen ber einstigen Gletscherzeit; 2) bas Hochland ber Westbeskiben an der Bigla, Sola und Stawa in ihrem Oberlaufe, mit Sgipusch und Jordanow als Hauptpunkten, und das anschließende alvine Gebiet am obern Dunajec, mit Neumarkt als Mittelpunkt und Sandeck als Abichluf; 3) die oftgalizische Chene jenseits des San mit dem hohen podolischen Flachlande zwischen Lemberg und Brodn; 4) bas ostgalizische Bergland, oder das Gebiet der Oftbeskiden und des farpathischen Waldgebirges; 5) das terassenförmige Hochland ber Butowina als Oberftufe der benachbarten Moldau.

In historisch politischer Beziehung gliebert sich bas ganze Gebiet nach folgenden Landschaften von Westen nach Often: Zator und Auschwiz als ehemalige piastische Theilfürstenthümer, in Versbindung mit Oberschlessen, insbesondere mit Oppeln und Teschen; Kleinpolen oder das Krakaus Candomirer Herzogthum zwischen Weichsel, San und den Karpathen, einst "Weißchorwatien"; das eigentliche Galizien (Halisch) und Lodomerien (Wladimir) östlich vom San oder "Rothrußland" (Czerweno Rus, Ruthenien, Russinien), und in die Bukowina (bas Buchenwaldland) als Theil der Moldau.

Beginnen wir mit den Landschaften des äußersten Westens, beren historischen Zusammenhanges mit Oberschlessen und Kleinpolen wir bereits in der vorangehenden Abtheilung gelegentlich gedachten. Die Herzogthümer von Auschwiz und Zator, als Theile des ursprüngslichen Gesammtherzogthums Oppeln oder Oberschlessen, umsfaßten vorzugsweise die Thalläuse der Karpathenslüsse Biala, Sola und Stawa, an deren Mündung in die Weichsel die beiden Vororte

Oswieczim (Aufchwig) und Zator liegen. Bur Beit ber Jagellonenberrschaft mit Bolen vereinigt (1457 veräußerte Robann. Bergog von Auschwig, fein Bergogthum für 50,000 Mart an Bolen. 1494 überließen die Kinder des Herzogs Bengel von Bator ihr Erbaebiet um 80,000 Mart an Dieselbe Macht), murden fie gufolge ber ersten Theilung Bolens 1772 zu bem österreichischen Galizien geschlagen und blieben es auch, wiewohl der Versuch geschah, sie für die böhmische Krone als Theile Oberschlesiens zurückzufordern. Das fleine Kürstenthum Siewierz, bas bis an ben ichlefischen Grenzwall reichte und gegenwärtig in Ruffifch-Polen liegt, murbe mit feinen brei Städten und 60 Dörfern von bem gelbbedürftigen Teichener Bergoge um 6000 Mart bem Krafquer Bijchofe Ihnnet verfauft. In ben von Seiten Desterreichs aus Anlak jener Theilung veröffentlichten Rechtsgrunden griff man bezüglich Zator's und Auschwig' in der That auf diesen titularen Anspruch der böhmischen Krone ₃urüď.

Gegenwärtig gehört Oswieczim oder Auschwiz, bas eine Zeit lang ein Gebietstück bes Teschener Herzogthums ausmachte, zur Bezirkshauptmannschaft von Seibusch; Biala, an dem gleichenamigen Flusse, welcher das Teschener Gebiet des österreichischen Schlesiens vom heutigen Westgalizien scheidet, und Zator zur Bezirkshauptmannschaft oder zum ehemaligen Kreise Wadowice. Dieses Gebiet wurde, wie das benachbarte piastische Schlesien, besonders seit dem Mongoleneinfalle, von Deutschen theils neu besiedelt, theils wurden die schon bestehenden flavischen Ortschaften frisch bevölkert, und zwar durch Herzog Mieczyslaw II. von Oppeln und Wladislaw I., einen seiner Nachsolger; besgleichen durch Mieczislaw von Teschen.

Zu biesen Ansiedlungsorten gehören im Auschwizer Gebiete die Orte Saibusch ober Saipusch (Zywiec), bessen beutschen Namen man von "Säu- ober Sau-Busch" herleiten will (?), Rychwald, Liebwerbe (Kenty), welches urtundlich 1277 auftaucht, Alzenau (Halznow), Wilhelmsau (Wilamowice), Kunzdorf (Lipnit), Batdorf (Komorowice), Schreibersdorf (Pisarzowice), Seifriedsdorf (Rozy), Ludwigsdorf (Lodygowice), Bark.

In dem Verzeichnise der papstlichen Einkunfte aus der Krakauer Diöcefe, zu welcher das Gebiet von Auschwiz und das von Zator gehörten, vom Jahre 1326, erscheinen überdies Gigersdorf (Gerowicz), Kunzendorf (Wedzwna) und Bertholdsdorf.

Im Gebiete von Zator lassen sich mit Hülfe des letztern alten Berzeichnisses Andrychau, Barwald, zwei Friedrichsdorf (Frydrycho-wice und Wietanowice), Gerhardsdorf (Gieraltowice), Inwald

(Helwand?), Wathorf, Sebotenborf, Petersborf, (Piotrowice) und Frauenborf (Watowice) feststellen. Gine der bebeutenbsten Riederslaffungen wurde das Städtchen Landskron, in den Tagen der Kämpfe vor der ersten Theilung Polens (um 1768 f.) oft genannt.

In allen biesen Orten ist die ältere deutsche Bevölkerung polonisirt. Ihre historische Feststellung bietet, abgesehen von der nicht zu unterschätzenden Thatsache an sich, eine Handhabe, die Verzweigung der deutschen Colonisation in's Weichselgebiet zu verfolgen.

Wenden wir uns dem Krafauer Gebiete zu, zwischen der Weichsel und der Karpathengrenze, mit den Thalläusen der Raba und des Dunajec, welche aus dem nörblichen Hügellande auswärts in's sübliche Hochland führen. Es ist der Kern des alten Großsoder Weißchorwatien, das aus der Epoche der Bölkerwanderung auftaucht und sich zwischen den Karpathen, dem San (vielleicht darüber hinaus dis an den Bug und Stry), der Weichsel und Oder ausdehnte. Damals saßen noch die Lechen oder Poljanen, die Polen, weiter zurück im Nordwesten und schoben sich erst allmählich südswärts vor. Gnesen (Kniezen, der "Fürstensiß") ist der alte Borort der Lechen, mit welchem die Popielsage und die Ansänge der Piastenzgeschichte zusammenhängen: Krakau, die alte Chorwatenstadt, der Siz des mythischen Krok und seiner Tochter Wanda.

Die Geschichte weiß bis in die zweite Salfte bes zehnten Sahr= bunderts nichts von diesem Chorwatenlande zu erzählen, nur die Sübwanderung der Chorwaten und Serben aus Hinterkarpathien ist eine schwanke Thatsache bes siebenten Jahrhuuderts, die sich damit verknüpfen läßt. Boleslam II., ber Böhmenfürst († 999), erobert Chorwatien; die Premyslidenherrschaft reicht bis gegen ben San und an den Nordfuß der Centralkarvathen. Krakau muß also das gleiche Loos erfahren haben. Aber ebenso schnell tritt der Rückschlag ein. Auf Mieczyslam I., welcher den Grund zur Ginigung der Volenftämme legt, folgt (992—1024) Boleslaw ber Tapfere und gründet ben piastischen Großstaat, beffen südwestlichen Theil das Chorwaten-Krakau ist nun ein Vorort des Lechenreiches und mußte burch seine Lage, seine frühe Entwicklung als Berkehrsplat eine bevorzugte Stellung einnehmen. Go erflärt sich, daß in der Ländertheilung Boleslam's III. vom Jahre 1139 der Krakauer Herzog, bem auch Schlefien (bas Oberland Oppeln und bas eigentliche Schlefien) zugehört, ber Großherzog ober Senior wird, bem fich bie anderen Theilfürsten von Polen (Grofpolen mit Gnesen), Masowien-Rujawien und Sandomir unterordnen follen. Als dann 1163 die Lösung (Nieber=)Schlesiens vom Rrafauer Gebiete erfolgt, bilben Anakau und Sandomin "Alempolen", und ber Bischof von Arakau mird Brimas biefes Gebietes. Sein Sorenael berührt fich wesinnarts mit dem von Breslau, mas zu manderlei Schwanfungen und Streitigkeiten in der firchlichen Machilobere beider Bisthumer fuhren mußte. Groß ist der Besig diefes Bisthums bis in's fünfssehnte Aahrbundert angemachien.

Bis in's 13. Jabrbundert muß Krafau als flawische Stadtsgemeinde aelten, ebenso wie Sandomir. In den Jabren 1230—1240 baben wir die Begrundung eines frasingen deutschen Gesmeindeweiens allba abgeschlossen zu denken. Denn langst war bereits der Strom mitteldeutscher Ansiedlung oswarts im Gange. Die werthvollen Urfunden des Cisersienierklosser Magnela (Clara tumba) bei Krafau verzeichnen Namen deutscher Burger dieser Stadt ichon aus dem Jahre 1230, und im Jahre 1257 leien wir von der Ersneuerung der stadtischen Freiheit Krafau's nach Art Breslau's, 1286 von der Sandomir's; ja um die Mitte des Jahrbunderts erscheint das Recht beider Städte als Musterrecht, da mit demielben, 1252, die Ansiedlung an der Nordschwelle der Tätra, Reumarkt, bewidmet erscheint.

Daß von den 19 Klouern der Krakauer Dioceie, welche in einem Denkmale vom Jahre 1326 aufgezählt ericheinen, nicht wenige fleißig im Colonifiren waren, um so mehr, als zumein deutsche Wönche ihren ursvrunglichen Bestand ausmachten, erweisen die Urskunden des dreizehnten Jahrhunderts für die Klöser Diniec, Miechow, Witaw und insbesondere für die Cisterzienser von Szyrzecz.

Rrafau war fart genug, dem Andrange der nogaitischen Tartaren (1288) zu tropen, wie die Urfunde Herzogs Leszef (Lesfo) rühmend anerkennt. Weithin reichten seine gewinnbringenden Sandelsbeziehungen, und ein reiches Patriziat deutscher Althürger entmidelte fich. Es fei nur beispielsweise des Burgers Gerhard gedacht, ber 1290 die Befugniß erlangte, den Ort Miechow nach deutschem Recht auszusepen. Zeit Kasimir, dem "(Broßen", wie ihn die Polen nennen, dem letten Bigiten, in der That einer bedeutenden Gerrichernatur (1333, + 1370), dem Erbauer des Rönigsichloffes am Wawel. entwidelt fich Mrafau's Bestand zur höchsten Bluthe. Edon 1310 war ber erbliche Stadtvogt dem Stadtrathe gan; gewichen. grundet Bischof Joh. Mustata die "Bischofsvorstadt" (Biskupie), mit eigenem Bogteigericht nach Magdeburger Rechte. 1335-1366 entwickeln sich die königlichen Töchterstädte Alt-Krakau's, Kazimierz, und Mleparz, mit eigenen Schöppengerichten. 1363 ichentte ber lette Piaft feinen getreuen Bürgern von Krafau die Garbervorstadt

(Garbarze). Krakau wurde seit 1365 der Oberschöppenstuhl für Kleinpolen (statt des disherigen Berufungsgerichts zu Magdeburg). In wichtigeren Fällen wurden ihm auch je zwei Rathmänner des Kazimierž, von N. Sandec, Bochnia, Wieliczka und Olkuß beigezogen. Krakau blieb auch die bevorzugte Stadt unter Ludwig von Ungarn († 1382) und den Jagellonen. 1430 erscheint es in den Hansen bund aufgenommen. Der Verfall seines Bürgerthums und Wohlztandes beginnt mit dem Verfalle Polens. Um Krakau bewegen sich stets die entscheidenden Kämpfe im Geschichtsleben des Reichs der Lechen dis an sein Ende. Krakau behauptet ein eigenständiges Dasein bis 1846.

An der Unterstuse des Lauses der Raba liegt Bochnia, die wichtige Salz- und Handelsstadt, deren deutsches Altbürgerthum schon für das vierzehnte Jahrhundert die Urkunden des Klosters Mogyla bezeugen. Jedenfalls reicht es in das dreizehnte zurück, da in der Verrechnung der päpstlichen Sinkünste des Krakauer Sprengels vom Jahre 1326 nicht allein Bochnia, sondern auch andere deutsche Anssiedlungen in der Nachbarschaft, wie Herbordsdorf, Rethembrot (Rajsbrot?) Konrads und Märtensdorf angeführt erscheinen.

Aehnlich verhält es sich mit der berühmten Bergwerksstadt Wieliczka, dessen "Salzbeamte" gleichzeitig mit denen Bochnia's in den Aufzeichnungen des Klosters Mogyla erscheinen. Bis 1333 führten Steiger die Oberleitung des Salzbaues, dann tauchen die Zuppare auf, als Vorgesette der Kopaczen (Hauer), Walaczen (Wälzer), Rotni (Rottenarbeiter) und Wozeken (Führer). Jur Zeit Kasimir's des Großen zählte Wieliczka vier Tagschachte und zwei Felder. Nur mit königlicher Erlaubniß durfte man das Bergwerk besuchen.

Wenden wir uns dem süblichen Hochlande zwischen dem Dunajec und Poprad zu, mit welchem Kleinpolen eine tiese Bucht in's ungarische Gemärke bildet. Hier an der Vereinigung des weißen und schwarzen Dunajec auf einer Hochstuse, dicht an den Nordwall der Tatra geschmiegt, erhebt sich Neumarkt (Nowystarg), die Ansiedlung der Cisterzienser von Sczyrzecz, denen 1252 der kleinpolnische Herzog Boleslaw 100 Husen Landes schenkte, um die "Stadt" Neumarkt nach deutschem Rechte auszuseten. Wie entschieden nämlich in dieser Richtung den Dunajec entlang die Ansiedlungen vordrängen, läßt sich schon 1234 urkundlich verfolgen. Gleiches geschah den Popradoder Poppenlauf entlang im polnischen oder ungarischen (Zipser) Gemärke. Noch jetzt erinnern die Ortsnamen dieser Gegend Polens, wie Zornstein (Czorstyn), einst eine starke Grenzseste, Greiswald

(Growald), Harflan Sarflama. Schefflarn Surflarn, von wo ans man einen großartigen Ansblid auf die Nordultu genießt, Schlemsterg (Silemburg), Bachemund Bafemund) an jene Ansehlungen. Gine der bedeutendien murde unter dem lesten Biaffen auch Tumstarf, deffen Rame ichen verauf binneift.

Wie sehr man von Seiten der Keinrolnischen Fürsten diese Colonisationen mit und nach deutschem Nechte begünstigte, beweißt ja die eine und andere urkundliche Tharsache. 1288 erhielt das Benedictiner-Kloster Tuniec an der Beichsel das Necht, aus seinen namhasten Besigungen deutsche Torier und Städte anzulegen und 1295 das Kreucherren-Kloster Miechom eine gleiche Besugniß zu Gunsten seiner Liegenichaften im Gebiete von Krasau und Sandomir.

Ungleich bedeutender als Neumarft, denen mittelalterliche Berfehrsbedeutung gleichwohl nicht unterichart werden bari, entwickelte fich gewinermaßen als Cochterftabt von Alt : Canbec; ( Stary Sianci) an dem Bopcad, Reus Canbeci (Rown Cianci) an der Bereinigung des genannten Flunes mit dem Dungiec, in einem weiten, ichonen Gebirasthale. Benes munen wir mit deutider Annedlung ichon in der erften Salite des dreizehnten Sabrbunderts annehmen; und bald darqui entwickelte fich Reu-Sandecz, porzugemeife als deutscher Colonifienort, der ichon 1288 beim Ginfalle der nogaitischen Sartaren als "Stadt" verwusiet murde und eine verfiartte Reubessedlung erfuhr. 3m Berzeichniß der Krafauer Tiocese von 1326 ift des Sandeczer Archidiaconates gedacht. Noch jest weisen einzelne Orts: namen jener (Begend, wie Falkowa, Frikowa, Gai, auf ältere deutche Colonisation, die wir von der jungern in Deutsch-Biczwie, Deutsch-Chelmiec, Teutich=Dabrowka, Teutich=Goltowice, Reudoriel (Bod= majera), Ensdorf untericheiden muffen. Auch Rulm (Chelmiec). Ernitdori, Hundsbori, Tannendori, Wachendori . . . gehören dazu. Die Gegend des Sandeczer Gebietes führte von dem nambaften Befin des Mrakauer Bisthums den Namen Biskupschting, d. i. Bischofsland. Sandec mar ein Raftellanfig des Dochftiftes.

Nahe der Biala, welche dem Dunajec zweilt, liegt Tarnow, ein alter Borort. Im Diöceianverzeichniß von 1326 erscheint es als Sit eines Erzpriesters, somit als Stadt von einiger Bedeutung. Auf deutsche Ansiedlungselemente weisen die gleichzeitig angeführten Colonien oder Freiansiedlungen (libertas) des Simon und Gotfried, desgleichen die alten Ortsnamen Rychwald, Schönwald (Szymwald); andern Schlages als die Colonien des achtzehnten Jahrhunderts, wie Hohenbach, Josephsdorf, Reichsheim, Schönanger. Tarnow war eine der Hauptpflegstätten des ungarisch-polnischen Handels.

Das Thal ber Wisloka, eines Nebenflusses der Weichsel, beginnt jenseits der karpathischen Wasserscheide, an welcher der wichtige Duklapaß liegt. In diesem begegnen uns Jaslo und Pilsno (Pilsnie), als bedeutendere Orte, besonders in der Zeit Kasimir's, des letten Piasten. Im Gebiete des Wislok, der dem San zueilt, ist ein alter Vorort Lanczut (Landeshut), den wir an der Grenze des ehemaligen Kleinpolen und Halitsch annehmen müssen und der sich auch der Förberung seines Bestandes unter Kasimir erfreute.

Der Borort des Fürstenthums Sandomir, das vom zwölften in's dreizehnte Jahrhundert mit dem Krakauer Gebiete in Eines versichmolz, Sandomir, poln.: Sandomierž, am linken Weichseluser, gehört nicht Desterreich an. Seiner städtischen Bedeutung wurde bereits gedacht. Jenseits der äußersten Nordspize Westgaliziens ist Zawichost, auch nicht österreichisch, der nördlichste (Vrenzort des alten Kleinpolen und Halitsch, in dessen Nähe eine der entscheidendesten Schlachten zwischen beiden Reichen, die Fürsten derselben, Leßek von Krakau-Sandomir und Roman von Halitsch, (1205) schlugen.

Für den Aufschwung des Städtewesens und Burgenbaues in Kleinpolen erward sich Kasimir der Große, der letze Piast († 1370), unsterbliche Verdienste. Mit Recht sagt von ihm der mittelalterliche Geschichtschreiber Polens, Dlugosch, Kasimir habe Polen "von Holz vorgefunden", und es "von Stein zurückgelassen". Dies bezeugen Krakau, Sandomir, Landskron, Korczyn, die "neue Stadt", Czorsstyn u. A.

Noch muffen wir auf die politische Gliederung Klein= polens einen Blid werfen. Sie entipricht in ihren Grundlagen ber gesammtpolnischen ober lechischen Territorialentwicklung. Die ältesten Elemente find die Opole ober Dorfgenoffenschaften. Aus den Bereinigungen mehrerer folder entstand, besonders gur Beit der böhmischen Bremyslidenherrichaft über Bolen, unter R. Wenzel II. (1300 -1305) im Bege landesfürstlicher Magregeln die Raftellanei, mit ben Burgen ober Groben als Mittelpunkten und ihren Berwaltern, ben Raftellanen, als welche feit ber Jagellonenzeit bie Staroften bes Amtes malten; baber bieje Burgbegirte auch Staroftien bießen. Der Distrikt ober Bowiat erscheint feit dem 15. Jahrhundert als Berband der abeligen, geistlichen und föniglichen Güter, in welchem die alte Grodverfaffung fich aufgelöst zeigt. Hunmehr unterscheibet man Lowiat, ben Gerichtsbezirk ber Kastellaneien und ben ber Landschaften (Saby grodztie, Saby ziemstie). Eine Gruppe biefer Diftritte bilbet bie fogenannten Palatinate ober Bojwobichaften, welche lettere Benennung bie maggebende bleibt. Die

Provinzen der Krone, in denen sich die alten Hauptbestandtheile des Reiches und die späteren Erwerbungen vor Augen stellen, umsfassen eine Gruppe solcher Wojwodschaften. So bildeten die Wojwodschaften Krakau (mit der "Landschaft" Sandec) und Sandos mierz, das eigentliche Kleinpolen, noch im vierzehnten Jahrhundertschlung, "Krakowien" genannt, im Gegensate zu "Polen", d. i. Großsoder Stamm-Polen.

Seit bem 16. Jahrhundert gehörten auch administrativ gu Rleinpolen Bator und Auschwis als "Landichaften". Auch das Balatinat Lublin murbe bann zugeschlagen. Später rechnete man auch bie Palatinate Rothreussen (Lemberg-Halitsch und Pocutien), Bielce ober Boblachien, Belz, Lodolien, Kijew, Wolhmien, Broclaw und Czernichow hinzu. Metropolit und Kanzler Kleinvolens ist der Bischof von Krafau, guterreich, besonders im Sandeczer Lowiat oder Diftrift, souveräner Kürst von Siewierz. Unter den weltlichen Reichsgroßen obenan fteht ber fonialiche Rastellan ober Starost von Krakau an erfter Stelle, ein Beweis für seinen hohen Rang als Beamter ber Krone. Seit dem 17. Jahrhundert legt er sich den Titel General= starost von Kleinpolen bei. Landesbeamter war jedoch ber Wojwobe und thatsächlich früher das, mas der lettere Titel besaate. Die Krakauer Starostie gelangte seit Kasimir bem Großen zur erhöhten Bebeutung, auf Rosten der Wojwodichaft; benn diefer König unterordnete die Lowiati: Krakau, Szenreze, Prohowice, Xiaż, Lelow dem Schlokhauptmann ober Starosten von Rrakau. Prokowice gehört theilmeife, die beiben letten gang ju Ruffifch-Polen. Die anderen liegen heute in Desterreichisch=Balizien, ebenso wie die drei übrigen der acht Gebiete (Lowiati) der Krakauer Wojwodschaft: Canbec, Biecz, Czechow, zu benen noch Aufchwig trat. Bon ber Sandomirer Wojwodschaft kam nur Einer der sechs Powiati: ber von Pilsno an Desterreich.

Seit dem Jahre 1412 erwarb Polen unter dem ersten Jagelslonen den pfandweisen Besits von 13 Städten des ungarischen Sachsenbodens der Zips, am Südostfuße der Tátra. Diese Starostie, mit dem Site in Lublau, nebst Pudlein (Podolinec) und Gniesen, als polnischen Burggründungen, gehörte zu Kleinpolen.

Bevor wir uns dem Oftlande jenseits der San zuwenden, wollen wir noch einen Blick auf das bisher skizirte Gebiet werfen. Schon bessen geologische Beschaffenheit zeigt einen bedeutsamen Gegensat zu dem Sudetengebiete und doch auch wieder Analogien, deren das eigenteliche Gebiet von Halisch-Wladimir entbehrt. Während der Hauptstheil des Sudetenbodens das Vorwiegen des Urgebirgsmassivs und

eine Vielartigkeit sonstiger Gesteinsormen an ben Tag legt, kündigt sich hier schon die Einsörmigkeit der jüngeren Bildungen an, die dem sarmatischen Meere der Urzeit entstiegen. Andererseits aber hängt Westgalizien mit Ostmähren und Oberschlessen geologisch und geosgnostisch zusammen und gerade bei Krakau, gegen Trzebinta und Chrzanow springt inselartig ein Stück Jurasormation, Trias und Steinkohlendildung, also ältere Ablagerungen, hervor.

Das landschaftliche Bild im Süben dieses Gebietes, insbesondere zwischen Neumarkt und Sandec, entbehrt nicht alpiner Reize.

Und entsprechend dieser Mannigsaltigkeit der Bobengliederung ist auch das Bölkerleben reicher an politischen und Culturmomenten, es hängt innig mit dem des Sudetenbodens zusammen, wie schon in der Uebersicht der Entwicklung Schlesiens und seines Zusammenshanges mit Kleinpolen angedeutet wurde.

Anders ist es mit dem Osten. Da thut sich das eigentliche Sarmatien auf, allerdings nach Süden zu in seiner Bodennatur mit dem Nordosten Ungarns durchaus zusammenhängend.

Es ist nicht leicht, die ältesten Grenzen von Halitsch und Wladimir anzudeuten, geschweige benn festzustellen. Dürften wir mit Vertrauen auf die zweiselhafte Urkunde vom Jahre 1086 über die älteste Ausdehnung des Prager Bisthumssprengels eingehen, wie er sich in den Tagen Boleslaw's II. von Böhmen, 973—999, ent-wickle, so hätte sich die Herrschaft der Premysliden allerdings für kurze Zeit, weit über Krakau, ja auch über den San hinaus dis an den Bug und Stry ausgedehnt; dies wäre auch als Ostgrenze des alten Groß- oder Weißchorwatiens anzusehen, aus dessen Kern dann Kleinpolen erwuchs, als den Böhmen die Herrschaft entrissen wurde.

Der Kiewer Großfürst Rußlands, Wladimir (972, † 1015), bessen Nachkommen man die Schöpfung von Wladimir und Halisch als russischen Theilfürstenthümern zuschreibt, war Zeitgenosse Boleslaw's II. von Böhmen, und Boleslaw's Chroben, des Begründers bes lechischen Großstaates.

Folgen wir den altrussischen Annalen, so eroberte Wladimir die Czerwen'schen Städte, d. i. die Gebiete in Czerweno Rus oder Rothrußland um 981, und bezwang dann 993 die Chorwaten. Letteres würde sich mit der Unterwerfung Chorwatiens durch Boleslaw II. von Böhmen nicht reimen lassen. Es ist daher die Bewältigung Chorwatiens durch Wladimir sehr fraglich, dagegen ungleich wahrscheinslicher die Verdrängung der premyslidischen Herrschaft aus Chorwatien durch den Piasten Boleslaw den Tapfern, und die Beschränkung der westlichen Macht Pladimir's auf die Czerwen'schen Städte, die

um 1018 Boleslaw von Polen gleichfalls unterworfen haben soll. Die Namen dieser Städte und ihr örtlicher Zusammenhang lassen mit ziemlicher Sicherheit erkennen, daß der älteste Kern Rothruß-lands allerdings im Osten des Bug und Stry lag, und die Morgenzgrenze Weiß= oder Groß= Chorwatiens in der That mit jener problematischen Abmarkung des Prager Bisthums oder mit den muthmaßlichen Grenzen Groß= oder Weiß-Chorwatiens zusammenstimmt.

Die Czerwen'schen Städte: Belg an ber Balofia, dem Bufluffe bes Bug und Bust am genannten Strome, Trembowla an der Uniegna, die dem Sereth einmundet, gehören dem Oftrande Galigiens Schwieriger ist die Lage von Dzwinogrod und Czermen zu bestimmen. Doch durfte an Dzwinogrod am Oniester, an ber pobolischen Grenze, und vielleicht an Czermenogrod füblich von Stazlowiec, gleichfalls am Oniester, gedacht werden. Um schwierigften balt es mit Brzemysl, ba bieje Ruthenenstadt am Sanfluß gar fo weit von den anderen czerwen'ichen Städten westwärts abliegt und nach ber Aussage bes Riemer Groffürsten Swiatopolt, in ber ruffischen Chronik zum Jahre 1099, zu Bladimirien, bem Reiche feines Bruders und Borgangers Naropolf gehört habe. Diefer murde bei Dawinogrod erichlagen und das Fürstenthum Brzemysl von den Rostislawiczen, den Rachkommen Roscislaw's († 1080) und beffen Baters Wladimir (+ vor 1054), gegen ben Großfürsten zu behaupten gesucht. Es mußte somit, da wir keinen andern bedeutenden Ort dieses Namens in Galizien haben, und an Przemyslany an der Lipa, sübwestlich von Lemberg, nicht wohl gebacht werden barf, in der Reit der Schwäche Bolens nach Boleslam's I. Tode (1024) ein Borfton ber Ruthenenmacht des Kiewer Großfürstenthums, beziehungsweise des wolhnnischen Bladimiriens sudwestlich in's bisher polnische Chorwatenland stattgefunden haben, mas zur Occupation ber Gebiete um Jaroslaw, Sambor und Przempsl, als Pororte eines eigenen Theilfürstenthums, führte, bas sich unter Roscislaw von Wladimirien ablöite.

Später als Przemysl taucht Halitich auf, die Stadt am Oniester, im Hauptthale Ditgaliziens, der wichtigste Vorort Rothruße lands, denn er ist ein Mittelpunkt für seine einzelnen Gebiete geworden. Erwähnt wird es zum ersten Male in der Heiligenlegende, dem sogenannten Pateryk, zum Jahre 1113, wo von den Halischer Salzehändlern die Rede ist, und in einer Urkunde von 1134, deren wir andern Orts gedenken werden, sinden wir angedeutet, daß ihm, als bem ältern "großen" Halisch, ein Klein-Halisch auf dem Boden der

heutigen Molbau gegenübertrat. Zebenfalls war also unser Halitsch ein längst bebeutenber Ort und sein Name übertrug sich auf das ganze Land. Nestor nennt ihn noch nicht; zuerst die Kiewer Chronik für das Jahr 1140—1141.

Dem Halitscher Fürstenthum in seinen Anfängen gegenüber mag man die Gebiete von Belz und Busk als Reste des alten volhynischewladimir'schen Besitzes ansehen, die dann den wladimir's schen oder lodomerischen Antheil von Halitsch ausmachten, nachdem das Fürstenthum Bladimirien, am Bug, mit dem Halischer versbunden wurde.

Die bleibende Einigung von Trembowla, Dzwinogrod und Przemysl zum Halitscher Fürstenthum, war die That Wladimirko's ober Wzsewolodomir's († 1152), die Verbindung des Halischer und Wladimirer Fürstenthums das Ergebniß der rücksichtslosen Thatkraft des Rostislawiczen Roman († 1205). Für die Behauptung des rechten Jasielka-, Wislok- und Sanufers für Rothrußland boten die polnischen Wirren seit 1163 die günztigste Zeit.

So sette sich allmählich (1024—1163—1205) ein großer Theil bes alten Chorwatiens in Rothrußland um, und lettere Bezeichnung, auch Ruffinien, Ruthenien gleichgestellt, verbreitet sich als geographisicher Begriff bis an ben Sanlauf, haftet aber auch im engern Sinne an bem östlichsten Gebiete Galiziens, wo einst die czerwensichen ober rothrussischen Städte lagen.

Jener Zwischenperiode muffen wir auch das Emporwachsen einer Stadt zuschreiben, die zum bürgerlichen Gemeinwesen ersten Ranges erwuchs und das alte Halitsch überflügelte, während sie selbst schon im dreizehnten Jahrhundert als Fürstensitz zu gelten hat. Im vierzehnten Jahrhundert tritt die Unterscheidung Lemberger und Halitscher Land deutlich zu Tage.

Lwow, bas alte Lemberg, nordöstlich von bem spätern gelegen, erlitt um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts die Zerstörung seines Bestandes, und vor Allem der Fürstenpfalz auf dem nahen Hügel durch die Mongolen. Um das untere Fürstenschloß erhob sich in der Zeit des Haltscher Fürsten Leo (Lew), dem Nachfolger "König" Daniel's († 1264), allmählich das neue russinische Lemberg, in welchem die Reste des alten aufgingen. Im Gegensatz zu Krafau, das an einem Hauptstrome, an der Weichsel liegt, und dem alten Haltsch, im Thale eines zweiten Stromes ersten Ranges, besindet sich Lemberg in einem Bergfessel, an dem unbedeutenden Flüschen Peltew, aber an einem wichtigen Straßenzuge, welcher es westwärts mit Brzempsl am San, und ostwärts mit Brody, südwärts mit

Halitsch, Stanislawow und Rolomea verbindet, und im Mittelalter noch zur Zeit der ruffinischen Fürsten, als Halplat des Handels der Regensburger nach Rußland erkennen läßt.

Unter dem Begründer Neu-Lembergs (Löwen oder Leoburg, Leopolis), jenem Leo, Enkel Roman's, des Rostislawiczen, mag die Feststellung der ungarisch-polnischen und rothrussischen Grenze stattz gesunden haben, deren der Chronist Dlugosz gedenkt. Aus dem Biczcsad, d. i. der Beskid des oftkarpathischen Waldgebirges, "wo die vorzüglichen und denkwürdigen Flüsse entspringen und anheben, der Oniester, San, Stry und die Lissa (offendar meint hier der polnische Geschichtschreiber die Lyutta als Hauptquellenbach der ungarischen Ungh, des Zustusses der Laborcza-Bodrog) und nach Ruthenien, Polen und Pannonien hinabeilen, nahe dem Schlose Sob, zeigt ein Stein mit ruthenischen Schriftzeichen von Leo, dem einstigen Fürsten Russiens gesetzt, die Grenze Ungarns, Polens (und Rothrußlands)".

Lemberg machte bewegte Zeiten burch. Vor Allem bürfen wir ben Zusammenhang von Halitsch-Wladimir mit bem volhynischen (wolinischen) Nachbarlande im Often nicht übersehen, wo ja, wie bereits gesagt worden, die alte Stadt des ursprünglichen Wladimirien, das wolinische Wladimierz, liegt. So erscheint der eine Enkel Leo's, Andreas, als Fürst von Halisch, Wladimir und Czerweno-Nus (Nothreußen im engern Sinne — Czerwen'sche Städte), der zweite, Leo, als Fürst zu Luczk, am Stry in Wolhynien. Aber als mit Gedimin die Litthauer-Fürsten sich an die Stelle der Großfürsten von Kiem setzen, siel Stück für Stück der östlichen Theilsürstenthümer an die Litthauermacht (seit 1320), besonders als jene beiden Brüder (1320—25) starben.

Dies stürzte das Land und seine Hauptstadt auch in die Wirrsale der ersten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts. Tartaren und Litthauer treten als unablässige Bedränger Rothrußlands auf.

Der lette Piastenkönig Polens, Kasimir, vollsührte nach dem kinderlosen Ableben des letten Halitcher Fürsten, aus dem Stamme der Rostislawiczen, Georg (1335), und des masowischen Erben Boleslaw († 1340), als Seitenverwandter beider Häuser, die Erwerbung Wolhyniens und Rothrußlands mit Wassengewalt (seit 1349) mußte jedoch 1352 im Vertrage mit den Litthauern sich mit dem Lemberg-Halitcher Lande begnügen, den Litthauer Fürsten dagegen das wolhynische Wladimir, Luck, Belz, Chelm und Brzesc überlassen. Erst 1366 sicherte er sich auch den Besit dieser (Vebiete. Kassmir, der den entscheidenden Feldzug vor Lemberg großentheils

mit einer beutschen Fremblegion vollführt hatte, beeilte sich, die Rusfinenstadt beutsch und polnisch nach "beutschem Ansiedlungerechte" ju machen. "Dieje Deutschen sind ruhmsuchtig", schrieb ber Burger= meister Lembergs, Bartholomaus Zimorowicz, im 17. Jahrhundert, "burch die Gewogenheit des Rönigs, gleichsam wie durch eine Kriegstrompete angeeifert, entiprachen stets ben Bunichen Rasimir's. 3m Rriege tapfer, im Frieden betriebsam, allenthalben getreu. propocirten fie die Freigebigkeit des Königs und diefer führte fie, obicon fie noch nicht Beteranen, jeboch aus Rücksicht ihrer militärischen Berbienste, in fruchtbare Gegenden, zeichnete fie durch Gestaltung ihrer heimatlichen Gesetze und Privilegien aus, und machte sie aus Meistern des Krieges zu Dleistern der Bürger, jo daß Lemberg die Colonie Rasimir's beinen follte". Es sind dies Worte der Anerkennung für bie Deutschen, ahnlich benen, welche ber polnische Senator und Gefchichtschreiber Berbort von Fulftyn (1619) in feiner Chronik verzeichnet: "Die Deutschen sind mäßig und emfiger in Beichaffung und Erhaltung des Vermögens als die Volen und wohnen reinlicher"; andererseits laffen sie die Entwicklung eines beutschen Burgerthums in Lemberg flar erkennen. Aber aus einer Urkunde Kasimir's vom Jahre 1352, wonach dem deutschen Stadtrichter Lembergs (Lamburg), Berthold, die ihm von "Herzog Huffiens, Leo" (offenbar der Fürst von Luczt, Bruder Undreas') verliehenen Freiheiten bestätigt werden, erfieht man, daß es ichon vor Rafimir beutsche Burgerelemente in Lemberg gab. Wiffen wir doch auch, daß eine andere rothruffische Stadt, Sanot, im Bahre 1339 nach beutschem Recht ausgeset wurde. Um so mehr wurde dies jest der Fall. Rasimir's Haupturfunde vom Jahre 1356 verleiht Lemberg das Magdeburger Mufterrecht.

Ein Beweis, daß der lette Piast durch Deutsche und Polen das Ruthenenthum zersetzen und dieses an die Wand drücken wollte, liegt in der Satung, daß er dem "deutschen Rechte" zu Gefallen "alle ruthenischen Satungen und Gewohnheiten beseitige", und daß er als "andere" Bevölkerungselemente Lembergs: Ruthenen, Armenier, Juden, Tartaren und Sarazenen ansieht, während er die Deutschen und Polen als bevorrechtete und eigentliche Bürger gar nicht ausdrücklich nennt. Im Laufe der Zeit erfreuten sich die Armenier besonderer Begünstigungen der Krone, als wohlhabendes handeltreibendes Völkchen, das vor Allem in Lemberg, aber auch anderorten verbreitet war.

Die deutschen Patrizier Lembergs, Hanel oder Sandel, Mlopper, Sommerftein, (Voldberg, gründeten in der ersten Sälfte des fünfzehnten Jahrhunderts die Niederlassungen: Hanelshof, Klopperhof, Sommerstein, Goldperghof, woraus dann die slawisirten Namen: Olosko, Kleparow, Zamarstynow und Kulparkow erwuchsen. Uebershaupt müssen wir seit 1450 die allmähliche, seit 1606 die völlige Polonisirung der deutschen Altbürger als Thatsache voraussehen, abgesehen von den neueren deutschen Ansiedlern. Auch ein großer Theil der Ruthenen polonisirte sich, um der bürgerlichen Vortheile besser habhaft zu werden.

Nach dem Aussterben der Piasten (1370) siel Polen und Rothrußland an K. Ludwig I. von Ungarn († 1382), der sich in früheren
Berträgen mit Kasimir, seinem mütterlichen Ohme, die schon seit
Ende des 12. Jahrhunderts angestrengten Bestrechte Ungarns auf
Haltisch versichern, und nunmehr Rothrußland als "ungarische Provinz" verwalten ließ. Er war daher auch bestrebt, das von K. Kasimir 1366—1370 zu Halitsch begründete katholische Erze bisthum von Seiten des Papstes neu anerkennen zu lassen, während der Bischof von Lebus die geistliche Jurisdiction ansprach und nicht einmal anerkennen wollte, daß die katholischen Pfarren zu Halisch, Przemysl, Wladimir und Chelm selbständige seien. Der Papst wills sahrte 1375 dem Wunsche des Königs.

Als Ludwig ftarb (1382) benütten einige Staroften bie Zwischen= zeit bis zur Klärung des weitern Besitverhältnisses, rothrussische Burgbezirke an die litthauischen Fürsten, und Ladislaus von Oppeln, Ludwig's Statthalter, mahnte andererseits 1387 (6. Februar) die Lemberger und die Landschaft Rothruflands, nicht der Königin Sedwig von Polen, Ludwig's I. zweitgebornen Tochter, zu huldigen, sondern dem ungarischen Reiche unter Maria, ihrer ältern Schwester. treu zu bleiben. Bald aber huldigte Lemberg der Volenkönigin und ihrem Gatten, Bladislaw Zagjel (Zagello), dem Litthauerfürsten aus bem Baufe ber Gebeminiben, ber es für ewige Zeiten mit Polens Arone verbunden erklärt, und 1395 verzichtete nothgedrungen Sigismund der Luremburger, Maria's Gemahl, nach deren Tode als König von Ungarn, auf Rothrußland, das bis 1772 mit Volen vereinigt blieb. 1456 wurde Lemberg dem Wojwoden Andreas Obrowacz insgeheim verpfändet. 1464 bildete sich der "ruffinische Bund" (Konfederacya ruska) gegen Obrowacz, bem Lemberg, 31 ruthenische und 34 polnische Adelige beitraten. Obrowacz starb jedoch schon bas Jahr barauf, und Lemberg blieb wieder unmittelbar bei der Rrone Polens. Die Urfunde R. Johann's Rafimir, des letten der Erbkönige aus dem Haufe der Wafa, belobt Lembergs Treue in den schweren Stürmen der Jahre 1648 und 1655, und

nennt es "Zierde und hauptbollwert bes gangen Reiches", dem Range nach ben Städten Krafau und Wilna (in Litthauen) gleichgestellt.

In kirchlicher Beziehung erwuchs in Lemberg ein lateinisches und armenisches Erzbisthum. Jenes trat an Stelle bes Halitscher und erwarb im 15. Jahrhundert namentlich unter Erzbischof (Veorg großen Güterbesit.

Unter ber polnischen Herrschaft seit Kasimir bestand das Halische Wladimirer (Gebiet, oder die "rothrussische Wojwodschaft", wie es nun hieß, aus dem östlichen Theile des Jasloer und Rzezsower Kreises, aus dem von Sanok, Przemysl, Lemberg, Zloezow, Sambor, Stry, Rolomea, Brzezan und einem Theile des Tarnopoler. Der andere Theil des Letteren, ostwärts von Zbaraz, stand noch zur Wojwodschaft Podolien, die, gleichwie das benachbarte Wolhynien, auch Polen angehörte.

Doch griff hier überall ber Besitz ber Litthauer Theilfürsten ein, so daß man diese Gebiete weit eher litthauisch als polnisch nennen darf. Seit den Jagellonen und der Union Polen-Litthauens änderten sich allerdings die territorialen Verhältnisse.

Die einzelnen Verwaltungsbezirke ber rothruffischen Bojwobschaft entsprachen ben kleinpolnischen. Die Powiati ober Bezirke: Lwow (Lemberg), Przemysl, Sambor, Grobek, Indaczow, Halicz, Trembowla, gehören zum öfterreichischen Oftgalizien.

Lom Chelmer Lande kamen Krosnostaw, und vom Palatinate Belz die Bezirke Belz, Busk und Lubaczow hinzu. Das sübliche Gebirgsland der Oberläuse des Stry und Oniester im Samborer Kreise gegen Ungarn hin nannte man Grenzland: Krajimy, z. B. das Gebiet von Wolosja, Libochory, Rozlucky, Hodbuh, Hodbuh, Hwozdeck, Lipecz, unter eigenen Verwaltern (Krajnik).

Die eigentlichen Ruthenengebiete schlossen westlich mit Sanok und Przemysl am San ab, doch schoben sich Ruthenenansiedlungen in Rzezsower, Jaster und Sandecer Bezirk vor, wie z. B. die Namen der Gemeinden vor Rzezsow: Ruska wies, Rusinow, Wola Rusknowska, Polomja, Salonka, Monaster Cermow u. s. w. beweisen.

Aehnlich brängten sich, entweder von der ungarischen Marmarosch, oder aus der Moldau-Bukowina, rumänische Ansiedlungen in den Südosten Galiziens vor, wie z. B. im Gebiete von Kolomea: Fereskute, Sesorn, Akrisorn, Beleluja, Rungurn, Utarapn; im Stanislower: Pora, andeuten.

Die Ruthenen der Bukowina nannten Halitich seit der polnischen Besitzergreifung Ljaschina (d. i. Polenland, von Ljach — Pole); wogegen jene bei den Halitscher Ruthenen: Wolochy (Walachen oder

Rumänen) und ihr Land Woloscherna (Walachenland) hießen, da die Bukowina ein Stück der Moldau war. Der Name der ruthenischen Bergbewohner im Kolomeer und Stanislawower Gebiete, Huzul (Hucul) bedeutet im rumänischen Sprachgebrauche den Räuber, was unstreitig mit den nachbarlichen Befehdungen zusammenhängt. Mit welchem Rechte man die Huculen als slavisirte Kumanen oder Petschenegen auffassen mag, bleibe dahingestellt. Bemerkenswerth ist, daß noch Sarnicki 1585 den süddsstlichen Grenzwald "Schwarzwald oder Petschenegenwald" nennt. Wie viel Leid und Verwüstungen die Tartaren über Galizien brachten, beweist der Umstand, daß man vom 13. bis in's 18. Jahrhundert mehr als 90 Einfälle derselben zu verzeichnen Gelegenheit fand. Unter den Wasa's allein (1587 bis 1668) zählt man über 23.

Wir haben nur noch einige topographisch-historische Andeutungen nachzutragen. Daß ber Name Kolomya am Pruth, wie Einige behaupten, auf eine Ansiedlung ber Römerzeit (Colonia) zurückleite, ist wohl äußerst problematisch; eher wäre an rumänischen Ursprung zu benken, was bei ber Nähe ber Stadt am Gemärke ber Bukowina und Moldau ziemliche Wahrscheinlichkeit für sich hätte. Die Orte Delatyn, Rungory, Cuculin erinnern gleichfalls daran.

Die äußersten Weststädte Rutheniens, Przemysl und Jarojlaw am San, scheinen sich als Städte erst in den letten Jahrhunderten des Mittelalters entwickelt zu haben, wenn auch an der
alten Bedeutung Przemysls als Burg und Fürstensit, neben Belz,
Trembowla, Dzwinogrod und dann Halitsch nicht gezweiselt werden
kann. Bis 1359 galt in Przemysl das altpolnische Recht.
K. Kasimir setzte sie damals nach Magdeburger Rechte aus, wie es
seine Stadt Lemberg genösse. Sie wurde erst jetzt eigentliche Stadt.
K. Ludwig I. von Ungarn-Polen gründete in Przemysl ein römisches
Bisthum, neben welchem ein griechisch-unirtes bestand. Den Lemberger und Przemysler Hochstisten traten später das zu Tarnopol
und Stanislawow (Stanislau) an die Seite.

Der Name Jaroslaw erinnert vielleicht an Jaroslaw, Kürsten von Wladimir, Sohn des Riewer Großfürsten Jsaslaw († 1154). In Sambor gründete 1382—89 der mächtige Spytek von Melstyn eine Art Fürstenthum.

Für das Städtewesen im Palatinate Rothreußen, das seit Rasimir dem Großen, die Landschaften Lemberg-Halid und Chelm umfaßte, war die Zeit dieses letten Piasten von ungemeiner Bebeutung. Umbau, theils Neubau ersuhren: Lemberg, Sanok, Przemysl, Trembowla, Halitsch, Lubaczow.

Roch muß mit einigen Worten der südwestlichen Grenzlandschaft Rothreußens, Pocutien's gedacht werden. Sie stieß an den Oniester, mit ihrem südlichen Grenzorte Zalesczyki ("Hinterwalden", wie der Ort bezeichnend heißt), somit an die Bukowina und füllte das Bodenstüdzwischen dem Zbrusz (seit 1772 Podgorze genannt), der podolischen Grenze der Bukowina-Moldau und dem eigentlichen Halitsch aus.

Das Sochland ber Bukowing steigt aus der podolischen Ebene staffelförmig auf, seine Stufen wachsen vom Norben nach Süden an Höbe. Am Laufe des Oniester, der die Mitternachts: grenze bilbet, erhebt fich die erfte Terraffe von der zwei hundert Jug Meereshöhe zählenden Thalsohle bis zu acht hundert Ruß absoluter Erhebuna. Dem Dniesterthale parallel läuft das des Bruth, dem ber westliche Grengfluß ber Bufowing, ber Czeremoß, zueilt. Bom Bette bes Bruth zu bem bes Sereth, ber die gleiche Richtung einfolägt, fteigt die zweite, höhere Landstufe an, begrenzt nach Rorden von einer breitern Thalflache, beren Westrand ein Sumpfgebiet (Babna) einschließt. Sereth und die fühlichere Suczawa, der eigent= liche Landesstrom, der in der Bukowina seine Quellen hat und dicht hinter ber Landesgrenze in ben Sereth fällt, marken die dritte Boben= ftufe ein. An der Suczama verbreitet sich die größte Ebene des Soclandes, die Radauter, mit 4 Quadratmeilen Umfang. Quellenläufe ber Moldama, zwischen ihr und ber Suczawa und von ber ersteren bis in den südlichen Landwinkel, zwischen der ungarischen Marmarofch, Siebenburgen und ber Moldau, erhebt fich bas Sochland im ftrengsten Sinne, bort mo die goldene Biftricza entspringt, um oftwärts ber Moldau zuzueilen.

Aber die ältere territoriale Entwicklungsgeschichte der Bukowina, die "Buchenwaldung", ist nur wenig zu fagen. Eine abgeschlossene Landschaft im staatlichen Sinne ist es seit kaum hundert Jahren durch die Besitzergreisung Desterreichs geworden. Sein Boden, vor Allem die Entwicklung seines Flußgebietes, lassen es als Oberstuse ober nordwestliches Glied der Moldau erscheinen, mit der es durch Jahrhunderte ein dunkles Geschichtsleben theilt, und sein Volksthum hängt nach der einen Seite hin vor Allem mit Rothrußland, nach der andern mit der ungarischen Marmarosch und dem Moldauer Lande zusammen.

Die älteste Bölkerschichte, so weit sie eine in die Gegenwart lebendig fortwirkende, also eigentlich historische Thatsache genannt

werden fann, war unireitig die rutbenische. Richt nur die Ramen der meinen Baneradern, vor allen der Moldawa, Sucsawa, Binriza und der dem Pruth, Sereth und ihnen zugehörigen Quellendäche, Ribodra, Mihoderka, Mihowa, Slawec, Hinica, Putna u. i. w. beweisen dies; auch die Bergnamen, wie Opdina, Palanka, Svaska, Burzukow, Magura, Rernesa, Staika, Holadski, Buku, Sena, Bancson, Petruickka, Slatina u. i. w., Gegendnamen, wie Bahna und die Hauptmane der Ortsbenennungen, Cernowic, Suidawa und Radauc an der Spize, sveechen dafür, vor Allem der Rame des Lands selbin. Und wenn gleich es sicher in, daß vom 18. auf das 19. Jahrhundert eine starke Colonisation durch ruthenische Rachschübe stattsand, so ändert dies nichts an der Aussaung des Ruthenenthums der Bukowina als ältester geschichtlicher Bevolkerung, die wir uns allerdings, je weiter zurück, immer dünner und lockerer und nur in den Hauptsthälern dichter vorstellen dürsen.

Aber auch die Grundlage des jesigen Bolts: und Staatslebens ber Moldau, wenn wir von der hypothetischen Römerzeit, von ben Tagen der Bolferwanderung als einem unentwircharen Chaos abfeben, bangt weit inniger mit der Geschichte des alten Rothruftlands quiammen, als man gemeinbin angunehmen bereit ift. Der nüchterne Geichichtsforicher muß bislang die gange Ergablung von dem rumänischen Staatsweien der Moldau vor dem vierzehnten Rahrhundert als eine nicht bloß saacnhafte, sondern traditionell erfünstelte, gemachte anichauen. Much in die Woldau (Woldawa) geben ihm ruthenische Aluk: Bera: (Begend: und Ortsnamen, oft nur rumänisch angebaucht, das Geleite, und die alteste verburgte Spur mittelalterlicher Geschichte auf dem Boden der Moldau betrifft die Gudhälfte des Landes. 1134 gewährt ber ruthenische Theilfürft 3manto Roftislamic, vom Haliticher Thron, Gurft von Berlad (Birlad), am gleichnamigen Moldauer Zufluffe des Sereth, den Maufleuten von Miffivri (Mecu) das Recht, in Alein-Halitsch keinen Stapelzoll zu gahlen, sondern nur in Tetuce (am Sereth) und in den Städten. In Rlein-Salitsch ausichlieftlich follen fie aber für die Ausfuhr verschiedener einheimischer. ungarijder, ruffifder und czechijder Waaren Abgaben entrichten. Wahricheinlich ist jener Zwanto Rostislawie, ber Entel Roscislaw's (+ um 1080) und Sohn Bafils', des Fürsten von Trembowla († 1100), berfelbe ben man auch Gurft von Trembowla ichreibt, oder ein Cohn biefes Iman, wofür die Form Imanko fprechen konnte. Jedenfalls haben wir allen Grund für die Annahme, daß damals die Woldau zu den ruffischen Theilfürstenthumern aang ober theilmeise gehörte. Bedeutsam ist vor Allem die Thatsache, daß sich schon 1134 ein nach bem ältern Vororte Rutheniens, (Groß=)Halitsch, gleichbenannter Ort in diesem ruthenischen Fürstenthum Birlad, auf dem Boden der Woldau vorfindet und als wichtiger Sandelsort gelten muß.

Seit dem elften Jahrhundert fündigen sich im hinterkarpathischen Lande immer furchtbarer die Kumanen oder Kunen ("Falwen", Polowczker), die Nachbarn der Petschenegen oder Bissenen und Masgaren als vorherrschende Gäste an. Noch im dreizehnten Jahrhundert beißt dies Gebiet am Sereth, Pruth, an der Donau und Aluta, "Kumanien", und die Moldau insbesondere müssen wir damals in Schwarz-Kumanien suchen. Und wenn gleich immer stärter das rumänische Volk sich hier einzuheimsen beginnt; Reste der Kumanen, von denen noch 1340 an 200,000 am Flusse Sereth getauft wurden, erhielten sich in der Moldau dis in's fünfzehnte Jahrhundert; hier haftete er, Ungarn abgerechnet, am längsten.

Die Oberherrschaft über die kumanische beziehungsweise ruthenische Moldau und die ersten Bestände der Rumänen hatte aber seit bem Mongolensturme des dreizehnten Jahrhunderts die Tartarenhorde des Kiptschaf oder die goldene Horde in roher Hand, bis ihre Macht in diesen (Vegenden um die Mitte des vierzehnten durch die Baffengenossenschaft der Polen und Ungarn gebrochen wurde, insbesondere 1345, 1346.

Das Nahr, in welchem Schwarzfumanien, bie Moldau, unter ungarifche Sobeit tam, läßt fich nicht genau feststellen. Chenjo wenig läßt fich die Zeit, wann Bogban (Dragofch), der Wojwode der Marmaroscher Rumanen aus biefer oftungarifchen Grenzmark in das Land an der Moldawa aufbrach, um hier einen Rumänenstaat zu gründen, mit Sicherheit feststellen. Jedenfalls geschah dies nach 1352 und vor 1359. Denn im letteren Jahre muffen wir bereits ben Frieden zwischen ihm und R. Ludwig nach bestigen Rämpfen abgeichloffen benken. Aber bald schüttelte Bogban wieder die Basallenstellung zu Ungarn ab und trat als selbständiger Fürst auf Das weitere Berhältnik der Molbau gur Stephans= (um 1365). trone gestaltete sich widerspruchevoll, bis (seit 1395) die Moldau immer mehr in's Bereich ber Jagellonenmacht geräth. Der bedeutendste Aufschwung der Landesmacht fällt in die Tage Stevhan's "des Großen" (feit 1458?). Go beginnt ein "Humanenstaat" in ber Dolbau erft feit ber zweiten Sälfte des vierzehnten Jahrhunderts und bamals taucht auch der Rame des Landes an der Moldau "Moldama" auf.

Gine seltsame Sage unter den Rumanen verlegt in seine Tage die Aufänge und den Namen der Bukowina. Der "Rönig" Stephan habe zwanzig tausend gefangene Polen in den Pflug ge= franmt, Die Bildnift adern und den Samen ber Rothbuche in Die Gurchen faen laffen, woraus bann bas Maldland und ber Rame ber "Bufo: wina" bervoriprofi. - Die Geschichte weiß von all' bem nichts. wie überhaupt ihre Leuchte bas Dunkel ber Bergangenheit jenes (Bebirgswinkels nie gang erhellen durfte, aber jo viel fann fie perburgen baß ber Hame Bufomina, als Bezeichnung ber Gegend, bereits 1412 urfundlich auftritt. Denn im Bertrage R. Sigmund's pon Ungarn und Bladislam's von Bolen beifit es: "Die großeren Balbungen, Bufoming genannt, beginnen von ben Bergen ober Alpen Ungarns, zwiichen der Moldau und dem Lande Seppenec (Ziebenburgen?) und bebnen fich am Gereth aus bis zu einem andern Balbe, die fleinere Butomina genannt, an den Gluß Bruth bin." Offenbar baben wir es also mit der Ober- und Unterftuse der beutigen Butowing ju thun und gwar mit einer Art von Baldmart breier Lander: Ungarn: Siebenburgen. Moldau und Rothruftland: Bolen nicht mit der von der Waldmart in zwei Stufen eingeschloffenen Landichaft felbit, die nur ein Stud der Moldau mar. Name der Baldmart haftete auch an der Landichaft, oder richtiger gesagt Gegend, als welche wir die Bukowing bis zur öfterreichischen Sccupation aniehen muffen.

Mas die älteren Territorialperhältnisse der Bukowing betrifft, jo zernel ber Grund und Boden in Benkungen der Moldauer Landesfürsten (Wojwoden oder Hojvodaren), seiner Bojaren und der mahrhaft maffenhaften Klöster des griechtichen Ritus, welche in der eigentlichen Moldau und in der Bukowing bestanden und noch Bählte man boch auch in unferer Beit in ber Moldau an 60 Alöster, d. i. Hauptklöster, abgesehen von den 30 Rebenklöstern oder Filialen. In der Bukowina mit ihrer dunnen Bevolkerung verfügte man vor der öfterreichischen Besitzerareisung über 31 Hauptklöfter. 12 Filialen und 2 Einfiedeleien der mannlichen Geiftlichkeit; überdies über 5 Hauptklöster und 4 Kilialen der Ronnen. Die bedeutenbsten der= ielben, die von Raluger (Bafiliten) Dlönchen bewohnt waren: Lutna (gestiftet 1457) in einem süblichen Seitenthale ber Suczawa, mit Ringmauer und interessanter Rirche, Dragomirna (genistet 1602), in einem nördlichen Seitenthale ber Suczawa und Sucza wicza (aeitiftet 1581) überdauerten als die einzigen die Reformevoche Zosevh's II. Das reich begütertste war bas von Lutna, der Begräbniffort bes bedeutendsten der mittelalterlichen Hospodaren der Moldau, Stevhan's bes "(Broßen" (+ 1492), gestistet von Bogban, dem Bater bes Genannten; seine Besitungen bilben den Kern der großen Domaine Ruczurmare. Bon ben Klöstern ber Wolbau, die in ber Bukowina Grund und

Boben besaßen, behaupteten noch bis 1816 sieben diesen Besitz. Mit den anderen waren meist Tauschverträge eingeleitet worden, da die Klöster der Bukowina Besitz in der Moldan hatten.

Unter den Städten der heutigen Bukomina behauptet Suczawa die hervorragendste geschichtliche Bedeutung als Residenz der Moldauer Hospodare, bevor es im siedzehnten Jahrhundert Jassn geworden war. 1408 besaß sie schon ein wichtiges Stapelrecht, denn an ihr zog die wichtige Handelsstraße zum Sereththale. Die alte Fürstendurg, ein Ziegelbau, und die Schloßfirche mahnen an die Vergangenheit. Auch Sereth ist ein alter Ort von Handelsbedeutung und soll im 14. Jahrhundert der Sit eines kumanischen Visthums römischen Ritusgeworden sein (1340). Es hängt dies mit den Vestredungen R. Ludwig's I. von Ungarn zusammen.

Czernowis (ruthenisch: Czernauß), die jetige Landeshauptstadt, war zur Zeit der österreichischen Occupation der Sit des Amtsvorsstandes (Jöprawnik oder Owornik, Porkulab), eines in mehrere Ofols getheilten Districts (Zinut); dieser führte den besondern Titel Staroska and gehörte zu den Bojaren der Moldau. Seine Entwicklung zur Stadt fällt jedoch erst in das neunzehnte Jahrhundert.

Werfen wir noch einen Blid auf die Entwicklungsgeschichte ber beutigen bunten Bevölferung des Landes. Die älteste Grund= lage bilden die Ruthenen, als deren besondere Gruppe die Suculen bes Czeremojzthales anzusehen sind; zu ihnen treten vom 18. in's 19. Jahrhundert neue ruthenische Unsiedlungen, besonders im Gebiet amifchen bem Czeremoß, Sereth und Dniefter. Gine jungere Bolferschichte bilben besonders seit der zweiten Sälfte des vierzehnten Rabrhunderts die Rumanen oder Wallachen. Für den Zusammen= bang ihres Auftretens in der Bukowing und Moldau mit dem Rumanenthum ber Marmaroich spricht am besten die Thatsache, daß Suczawa im Guben ber Bufowing Die erfte mittelalterliche Refibeng ber Moldau murbe und im Sudwesten ber Bufowing die rumanischen Berg: und Gegendnamen vorwiegen. Das Humanenthum besitt eine ungemeine Affimilirungsfraft; ber Glave freite feit altefter Beit gern bie stattliche Blachin, und ihr Sausregiment rumanifirte ftets raich bie Kamilie bes flamischen Gatten. Co war es in ber Moldau, fo in ber Butowina; bazu trat die geschlossene Bormartsschiebung des rumanischen Glements, über welche als Schabigung ber ruthenischen Bauernbestände ichon ber polnische Chronist Dlugosch im fünfzehnten Jahrhundert sich aucspricht. Im Besitze eines Moldauer Hojpodaren, theilweise Grund und Boden rumanischer Bojaren und Rlöfter, mußte bie Bukowina allaemach in nordwestlicher Richtung wallachisches Gepräge erhalten, und is erklären sich die 41 Procent rumänischer Bevölkerung allda.

Magnaren tauchen in Suczawa schon im 17. Jahrhundert auf; um 1720 gründete an der podolischen Grenze ein magnarischer Emigrant des rakozischen Lagers mit seinen Genossen und Chango-Magnaren den Ort Stojczin. Die heutigen Magnaren der Bukowina sind aber ausschließlich erst seit der österreichischen Herrichaft eingewandert. Gleiches gilt von den Deutschen, obsichon noch vor der österreichischen Occupation zwei deutsche Gemeinden im Norden der Bukowina, in der Gegend von Sadagura am Pruth und am rechten Oniesterufer, gegenüber dem galizischen Zalesczyk entstanden. Aelter waren polnische Ansiedlungen, doch betragen sie auch jeht nicht mehr als 4000 Köpfe. Armenier und Griechen sasten zuerst in Suczawa sesten Fuß. Das Israelitenvolk machte seit der Occupation, wie überall, starke Fortschritte.

Wie es mit der süblichen Hochlandswildniß einst bestellt war, lehrt am besten der Bericht über den Rückzug R. Ludwig's I. vom Sereth nach Munkács in Ungarn (1352). Mehr als vierhundert Pferde sielen aus Mangel an Futter, und eine Woche lang lebte der Krieger ausschließlich von Bohnen.

So wäre benn unsere Wanderung durch das nordkarpathische Land geschlossen. Es sind gemischte Eindrücke, die der Geschichtsfreund empfängt. Bis zum Sansluß verspürt man die unmittelbaren Strömungen westlichen Enturlebens in früher Zeit, drüben an den Marken der Lettens, Russens und Tatern-Völker lichtet sich's erst später. Der politische und ökonomische Berfall des Polenreiches hinterließ nur karge Reste einstigen Wohlstandes und schwierige Culturarbeit als Erbschaft Desterreichs. Die Gestaltung der Bukowina zum Lande knüpft sich erst an dessen Walten.

# Südkarpathische Länder.

## Literatur.

- A. Ungarn. (Bei bem Umftanbe, bag bie bezügliche Literatur in weiteren Kreisen außerhalb Ungarns weniger befannt ift, wurde fie möglichst vollständig gegeben).
- I. Die rein hiftorischen Quellenwerte und Monographien fiehe bei ben folgenben Abichnitten.
- II. Topographische ftatistische bistorische Berte. (Eine Specialistrung ber topographischessischen Abhanblungen in ben älteren und jüngeren Zeitsichriften und Sammelwerten Ungarns, wie im ungarischen Magazin, Tudom. gyüstem., uj magyar muzeum, Budapesti szemle, Szàzadok u. s. w. tann hier nicht Platz greifen.)
- 1. Allgemeine. 1723: M. Bel: Hungariae antiquae et novae Prodromus, 1. Band. 1735-1742: von bemjelben Notitia Hungariae nova geographicohistorica, 4 Bbe. Fol. (Der Prodromus behandelt bie Ripjer Gefpanschaft, bas größere Berf, bie Notitia, einen großen Theil ber westungarijden Comitate, bas Befth-Bilis-Solter eingerechnet, pom 5. Banbe murbe bloß ber Abichnitt über bas Biefelburger gebrudt. Das Trencfiner, Cebenburger und von ben oftungar. bas Abaujvarer blieben Sanbidriften; besgleichen Bruchftude über bas Arvaer. Bergleiche bie biftorifche Rachzeitschrift Gzagabof, Jahrgang 1870, G. 89 f., ben bibliographischen Auffat von 3. Ragn.) - 1702-1735: Die fleißigen topographifd-biftorifden Arbeiten bes Jesuiten Limon: insbesondere Imago antiquae et novae Hungariae und Tibisci Ungariae fluvii notio (1735). - 1744: Palma, Abhandlung von ben Titeln und Wappen, welche Maria Therejia als apoftolifche Ronigin von Ungarn führt. Bergl. Pobhragfy über bas ungar. Bappen (1831), in magyarifcher Sprache, besgleichen von 3vanfi, 1870. — 1786: 3. D. Rorabinsty, geographijd biftorifches und Producten-Vericon von Ungarn. — 1798: Martin Somartner, Statiftif bes Königreichs Ungarn. 2. Auflage in zwei Banben (1811). - 1808: 3. Lipsifn de Szedlicsna, Repertorium locorum obiectorumque in XII tab. Mappae regnorum Hung. Slav. Croat. et conf. Milit. magni item princip. Transsylvaniae. - 1803: Furhoffer: Monasteriologia r. Hung. (h. v. Czinár 1858, 1860). - . . . Brebecgfy, Beitrage gur Geschichte und Topographie Ungarns; befonbers 4. Bud. (1805). - Cfaplovics, Archiv bes Königreichs Ungarn (1820-1821). -Rrones, Bejd. Defterreichs. L.

1528; Y. Raan, Notitia polit. geogr. stat. regni Hungariae. - 1833; 3. G. Thiele, bas Konigreich Ungarn, topographiid binoriich natififdes Rundgemalbe (6 Bbe.). - 1843: Aler. Gen ves' Statifif bes Ronigreichs Ungarn (1849 begann Renves eine binoriiche Copographie Unggrus; es blieb jeboch bei ber Romorner Geipanichait). - 1851: von bemielben, geographifdes Borterbuch Ungarns. - 1800: von bemielben, Ungarns Statiftif, 1. Beit (Alles in magnariicher Eprache). - 1852-1855: Gm. Palugnan 1847: Die Comitgisperigifung pon einft und jest. 1852-1855; neuene Beidreibung Ungarns in geichichtlicher, geographischer und ftaatlicher Beziehung, (4 Bbe., Alles in maanariicher Spraches. Rupp, topographiiche Geichichte Ungarns (in magnarifder Sprache), von der ungariichen Afademie berausgegeben, 3 Banbe, (1870-1876), besonders für firchliche Copographie. - Kurger gefaßte Arbeiten pon Bijontan (1864) und Schmider (1871), von meldem porguglichen Renner bes Landes und feiner Geichichte bemnachn eine febr ermunichte Statiftif Ungarns ericeinen wird. — Maleriiche Darfiellungen Ungarns und Giebenburgens, berausgegeben von Rubin vi und Babot (1854); von Robbod, Tert von 3. hunfalvy (1856-1864). Bon letterem vorzüglichen Linguifien und Ethnographen int eine Gtonographie Ungarns im Trude. - R. Sorber fprachgeschichtliche Abbandlung über bie oberungariichen Deutschen, in ben Ginungs: berichten ber Biener Atabemie, 44., 45., 46. Band. - G. Comab, Land und Leute in Ungarn, 1865.

2. Monographien einzelner Kandgebiete, Comitate und Radte (geographijch, to-pographijch, historisch, ftatiftifch).

Central: Rarpathen: Bahlenberg (1813), Enbow (1830), Ros Finta (1864) Juch's (1863).

Ungarifches Bergland: Rachelmann, Geichichte ber ungarifchen Bergitabte, 1853; von bemfelben, bas Alter und bie Schidfale best ungarifchen junachft Schemniter Bergbaues, 1870.

Bagthal: Mebnyanisty (1826).

Cftungarisches Bergland: Schmibl, bas Bihargebirge (1863). (Bergl. bie geologischen Arbeiten von hauer, Peters). Bibermann, f. &, bie unsgarischen Ruthenen u. f. w. (fiehe bie Lit. bes II. Buches), ein burch Stofffülle und gebiegene Forschung bebeutendes Werf für Boben: und Bölterfunde des oftungarischen Berglandes. Außerdem enthalten seine Monographie über ben Eisenbau Oftungarns, die zahlreichen Artitel in Zeitungen, wie in ber "Donau", im "Penber Lloyd" u. j. w. eine Fulle von Momenten ber Landeskunde.

Bengel (im Magyar, tört. t. II. 1856). Pobhraczity, über ben alten Zustanb von Bubapest (1833). Sevefi (1873, 1874) und Fl. Römer (bestannter Archäologe), das alte Pest, 1874; alle in magyarischer Sprache.

Prefiburg: Ballis (1823); neuere Befchreibung von 1865. Ueber bie Infel Conitt (Gallofo3) bie magnarifche Arbeit von Bartal (1860).

## Oberland v. W .- O.

Reusohl: Arnold Apolyi (Bifchof von Reusohl), Geschichte ber Stadt Reusohl, aus bem Ungarijchen von A. Dur (1875), eine vorzügliche Arbeit bes verbienstvollen Archaologen und Geschichtsforichers.

Bars: Schemnit (f. o. Rachelmann's fleifige, aber formlofe Ar-

Gran: Baranyay=Mathes (1820, 1827). Die Urfunden bes Graner Erzbisthum: Monumenta ecclesiae Strigon., herausgegeben von Knau3, 1875. I. Rengrad: Mocfary (1826).

Benes: Erlau: Schmitth, Episcop. Agrienses. (1768)

Borfob-Mistolcz. Bento, Sammlungen 1782 (lat.).

Gomor und Klein . Sont: Bartholom aibes memorabilia (eine vorzügliche Monographie in lateinischer Sprache, (1805).

Abauj-Raschau: Cassovia vetus et nova (1732). Plath, Rajchauer Chronit (1860), wenig brauchbar; beiser bie von Tutto in magyarischer Sprache (1861). Ueber bie Anfange von Raschau: Krones' atabemische Abhandlung im Biener Archiv für Kunde öfterreichischer Geschichte, 31. Bb.

Saros: R. Wagner, Diplomat. comit. Sarosiensis (1780). Das pitz toreste Desterreich, 17. heft. 3. Krieger, bas Saroser Comitat. Zanota, historisch-topographische Slizze von Bartfelb (1861); von bemfelben eine polnische Abhandlung (1862) in ben Krakauer Jahrbüchern b. Ges. u. Wiss.

Bips: K. Bagner: Analecta Scepusii sacri et profani (1774—1778); Supplemente bazu von Barbosnischmand (1802). Genersich, Merkwürdigkeiten ber königlichen Freistadt Käsmark (1804). Die Arbeiten über bas Zipser Comitat von Melzer, Unger (1820); Rundschreiben ber 24 königlichen Städte ber Jips. . . (1842); von D. Kunz (im 5. Hefte bes pittoresken Desterreich, 1840). Stark, Beiträge zur Geschichte ber Bergstadt Göllnig (1813, 1840). Kolinasy. im 1. und 2. Jahrgange bes Schwöllniger Bergkalenbers über Schwöllnig (1839, 1840). Janota, polnische Abhandlung über ben Norben ber Zips (1864, Krakauer Jahrbücher ber Ges. ber Wiss.). Ueber bie sogenannten Gründner Städte: E. Schwab im Olmüger Gymnasial-Brogramm (1865)

Zemplin: A. Szirman, Notit. topogr. et hist. comit. Zempl., 2 Bbe., berausgegeben von Kovachich, (1803—1804); (von bemielben, über bie Segnallya in lat. Sprache, 1798).

Ugocfa: von demselben, Notit. polit. hist.-topogr., herausgegeben von Kovachich 1805.

Berege Muntacs: Baillovits brevis notitia . . . (6 Ihle., 1790-1805). Balajthy (1836), Saboby (1860), beibe in magnarifcher Sprache.

Marmarofch: magyarische Arbeiten von Bengel, (1857) und Sgöllöfi (1856).

Szatmar: Szirman, magnarijche Arbeit über b. Comitat (1809).

## Unterland, Budungarn v. W .- O.

Raab: Eneffen (1799, in latein. Sprache), Raaber Beite, (Györi füzetok) berausgegeben von Rath und Al. Nomer in magnarifcher Sprache.

Romorn: Gennes (1949), in magnariider Sprache.

Stublweißenburg: Gapo (1861), in magnariicher Sprache.

Beşprim: Ueber die Biichoie von Besprim, Rota, Vitae praesulum Veszprim (1779).

Báran ya: Kapanef (1785, latein.), Haas, Höllbling, (1845, magparijh). Fünistrihens Bisthum: Koller, hist. episcop. Quinqueecclesine (1782 f.), Haas, Gedensbuch der Stadt Künistrihen (1852).

Comogn: Gorba (in magnariider Sprachen

(Beiber Comitat) Recofemet: Umfangreichere Arbeit von hornyif, in magnariider Sprache (1860-1866).

Jaşygien:Kumanien: P. Horváth (1801, latein., 1823, magvarifch), Fefete (1861, dgl.)

Befes: Enula:Mognoroffi, in magrarifder Sprache (1888). Csaba: Lubwig Hakn (magyarifc und flavifch, 1845, 2. Auft. 1866, 1870).

Bihar: Debreczin: Szücs, in magyariicher Sprache (1870-1872). Großwarbeiner Bisthum: Reregruty, deser. . . . episc. et capit. M. Varad. (1896).

Gjanab: Geichichte bes Bisthums. Katona, hist. Coloc. eccl. (1800). Lemeicher Banat. Temesvar: Erifelini, Berjuch einer politischen und natürlichen Geichichte bes Temescher Banates (1780), Schwider, Geschichte bes Temescher Banates (1861). Bohm (1867). Uhl, aus bem Banate (1848). Hanbluch ber Bojwobichaft Serbien und bes Temescher Banates (1853). — Preger, Monographie ber Stadt Temesvar (1853).

Betermarbein: Geichichtliche Monographien von Schams (1820).

In der magyarischen Zeitschrift Századok, herausgegeben von der Lesther historischen Gesellichaft, sinden sich zahlreiche Aussage historischetopographischer Natur; unter anderen gute Untersuchungen über die alte Lerfassung der ungarrischen Comitate von Botka und Balassy, jodann Monographien über einzielne Comitate, Orte u. s. w.

#### B. Ciebenburgen.

- I. Die rein biftorifden Berfe in ben folgenben Abiconitten.
- II. hiftorisch = topographisch e, geographische und ftatiftische Berte.
- 1. Algemeine. Die älteren geographisch-statistischen Arbeiten von Fasching (Dacia vetus et nova, 6 Bbe., 1725—1744), Lebrecht (1804), Leonhard (1812), Marienburg (1813). 1837: Benigni von Milbenberg, Handbuch ber Statistif. 1839: Lent von Treuenselb, Siebenbürgens geographisch-topographisch-ftatistisches Lerison. 1839—1850: J. Bebeus von Scharberg, historisch-genea-logisch-geographischer Atlas von Siebenbürgen. 1840: K. Schuller, Archiv für bie Kenntnis von Siebenbürgens Borzeit und Gegenwart. 1845: . . . Archiv bes Bereins für siebenbürgische Landeskunde. (Jahresbericht bes Bereins für siebenbürgische Landeskunde. (Jahresbericht bes Bereins für siebenbürgische Landeskunde.) 1847: Kövary, Siebenbürgens Statistis (in magnarischer Sprache). 1847—1848: Magazin für Geschichte, Literatur

und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens, herausgegeben von Kurz. 1856: Söllner, Statiftik von Siebenbürgen. 1856: Bielz, Erbbeschreibung von Siebensbürgen. 1857: von bemselben, Hanbbuch ber Landeskunde Siebenbürgens (sehr tücktige Arbeiten). Derselbe redigirte auch 1861—1862 bie Transssylvania. (Das englischeutsche Berk von Boner, s. o. II. Buch). 1863: Stache, Geologie Siebenbürgens. F. Maurer, die Besitzergreifung Siebenbürgens. 1875.

- 2. Monographien ber einzelnen Lanbichaften, Bevolferungen und Vertlichfeiten:
- a. Sachfenland und Bolf: Schoch (im ungarifden Magazin, 1783). Cher, de initiis etc. Saxonum Transsylvaniae (1792). Schlöger, Rrit. Sammlungen gur Geschichte ber Deutschen in Giebenburgen (1795). (Benigni: Rilbenberg, bie Grundverfaffungen ber Cadfen in Giebenburgen . . . 2. Auft. 1839.) R. Marienburg im Archive bes Bereins für Lanbestunde Gieben: burgens, I. (1845). Schnell, Die Sachfen in Giebenburgen (1844), Saltrich, gur bentichen Thierfage (1855, Progr.:Arb.). Bon bemfelben, beutiche Bolts: mahrchen aus bem Sachsenlande in Siebenburgen (1836). R. Schuller, gur Frage über bie Berfunft ber Sachsen in Siebenburgen (1856). F. Müller, beutiche Sprachbenkmale aus Giebenburgen (1864). Gine Beantwortung ber Bruffeler Preisfrage über bie belgischen Colonien im Mittelalter; Archiv für niebenburgifche Lanbestunde (1865). R. Schuller's obige Arbeiten in 2. Auft. (1866). Soufter, fiebenburgifche Boltsbichtungen (1865). (Sprachliche forichungen von Schuller, 1865, Saltrich, 1865, von Roth und 3. Wolff, im Archiv für Siebenb. Lanbest., 10. und 11. Bb. und im Programm bes Dublbacher Enmnafiums, 1873). Battenbach, bie Giebenburg. Sachfen (1870). (Schochterus, Der fiebenburg, fachfiiche Bauer, 1873.)

Bittstod, Ueber bie Ansiedlung in Nordsiebenbürgen, im Archiv für Landest. Siebenb., neue Folge, 5. Bb., 2. Seit. Klein, Geschichte ber Deutschen in Nordsiebenbürgen, herausgegeben von Kramer im Bistrizer Gymn.-Progr. (1871). Baumann, die Erbgrasen bes Unterwaldes. Mühlbacher (Gymn.-Progr. (1868). Philippi, die beutschen Ritter im Burzenlande. Kronstädter Gymn-Progr. (1861).

- G. Seivert, hermannstadt (1859). Bon ungarischer Seite gegen bie Autonomie bes Königsbobens polemisirenb, Jafab in einer magyarischen Brofchure (1870).
- b. Sz'eflerland: Kunics, Dacia siculica (1731). 3. Bentö, Imago inclitae nationis Siculicae (1791). Kallan, historische Untersuchungen über bie Szekler, in magnarischer Sprache (1829). Scheint, Land und Bolt ber Szekler (1833). Die neueste und umfangreichste Arbeit ist die von Bl. Orban, Beschreibung des Szeklerlandes, in magnarischer Sprache (1868—1876, 7 Abth.). Ueber die Csik, Gyergyó und Kágon, die magyar. Arbeit von K. Bentö (1853).
- c. Magyarenlanb: Comitat Dobota: R. Hobor magyar., (1837). Zaránb: B. Kozma (magyar., 1848). Stabt Torba: J. Hanfó (magyar 1844). Ueber bie Hunyabburg: B. Schmibt (1865).
- d. Rumanen Siebenburgens: Die Berte von Sulzer, (ingel, Rosler, rumanifche Studien (1870) und bie beachtenswerthen Gegenanichauungen. Jung's in ber öfterreichischen Gymn.- Zeitschrift (Jahrg. 1876).

C. Croatien-Clavonien. Die bezügliche geographiiche topographiiche und hindriiche Literatur befindet fich bereits bei der Alpenlandergruppe verzeichnet. Dazu noch: Enuriforich: de situ et ambitu Croatiae et Slavoniae, 1844.

Bon magyarischer Seite, mit besonderer Absicht die Realunion mit Ungarn nachzuweisen: Podhradzen, über Slavonien (in magyarischer Sprache, 1837). Fejér, Croatiae et Slavoniae cum Regno Hungariae nexu et relationes, (1839). Die magyarischen Publicationen von St. Horvát und A. Szalan.

D. Die Cadonaulander in ihren Beziehungen ju Ungarn.

Engel, Geschichte bes ungarischen Reiches und seiner Rebentander, 1. und 2. Bb. Pray, Comm. hist. de Bosniae, Serviae ac Bulgariae tum Valachiae, Moldaviae ac Bessarabiae cum regni Hungariae nexu, herausgegeben von Fejér, 1837. — A. Boué: la Turquie d'Europe (1840). K. Peter's Reisebriese aus der Tobrudicha (önert. Revue 1865, 1866). Hahn, Reise von Belgrad nach Salonis (2. Aust., Wien, 1868). Son demielben, Reise burch das Gebiet des Trin und Bardar (1869). Kanis, Reise in Subserdien und Rorbbulgarien (1868). Bon demielben, Donaubulgarien und der Balkan (1. Bb. 1875). — Joseph Jiredel, Geschichte der Bulgaren (1876, ein gehaltzreiches Wert).

# Inhaltsübersicht.

1. Ungarn. Natürliche und historische politische Glieberung. - Beft: ung arifches Bergland. — Theben. — Pregburg und fein Comitat. — Enrnau. - Die Neutraer Gefpanichaft und bas Baaggebiet. - Die Deutsch= colonieen im Gebirge. - Mittellauf ber Baag. - Mahrifches Grenggebiet. -Die Trentichiner Gefpanichait. - Arva. - Thurocz. - Liptau. - Die Sohler, Barider und Sonter Gespanichaft und bas Gebiet ber westeuropaischen ober fogen. "nieberungarifden" Bergitabte. - Die Gohler Gefpanicaft Reufohl - Das Baricher Comitat; Rremnit. - Die G. Sonter Gefpanichaft; So emnit und bie Schwesterorte. - Das Margraber Comitat. - Die Graner Befpanicait; Gran. - Das jubmeftliche Ungarn biesfeit ber Donau-- Das Romorner Comitat. - Die große und fleine Schutt. - Die Raaber Gefpanicait. - Das Biefelburger Comitat; Biefelburg, Altenburg. - Die Debenburger Gefpanichaft; ihre Grengburgen; die Biffenencolonieen und die beutiden Anfiedlungen. - Das Gifenburger Comitat; ber hienzenboben und bie alten Burgorte: Steinam anger. Das Gralaber Comitat: Balavar: Gr. Ranifca: bie Muratog; bas Spftem ber Grengwehren. - Die Gumegher Gefpanicaft. --Tolna - Baranya; Fünffirchen; Mohace. - Das Bejgprimer Comitat; ber Batony-Balb. - Stuhlweiffenburg und feine Gefpanichaft. - Pefth-Pilis-Solt; Byffegrab, Beigen, Buba-Pefth, feine gefchichtliche Entwidlung und Stellung; bie Nachbaricait; Kalocia. — Rudblid auf bas weilliche Ungarn.

Der Beg in's oftungarifche Bergland. Das Beweicher Comitat; Erlau und feine Rachbarichaft; Die Ballonencolonieen; Die Baloczen. Die Borfober Gefpanicaft; Szihalom und bie "Arpabburg"; Distoleg; Onob; die Bugta Robi. - Die Rlein:Sonter Gespanicaft. - Gomor und feine Bergangenheit. bas Lornaer Comitat. — Die Abaujvarer Gejpanichaft; Rafchau und feine Bebeutung für Cberungarn; 3áj3ó; bie anberen Orte, — ber Erlauer und Graner Sprengel. — Das Zipfer Comitat; bie (Brundner Orte; Göllnit, Schmölnit und bie Nachbarichaft. - Das "Zipfer Land". - Ballenborf; Die Bipfer Burg und Bropftei; Rirchbrauf; Leutschau; bie Nachbarichaft. - Der Rern bes Bipfer Bobens am Gubfuße ber Tatra; Rasmart. — Der Grengrain zwischen Ungarn und Kleinpolen; Geschichte bieses Gebietes zwischen Dunajec und Popper; Bublein, Gniesen, Lublau; ber Boben zwischen Dunajce und Magura; feine Colonisationsgeschichte; bas Dunajecthal. -- Die Bipfer Colonisation. - Die politische (Mlieberung und bas ftabtische Befen. Die Beit por und nach 1412. — Polen und Ungarn. — Die Bipfer Erbgrafichaft. — Die Geschichte ber Rudeinverleibung ber polnischen Bips. - Die Pfarrbruber-

idaften. - Die Garbider Geipanichaft; Greites; Befer; Barrielb; Epuren alterer beurider Golomianion. - Das Bempliner Commun mit ber Bobrootis; und bem Bequalliagebiete; bie Bororte bes Lenteren: Caros Baraf: Colar; bet Rorben ber Gebraufchaft. - Das Unger Comitat. - Die Gebaufcheft Bereg-Ugocia: Munt ics und ber Bag von Al-Berecita: Colomianionsverbaltniffe. -Die Marmaroid, ihre bergangenbeit; die Füniftabte. Lebergung zum Mitb. — Die Siatmarer reipanidaft. - Gantmar-Remennund bie alten beuriden Bergotte ber Radbaridait im Giamoscebiete. - Das Bibarer Comerat: Lebrerin, Große marbin. - Die Giaboleier Gebanicaft und Die fagbuten fabre. - Das Befeier Comitat. Leurschibum — Die Conaraber Gebanicaft. — Der Guben bes Lenber Comitates. - Das Barvgen: und Kumanenland. - Die Baceta. - Die einfigen Banate an ber untern Conau. - Das fog. Temeider Banat. - Die Ife: ipanicaiten Temeich: Temes var: Die Ruffande bes Mittelalters und ber neuern Beit: Bevöllerungsweien. — Die Gespanichaft Loronial; Kilinda; bas Comitat Krafis und die ierbiiche-romanische Banater Militargrenze; Lippa, Karaniebes, Mehadia, Alt Crioma. — Rudblid auf Die innere Genaltung bes Temeicher Banates. - Die Geipanichaften Gianab und Arab.

Die ungariich:nebenbürgiichen Uebergangstandichaften (partes reapplis catae). Die Geipanichaften Farand, Mittel:Stolnot, Krasna, Lintit Könar.

2. Ciebenburgen. Ginrahmung und Glieberung bes Lanbes - Rame besielben — "Ziebenburgen" und Sibinburg. — Die Flußtbalungen. — Das Beibenburger Comitat; Beigenburg; Die alten Teutichorte. Das Golbland am Empoly und Aranvos. Die Rufulloer ober Rofelburger Geipanichait. — Das Comitat Thorba. - Die Roloider Beipanidait; Rlaufenburg. - Die Comitate Lobota und Inner: Szolnof. - Der Rorbonen. - Der Begirt von Robna: Bifrig ober bas Rosner Lanb; Robna, Bifrig (Roien) und feine Geichide; Die beutichen Orte ber vier Gruppen. - Das Ggeflertand; Die Entwidlung bes Begriffes Szefler und bes Szeflerlanbes; Die Szeflerftuble von Rordweft nach Sudon; die Benbewegung ber Siefter. — Das Land Braffo ober bas Burgenland; Geichichtliche Entwidlung unter ber Berrichait bes beutschen Orbens und nach Befeitigung berfelben (bie Landesburgen und Bor: orte; politifche Genaltung; Rronftabt; die Bereinigung mit bem Cachfenboben). - Las Gebiet von Rogarajd und Emlas. - Der eigentliche Cachfenboben swifchen Maroich und Alt. - Die Coloniften unter Gejia II. Anfieblungs: gruppen. - Die alteften Stuble. - Gerrmannftabt. - Das Anbreanum von 1224. - Die fpateren Stuble. - Die Gefammtheit ber Stuble und bie Ginigung ber Colonistengruppen. — Das Territorium bes herrmannftabter Stuhles. — Siftorifd-Topographifches über ben Konigsboben. - Die herfunit ber Coloniften. - Der alte Cachienabel. - Die Satizeg und bas Sunyaber Comitat - Das Ballachenvolf Giebenburgens und Ofungarns. Rudblid.

# Das füdkarpathische Sand (Angarn-Siebenbürgen).

## 1. Ungarn.

Der stüchtigste Blick auf die Bodengestaltung des Landes im Süden der Karpathen läßt vier Hauptglieder desielben deutlich erstennen: 1) die oberungarische oder kleinere Donau-Tiesebene, 2) das westungarische Alpenland mit seinen südlichen Verläusen, 3) das karpathische Bergland Oberungarns, und 4) die große Tiesebene der Donau und Theiß, die niederungarische Ebene, das Alsöld, dessen Bewohner den nordwärts vorlagernden Gebirgsboden volksthümlich das "bucklige" Land (görde ország) zu nennen psiegt. Im allgemeinsten Sinne bot sich eine Zweitheilung des Landes in das nördslichste Bergs und südliche Tiestand (Felsöld und Alsöld). Dieser Gliederung entsprach so ziemlich auch der besonders seit dem 16. Jahrshundert austauchende Begriff der dreizehn Comitate Oberungarns oder der "oberen Reichstheile" (partes superiores regni Hungariae), im Gegensabe zu den unteren (inseriores).

Im achtzehnten Jahrhundert entpuppte sich jedoch eine fünstliche ober politische Eintheilung bes Landes, die allerdings mit der Bodenbeschaffenheit schlecht zusammenstimmt. Dan zog nämlich vom Gubfuße ber Tatra auf ber Westseite ber Bivser Gesvanschaft eine Mittagelinie quer burch bas Zwischenstromland ber Donau und Theiß bis zum unterften Laufe ber lettern und theilte somit gang Ungarn in eine westliche und östliche Hälfte; biese nannte man Chers, jene Nieberungarn. Go fam es, daß die westungarischen Bergftabte in "Rieder-Ungarn", die riesigen Flachen des Citens in "Ober-Ungarn" zu liegen kamen, und somit alle rein geographischen Anschauungen in der That zu unterst und oberst gekehrt wurden. Entiprechender gestaltete fich auf Grundlage ber hydrographischen Berhältniffe die Biertheilung des Landes in die zwei Distrifte jenfeits und biesfeits ber Donau, die ben Guben und Norben "Rieber-Ungarns" im obigen Sinne ausmachten, mahrend die beiden anberen bies: und jenseits ber Theiß "Ober:Ungarn" jugeborten. Der Distrikt jenseits ber Donau entsprach bem südwestlichen, von dem Strome eingerahmten Lande, der diesseits der Donau dem westlichen Berglande dis zur Zipser Gespanschaft, während Ungarn jenseits der Theiß alles Land im Osten des Stromes und der Distrikt diesseits der Theiß den breiten Streisen zwischen beiden Hauptströmen nach jener fünstlichen Zweitheilung einschloß. Der Begriff "Donauund Theiß-Magyaren" schließt heutzutage keinen ethnographischen, kaum streng mundartlichen Gegensat in sich. Es muß jedoch im Mittelalter dieser Gegensat schärfer ausgetreten sein.

Wir haben biefer historisch-politischen Glieberung bes Landes neuern Ursprungs, als der bekanntesten, nur im Vorbeigehen erwähnen wollen, ohne uns an dieselbe im Gange unserer geschichtlichen Wansberung über den Boben Ungarns streng zu binden.

Der organische Zusammenhang Nordungarns mit Mähren, Oberichlesien und Galizien muß für und makaebend fein, um mit bem westungarischen Berglande zu beginnen. Richten wir auf bas Gebiras- und Kluknet und beffen hervorragende Dertlichkeiten unfern Blick. Die westlichste Centralmasse der Karpathen, die sogenannten tleinen ober Prefiburger Karvathen, eingeschlossen von dem westlichen March= und östlichen Waaathale schieben, sich gewaltig zur Donau vor und zwingen sie, ben norböstlichen Lauf sudwärts abzulenken. Sie scheiben bas Marchfelb und die kleinere Donauebene Ungarns, welche man gang richtig bas Prefburger Beden nennen fann. Nicht leicht findet sich ein Ort von so vorzüglicher Lage wie Bregburg (Pozsonn), ein mahrer Schlüssel Ungarns. Man braucht nur bas Donauthal aufwärts gegen Haimburg, die Marchmundung in der Stromenge bei Theben, andererseits bie Gegend gur Waag, ober jüdwärts zur Schütt und gegen ben Neufiedlerfee in's Auge zu fassen.

Aelter als Preßburg ist Theben, das alte Dewin, die "Maidburg" des großmährischen Reiches, die "seite Burg Dowina" Rastis-law's, deren die fränkischen Reichsannalen gedenken, in der Nähe der (Branitbrüche, dort wo die Donau, vom Lejthagedirge und den Karpathen eingeengt, den Durchbruch erkämpst, wo in vorgeschichtslicher Zeit das helveto-germanische Meer mit dem pannonischen zusammenhing, bevor die Bodenerhebungen zu beiden Seiten die Abschnürung zweier Meerbecken durchführten.

Aber nachdem die Bedeutung Thebens mit dem Bestande des groß= mährischen Reiches verscholl, beginnt im elsten Jahrhundert Preßburg hervorzutreten und zwar in den Tagen der Lämmse R. Heinrich's III. mit Ungarn. Heiße Kämpse drehen

wichtigen Plat. Der Rame Prefiburg faltere Gorm: Breitegurg, icheint nach Analogie mit Breslau rielleicht auf Breveleursezurs surückuführen. Der magnariiche Rame Besiene enriewet in felner Bildung ben Ortonamen ber Nachbarfdrafte Mofone i Westelburge Sopronn (Dedenburg) und erlebte im beuriden Munde aus die Umformung in Lafemen, daber im funfichmen Sabreundert. Baumfircher als Gefpan (oder Graf) von Brittung ben bulbare namen ber "Baiemener Spana" fubrie. Um bie Burg am "Billoffe berg" entwickelt fich feit ber zweiten Salfie bie im litten Salriauberts die Stadt, beren erfte Urfunde vom Sahre 1165 nod von Sin "Burgangebörigen" fpricht, die jest der Freibeit vom Surger nie theilhaftig werden. Die Haupturkunde ber findriffen Freiseren frammt aus dem Jahre 1291. Geit den Tagen ber Sabeburn nichte Eriffe burg ber Reichstag und Aronungsort und bleite bis zur halt vorzeune Ofens aus Türkenhand (1686) Die eigentlich. Saultfratt bes bolese burgischen Ungarns. Ja, die Bedeutung Breftungs, is Et in ber Landtage und Arönungen, dauert bie 1848 fort enur die in Bout ber Aronung 1792 gum erften Male wieder Cfen en bie Rotte falle und sicherte ihm den Rang por Budgveft un volltigen Vollen. Es lag in jener Magregel ber Sabsburger ein bermides Beinve, Dem bas deutsche Presidurg, deutsch in seinen Althurgern, in seinem Wesen und Lebensbrauche, Die "Boritadt Biene", wie man es aud or nach mochte, rudte Ungarn bem Mittelpunft ber Monarate noch. ban Mugenblide an, ban Benhi Dien, ber naturlide Contrale unt: Un exent, auch der politische wurde, wie er es bis 1526 mar, mufte Pofe burgs Geschick eine andere Wendung nehmen, feine Bedeutung vorichieden finten.

Die fleinen Marpathen durchieben die Ereft ariei Gest, infristi in ihrer ganzen Längenausdehnung bis uur Miema, dem nerdneft lichen Grenzflusse der übergelagerten Reutrack Gestranisiert, und icheiben das Preßburger Comitat in wert underde Teile. der Westabfalle dieses Marpathengliedes breitet fri der Bans als Austantik wald aus, als Saum der Marchnicorung, duf dieser die nersten liegt Stampsen (Stomfa), einst eine Armyreicht, um auch ihrer als Mittelpunft eines eigenen Burakeirfes andesaker, und and som Hauptsitz der reichen Palffy's, Großgrundleiger in diese Leiber.

Bahlreichere Haltpunkte für den Geldulusfeam if inn ein man an den Ofthang der Prefiburger Marvathen. ber Bu der Solcher ktädte St. Georgen, Bösing und Modern. Alle best School in und beutsch in ihrer Bevölkerung, tauchen ichen un 13. alle darb in and und erscheinen im 15. als Besip der deutschen Monare, Stabe

bes Schloffes Rothenstein (flavisch: Czerwenn Kamen, magn.: Loröskö, erbaut von der Arvadin Konstanze, Gattin des Böhmenkönigs Otafar I. (+ als Wittme 1240), und ber Stadt Altenburg (Dvar), die als reiche (Grafen von Bofing (Bogin, flavifch: Befinet) feit Mathias bes Rorvinen Tagen eine große politische Rolle svielen und die füdbeutsche Besiedlung jener Orte forderten. Die bedeutenoste Gemeinde wurde Modern (Modor, Modra), benn ichon 1361 erscheint sie als Stadt ber Königin. Gutsherrlich geworden, strebte fie mit ben Schwesterorten nach Lösung dieses Berbandes und Anerkennung als königliche Freistädte. Denn aus einer Hand manderten sie in die andere, und wie bunt gemischt überhaupt, 3. B. im 16. Jahrhundert, die Besitzverhältnisse biefer Gegend wurden, beweift ber Umstand, daß bie Schloßherrichaft Rothstein als Pfanbichaftsgut ber reichen Fugger ericheint, die damals allerdings auch in Ungarn die herrichende Rinangmacht abgaben. Der Kampf jener brei Orte um bie Stadtfreiheit und der Widerstand des Magnaten Illeshan als Grundund Pfandbesiters wiber die gunftigen Entschließungen ber Krone in diefer Richtung (feit 1600); ber hart errungene Sieg und ber Rückfall in gutsherrliche Gewalt, welche bie Balffn's erwarben, all' bies ift ein lehrreiches Blatt in der Geschichte des Städtemesens Ungarns.

Alte Burgen gebirgswärts sind Dietrichsftein (Detreko, später von ben beutschen Anwohnern auch Blasenstein, von ben Slaven Plawec genannt) und Borostyankö (Bernstein?) von ben Deutschen offenbar nach ber hügelform Ballenstein genannt, (slavisch: Stupawsky Zamek). Die magyarische Bezeichnung weist auf ben ursprünglichen Namen dieser Schlösser zurück, welche zu ben vielen Schenkungszgründen der Arpabenkönige an deutsche Abelige im ganzen Grenzzgebiete Westungarns zählten. Geraume Zeit hatten die Fugger auch biese Burggründe in Pfandbesits.

Näher gerückt der Ditgrenze des Preßdurger Comitates erscheint die Stadt Tyrnau (Nagy-Sombat, Sombathely, Trnawa), am Flüßchen Trnawa, der wie alle anderen Gegendnamen auf den altsslavischen Charafter dieses Gedietstückes Ungarns verweist und die ursprüngliche Namensform erklärt, mit welcher die deutsche Nachbildung zusammenhängt. Denn die magyarische Bezeichnung Somsbathely (Zumbathely in der ältern Form), so viel wie Sonnabendssoder Samstagsdorf, ist unstreitig die jüngere. Ginen sichern Haltpunkt in der Entwicklungsgeschichte dieser so namhaft gewordenen Stadt bietet erst eine Urkunde K. Bela's IV., des sleißigen Städtegründers, vom Jahre 1238, der den "Gästen", d. i. beutschen Ansiedlern, seiner

Stadt wichtige Rechte verleiht; benn biefer Ort sei ihm als ber ge= eignetste für eine Ansiedlung erschienen. Jedenfalls reichen aber die Anfänge Tyrnau's in eine frühere Zeit zurud. Die Stadt spielt im Kriegsleben Ungarns bald eine hervorragende Rolle. Als fönigliche Stadt 1356 der Muhme Ludwig's I., Margarethe von Tirol vervfändet. bann, ber Pfanbschaft ledig, im fünfzehnten Jahrhundert nicht felten arg heimgesucht, murbe Tyrnau feit 1543 zufolge ber Ueberfiedlung bes Primas von Ungarn und seines Kapitels aus dem türkisch aewordenen Gran, die kirchliche Hauptstadt Ungarns, "Klein=Rom", wie man es auch mit Rücksicht auf die vielen Kirchen nannte, und seit 1551 die erste Colonie des Jesuitenordens auf ungarischem Boden. Wohl mußten bie Bater ber Gefellichaft Jeju bem Protestantismus weichen, bald aber eroberten sie sich wieder ben Sauvtherd ihres Wirkens, und Inrnau mit seiner Hochschule (seit 1635) wird in ber That das geistliche Hauptquartier des "marianischen Reiches", wie man Ungarn zu nennen beliebte.

Der alte Handelszug, auf bessen Straße Tyrnau einen wichtigen Mauth- oder Zoll- (dreißigsten) Ort abgab, verleiht ihm seit dem 14. Jahrhundert insbesondere eine merkantile Wichtigkeit ersten Ranges. Im nordwestlichen Ungarn ist es ohne Frage der politische Vorort, dessen Name so oft im Kriege und in der Arbeit der Diplomaten nicht selten genannt wird, der auch große. ständische Verssammlungen beherbergt.

Der Unterlauf ber Waag begrenzt nach Often das Preßburger Comitat. Hier sei nur auf dem rechten Flußuser des Städtchens Galantha gedacht, dessen Name als Prädikat der reichsten Magnatensfamilie des Landes, der Exterházi, erscheint — eines (Veschlechts, dessen Enworkommen dem 16. und 17. Jahrhundert angehört.

Wenden wir uns der ausgedehnten Neutraer Gespanschaft zu. Ihre Nordwestseite stößt an Mähren; nördlich erscheinen die Comitate Trentschin, Thurdez, im Osten Barsch, südwärts die Preßburger und Komorner Gespanschaft benachbart.

Der Hauptstrom bes nordweftlichen Berglandes, die Waag (slav.: Wah) und ihr Parallelfluß, die Neutra, durchfurchen das Neutraer Comitat und die frystallinischen Stöcke der Karpathen, das Inoveczebirge am Oftuser der Waag, zwischen Freystadtl im Süden und Trentschin im Norden, die drei Gruppen des Neutraer Gebirgs oder des Tribec verrathen deutlich genug die Eigenthümlichkeit der Hauptmasse der nordwestlichen Karpathen, nämlich die eines "ausgebehnten und sehr verwickelten Berg- und Hochgebirgslandes". Diese karpathischen Centralmassen, im Gegensate zu dem karpathischen

Waldgebirge, der natürlichen Landesgrenze im Norden, verlaufen in einer Längenausdehnung von 34 Meilen zwischen dem Waag= und Hernadthale und erscheinen im Gegensate zu den Alpen "als isolirte, über das ganze Gebiet regellos vertheilte Inseln, welche durch, nach den verschiedensten Richtungen verlaufende Thalsenkungen von einander getrennt werden".

In dem Neutraer Comitate (flavisch: Nitranska stolyca) erschließt sich uns dieser Charafter der Gebirgswelt des westlichen Oberlandes. Folgen wir seinen Flußläusen. Um untersten Rinnsal der Neutra (Nitra) erhebt sich Neuhäusel, der wichtige Schlüsselpunkt des untern Neutra- und des benachbarten Waagthales.

Der magyarische Name Ersegelljvar, die "neue Burg des Erzebischofs" (slavisch Nowy Zamek) mahnt an ihre Gründung durch den Graner Primas Paul Lardan, den Zeitgenossen Mathias' des Korvinen. Denn sie erstand auf seinem Grund und Boden. Doch soll sie bald an einem andern Plat der Nachbarschaft neu wieder erstanden sein. Seit dem 16. Jahrhundert, besonders in der Türkenzeit, spielt dieser Festungsort eine hervorragende Nolle.

Un der Schwelle des Unterlaufes der Neutra lieat der aleichnamige Borort ber Gesvanschaft. Un Reutra (Unitra, Nitra) knupft sich ein Stud des frühesten mittelalterlichen Lebens Ungarns. Hier herrichte lange, bevor der Magnare den Juß nach Lannonien fette, ein Slavenfürst, ber Zeitgenoffe Ludwig's bes Frommen, ber bann fein Gebiet bem mächtigern Nachbarn und Stammgenoffen, Mojmir, dem ersten Begründer bes großmährischen Reiches, über-Theben bei Prefiburg und Neutra bilden die ältesten laffen mußte. und wichtigften Dertlichkeiten Großmährens im Suden ber March, und die Bedeutsamkeit des lettern tritt ichon barin am besten bervor, daß hier ichon in Svatoplut's Tagen ein Bisthum, bas alteste Ungarns, gestiftet wurde. Während Theben bald verscholl, behauptet sich die Bischofstadt Neutra, und obichon das Hochstift mit dem Sturze bes großmährischen Reiches verschwand, jo nußte seit ber Gestaltung bes Ungarnreiches burch Stephan I. Reutra zur neuen Bedeutung gelangen. Sichere urfundliche Beweise, abgesehen von ben Documenten bes Jahres 1006, für ben Bestand bes Bisthums in Stephan's I. Beit fehlen; erft feit 1158 läßt sich die Reihe der Bijchöfe verfolgen. Der Bestand eines städtischen Gemeindewesens nach dem Muster bes Stuhlweißenburgers ericheint bereits 1258 urfundlich verbürgt.

In nächster Nähe von Neutra erhebt sich auf bebeutender Sobe bas alte Benedictinerkloster Zobor, laut Urkunde von 1025 (?) noch von Stephan I. gegründet, balb verlassen und verfallen und erst am Schlusse bes 17. Jahrhunderts dem Kamalbulenserorden zugewendet. Nordöstlich von der Stadt entfernt, bereits am Gemärke der angrenzenden Barscher Gespanschaft, erinnert die alte Burg Ghymes (Sizmesch) an den Stammsit des schon zur Zeit des Mongolensturmes genannten Abelsgeschlechtes der Forgacs, die den Burgnamen auch als Prädikat führen.

Am Mittellaufe der Neutra findet sich Gr. Tavoltschan, in Karl Robert's (+ 1342) Tagen als beutsches Colonistenstädtchen urkundlich auftauchend. Wie alt und gabe im Nordostwinkel ber Neutraer Befpanichaft bas Deutschthum, inmitten ber urfaffigen Slovaten. aufgefaßt werden muß, zeigt eine topographische Umschau am linken Flugufer, im Gebiete öftlich von Bojnit (Bajmocz), um Primice (Briviage), dicht an der Grenze des Thuroczer Comitates, um Deutsch= Braben (Brona, flavisch: Browna) und nahe ber Baricher Gefvan= schaft, unweit Kremnis, in Kritehan (flavifch: Sandlowa). bas Deutsch=Braben gegenüberliegende Windisch= oder Ungarisch= Praben im Thuroczer Comitate war noch im 18. Jahrhunderte halb beutsch. Deutsch-Braben, ein hübsches Städtchen, behauptete jedoch sein Deutschthum neben bem Slovakenthum. Die ältesten Urfunden verweisen uns auf die letten Decennien des dreizehnten Jahrhunderts. R. Ladislaus IV. († 1290) privilegirte den alten Colonistenort, beffen Nachbarichaft, Schmidtshau (Tuffina), Benefchau, Die (Veibel, Betelsborf, Fundstollen, die Zech, andeuten, daß sich allda eine ziemlich ausgebehnte Unsiedlerinsel beutscher Stammesart auswuchs.

Den Charafter der Blockhauscolonie im Walde, wo die Rodung das "Häu" (Aushauen), der Wildniß den ersten Ansiedlungsboden entrang, zeigt am besten Kriferhan (zhäu), die Ansiedlung des Krifer vom Jahre 1364. Sie ist viel jünger als beide Praben und findet ihr Seitenstück an den benachbarten Deutschoolonien des Barscher Comitates. Allerdings werden bald diese engen Haltplätze des obersländischen Deutschthums als solche in ihrer Vereinzelung demselben Geschick erliegen, welches so viele Schwesterorte längst ereilte.

Bojnis ober Baimocz und Privigne (Priwis, Priwiza) gehörten im vierzehnten Jahrhundert einem Grafengeschlechte, dessen Eifer in der Colonisation die alten Schulzereien zu Poruba an der Szielnice, Czach an der Chwoinic, zu Chuognica, deutsch: Funell, in der Nachbarschaft Prabens bezeugen. Hier war des Bodens genug zu Neurodungen, und den kerndeutschen Charakter der Ansiedlung bezeugt das alte Weisthum Poruba's, dessen Freibrief im Jahre 1473 neu bestätigt wurde. Auch Koß, einst die Schulzerei Andreasdorf genannt, erscheint als alte Ansiedlung deutscher Art.

Den Mittellauf ber Waag bezeichnen vier Certlichkeiten von historischer Bedeutung; am südlichsten Schintau (Sempte), einst Mittelpunkt eines königlichen Burgbezirkes, mit deutscher Ansiedlung, höher hinauf die uralte Burgpfalz Galgócz, von den Deutschen Freistadtl, von den Slowaken durch Umbildung der letztern Bezeichnung Frystak genannt. Ihm benachbart ist Leopoldstadt, eine Festungszundung der Tage K. Leopold's I. (nach 1664), um ein Gegenzgewicht der damals türksichen Festung Neuhäusel zu bieten. Nördlich davon erhebt sich Neustadl (Läg Ujheln, Nowe Micsto), woselbsteinst Stibor, der mächtige Wagnat und Günstling R. Sigmund's von Ungarn (1385—1437), eine Propstei in's Leben rief. Zwischen ihnen sei Kostolan's gedacht, der Burg der böhmischen Söldnerzrotten in den Tagen Matthias' des Korvinen.

Wenden wir uns der mährischen Grenze zu, von welcher wichtige Straßen und Räffe aus bem Marchlande in's Waaggebiet führen, so haben wir zweier ungarischer Orte vor Allem zu gedenken, Holitich, in ben Grenzkriegen Ungarns und Dlährens oft beimgesucht, und bas weit wichtigere Stalit (Sjakolcja), ein uralter Burgort, beffen Name ben Bau ber Stadt bicht am Feljengrunde andeutet. ben Tagen R. Ludwig's I. mit Ansiedlern neu bevölkert (1372). unter feinem Nachfolger Sigmund eine Grenzburg wichtigster Art und in ihren Besitzern wechselnd, svielt Stalit in der Kriegsgeschichte Ungarns eine Hauptrolle. — bem mährischen Stražnic gegenüber. ber (Beichichte des confessionellen Lebens ist dies bei den Orten Sobotitichje (Sabbatsdorf) und Miama ber Kall. wickelte sich im 16. Jahrhunderte aus flüchtigen Wiedertäufern oder Unabavtisten bes Dlährerlandes eine betriebsame stilllebige Colonie. Die Slowaken nannten dieje Leute Sabaner, und biefer Name blieb der ständige für die gewerbfleißigen Wiedertäufer Oberungarns. Miama wurde eines ber bedeutenbsten Protestantenstädtchen biefer Gegenden, seitdem die Gönner des Akatholicismus, die Nádasdis, als Besitzer bes Ortes auftauchen.

Die Miawagruppe ber Karpathen greift in die benachbarte Trentschiner (Vespanschaft (flavisch: Trendanska stolyca) hinein. In dieses Gebiet der obern Waag und ihrer nordwestlichen Zustüsse münden die wichtigsten Pässe der abendseitigen Karpathen von Mahren herüber; der Hrozinkauer Paß der Miawagruppe zwischen Ungarischsurd im Olsawathale und Trentschin an der Waag, der Wlarer Paß, zwischen dem mährischen Brumov und dem ungarischen Remeschow und außer dem Lissapssesses aller, der Jablunkauer Paß, verbindet, der bedeutendste Gebirgsweg aller, der Jablunkauer Paß,

ber auf ungarischer Seite nach Sillein führt. Das ist die Sandsteinzone ber Karpathen, mit ihrer massigen Kreibesormation, in sogenannte Klippenzüge verlausend.

Dies mußte dem Trentschiner Comitate eine hervorragende Besbeutung als Heer: und Handelsweg sichern.

Trentschin selbst, mit der gewaltigen Burg auf hohem Felsen, tritt aus dem Dunkel der Vergangenheit im 13., insbesondere aber im 14. Jahrhunderte bedeutend hervor als Hauptsitz des mächtigsten Magnaten Oberungarns, Mathäus Csát, "des Grasen von Trentschin", der dis zu seinem Tode (1319) ein Schrecken der Nachsbarschaft war und mit fast königlicher Gewalt königlichen Prunkt verband. Als Freistadt und wichtiger Mauths und Joslort (Preißigstort) begegnet und Trentschin in den Tagen der Angiowinen und Sigismund's (1342—1437), und entschende Känusse todten um dasselbe. Sein städtisches Wesen verräth deutlich deutsche Ansiedlung so gut, wie wir ihr in Skalitz begegnen. Der römische Ursprung des Ortes gehört wohl in das Bereich gewagter Vermuthungen, zu denen auch der Name selbst Einiges beitrug.

Süblich von Trentschin liegt der Ort und das alte Schloß Beczko, vor dem fünfzehnten Jahrhundert Bolondocz (Bolondvár), die "Narrendurg" (?) genannt, in den Tagen K. Sigismund's eine der vielen Bestungen seines (Fünstlings, des Polen Stibor von Stidorzicze, eines Gewaltherrn vom übermüthigsten Schlage, dessen Schreckensthaten und Ende die Sage ebenso reichlich bedachte, wie das Walten seines Vorgängers auf gleichen Wegen und in derselben Gegend, des truhigen Csák Máté. Beide waren herren des Waagsthales. Länger noch als Stibor's Name erhielt sich der des Lettern im südlichen fruchtbaren Waaggebiete. Denn noch um 1445 hieß es ländläusig "Mátyussföld", das Land des Mathäus.

In einem durch Erdbeben namhaft gebliebenen Becken der Zone des Karpathensanbsteins im Waagthale, dem hier das der Kisucza einmundet, steht Sillein (Szolna, Zilina), an Handelsbedeutung und Entwicklung städtischen Gemeindewesens Trentschin überlegen; in der That der Hauptort des obern Waagthales und in der Geschichte des oberungarischen Protestantismus von maßgebender Bedeutung.

Schon im Jahre 1357, mit Pfener Stadtrechte bewidmet, wehrten sich (1379) die Silleiner Deutschen mit Entschiedenheit gegen den Zwang K. Ludwig's I., von ihrem hergebrachten Rechte abzustehen, und der einsichtsvolle Herrscher gab ihnen schließlich Recht (1382).

Wir entnehmen ihrer mannhaften Erklärung, daß dieses hers gebrachte Recht das von Teschen war. Der R kang zwischen \*\*rones, 96th, Ochercias, L bem Deutschthum Oberschlessens und ber Deutschansieblung bes Waagsthales liegt um so näher, wenn wir die Jablunkauer Gebirgsstraße, die Hauptader des Handels zwischen Ungarn und Schlessen, im Auge behalten. Gine Nebenstraße führt aus dem westgalizischen (kleinspolnischen) Solathale zur ungarischen Kisucza.

Das angrenzende Comitat Thurócz, gleichwie die benachbarten, Arva im äußersten Norden und Liptau im Often, nahegerückt dem gewaltigen Tatrastocke, in bessen Umgebung die kleine Magura, Rriman oder Mincom-Gebirge und das frustallinische Massiv des Lubochnathales, fühmestlich von Rosenberg in der Liptau, inselartig aufsteigen, muffen unstreitig als Gebiete angesehen werben, Die verbältnifmäßig spät bie Gestaltung von Comitaten gewonnen und noch im breizehnten Sahrhundert großentheils als Wildniß, als "Land", "Robungsgrund" gelten muffen. Die Arvaden, insbesondere R. Bela IV., leiteten herein ben Strom beutider Unfiedlung, welche im Thuroczer und Liptauer Comitate unter ber Slovakenbevölkerung und auf neuem Grund und Boben Wurzeln ichlug. In Arva tritt bies so aut wie gar nicht zu Tage. Die Namen ber Gespanschaften Arva (flav .: Crava) und Thurocz fallen mit benen ber Fluffe zusammen, bie beibe burchfurchen und ber Wang zueilen, mährend ber Name Lipto, die "Liptau", mit bem Städtchen Lipcie fich berührt, ben wir als Vorort anzusehen haben. Es ist das oberste Waaathal, am Bestgehänge ber ungarischen Tatra.

Der historisch bebeutenbste Ort in der Arvaer Gespanschaft (flavisch: Drawska stolyca), aus welcher der schwarzen Arva entlang eine Straße in das ehemalige Rleinpolen, jest Westgalizien, in's Raabathal führt, ist die Burg Drava, einst, wie man glaubt, im Besite der Templer. Im siedzehnten Jahrhundert gehörten Drawa und das benachbarte Likawa, in der Liptauer Gespanschaft, dem mächtig gewordenen Hause der Tökölni (Tekel, wie der Deutsche sagte). Unter-Rubin und Welka Wes (Velicsna) sind bedeutendere Niederlassungen geworden, die an der Straße liegen, die aus der Arva und Liptau gegen Neumarkt auf der Nordseite der Tatra zieht.

Reicher ist die Ausbeute an geschichtlich bebeutenden Dertlichsteiten im Thurdager Comitate (Turcanska stol.). Hier bildet den historisch ältesten Vorort die Burgstadt Znid Karallya, wo K. Bela IV. auf der Flucht nach der Mongolenschlacht (1241) kurze Rast hielt und später den Grund einer Prämonstratenser Probstei legte. In der neuern Zeit (seit 1586) bildete diese Stiftung als Gut des Graner Domkapitels den ersten und wichtigsten Halt des Zesuitenordens, der von diesem Gebiraswinkel aus an die Schaffung

seines wachsenden Besitzstandes auf ungarischem Boben rüftig weiter arbeitete. In der Nähe der alten Burg Szklabina erstand der beutsche Colonistenort St. Martin (Sz. Márton), dessen die Urstunden des vierzehnten Jahrhunderts gedenken. Bei Szutschan und Belehrad vermuthet man Templerburgen. In Turtschek, Alts und NeusStuden (Studnya), Hadwiga, Bristja, Briczko, Glaserhan und Windisch Praden (Prona) erstanden deutsche Ansiedlungen alter Zeit.

Diesen Ansiedlungscharakter trägt insbesondere die Liptauer Gespanschaft zur Schau.

Nicht bloß die Vororte das Waagthal aufwärts bezeugen dies, wie Rosenberg, an der Mündung der Rewucza, Sz. Miklóß (Nikelsdorf), woherder berüchtigte Magnat und Wegelagerer Pongracz, Zeitgenosse Johannes Hunyadi, der Schrecken des Waagthals und Marchfeldes, stammte; ferner das bedeutendste Städtchen, Lipcse, von Magyaren und Slowaken seit jeher "Deutsch"Eipče (Német-L., Nemecka-L.) genannt, mit Rechtsurkunden, die dis in's Jahr 1260 zurückgreisen, und Geib (Hibbe), ein sehr alter Colonistenort; es wimmelt allüberall von deutschen Gegend-, Flur- und Haldennamen, welche allerdings mehr an die Vergangenheit deutscher Ansiedlung, als an deren Gegenwart mahnen.

Die Ortschaft Wlach (Nagy-Dleßi) mahnt an welsche Colonissation. Gine ber bebeutenbsten Burgen von geschichtlichem Interesse ift Likawa, beren bereits gebacht wurde.

Mit dem Liptauer Comitate rückten wir an die natürliche Grenzmark des westlichen und östlichen Berglandes Oberungarns, welche der Tätrastock bildet. Wollen wir nun die Wanderung südswärts antreten, um die übrigen Gebiete des Ersteren topographischs historisch zu würdigen und uns dann dem Südwesten Donauungarns zuzuwenden.

Zunächst stoßen wir längst des Oberlaufes der Gran, (slavisch: Hron, magyarisch: Garan), im Süden der Liptauer Gespanschaft auf das Sohler Comitat (magyarisch: Zolyom, slavisch: Zwolenska st.), zwölf Meilen langgestreckt, mit geringer (3—4 Meilen) Breite; östlich stögt daran die große und kleine Honter Gespanschaft, während sich südwestlich die Barscher (slavisch: Tekowska stolyca) anreiht. Dieser Gebirgsboden der drei genannten, geographisch und geschichtlich zussammenhängenden Gebiete wird von den parallel strömenden Zussammenhängenden, der Gran und Sipel (magyarisch: Ipoly, slavisch: Ipolja) durchfurcht und zeigt jene massigen krystallinischen Stöck, wie z. B. der Hodrischer, die einst großen Metallreichthum bargen,

neben zahlreichen größeren und kleineren Wasserabern. Wir stehen ba auf bem Boben ber sogenannten "nieberungarischen" Bergsstädte, beren vornehmste Neusohl (magyarisch: Bestzterczes-Bánya, slavisch: Banskas-Bystrica), Kremnitz (magyarisch: Körmöczs-Bánya, slavisch: Kremnica) und Schemnitz (Selmeczs-Bánya, slavisch: Stiawsnica) die brei genannten Comitate: Sohl, Barsch und Hon, verstreten.

Es scheint, daß in ältester Zeit die Sohler Gespanschaft auch die "Landstriche" ober "Gründe" Thurocz, Arva und die Liptau umfaßte, aus denen sich dann später Comitate entwickelten. Zur Zeit jedoch der geschichtlichen Bedeutung des deutschen Ansiedlungs= und Bergwesens zwischen der Gran und Eipel im 13. Jahrhundert müssen die Anfänge der Selbständigwerdung jener Comitate oder ihre Abslöfung von der Sohler Gespanschaft gedacht werden.

Beginnen wir mit der Sohler Gespanschaft (Zwolenska stolyca). Ihr alter Burgort war unstreitig Altsohl (Zolyom, Zwolen), wo sich beutsche Ansiedlung frühzeitig einfinden mochte. Aber das hiesige Gemeindewesen wurde von dem Tochterorte Neussohl (Bestzerczebánya) bereits in der zweiten Hälfte des dreizehnten Kahrhunderts überstügelt.

Hier lag, wie das flavisch-magnarische Prädikat Banya, "Erzgrube", besagt, der Anstoß zur bedeutendern Blüthe bürgerlichen Lebens im Bergbau, und der nichtbeutsche, ältere Name des Ortes zeigt deutlich, daß die deutsche Colonisation von Altsohl herüber an dem Flüßchen Bistrig (Bistrica) Wurzel schlug.

Weit älter in seinem Bestande erscheint jedoch das deutsche Anssiedlungswesen in dem südöstlich vom Laufe der Gran abliegenden Städtchen Karpfen (magnarisch: Korpona, slavisch: Krupina). Denn nicht bloß, daß dieser Ort als "Sachsencolonie" schon um das Jahr 1238 auftritt, und, als er nach der Verwüstung im Mongolensturme einer Erneuerung seiner Freiheiten theilhaftig wurde (1243), im Besite eines wichtigen Stadtrechts erscheint, galt eben dies Recht als Ruster für das ganze westliche Oberungarn und stand auf gleicher Stufe mit den bedeutendsten Stadtrechten Ungarns, dem Stuhlweißensburger und Ofener.

Weit jünger war die städtische Entwicklung der Bergorte, nördlich von Neusohl im Granthale: Libethen (slavisch: Lubintowa ober Lubtscha, magyarisch: Libeth-Banya) und Bries (Brezno), deren städtisches Wesen erst in der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts urkundlich bezeugt wird. Gegenwärtig sind beide ganz slowakisch, und ebenso das Deutschthum in Alt= und Reusohl stark

heruntergekommen. Anders war es in alter Zeit und ihrer sei in einigen Zügen gebacht.

Der bergmännische Charafter ber Ansiedlung tritt bei Reusohl, wie gesagt, in den Vordergrund. An das "Altgedirg", an den "Herrengrund", an den "Sand- und Gründerg" knüpfte sich die berghäuerische Thätigkeit der ersten Ansiedler. Die Künzel, Rudolf (Rudlin), Ulmann, Sachs, Heizmann waren die Altbürger und Bergwerksbesitzer der Gegend und gründeten die jetzt rein slowakischen Ortschaften der Umgebung: Künzeldorf, Rudelsdorf, Ulmannsdorf, Sachsendorf (Szaszowa), Heizmannsdorf, deren Mittelpunkt dann das städtische Gemeindewesen an der Bistritz, Reusohl, wurde. Jene Ramen erscheinen in den Altbürgerverzeichnissen der Stadt und einige darunter, wie die Rudlin, Kinczel haben wir bald als patrizisch ober abelig aufzusassen.

Im Barscher Comitate, wenn wir aus der Sohler Gespanschaft den Südlauf der Gran versolgen, begegnet uns in der untern Hälfte des Gebietes der alte Burgs und Borort D. Bars (Bersenderg, slavisch: Tekow), im 14. Jahrhundert ein städtisches Gemeindewesen genannt und schon laut Urkunde Bela's IV. von 1244 eine Burgstadt, von Ungarn und Deutschen bewohnt, aber in seiner Bedeutung von zwei Orten weit überstügelt. Im Norden des Comitates, abseits vom Thale der Gran, an einem Flüßchen, dessen slavischer Grundname Kremniza lautet, erwuchs die gleichnamige Bergstadt Kremniz, 1295 urkundlich "Keremnice" geschrieden, im Munde der Magyaren Körmöczdánya. Destlich von ihr erhebt sich der Trachytberg, mit dem interessanten Ramen Laurin. Nordwärts streicht die sogenannte Tátra die an die Waag.

Die Anfänge der Stadt hüllen sich in tiefes Dunkel. Zur Bebeutung als folche gelangt jedoch der Ort erst im vierzehnten Jahrhundert, wie die königliche Urkunde vom Jahre 1328 besagt, worin den Kremnigern das Freithum und die Rechte der böhmischen Stadt Kuttemberg verliehen werden.

Als Reichsmünzstätte bes ersten angiowinischen Königes Ungarns, Karl Robert's († 1342), erlangt die Stadt eine wichtige Stellung; Handel und Wandel macht sie reich. Im weiten Umtreise begegnen wir deutschen Ortse, Flure und Halbennamen, deren einige, z. B. Hanneshäu, Kuneschhäu, an die analogen Colonien der benachbarten Neutraer Gespanschaft erinnern. Näher dem Granlause, in der Mitte des Barscher Comitates, erhob sich, wahrscheinlich im gleichen Zeitalter, Königsberg, die wahrscheinliche Gründung Karl Robert's von den Magyaren die "neue Grube", UjeBanya, genannt. Dem

Orte Keresztur ward vom Graner Primas 1246 deutsch=ungarisches Stadtrecht verliehen.

Die Groß=Honter Gespanschaft, so genannt zum Unterschiebe von ber Klein=Honter, die sich geographisch als Stück des Gömörer Comitates und somit des ostungarischen Berglandes auffassen läßt, an Bodenfruchtbarkeit in ihrem Haupttheile weit gesegneter als die früher erwähnten Berggebiete, wird in Bezug ihres Namens mit dem Geschlechte Hunt (und Páznan), dessen Ahnherr aus Deutschland am Hose Stephan's, des ersten Arpadenkönigs, erschienen, in Verdindung gebracht. Seinen Besitz kann man in diesem, gleichwie im Sohler und Neograder Comitate einigermaßen sestellen. Sicherer ist jedoch die Thatsache, daß die Burg dieses Cosmitates, Hont, süblich vom Städtchen an der Sipel: Jpolyság, jeht nur noch in ihrem ehemaligen Bestande vom Dörschen Hont gekennzeichnet, der Gespanschaft den Namen gab. Jedenfalls versbankte der alten Comitatsburg Hont der nahe freundliche Markt an der Sipel sein Emporkommen.

Das Honter Comitat entwickelt im ganzen Gebiete ber Montansstädte das regste Berghäuerleben und wurde zur Wiege der bedeuztendsten Bergstadt des Reiches. Schon die Thatsache, daß der auszgezeichnetste der metallreichen krystallinischen Stöcke der Westkarpathen, der Hoden dieser zukunftsreichen Ansiedlung wurde, fällt in's Gewicht.

Lächeln müssen wir allerbings, wenn wir in einer Aufzeichnung lesen: "Alt-Schemnit war anno 745 erbaut, Cremnit anno 770, Neusohl anno 845. Ist also die Stadt Schemnit die älteste Bergstadt und zwar älter als Kremnit 25 Jahr, als Neusohl 600 Jahr", benn der löbliche Eiser führte den Schemniter Altbürger, der dies schrieb, allzu hoch hinauf in die graue Vergangenheit; aber Eines ist Thatsache: Schemnit tritt in jeder Richtung den mitgenannten Schwesterorten voran, es besitzt das älteste und ausgebildetste Stadtzrecht und Vergrecht aus der zweiten Häste des 13. Jahrhunderts, eine Nachbildung des Iglauer Freithums, und sein Bestand fällt jedenfalls noch vor die Mongolenepoche (1240—1242), obschon wir gut thun werden, da noch an kein städtisches Gemeinwesen zu denken.

Aehnlich, wie wir dies bei Neusohl gewahrten, mussen auch bei Schemnitz Bergreviere oder einzelne Erzlager und Stöcke Häuercoslonien empfangen haben, die dann in einem größern Gemeinwesen ihren Mittelpunkt fanden. Solche Bergreviere waren das Hodritschschemnitzer, das nordwärts angrenzende Dillner (Belabanya) und südwärts entlegenere Aukanter (Bakabanya).

Das Hobritsch=Schemniger erscheint als das bedeutendste, und hier entwickelten sich, wie uns eine Urfunde der letten Arpadenzeit vom Sahre 1275 belehrt, Berghäuerbörfer, wie Hobris, Steffeltau und andere. Schemnit in bem tiefen Kelfenthale felbst erwuchs auf flavischem Grunde als Deutschansiedlung in bescheidenen Grenzen auch als ein solches Berghäuerborf. Da die Ansiedlung an die Erzgrube ihren eigentlichen Bestand knüpfte, so nannte man in der ältesten Zeit den Ort im Magnarischen Banna (Grube) schlechtweg, eine Benennung, die dem Slavischen entstammt und zum Unterschiede von den anderen benachbarten -banna, nach bem Bache Stiamnica, die Sebnit, magnarifch: Sebnich, fpater Selnmecz ("Selnmecz-Banna"), während ber Deutsche ben Ort "bie Sebnich, Schebnit, später Schemnig", gleich bem Flüßchen, nannte. Die Schemniger Stollennamen und die Kulle der Orts: und Flurbezeichnungen der Nachbar= schaft und Dialektforschungen bieten ben handlichsten Beweis für die bas ganze bergstädtische Gebiet betreffende Thatsache, daß wir niederund oberrheinische, mittelbeutsche und oberländische Colonisten auf biesem Boben in wechselnder Schichtung und bunter Mischung annehmen burfen, daß jedoch biefe Deutschansiedlung auch aus zweiter Hand, insbesondere aus Deutschmähren und Deutschöhmen, hergeleitet werben könne. Redenfalls ift diese Möglichkeit nicht ausgeschlossen, da dort jene Mischungsverhältnisse des Deutschthums gleich= falls bestanden und die Thatsachen, wonach Schemnit Ralauer Recht, Kremnit bas von Ruttemberg erhielt, sich mit der allerbings unverbürgten Sage berühren, Schemnig fei von Dlähren aus colonisirt worden.

Wie bebeutend Schemnit bereits in der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts baftand erweist die Urkunde K. Ludwig's I., wonach die Ortschaften Gerod, Goldbach, Kerlink, Siegelsberg (Sieglit), Sekken und Dilln ihrem Besitze zugesprochen werden.

Alt=Schemnit, bie "alte Burg", war damals längst schon von Reu=Schemnit überstügelt, aber ber königliche Burggraf am Saskö (Ablerberg), unweit Kherling, machte den Bürgern noch lange zu schaffen. Aber immer blühender gedieh das Gemeinwesen auf dem goldenen Boden des Berghäuerthums und Handels bis die schweren Prüfungen späterer Jahrhunderte, das Schwinden des Mestallreichthums, den frühern Glanz schwinden machten und mit der theilweisen Verarmung das Slaventhum in die Stadtthore einzog, die sich früher vor demselben sest geschlossen zeigen. Ginst war viel Wohlleben und prunkliebende Genußsucht im Patriziate der Schemnitzer, ähnlich wie im mährischen Iglau, das mit Schemnitz so

manchen Lebenszug gemein hat, und das Beispiel ber Hobritscher im 16. Jahrhunderte beweift, wie sich auch die Nebenorte zu fühlen begannen und mit Schemnitz rivalisirten.

Dilln, Bela-Bánya, die "weiße" Grube, ein alter Bergort, bessen Lalenburger Streiche noch immer den Gesprächsstoff der Gegend bilden, verlor bald seine montanistische Bedeutung, welche im 16. Jahrhunderte die Thurzos und Fuggers neu zu wecken besmüht waren.

Auch Pukancz (flavisch: Bukanec) mit dem Jacobs- und Georgsstollen war einst von Bedeutung. Hier, io wie in Frauenmarkt (Bath), Klieb (Sebeklib), Schemnizer Colonien, erstarb das Deutschthum. Dagegen behauptete es sich in schwachen Resten am Sübsaume der Gespanschaft in D.=Pilsen (magyarisch: Börsöny), wo auch einst Bergbau auf Gold und Silber blühte. Ob man bei dem deutschen Namen des Ortes an Pilsen in Böhmen denken dürse, bleibt allerdings offene Frage. Auch Dobraniwa (Dobronya) und Babina (Babaszek) sind alte Colonistenorte, wie die Urkunde Stephan's V. vom Jahre 1270 bezeugt.

Bevor wir von bem Gebiete ber Bergstäbte scheiben, sei noch breier Momente gebacht. Die Ausbildung ber gefreiten Sinigung ber we stung arischen Bergstäbte: Schemnis, Reusohl, Altsohl, Kremnis, Libethen, Bries, Königsberg, Putancz, (Dilln)... gehört wohl bem vierzehnten Jahrhunberte, bem Zeitalter ber Anjous-Könige (1308—1382) Ungarns an. Sin wichtiger Straßenzug verknüpste sie unter einander und mit der Waaglinie, südwärts mit den Donausstädten, gleichwie nach Osten mit den Deutschorten am Südostfuße der Tátra. Nordwärts aber lief dies Straßennetz gegen Mähren, Schlesien und Kleinvolen aus.

Mit der Geschichte dieser Bergorte ist die der Burgen: Lipcse, Bigles und Dobronya in der Sohler, Sachsenstein (Szasztö) und Lewenz (Lewa) in der Barscher, Sastö, Csabrag, Szitna, Dregely in der Groß-Honter Gespanschaft verknüpft. Oft galt es Kämpse mit den bürgerseindlichen Herren und Bögten dieser ursprünglich meist königlichen Burgen. Eine und die andere, wie Lewenz und Dregely, spielen im Türkenkriege des 16. und 17. Jahrhunderts eine bedeutsame Rolle.

Diesen Betrachtungen gesellt sich noch eine britte bei, das lange Hausen der böhmisch-mährischen Söldnerrotten des 15. Jahrhunderts in diesem Gebiete, eine Thatsache, die insbesondere für Alt= und Neussohl und Kremnitz in Betracht kommt und noch mehr für das ansgrenzende Klein-Honter und Gömörer Comitat vom Belange ist.

Den süblichen Abschluß bes westungarischen Berglandes macht bas Reograder Comitat. Zu beiden Seiten des Rinnsales der sischen Sipel, welcher zahlreiche Quellen und Flüßchen zueilen, verbindet diese Gespanschaft die Gebirgsnatur der benachbarten Comitate Sohl und Hont mit dem Charakter des centralen Ungarns, wie dies der südöstliche Landstreisen an die Zagyva hin, die Cserhat, zur Schau stellt. Der Vorort des Comitats liegt im Südwesten, abseits vom Sipelthale, und entwickelte sich um die königliche Burg Reograd, d. i. das flav. Nowy-Grad, die "neue Burg". Der Ort kam dann als Schenkung an die benachbarten Waizner Bischöse, und die Burg wurde in den Türkenkriegen des 16. Jahrhunderts Ruine.

Verfolgen wir das Sipelthal nordwärts, so stoßen wir auf den Stammsitz eines bedeutenden Abelsgeschlechtes: Balassa:Gnarmat; sodann am Buge der Sipel zu ihrem Oberlause: Szécsen, wo eine in Ungarns Annalen vom 16. dis 19. Jahrhundert vielgenannte Magnatensamilie erhsässig war, und Lossoncz (slavisch: Lučenec) der bedeutendste Ort der Gespanschaft, der von den "Böhmen" in Oberungarn in Jiskra's Tagen (1440—1462) und vom Türkenkriege zu erzählen weiß. Nicht arm an bedeutenden alten Burgen ist der Boden Neograds, deren frühesten in Trümmern liegen. Es sei hier nur an der Groß=Honter Grenze Kekkö (Blauenstein, modry kamen) erwähnt, welches trutige Schloß in der Geschichte der Bergstädte keine unbedeutende Rolle spielt, und einer der Hauptpunkte der Türkenzeit, Filek, an der Grenze der Klein=Honter Gespanschaft.

Im Neograber Comitat beginnt im Gegensate zu den früher behandelten Gespanschaften die magyarische Nationalität in geschloseseneren Beständen vorzuwiegen und das Slowakenthum zurückzutreten. Auf noch entschiedener magyarisch gewordenem Boden besinden wir und, sodald der Südrand der Neograder Gespanschaft und mit ihm die Donau überschritten wird, welche den Norden des Comitates Gran (magyarisch: Estergom) einrahmt. Der fünf Meilen lange und meist drei Meilen breite Landstrich ist vorzugsweise Berg= und Hügelland mit einigen ausgezeichneten Gedirgsstöcken, unter denen das Trachytgebirge von Gran und am östlichen Gemärke der Pilise Berteser Höhenzug hervorzuheben sind. Der Donaustrom macht hier zwischen Parkänn, Gran und Lyssegrad jene bedeutsame Krümmung, der auch mächtige Verengungen des Strombettes entsprechen. Hier war schon des Kömers hand thätig, und nunmehr begegnen wir allüberall ihren deutlichen Spuren. Die Bezeichnung des Bodenstückes

zwischen (Iran und Sz. Cyörgymezeje "Laskapu" (eisernes Thor) ist bezeichnend für den Charakter der Landschaft. Gran, der alte Fürstensitz der ersten Arpadenzeit, die Stadt des ersten und mächtigsten Kirchenfürsten jenseits der Lejtha (lateinisch: Strigonium, auch Istroganum, magyarisch: Estergom, slavisch: Hron genannt), ersscheint als gemischte Colonie von Ungarn, Deutschen und Italienern seit Stephan's I. Tagen und mußte wegen ihrer Lage, als einer der Schlüsselpunkte des Reiches in den entscheidenden Kämpfen, namentslich der Türkenzeit, stets in den Vordergrund treten. Es steht auf altem römischen Culturboden. Parkany, am nördlichen Donauuser, hat als Brückenkops Grans seine Bedeutung in der Kriegsgeschichte.

An die Graner Gespanschaft, dies: und jenseits der Donau ausgebreitet, stößt westwärts das Komorner Comitat. Sein Name knüpft sich an die alte Stadt Komorn (Komarom) auf sumpfigem Boden und findet als flavischen Ursprungs die zwanglose Deutung: Gelsendorf oder Gelsenau, da sich ein römischer Ursprung des Namens nicht gut nachweisen läßt.

Das städtische Leben knüpft sich an den Ausgang des 13. Jahrhunderts. Denn 1263 kam es erst zur Besiedlung der Ortschaft mit
beutschen Colonisten, und der königliche Kammergraf Walther erhält
1265 das "Dorf" vom Könige zum Geschenke, um hier ein städtisches
Gemeinwesen nach dem Muster Neu-Ofens zu gründen. Weit älter
war die königliche Burg, an die sich die Ansiedlung knüpste. Ihre
Bedeutung als Festung ersten Kanges wurzelt in der Türkengesahr,
der gegenüber schon Ferdinand I. (1526—1564) durch ausgedehntere
Fortisicationen Sorge trug. Sine bedeutende königliche Pfalzburg
war Totis (Tata) im bergigen Südtheile des Comitats, dessen
Bodenerhebung an der Grenzmark der Stuhlweißenburger (Vespanschaft im Verteser Höhenzuge gipfelt.

Der nordwestliche Theil des Komorner Comitatsgebiets fällt in das sübliche Bereich der Donauinsel, der großen Schütt, das nördelichere Stück derselben gehört der Preßburger Gespanschaft an, die wir in Bezug dieser Bobenfläche noch nicht behandelten.

Prefiburg steht an ber nordwestlichen, Komorn an der südöstelichen Schwelle einer großen Inselbildung der Donau, die den beutschen Namen "große Schütt", den magyarischen Cjalloköz (28 QuadrateMeilen) führt, letteren offenbar deshalb, weil sie zwischen der eigentlichen Donau und dem Nordarme derselben, dem Csallo, liegt; von der Einmündung der Waag auch Vaghe Quna, die Waage Donau genannt. Die "große Schütt", der "goldene Garten" des nordwestlichen Ungarns, ist eines der fruchtbarsten Schwemmlande,

auf bessen Nordseite insbesondere deutsche Ansiedlung thätig war, wie die Bororte Bischelsdorf, Loipersdorf (Leopoldsdorf) und Sommerein beweisen.

Aus alter Zeit stammt das Schloß Eberhard bei Pruck. Der süböstliche Theil ist insbesondere von Magyaren bewohnt. Interessant sind da und dort Lagerspuren, im Volksmunde Tatár üles (Tartarensitze) genannt. An den magyarischen Ort Vajka knüpft sich der frühere Bestand der Graner Prädialisten oder eines Lehensadels der reichsten Hochkirche Ungarns.

Preßburg ift auch ber Ausgangspunkt der zweiten südlichern Inselbildung des Donaustromes, welche der eben besprochenen parallel läuft, der kleinen Schütt (fünf Quadrat-Meilen), ebenfalls frühzeitig von Deutschen besiedelt. Historisch bedeutsam erscheint namentlich der Südtheil der kleinen Schütt, der zum Raaber Comitat gehört, auf das nun unsere Wanderung stößt. Hedervar, das Stammschloßeiner der bedeutendsten mittelalterlichen Familien Ungarns, die ihren Ursprung von dem deutschen Grasen Hederich, einen der zahlreichen abeligen "Gäste" der ersten Arpädenzeit herleitet und in den Tagen Gesselass II. (1141—1162) auftaucht.

Raab (magyarisch: Györ), an der Mündung des gleichnamigen Alpenstromes in die Donau, die mittelalterliche Tochter des römischen Arrabona, Burg und Bischofsstadt, entwickelt namentlich in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts ein bedeutenderes städtisches Leben, wie der Freibrief K. Stephan's V. von 1271 bezeugt, wonach Raab der Stadtrechte Stuhlweißenburgs theilhaftig war. Wir haben an gemischte, ungarische und deutsche Ansiedlung zu denken.

Süböstlich von Raab erhebt sich auf bedeutender Anhöhe die Erzabtei Ungarns, St. Martinsberg (Sz. Marton), die Lieblingsstiftung des ersten Ungarnkönigs Stephan, reich an Gütern und Borzrechten.

Fast ausschließlich beutscher Culturboben ist die an das Comitat Preßburg und Raab stoßende Gespanschaft Wieselburg, der die kleine Schütt im Nordosten, der Neusiedlersee (Fertó) südwestlich vorlagert und landeinwärts zahlreiche Sumpsbildungen erzeugt. Gegen Desterreich erstreckt sich die Parndorfer Haibe. Es war ein Boden, der durch unverdrossen Arbeit Schritt für Schritt der Sumpswisdniß abgerungen werden mußte, und diese gab andererseits einen natürslichen Schutzgürtel Ungarns ab, wie die Geschichte der Kämpfe zwischen Ungarn und Deutschland im elsten Jahrhundert lehrt.

Der jetige Comitatsort Bieselburg (Masony), am linken Donauarme ber kleinen Schütt, burfte ursprünglich Mysen: ober

Miesburg, b. i. Moosburg, geheißen haben, was ber magyarischen Namensbilbung und ber ursprünglichen Bobenbeschaffenheit gang entspräche. Seit Beinrich's IV. und R. Salomon's Tagen (1063 bis 1074) bilbete Wieselburg einen vorübergehenden Salt beutscher Reichsherrschaft, ja wir finden schon 1053 innerhalb der Leitha das Stift Freifing, und zwar in ber Gegend von Wiefelburg von R. Beinrich III. mit Gutern beschenkt. Ursprunglich scheint bas benachbarte Altenburg (Dvar) an ber Leitha, bem Grenzfluß Ungarns feit 1043, der Borort der Landschaft gewesen zu sein. Jedenfalls haben wir es vor Wieselburg als Königspfalz zu benten. Der Ort selbst gewann städtische Freiheiten und weiß ebenso viel vom Getose ber Waffen als von Besitswechseln zu erzählen. 1521 schenkte ber , lette Ragellone am Throne Ungarns, R. Ludwig II., Altenburg als Aussteuer seiner Schwester Anna, der Gemahlin des Sabsburgers, Ferdinand's I., Königs von Ungarn, und fortan erscheint bas Städtchen mit seinem Gebiete als Kammeraut ber Königinnen. Nordweftlich, am äußerften Saume bes sogenannten heuhodens ober ber Blaga, liegt Rittse (Röpcfény), in ber Geschichte nicht felten genannt, überdies als ein Hauptsitz ber Kamilie Efterhagy von Bebeutung.

Die Natur bes fruchtbaren Schwemmbobens, ber Sumpfebene und ber Hügellanbschaft bes Alpengebietes verbindet in ihrer östlichen und westlichen Gestaltung die Debenburger Gespanschaft. Dem Alpenboden, am Westsaume des Neusiedlersee's gehören die Vororte an. Debenburg (Soprony), in bessen Nähe das alte Scarabantia der Römer stand, war schon im frühen Mittelalter bedeutend, die "Burg oder Pfalz in der Deben", und zeigt seit K. Bela IV., beutlich seit 1269, das Wesen einer königlichen Freistadt, die vom Kriege häusig und schwer zu leiden hatte.

Man will auch den deutschen Namen von den Verwüstungen des Böhmenkönigs Stakar II. herleiten (1271).

Nahe der österreichischen Grenze am Sübhange des Leithagebirgs erhebt sich Eisenstadt (Kis Marton — Klein Martinsberg), ein alter Ort, der zum Hauptsis der Familie Esterhäzy wurde, der reich begütertsten in dieser Gegend. An der niederösterreichischen Grenze sinden wir eine Reihe von Orten, die als Burgen im Mittelalter eine wichtige Rolle spielten und einen vielbestrittenen Grenze und Pfandschaftsbezirk zu verschiedenen Zeiten abgaben, so Hornstein (Szarvkö), Forchtenstein (Frako), das mit Eisenstadt die Hauptsitze eines mächtigen Grafengeschlechtes abgab, Kobersborf (Kasbold) und Landsee (ursprünglich Landseere, magyarisch: Lanzser),

von welcher letzteren Burg sich ein altangesehenes Geschlecht ber alten Steiermark schrieb. Auf bem Boben ber Debenburger Gespansschaft, ber Landesgrenze nahe, erstanden Ansiedlungen von Petschenegen ober Bissenen (Bessenz), offenbar als Grenzwachten ber Arpabenzeit. An ihre Stelle traten deutsche Ansiedler und mancher Ortsname wandelte sich dann in einen deutschen um, wie dies auch umgekehrt der Fall war. Entlang der Südgrenze des Comitats läuft der wichtigste Rebensluß der Raab auf ungarischem Boden, die Rabniz, auch Repcze weiterhin genannt, die aus dem Hansag-Sumpse wieder als Radniz heraustritt und mit den zwei Armen der Raab jenes südsösliche Gebiet einrahmt, das man die Raabinsel (Rabasöz) nennt und deren Haupttheil der Dedenburger, das Schlußstüd der Raaber Gespanschaft angehört.

An der Radnis, die in den Heereszügen des 11. und 13. Jahrhunderts nach Ungarn eine solche Bedeutung gewann, sindet sich einer der ältesten urkundlich bekannten Siedelplätze deutscher Abelssamilien, Lutschmannsburg (magyarisch: Locsmand), aus den Tagen K. Gejsa's II. († 1161). Ueberhaupt war die Zahl dieser deutschen Abelsbesitzungen im Wachsen und ein und der andere Punkt bildete lange als österreichische Pfandschaft einen Streitpunkt, 3. B. Gisenstadt 1491 dis 1649, Forchtenstein 1491—1625. In der Raadinsel, deren Wasserreichthum den deutschen Heeren Heinrich's III. (1046—1055) so verhängnisvoll wurde, liegt die zweitbedeutendste alte Prämonstratenserabtei Ungarns, Csorna, deren Name deutlich den flavischen Ursprung der Ortschaft verräth.

Vorzugsweise dem Alpendoden gehört die ausgedehnte Eisenburger (Vasvarer) Gespanschaft an. Die Raad in ihrem Mittellause durchfurcht sie, und deren Rebenslüsse Pinka und Güns bilden historisch wichtige Thalungen. Der alte Vorort des Comitats Eisenburg (Vasvar), dessen deutsche Ansiedlung und Bedeutung als königliche Freistadt durch die Rechtsurkunde K. Ladislaus' V. von 1275 sicher steht, ist nicht der bedeutendste; aber im Geschichtsleben Ungarns, vor Allem zur Zeit der Türkenkriege, spielten er und weiter das Raadthal auswärts, zur Grenze der Steiermark, die Orte Körmend (in dessen Nähe bei Nádasd das Stammhaus der gleichnamigen Abelssamilie sich erhob) und St. Gotthard keine unbedeutende Rolle (1664!).

Zwischen bem Grenzslusse Lafnitz und der Güns breitet sich ein Hügelland aus, von der Pinka (einst Pieniva, flavisch: die "schäumende") mitten burchschnitten; es ist der sogenannte Hiernbenden Gulturgebiet, an dessen Rordrande Pinkaseld, ein freund-

liches Städtchen, liegt. Der ganze Boben gehörte zum Besite ber alten Grafen von Güffingen, ber gefürchtetsten Magnaten Westungarns im 13. Jahrhunderte, die die Croatien herab begütert waren. Ihr Hauptsit war auf (Büfsing, an der Zicken, einem Nebenslüßschen der Pinka, und die magyarische Bezeichnung Német Ujvár ("Deutsch-Neuburg") kennzeichnet am besten das Volksthum dieser Gegenden. Die alten Burgorte Bernstein (Borostyankö), Rechenit (magyarisch: Rohoncz, aus dem slavischen Rohanecz)
Schlaning (Szalonak, die Herrschaft und Begräbnissstätte Andreas Baumkircher's, † 1471), Rothenthurm (Vörösvár) haben alle ihre Stelle in der Kriegsgeschichte.

Aus Rechnit erwuchs ein bedeutender Ort, ein Kamiliensit ber Die wichtigste Stadt des ganzen Comitates wurde jeboch Gins ober Güns (Rüszeg ober Röszeg), am Juge eines bedeutendern Gebirgsstockes und in der Rähe der königlichen Pfalzbura Lokenbausen (Leuka). Die "Gäste", b. i. beutschen Unsiedler von Guns erhielten unter Karl Robert (1328) die burgerlichen Freiheiten Debenburgs. Dagegen hat von der einstigen Blüthe in ben Tagen der Römerherrichaft Sabaria, jett von den Magnaren Szombatheln ("Samstagsborf") genannt, wenig errettet. beutscher Rame .. Steinamanger" tennzeichnet die antite Trümmerstadt, an welche das mittelalterliche Bölferleben einen Wohnsis knüpfte. ohne daß ein bedeutendes itabtisches Leben allhier emporfam. Steinamanger wurde feine fonigliche Stadt und ein Bischofssitz erft 1777. Es murbe bereits in ber Efizze ber Debenburger Gespanschaft auf Streitobjecte zwischen Desterreich und Ungarn hingewiesen. Es fann hier nur noch bemerkt werden, daß noch 1793 die den beiden Comitaten Debenburg und Gijenburg zugehörigen Grenzburgen als Erwerbungen des Landes Desterreich reclamirt ericheinen.

Das füblich angrenzende Comitat Salab umschließt das wesentliche Stück des slavischen Basallenreiches Priwina's am Balatensoder Plattensee, bessen magyarische Benennung von der älteren slawischen "Blato" (Sumpf) herrührt. So wie sich einerseits in jenen Tagen des neunten Jahrhundertes der sogenannte Dudleipagau auf heutigem steiermärkischen und ungarischen Boden ausdehnte, so griffen andererseits salzdurgische Kirchenstiftungen und Deutscholonien ties in den heutigen Salader Boden ein. Der älteste Vorort dieses Gebietes, heute ein unansehnliches Dorf, liegt an dem südwestlichen Saume des Plattensee's, an einem sumpsigen Wasserbecken, in welches die Zala einmündet, jenes Flüßchen, das einer ganzen Reihe von Ortschaften: Zala=Vövö, Zala=Vers, Zala=Ver, Zala=Upathi...

bie Namen gab. Es ist dies Zalavár, einst der Fürstensis Priwina's und seines Nachfolgers Rozel, die Moos- oder Mies-, d. i.
Moor- oder Sumpf-Burg, wie sie die Deutschen nannten. Zalavár
mit dem St. Andrianskloster auf der Szalainsel, nicht weit von der Abtei Tihany, wurde von anderen Ortsbildungen der Nachbarschaft
bald überslügelt, so z. B. von Kapornak, der alten Benedictinerabtei, die schon um 1212 urkundlich auftritt und dessen Capitel
als einer der "glaubwürdigen Orte" (locus credidilis) ein Reichsarchiv beherbergte. Sehr alt ist der Ort Hahot (Haholt, Hadolt),
den die Ueberlieserung mit dem Grasen Hadolt von Orlamünde (?)
verknüpft.

Bur bebeutenbsten Stabt ber Gegend schwang sich Groß-Kanischa im Süben, an ber Grenze ber Sümegher Gespanschaft, empor, als Burgstädtchen im vierzehnten Jahrhundert genannt, Stammsit einer mächtigen Magnatenfamilie, die insbesondere im fünfzehnten Jahrhunderte ihre Rolle spielt. Kanischa war einer ber wichtigsten Pläte ber Grenzvertheidigung gegen die Domanen und seit 1600 einer der Hauptsite der ungarischen Türkenherrschaft die 1690.

Die historisch wichtigste Bobenbilbung ber Gesvanschaft liegt im Westen, zwischen der Drau und Mur, welche bei Legrab (offenbar aus dem flavischen Lewngrad) sich vereinigen und von der Grenze ber Steiermark an, hinter Luttenberg und Polsterau, Die jogenannte Murinjel (Muratog) bilben, ein Stud Erbe, bas in ben Grenzstreitigkeiten zwischen Steiermark und Ungarn, ebenso wie bas nahe Limbach (A.-Lindva), Stammfis ber Banffy von A.-Lindva, in den Vordergrund tritt. Der Vorort biefes fruchtbaren Alluvialbodens murbe Tichafathurn (Cjaftornna), b. i. ber Thurm ober die Burg des Cfat, wie man glaubt um 1271 gegründet, urfundlich um die Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts genannt. Später bilbete Tschakathurn einen Hauptfit ber mächtigen croatisch-ungarischen Familie Bringi, beren berühmtes Saupt Niklas Bringi ber Jüngere (+ 1664) nabe der Mündung der beiden Klusse eine Burg Reu-Brin (Bringivar, Serin) errichten ließ, bie jeboch von ben Türken alsbald zerstört wurde.

Dieses Stud Ungarns ist in Bezug seiner Nationalität und Geschichte ein natürlicher Uebergang zu Croatien, bessen historischen Boben wir bereits in der Stizze der Alpenländergruppe zeichneten. Hier erscheint somit die Gelegenheit nochmals, des vierfachen Beretheibigungsgürtels oder Systems von Grenzfest ungen Angessichts der Türkengesahr kurz zu gedenken, den eine Kette ungarischer und croatischer Festungen seit dem sechszehnten Jahrhunderte, in seiner

zweiten Hälfte, abgab. Tschakathurn und Groß-Kanischa bilbeten bie Hauptpunkte ber ungarischen Grenze, die von der Drau eingerahmt war. Jenseits derselben war die eigentliche "windische Grenze", mit Warasdin (schon 1209 ein bedeutender Ort) als Generalatsize und den anderen Festungen, wie Kopreiniz, Sanct Georgenschloß, Kreuz, Jvanic, Lubring; auch Legrad gehörte dazu. Den Borort der "croatischen Grenze" (Banalgrenze) gab Karlstadt ab; dahin gehörten als die wichtigsten Punkte: Sichelburg (Schumberk), am Krainer Gemärke, Sluin, Ogulin, Modrusch. Die "Meergrenze" ward durch Zengg, Otoschacz, Pründl (Brinye), Ledeniz, St. Beit am Pflaum (Fiume) und Tersat geschaffen.

Die maßgebende Gespanschaft Sümegh, zwischen dem Balaton und der Drau, "die Somogy", wie sie die Ungarn kurzweg nennen, ein fruchtbares Stück Erde, wird bereits im elsten Jahrhunderte als Comitat urkundlich angeführt, ja die Ueberlieferung nennt einen Grafen oder Gespan von Sümegh (Kupa, Zupan?) bereits vor dem Jahre 1000. Doch scheint die ursprüngliche Gestaltung der Gespanschaft Aenderungen unterlegen zu sein, und man wäre schier versucht, den alten Burgort des Comitates nicht in dem Dörschen Sümeg, wo uns nirgends eine Spur der Vergangenheit begegnet, sondern in Sümeg, dem bedeutendern Burgort der heutigen Szalader Gespanschaft, nördlich vom Plattense zu suchen. Außer der alten St. Negydienabtei, einer Stiftung K. Ladislaus' des Heiligen († 1096), sei noch der Grenzort Szigeth erwähnt, die seste Burg der Jrinyi's, im ewigen Angedenken durch den Heldenkampf des Jahres 1566.

Die Gemischtheit ber Bevölkerungsverhältnisse, die sich schon in den letzt behandelten Westcomitaten ankündigte, pflanzt sich in der Tolnaer Gespanschaft fort. Hier, vor Allem an dem Donaustrande, der großentheils die östliche Begrenzung bildet, ist kein bedeutungsloser historischer Boden, der überall Spuren der Römerzeit offenbart. Schon der alte Vorort des Comitates gleichen Namens wird seit dem 16. Jahrhunderte insbesondere nicht selten genannt. Noch bedeutsamer tritt als späterer Comitatosis Simonstornya, am Zusammenschusse der Sárviz, des Sijo und Kapos, auf.

Reich war hier die Kirche mit Gründungen bedacht, wie bie alten Abteien Batta, Battafzet, Fölbvar, und Szegszard beweisen.

Ungleich mehr Ausbeute gewährt bem (Geschichtsfreunde das Buranyer Nachbarcomitat, ein gesegnetes Stück Erde, das im Fünftirchener Gebirge und Steinkohlenbecken eine der ausgezeichnetsten Bildungen des Ostalpengebietes besitzt, dessen Saum hier von der Donau eingerahmt wird. In den Schloftrummern der später von

Serben (Raizen) bevölkerten Ortschaft Barannavar an ber Rarasicza (Krascha) in ber Sübostecke bes Comitates hat man an die alte Burg der Gespanschaft zu denken. Der eigentliche Vorort wurde jedoch die alte Bischofsstadt Fünfkirchen (slavisch: Pet Kostelu, magnarisch: Pecs), unzweiselhaft eine Gründung der flavischen Epoche, in deren Nähe Spuren des römisch-pannonischen Städtchens Sopianä entdeckt wurden.

Der vermandte Name bes oftwärts abliegenden Becevarab. wo eine der ältesten Abteien Ungarns schon in R. Stephan's I. Tagen bestanden haben soll (seit 1015) und noch anderer Orte im gleichen Comitate, wie Magyar=Becevar, Nemet=Becevar, Racz= Bécsvar, endlich die analogen Bildungen in anderen flavischen Gegenden Ungarns und ber Umstand, daß ber Slavenfürst Domaslaw iene Abtei botiren half, legen es nabe, baß Pécs bie urfprüngliche von Magnaren adoptirte Bezeichnung Künfkirchens war und diefer lettere Rame von der deutschen Ansiedlungsepoche herrührt, vielleicht angepaßt ber firchlichen Benennung "Quinqueecclesiae", welchen Namen man bisher nur ungenügend erklären konnte. Echtheit ber Stiftungsurfunde bes Bisthums aus Stephan's I. Tagen vom Jahre 1009 zu untersuchen, kann unsere Aufgabe nicht sein. Ihre ausbrückliche Bestätigung fand sie wohl burch R. Andreas II. im Jahre 1235. Sicher festgestellt ist jedoch ber Bestand bes Bisthums durch R. Ladislaus' I. Urkunde vom Jahre 1093 und zugleich die frühe Colonisation der Bischofsstadt mit Deutschen. Béla's III. Urkunde vom Jahre 1191 begegnen uns beutsche Namen dieser "Gäste" oder Ansiedler Fünfkirchens, und es wird ausdrücklich ber Freiheit ber Kirchenleute ber heiligen Betersfirche (Jobagionen, abelige Gafte und Bürger) von jeder andern Gewalt, ausgenommen die Abgabenpflicht an die Krone, gedacht. Wir haben es altersher mit gemischter Bevölkerung: Slaven, Ungarn, Deutsche, ju thun.

Nahe dem Donauufer liegt Mohacs, in dessen Seene die weltgeschichtliche Türkenschlacht (1526) vorging; dem jett bedeutens den Orte gegenüber breitet sich das Schwemmland von Wohacss Sziget, die "Mohacser Insel" aus, von einem Nebenarme des Donaustromes, der Baracska Duna, eingerahmt.

Am füblichen Söhenzuge, der bei Villány ausläuft, erhebt sich der Berg Harfany, in bessen Nähe und nicht bei Mohács die Niederlage der Türken vom Jahre 1687 erfolgte. In der Nähe erhebt sich die Ruine Siklós bei der gleichnamigen Ortschaft, die Burg der Gara, wo einst (1402) K. Sigismund von Ungarn als Gefangener der ständischen Opposition in Haft saß.

Wir wenden uns nun nordwärts an den Plattensee zurück. Seine nordöstliche Wassersläche gehört dem Veßprimer Comitate zu. In dessen Gebiet fällt eine der interessantesten Bodenbildungen der centralen Ostalpen, der Bakonnerwald, an 12 Meilen lang und 2—5 Meilen breit, der bedeutendste Sichenwald Desterreich: Ungarns, in einen südlichen, mittlern und nördlichen Theil gegliedert, von Flüßchen durchfurcht und in den offeneren Thalungen ein alter Culturboden.

An dem Oftsaume des süblichen Bakonnerwaldes, nicht weit vom Plattensee, liegt ber alte Lorort ber Gespanschaft Lefprim, ober Begprem, wie die altere, unftreitig flavifche Bezeichnung Der Versuch, in biesem Namen bas beutsche Weißbrunn finden zu wollen, ift ficher haltlos. Die Gründung des alten Bisthums in ber "Stadt ober Burg Begprem's" ift ber Zeit nach nicht fichergestellt; man schwankt zwischen ben Jahren 1001-1009, ohne stichhaltigen Unhaltspunkt. Denn die Urkunde, wonach Stephan I. 1009 ber Kirche bes heiligen Michael vier Städte: Befprim, Stuhl= weißenburg, Corteu (?) und Lyffegrad, unterworfen haben foll, ift mehr als verdächtig. Sichergestellt ist sein Bestand burch R. Labislaus' I. Urfunde vom Jahre 1082 und jedenfalls reicht er bis in bie Zeit Stephan's I. Auch hier bilbete fich eine gemischte Colonisation mit beutschen Elementen. Im mittlern Bakonn, am Oberlaufe ber Gerencze, gründete R. Stephan I. nach urfundlicher Ueberlieferung (1036) bie Benedictinerabtei Batonybel mit großem Befit, als Colonisationsboden verwerthet. — Im nördlichen Bakonperwald erftand die alte Cifterzienserabtei Bircz, zugleich ein beutscher Colonistenort. — Das Städtchen Papa an ber Westgrenze bes Comitates wird 1266 "Stadt" genannt. Später erscheint es im Besite ber Efterhazis.

An die Ostmarken des Leßprimer Comitates stößt das Stuhls weißen burger, gegen Morgen von der Donau eingerahmt, nords wärts von dem einen großen Flügel der Centralalpen Desterreichs, die vom Bakonys und Vértesgedirge in einem mächtigen Bogen dis vor die Thore Osens streichen. Die ganze historische Bedeutung dieser Landschaft ruht in dem gleichnamigen Vororte: Stuhl weißens durg, magyarisch Szekessehervar (Alda regalis) am Sumpfgediete des Sarrét. Die Analogie mit Belgrad "Griechisch-Weißenburg", Biograd (Bjeligrad), oder Zara veccchia, im dalmatinischen Chorswatien, legt die Versuchung nahe, in diesem Orte ebenso wie in Besprim von Hause aus flavische Gründungen anzunehmen; um so mehr, als wir uns den Ort, woselbst R. Stephan I. 1004 ein Doms

stift errichtete, und wo nach ihm die Könige Ungarns gekrönt wurden, schon im 10. Jahrhundert entwickelt benken müssen. Denn seine städtischen Freiheiten besiegelt schon der erste König Ungarns, wie wir dies aus der Bestätigungsurkunde vom Jahre 1237 entnehmen, und das Stadtrecht von Stuhlweißenburg galt in erster Linie als Musterzrecht einer königlichen Freistadt, voran dem Ofener Rechte. St. wurde auch der Begrädnisort der Herrscher Ungarns. Aber seine bürgerzliche Bedeutung überstügelten bald die Donaustädte der Nachbarschaft, da Stuhlweißenburg der Lage an der größten Verkehrsader des Landes entbehrte. Das alte Stuhlweißenburger Comitat reichte aber bis über das linke Donauuser, z. B. von Duna Vecse bis gegen Kalocja.

So sind wir beim eigentlichen Herzen Donauungarns, zu ber vereinigten Befth=Pilis=Solter Gespanschaft angelangt.

Nabe ben Grenzen bes Graner Comitates an ber Donau er= bebt sich die "bobe Burg" Byffegrab, die stolze "Blintenburg" wie sie ber Deutsche alther bieß, schon bem Namen zufolge flavischen Ursprunges, ben Tagen Großmährens angehörig. Hier bot bie Natur ben günstigsten Plat für eine bas Donauthal beherrschenbe Feste, aber die gegenwärtigen Reste des Burgbaues gehören einer spätern, ber arpabischen, Epoche und in ihren bedeutenbsten Theilen ber angiovinischen und korvinischen Zeit, bem 14. und 15. Jahr= hundert an. Die flavische Grundanlage verschwand, aber der Um= stand, daß Byssegrad schon in Stephan's I. Tagen, 3. B. 1009, als Burgort genannt wird, daß es längere Zeit den Mittelpunkt eines t. Burgbezirks ober Comitates abgab, fällt febr in's Gewicht für die Annahme eines hohen Alters der ursprünglichen Gründung. die, wenn sie von Sause aus magnarisch gewesen, sicherlich nicht ohne magnarische Benennung geblieben märe. Denn alle könia= lichen Burgen und Pfalzen felbst in burchaus flavischen Gebieten Ungarns begegnen uns mit magyarischen, ober boch magyarisch geformten Namen. Seit bem breizehnten Jahrhunderte steigert sich Lyssegrads Bedeutung; im vierzehnten wird es der bevorzugte Rönigssitz ber Angiovinen und ber Bewahrungsort bes kostbarsten Reichstleinobes, ber Stephanstrone. Schon unter Karl Robert und Ludwig I. (1308-1382) geschah Alles, um hier einen prunkvollen Residenzort zu schaffen; ber Korvine Mathias (1458—1490) steigerte noch seine Größe und Bracht, so daß der papstliche Gesandte 1482 Byssearad das "irbische Paradies" nennt.

Das am andern Ufer liegende Maros wurde seit 1324 unter dem deutschen Ramen "Neustadt" ein Ansiedlungsort, dem K. Robert die gleichen städtischen Freiheiten zudachte, deren die

Burgstadt Byssegrad genoß. Das 16. Jahrhundert und die Türkens noth machten all' diese Herrlichkeit des Letztern verfallen.

Hinter Byssegrab steigt die Donau im mächtigen Bogen nordwärts, um dann gleich darauf die entgegengesette Richtung einzuschlagen. In der Krümmung dieses mächtigen Strombuges, der den baldigen Eintritt der Donau in die große Tiesebene ankündigt, am Hauptarme des Flusses, der hier die langgestreckte Sanct Andräinsel bildet, liegt die Bischossstadt Waizen (magyarisch: Vácz, slavisch: Bacow), über deren Namen, Gründung und Bisthumsstiftung der Streit nicht geschlossen ist. Der magyarische Ursprung des Namens ist jedenfalls weit unwahrscheinlicher als dessen Herleitung aus dem Slavischen und ebenso haben die Vertheidiger der Ansicht, Stephan I. habe das Bisthum gegründet einen härtern Stand, als jene, welche es den Zeiten Gejsa's I. zuschreiben. Aber auch diese haben keinen urkundlichen Stüppunkt. Von einer Bischossweihe ist vor dem elsten Jahrhundert keine Rede.

Waizen ist die eigentliche Durchbruchstelle der Tonau, jenseits deren auf der Ostseite das große Tonau-Theißbeden des Karpathens bodens anhebt, während das Westuser des Stromes die Grenzmarke des Ostalpenlandes abgiebt. Dieser Gegensat der User prägt sich an einer Stelle aus, wo sich, wie nicht leicht anderswo, das eigentsliche Herz des Ungarnlandes sindet, in Weichbilde der Doppelstadt Buda-Pesth oder Osen-Pesth, dort wo einst das Acincum und Contra-Acincum des römischen Pannoniens stand. Acincum war die wichtigste Stromhut Pannoniens nach innen zu, während als Bollswert des Außenrandes gegen Daciens Flächen hin Contra-Acincum errichtet wurde. Und so repräsentirt auch in seiner Entwicklung Osen das westliche, Pesth das östliche Ungarn und beide zusammen den Centralpunkt des Karpathenreiches.

Eigenthümlich und ziemlich verwickelt erscheinen auf bunkelm Grunde der Vergangenheit die mittelalterlichen Anfänge und Namenswechsel der Doppelstadt, die bereits vor dem 15. Jahrhunderte durch eine Schiffdrücke verbunden war. Auf den Trümmern des römischen Acincum, (auch Aquincum) erhob sich eine Burgstadt, welche in der beutschen Helbensage, mit dem Namen des gewaltigen Hunnenkönigs Attila, Etel, verknüpft, den Namen "Etelsburg" führt, von den Magyaren dagegen Budavar genannt wurde. Schwerlich dürfte in dem letztern Namen der eines Magyarenhäuptlings, sondern eher, wie Manche meinen, die slavische Bezeichnung Woda (Wasser) zu suchen sein. Es lassen sich wohl Gründe dafür ansühren, obsichon die slavische Namensform "Budin" sprachlich dafür keinerlei Anhaltspunkt

liefert. Aber an eine slavische Ansiedlung darf man unbedingt denken. Denn es wäre schier unbegreiflich, daß die pannonische Slavenwelt, insbesondere zur Zeit Großmährens, einen so ausgezeichneten Punkt, überdies mit Bautentrümmern der antiken Zeit, undenütt gelassen hätte. Ueberdies war der alte Magyare vor Stephan's I. Tagen kein Burgen- und Städtebauer, er übernahm nur fertige Bestände. Also auch im Falle, wenn "Woda", Wasser, als Wurzel des Namens Buda, eine viel zu sehr gekünstelte Hypothese schiene und man an einen Sigennamen benken müßte, wäre er jedenfalls der vormagyarischen Epoche zuzuweisen. Die Wurzel "Bud" erscheint in slavischen Namenbildungen äußerst häusig, und die slavische Besnennung Ofens, Bubin, spricht eher dasur als dagegen.

Dies alte Buba (D.=Buba) erhielt eine Bropftei bes heiligen Beter, die Altofener Propstei, beren Anfange auf Stephan's I. Tage (1022) zurudgeführt werben; ob mit unbestreitbarem Rechte wollen wir bahingestellt fein laffen. - Man behauptet nun, baß schon in ben Zeiten ber erften Magnarenhäuptlinge aus Arpad's Stamme, angeblich unter Taxis ober Taksony, am linken Donauufer die Un= fänge des heutigen Befth erwachsen seien. Für diese Behauptung dürfte jedoch gerade so viel und so wenig sprechen als für die Tradition, Arpad habe feinen Sit auf ber Infel Cfepel genommen. Bor R. Geisa's II. Tagen (1142-1161) haben wir gar keinen sichern Unhaltspunkt für den Bestand diefes alten Besth. Jedenfalls colonifirte dieser anfiedlungsfreundliche Rönig auch Alt-Befth mit Deutschen, welche den Namen "Besth" in ihrer Sprache mit "Ofen" wiedergaben. ein Name, der ber sonnigen Lage und Sommerhite des Ortes ziemlich entspricht, im Magnarischen gegenwärtig veraltet ist und nur zu sehr an das gleichbedeutende pec im Slavischen mahnt; gerade so wie das jüngere kemencze an bas slavische kamna.

Neben dem alten Budavár (das heutige Alt=Dsen), wo wir auch schon seit Stephan I. deutsche Ansiedlungselemente annehmen müssen, unterhalb des St. Gerhardbergs, einst "Krähenseld" (Erensselt" im Leben des heiligen Gerhard) genannt, erstand Neubuda, oder die neue Stadt, der eigentliche Kern des mittelalterlichen Osens, auf dem rechten Donauuser, noch vor dem Mongolensturm. Nach demselben (1242...) bemühte sich Béla IV. auf der Anhöhe neben Neus-Buda eine bebeutendere Ansiedlung durch Süddeutsche oder "Schwaben" in's Leben zu rufen. So erstand ebenfalls auf dem rechten Donauuser die rasch aufblühende Stadtcolonie Uj-Pest im Magnarischen, Neus-Ofen im Deutschen genannt, verknüpste sich im 14. Jahrhundert mit Neus und Alts-Buda, welches lettere aus der

Kapitelstabt und der Stadt der Königin bestand, und hatte schon in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts Alt=Pesth oder Alt=Ofen am linken Donauuser weit überslügelt. — So geschah es, daß gegen den Abschluß der Arpädenzeit und unter den Angiovinen den Wandslungen der Oertlichkeiten auch ein Wechsel der Ortsnamen sich anschloß. Der magyarische Name "Buda" und der deutsche "Ofen" hafteten nun ausschließlich an dem neuen größeren Pesth, welches später alle drei Bestandtheile (Alt=, Neu=, Buda= und Neu=Pesth) in sich schloß.

Dagegen beschränkte sich die Bezeichnung "Besth" im Volksmunde so gut wie in der lateinischen Urkundensprache auf die alte Ansiedlerstadt am linken Donauuser, welche ursprünglich den Ramen Pesth führte. Dieses alte Pesth (der Ansang des heutigen) stand dann in Abhängigkeitsverhältniß zu Neu-Pesth oder Ofen, dis dies Vershältniß K. Sigmund († 1437) löste, in dessen noch der "Alt-Ofner", d. i. Pesther "Gespanschaft" gedacht wird.

Ofen (Buda) überflügelte bald Stuhlweißenburg und die anderen Donaustädte; es murbe ber Hauptstapelplat bes großen Handels an ber Wasserstraße, mit einem reichen fraftigen Bürgerthum, bas seinen Einfluß schon zu Beginn bes 14. Jahrhunderts in die Wagschale bes ungarischen Thronkrieges warf und als "Rathhaus ganz Ungarns", wie es eine Quelle bes 15. Jahrhunderts nennt, eines der ansgebildetsten Stadtrechte bereits Anfangs bes 15. befaß. Bedeutung Ofen gutam, beweist die korvinische Zeit am besten, für welche die Worte des deutschen Geschichtschreibers jener Zeit, Hartmanns Schebel in seiner Weltchronit, Dfen sei von allen Stäbten die berühmteste, "mit königlicher Wirdigkeit geschmückt" und "von gar hohen Zinnen und munderswirdigen Gefchloß bie allerschönft', ben besten Beleg bilben. Die Begründung ber Türkenherrschaft im 16. Jahrhundert, als beren Mittelpunkt Ofen, ber Sit bes Bezier-Bascha galt, fanden an Ofen den bedeutenbsten Salt. Der Moslem fühlte sich bier, in ber Stadt ber beifen Quellen und Warmbaber, einem Thermengebiete ersten Ranges, sehr behaglich.

Pesths Bebeutung lag in der Comitatsgewalt, deren Sit allba war, und in der Nachbarschaft des Rákos-Feldes, wo die großen Versammlungen des Reichsadels tagten, insbesondere seit dem 14. Jahrsbundert.

Der Name stammt unzweifelhaft von dem flavisch-magyarischen rak (Krebs) und ist auch in den benachbarten Orten, z. B. Ratos=Kerester, Ratos=Csaba vertreten. Der Name Rakosch, in deutscher Form Rakusch, wurde dann auch als gleichbedeutend mit einem Reichs=

tage, insbesondere in bewegten Zeiten, angewendet. Der Aufschwung Pesths zur eigentlichen Großstadt und der Niedergang Ofens gehören dem neunzehnten Jahrhundert an. Anfangs des 18. war jener Ort gänzlich verfallen zu nennen.

In der Nähe Buda-Pesths sinden wir Inseln von alter gesschichtlicher Bebeutung, so vor Allem die Hafeninsel, später Margaretheninsel genannt, woselbst seit Béla IV. ein Kloster der Augustinernonnen bestand, worin wir der Tochter des Königs, Margarethe, begegnen; ferner die große Insel Csepel, einst auch Ráczstewe genannt, nach dem Vororte, einer alten Serbens oder Raizens Colonie. Sine solche bestand auch auf dem Boden von Neus uda, heutigen Tages noch Raizens Vorstadt genannt.

Nicht weit von Ofen findet sich das Dorf Solmar (Solyomvar) mit einem alten Schlosse. Hier gab es schon in Stephan's I. Zeit deutsche Ansiedlung. Wir müssen noch der Comitatsgliederung gedenken.

Ofen mit Lyssegrad und den genannten Inseln gehörte zum Pilischer-Comitate, dessen Namens-Borort das heutige Pilis-, Sz. Kerest war, wo bereits im 13. Jahmundert ein Zisterzienser-kloster bestand.

Das Pesther=Comitat zieht sich weit ostwärts in die große Tiesebene, von Waizen als westlichem Endpunkte bis an die Sevescher Gespanschaft im Nordosten und südwärts dis an die jazygischskumanischen Distrikte. In der Nähe von Pesth liegt Mogyoród der Kampsplatz K. Salomo's und Gejsa's I. (1074). In den weiten südwestlichen Gesilden breitet sich aus der Marktort Czegléd, der Wittelpunkt des großen Bauernausstandes Ungarns in Dózsa's Tagen. (1514)

Politisch verbunden mit dem Pilischer und Pesther Comitate erscheint das Solter, so benannt nach dem Orte Solt (Zsolt) an der Donau, dem gegenüber Duna-Földvar liegt. Dasselbe behnt sich weit nach Süden aus.

Seine bebeutenbste Stabt wurde Kolocsa (auch Kalocsa), der alte Bisthumsort, dessen Hochstift den Tagen des ersten Ungarnstönigs in seiner Gründung zugeschrieben wird, und als Erzbisthum dem Graner bald an die Seite trat. Zwischen der Kirche von Roslocsa und der zu Bács im gleichnamigen Nachbarcomitate, woselbst man auch schon Stephan I. die Gründung eines Bisthums zuschreibt, vollzog sich vom elsten in's zwölfte Jahrhundert die Einigung, wosnach dann von Bács-Kalocsaer Erzdischöfen die Rede ist.

Aber wir muffen aus dem Unterlande, wohin uns die Stiggirung

bes Pefth-, Pilis-, Solter-Comitats führte, ben Weg wieber nordwärts einschlagen um dem Plane dieser historisch-toppgraphischen Wanderung treu zu bleiben. Nicht willfürlich mag es erscheinen, daß wir mit bem westlichen Ungarn und zunächst mit bem Berglande an ber Strompforte Brekburgs anhuben. Denn alle diese Gespanschaften an ber March, Waag, Neutra, Gran und Gipel mit ber tonangebenden Slavenbevölkerung und ben vorzugsweise flavischen Namen ber Comitate und Orte reichen in ihrem mittelalterlichen Leben vor die Tage der Gin= wanderung des Plaggarenvolkes, oder wurden erft in späteren Sahrbunderten der Arvadenzeit durch Ansiedlungen dem nichtslavischen, maanarischen und deutschen Volksthum erschlossen. Auch die Augehörigkeit ber am Sübsaume bes farpathischen Balbaebirgs befindlichen Gebiete. wie Trentichin, Arva, Thurócz, Liptau, an das Arpadenreich läßt ebenso wenig eine genaue Zeitbestimmung zu, als die Frage, wann wurde überhaupt das farvathische Waldaebirge die Nordgrenze des Reiches. Man braucht nicht die Ausbehnung der Brempflibenherrschaft in den Tagen Boleslav's II. (+ 999), öftlich über die March in's Rarpathenland hinein, als unumftößlichen Glaubensfat hinzustellen, noch allzu voreilig für bie große Ausbehnung bes Polenreiches unter Boleslav Chrobry († 1024) einzutreten, oder ben Träumen eines flovatischen Historiters von "Weiß-Ungarn" als einem Stude Großoder Weiß-Chorwatiens nachzugehen, und darf doch kühnlich behaupten, daß von einer Karpathengrenze in Arpab's Tagen nicht gerebet werben burfe, ja daß sie erst für die Schlufizeit Stephan's I. einiger= maßen feststeht.

Die westungarischen Gespanschaften am Sübufer ber Donau bis zur Drau zeigen auf ber Trümmerwelt ber römischen Cultur von der Völkerwanderungsepoche her flavisches Ansiedlungswesen und gehören, wie die am Norduser des Stromes, unmittelbar vor dem Magyareneinbruche, dem großmährischen Reiche an.

Als die Magyaren stückweise dem großmährischen Reiche ein Ende machten, siedelten sie sich selbst in den fruchtbarsten ebenen Theilen an und überließen die gebirgigeren oder unwirthlichen Gegensben an der Westgrenze der fremden deutschen Ansiedlung. So entwickelte sich auf diesem Boden ein kräftiges magyarisches Volksthum aber stark mit fremdem altsässigen Slaventhum und jüngerm Deutschthum, in den königlichen und bischssischen Städten auch mit Italienern gemischt. Von anderer Bevölkerung sind die zahlreichen Bestände von Petschenegen oder Bissenen (Bessens), diesem den Olagyaren verwandten Volk, bemerkenswerth. Wir begegnen ihnen beinahe in allen Comitaten des südwestlichen Ungarns, im Presburger, Raaber,

Eisenburger, Sümegher, Zalaber, und an der Grenze der Komorner und Neutraer Gespanschaft; schon der Name (Bessenzö) und urkundliche Andeutungen wie z. B. das "Dorf", der "Grund der Bissener" (villa, terra Bissenorum) kennzeichnen sie.

Das Centrum Ungarns, das Pesther (Pilis-Solter) Comitat mit Budapest, bilbete den Schlußstein der bisherigen Betrachtung und zugleich den Ausgangspunkt der weitern Rundschau. Unsere Wege führen in das oft ungarische Bergland und dann in die große Theißebene, auf einen Boden, der erst seit der Besitzergreifung durch die Magyaren die eigentliche historische Bedeutung gewinnt.

Aus bem Pesther Comitate führt uns nordöstlich der Weg in das Hevescher, dessen gleichnamige Burgpfalz im Süden der Gespansichaft lag; ein Stück Erde, das nordwärts die Natur des Berglands, gegen Mittag die Beschaffenheit der Tiefebene vereinigt und einen der schönsten Gebirgsstöcke der innern Karpathen, die rebenreiche Matra einschließt. Die Zagyva durchfurcht diesen Boden westlich, bei Hatvan, einem in den letzten Tagen der jagellonischen Herrscher Ungarns, 1520—1526, oft genannten und von den Türken innesgehabten Städtchen vorbei.

Oftwärts thut dies die Eger, der "Erlenfluß", an bessen Ufer sich ber bebeutenbste Ort ber Gespanschaft und überhanpt bes ganzen Gebietes am Grenzsaume bes Berglandes und ber Tiefebene gleichen Namens entwickelte: Erlau (Erlenau, magnarifch: Eger, flavifch: Jager), an der Matra, der alte Sit des größten Bisthums Oft-Ungarns, mit einem Sprengel, ber ben Graner nabezu an Umfang übertraf und ein Stück Central-Ungarn, überdies das ganze Nord-Oftland umfasste, ba die römischefatholischen Bisthumer Kaschau und Statmar ber neuern Zeit ihren Ursprung verbanken und auch bie griechisch-unirten zu Munkacs und Eperies viel später geschaffen wurden. Die Erlauer Hochkirche gilt als Schöpfung Stephan's I., boch läßt sich erst seit bem 12. Jahrhundert eine Bischofsreihe fest= stellen, und die Rechte und Besitzungen des Bisthums finden sich in einer Bestätigungsurtunde des Jahres 1261 verzeichnet. Hier gründete ber Türke 1598 ein zweites Paschalik, bem bas ganze Gebiet norböstlich von der Donau unterstand. Nicht leicht aab es einen so günstig gelegenen Punkt für die Machtstellung an der Sudzone des Berglandes.

An der Straße von Erlau, westlich nach Maklar, bereits im Borschoder Nachbarcomitate, liegt Andornak und nicht allzu entlegen bavon in der Hevescher Gespanschaft, süblich von Kapolna, einem in

ber Kriegsgeschichte von 1849 wichtig gewordenen Orte, ein zweiter Ort, Kaal. Beibe Dörfer gehören zu ben ältesten Spuren ausländischer Ansiedlung, als sogenannte "gallische" Orte, wie sie noch im 16. Jahrhundert heißen, d. i. Wallonencolonien aus der Gegend von Lüttich, deren Ginwanderung nach Ungarn, in die Gegend von Erlau, eine alte belgische Chronik schon in's elste Jahr-hundert (?) rückt, während eine zweite die Thatsache bezeugt, daß diese Wallonen, im 14. Jahrhundert nach Hause kommend, ihre heimische Sprache und Sitte ungeschwächt erhalten hätten.

Ein noch immer nicht gelöstes ethnographisches Räthsel sind die magyarischen Paloczen des Sevescher, Borschoder, beziehungsweise auch des Gömörer und Neograder Comitates, mit ihrer eigenthümzlichen gutturalen Sprechweise. Sollte dabei an eine Mischung der Magyaren mit Polowczern oder Kumanen des 11. und 12. Jahrshunderts gedacht werden?

Norböstlich ist das Rinnsal der Bodwa, die bei Ecseg in den Sajó mündet. Nahe der Hevescher Grenze, anderthalb Meilen von Erlau, ragt bei dem Dorfe Szihalom ein Hügel empor, im Volksmunde "Földvar" (Erdburg) oder Arpadvar (Arpadburg) genannt, jüngst durch reichliche Ausgradungen in archäologischen Kreisen derühmt geworden. Noch mehr Gewicht legte jedoch darauf die nationale Geschichtsforschung der Magyaren, indem sie in den Funden von Szihalom, die in die sogenannte Sisenzeit hineinragen, sichere Anhaltspunkte für die Liedlingsidee fand, daß die Magyaren unter Arpad thatsächlich von Nordosten her an die Donau vorgedrungen seien. Abgesehen jedoch von der sehr undestimmten Sprache, welche jene Ausgradungen reden und dem Umstand, daß von anderer Seite der "prähistorische" Charakter der bewußten Funde nur alzu sehr betont erscheint, darf man der Volkssage oder dem volksthümlichen Namen jenes Gräberhügels nicht blindlings solgen, ebenso wenig als dem

Zeugnisse bes berüchtigten Anonymus, dem noch immer in Ungarn überschätzten Geschichtsfabrikate des 13. Jahrhunderts. Man weiß, wie gerne alle Völker aller Zeiten solche Dertlichkeiten mit der ersten Epoche ihres Lebens und mit dem Namen ihrer berühmten Häupt-linge in Verdindung bringen und ebenso häusig eine Gelehrtenfabel in den Kreis der eigenen Ueberlieferung hereinzuziehen psiegen.

Der alte Borort bes Comitates ist Borsob an der Bodwa, bessen Burg versiel, während die Beste Szendrö immer bedeutsamer wurde. Um so bedeutender wurde die königliche Pfalzburg und der Lieblingsausenthalt K. Mathias' des Korvinen, Diós Györ bei Miskolcz, welcher letztere jett bedeutende Ort im Sajothale im 14. Jahrhundert austaucht und im 15. den Titel "Stadt" führt. Südöstlich in der weiten Ebene, die zum Zempliner Comitate hinüberstreicht, erhebt sich Onód, in der Türkenzeit und in den Tagen der großen Insurrectionen eine wichtige Festung. Jenseits Onod nach Zemplin verläuft, vom Sajó durchschnitten, die Hasta Mohi, wo die verhängnisvolle Mongolenschlacht vom Jahre 1241 stattsand. Bei den Orten Galgocz und Wahna besanden sich 1440—1462 Täbers oder Festen der husstissschen Söldner.

Wir muffen jedoch hier die Wanderung unterbrechen und uns nordweftlich zurückwenden, um an die Marken des oftungarischen Berglandes zu gelangen.

Als Bindeglied des west- und ostungarischen Berglandes darf die Klein-Honter und Gömörer Gespanschaft angesehen werden. Ihr Boden ist gedirgig, aber die Ueppigkeit der Fluren in den südlichen Thalungen bildet den Uebergang zur Natur des angrenzenden Neograder, Hevescher und Borschoder Comitates. Gleiches ist bezüglich der Nationalität der Fall. Das nördliche Berggelände zeigt die Slowaken als herrschende Bevölkerung, der offenere Süden die Magyaren als solche.

Das Hauptthal der Klein-Honter-Gespanschaft (14 Quabrat-Meilen) bilbet die Rima, ein Nebenfluß des Sajó. Auf der Oberstuse sinden wir den alten Colonistenort Theißholz (Tišoc), an dessen deutsche Ansiedler Flurnamen noch erinnern. Hier wie in der ganzen Nachbarschaft wurden böhmisch-mährische Söldner hussistischen Glaubens, die mit Jiskra von Brandeis 1440 nach Oberungarn als Parteigänger Habsdurgs zogen, seßhaft. In Theißholz erstand ein hussitisches Bethaus, das dann protestantisch wurde. Solche Hussitisches Bethaus, das dann protestantisch wurde. Solche Hussitischen müssen wir auch im nahen Rimabrez d, Rimabanya, wo altersher auf Erz gebaut wurde, und zu Rahó, benken. Der Hauptort der Gespanschaft, welche zwischen ihrer Eigen-

ständigkeit und dem Anschlusse einerseits zu Groß-Hont, andererseits zu Neograd schwankte, und unter K. Joseph II. 1782 in naturgemäßer Weise mit dem Gömörer Comitate verbunden wurde, ist Rima = Szombat (Rimawska Sobota) auf der Mittelstuse des Rimathales, von den deutschen Ansiedlern der Vergangenheit "Großskeffelsdorf" genannt, offendar in Erinnerung an den einstigen Besüger oder Colonisator. Szécs am Unterlause der Rima erinnert an das alte Geschlecht der Szécsy, während Osgyan, die Burg an der Grenze von Neograd, an die Hussitenkrieger in Ungarn mahnt.

Die Gömörer Gespanschaft, beren Name sich an ben gleichenamigen Ort in Landesmitte knüpft und in der ältern Schreibung auch "Gumur" lautet, gliedert sich in drei größere Thalungen, in das Sajothal und in die Nebenthäler der Josswa und Csetnek. Der Erzzug berührt Rosenau, Topschau, Csetnek, Murany und streicht nach Klein-Hont hinüber. An dem Klein-Honter und Neograder Gemärke begegnet uns die im Türkenkriege des 16. und 17. Jahrehunderts nicht selten genannte Festung Ainacskö.

Am obern Sajolause entwickelte sich zum bebeutenbsten Städtchen Rosenau (Roznobánya, Rožnawa), einst Besit der Graner Erzebischöfe, wie dies seit 1291 urkundlich bekannt wird, von Hause aus ein Bergort, der sein Emporkommen und die städtischen Freiheiten, welche ihm K. Sigismund 1418 verlieh, deutscher Betriebsamkeit verdankte. Das hiesige Deutschthum schwand jedoch völlig. Der Ort litt viel in der Türkenzeit, dreimal vom Feinde eingenommen. 1776 erstand hier der Sit eines Bisthums.

Behauptet hat sich das Deutschthum jedoch in dem westlicher, an den Quellenbächen des Sajó liegenden Markte Dopschau (Dobsschina), einem alten Berghäuerorte. In K. Bélá's IV. Urkunde "Topsucha" geschrieben, zeigt es seine freistädtischen Rechte schon durch die Urkunden des 14. Jahrhunderts festgestellt.

An der Jolsva erhebt sich das alte Schloß Murany, bereits 1271 urkundlich genannt und im 17. Jahrhundert ein Ort, an welchen sich ein Stück bewegten Geschichtslebens knüpft. Zu dieser großen Burgherrschaft zählte auch der bedeutende Marktort Nagy: Röcze (slavisch: Rewuze), deutsch: Rauschenbach, mit gemischter slovakischer und deutscher Bevölkerung, welche letztere hier eben so ganz verschwand, wie aus allen Nachbarorten, z. B. aus Jolsva (Jolsau), wo einst Bergbau auf Gold, Silber und Eisen blühte und ein städtisches Gemeindewesen bestand, oder aus Pelsöcz, slavisch Pleschiwec, deutsch "die Pleisnit,", an der Nündung des Cfetnek-

baches in den Sajó, das einst bedeutend war, und Csetnek (slavisch: Stitnik), einem wichtigen Orte mit städtischen Freiheiten und vorzüglichem Eisenbergbau, voranstand. Alte Orte sind auch Achten, eine beutsche, dann flavisirte Kolonie, Ochtina als solche genannt und Olah-Patak, slavisch: Wlachowo, einst Lampertsdorf.

Unter den zahlreichen Burgorten seien Tornallya am Sajó, nahe dem alten Vororte des Comitats, Sajó Gömör, Putnok, einst angesehen, und vor Allem Krasnahorka, an der Rordostgrenze des Comitats, die feste und weit gefürchtete Burg der mächtigen Bebeks von Pelsöcz, eines reichen aber gewaltthätigen Magnatenzeschlechtes ersten Ranges, das die innere Geschichte Ungarns im 15. und 16. Jahrhundert mit seinem Namen erfüllt.

Die Insassen Gömörs hatten lange die böhmisch-mährischen Hussitenföldner in ihrer Mitte gehabt, so in Rosenau, Csetnek, Sajó, Jólsva, auf der Burg Derencsen, und an a. D.; ja es bildeten sich ständige Ansiedlungen dieser Kriegsleute und lange gewahrte man an den von ihnen benütten oder errichteten Kirchen das Abzeichen des Kelches. Auch die dunkle Erinnerung an die Mongolen, die "Hundsköpfe" (Psohlawci), erhielt sich unter der slavischen Bes völkerung.

Der Grenzboben der Gömörer und Tornaer Gespanschaft ist reich an Naturwundern ersten Ranges. Alther bekannt war die Eishöhle am Sziliczer Plateau und die Grotte von Szadellö; in neuerer Zeit eroberte sich das Tropfsteinlabyrinth von Agytelek einen weltkundigen Ruf.

Der alte Vorort des letztgenannten kleinen Comitats, das mit dem größeren Abaujvarer zusammenhängt, ist Torna, slavisch: Trnawa, die "Tornau", am gleichnamigen Flüßchen, der dem Sajó zumündet. Nach Urkunden K. Béla's IV. (1238 und 1263) ist ein Mal von dem Comitate, das zweite Mal vom Distrikte Torna die Rede.

Hier besaß ber Graner Erzbischof Sprengelgewalt und Einkünfte. Torna selbst, ein bedeutender Burgort, wie die gewaltigen Trümmer der alten Burg (Tornavar) andeuten, hatte Ansiedlung, und zwar deutsche und italienische bereits im 13. Jahrhundert neben Slaven und Magyaren.

Eine zweite königliche Pfalzburg war ursprünglich Görgö, beren Insassen sowie die des Nachbarortes Bendégi ("Fremdendorf") Zehent nach "beutscher Art" dem Graner Primas (bis 1263) entzichteten. Bedeutsam blied Szadvar als fester Ort. Falucska (Hočawa) führte den deutschen Namen "Bagnerhan".

Der Boben ber Abaujvarer Gefpanichaft icheibet fich

in das Bindeglied zwischen ihr und der Tornaer, die frucht= und sumpfreiche "Ranyapta", in das südwestlich streichende Hauptthal der Hernad, (auch Honrat geschrieben, von den alten beutschen Colonisten "Rundert" genannt,) des bedeutendsten Zussusses, der dem Sajó zusfällt, in das von Nord nach Süd verlausende "Eichengewälde", die "Cserehat", und in die beiden gebirgigeren Flanken nach Nordwesten, zur Zips hin und südöstlich zum Hegyallyazuge der Zempliner Gesspanschaft.

Der Name der Gespanschaft, "die neue Burg Aba", mag sich allerdings an die nun verschollene Burg beim Dorse Ujvár, im Füzerer Bezirke, knüpsen; doch bleibt dies fraglich. Ebenso ist es ein Streitpunkt, ob ursprünglich und die zu welcher Zeit die Comitate Abauj und das benachbarte Sáros eine größere Einheit, die Ujvárer Gespanschaft, bilbeten, der man auch das Hevescher Comitat zuweisen will. Die Thalebene, erschlossen nach allen Seiten, vom Hernadskusse durchschnitten, umgiebt den Vorort auf ursprünglich slavischem Grund und Boden, Kaschau (slavisch: Kaschawa, Koschike, magnarisch: Kascha), das "Korbborf", "Binsendorf", wie man den Namen am besten deuten kann.

Die alte Burgstadt an der Radowa (Gradowa-Burgberg), Alt= ober Ober-Kaschau, murbe bald von der jüngern Deutschcolonie Unterober Neu-Raschau, der jetigen Stadt dieses Namens überflügelt. Die urkundlichen Anhaltspunkte heben mit dem Freibriefe R. Stephan's V., bes Mitregenten Bela's IV., vom Jahre 1261 an. Die Stadt muß sich raich entwickelt haben, benn ichon zu Beginn bes 14. Sahr= hunderts, in den Thronwirren der ersten anjouanischen Evoche waren bie Rajchauer eine fraftige (Bemeinbe, beren Burger ben Bebranger ihrer Freiheiten, Palatin Omobe aus dem Geschlechte Aba, dem beautertsten biefer Gegend, im Aufstande erichlugen, sich feiner Rächer erwehrten und bem König Karl Robert (1312) treu zur Seite standen gegen die Waffengenoffen des mächtigen Mathaus Cfat, Grafen von Trentschin. Die Stadt, beren Acten bis in bas 14. Rahr= hundert zurückreichen und eine interessante Musterfarte beutscher Bürgernamen und Rechtssatzungen barbieten, bessen Archiv auch eine eigenthümliche Handschrift bes Schwabenspiegels vom 15. Jahrhunderte beherbergt, war ein hauptknotenpunkt des handels Oberungarns und stand in innigen Berkehrsbeziehungen zu Krakau. Die Stürme des 15. Jahrhunderts beeinträchtigten ben Wohlstand Kaschau's, ohne ihn zu vernichten. Das magnarische Bolksthum macht sich erft im 16. Jahrhundert, in der Reit der Rämpfe um den Thron zwischen Habsburg und Rapolna, geltenb. Es wandert allmählich aus der

Borstadt in die innere Stadt, doch blieb der Kern des Altbürgersthums deutsch, während in den Vororten das Slowakenthum herrscht. Alle wechselnden Geschicke Oberungarns der letten vier Jahrhunderte hatten an Kaschau ihren Brennpunkt, es war ein Hauptwaffenplat der jeweiligen Herrschaft Oberungarns, so z. B. auch Jiskra's von Brandeis und seiner hussitischen Söldnerschaaren seit 1440, der vielumworben und bestrittene politische Vorort Ungarns; eine königliche Freistadt ersten Ranges, hervorragend in der Geschichte der conssessionellen Bewegungen und des Schulwesens Oberungarns.

Auf dem Felde des Protestantismus vor Allem spielt es eine tonangebende Rolle, doch war der Katholicismus immer wieder emporgekommen und suchte seine Herrschaft zu behaupten. Darum war Kaschau einer der wichtigsten Plätze für den Jesuitenorden und seine Tendenzen in Kirche und Schule.

In der Bodwathalung, nordwestlich von Kaschau, begegnen wir alten Orten von geschichtlicher Bedeutung im Culturs und Staatssleben Ungarns. Der wichtigste ist der Klosterort Jászó (Joß, Joßau), das "Schüßendorf", ein altes Prämonstratenserstift mit Colonisationsrechten schon vor dem Mongolensturme. Hier nahm Béla IV. nach der Vernichtungsschlacht am Sajó auf der Flucht kurzen Aufenthalt. Unter Karl Robert ward eine Burg auf nahen Felsen erbaut; fortan sührte auch das so geschützte Kloster die Bezeichnung "Veste Jáßó" (castrum Jaszo). Seine Käume behersbergten das Reichsarchiv für ein weites Gebiet Oberungarns.

Das benachbarte Szepsi scheint seit der Besetzung durch hussistische Söldnerschaaren (nach 1440) den Namen Moldawa erhalten zu haben. Der Erzzug führt von Jäßo und Rudnot gegen das Zipser Gründergediet. Auf diesem Wege sindet sich eine alte Deutschsansiedlung mit merkwürdigem, zumeist dem Dopschauer verwandtem Dialekte, Ober= und Nieder=Wetenseisen. Mehr nach Norden liegt Arany=Joka (das "goldene" Joka), mit Bau auf ebles Metall. Seine deutschen Gäste erhielten schon 1349 bergstädtische Freiheiten.

Ein seiner Zeit bebeutender Bergort war noch im 15. Jahrshundert Telkis Banya. Göncz hatte für das alte Comitatswesen, als ein Versammlungsort des Abels, namhafte Bedeutung, während Peren bei Enyiczke, als Stammsitz einer der ältesten und mächtigsten Abelssamilien, der Perénzi, Erwähnung verdient.

Im Abaujwarer Comitate hatte das Erlauer Bisthum und Kapitel namhaften Besit; hier haben wir es auch mit seinem Sprengel zu thun, der dann nach Saros und weiter ostwärts griff, tuning Time im Aus ind im same Bolder es Africa.

Autorizario mobile pro una bia della circa di antecese ese di suoi di antecese ese di antecese di ante

seit dem 15. und 16. Jahrhundert sichtlich und verkummerte nahezu ganz in den Wirren des nächsten Jahrhunderts.

Zwei Familien des ungarischen Hochadels haben hierzu nicht wenig beigetragen, die gewaltthätigen Bebeks von Pelsocz und Krasnahorka und die Pfandherren Cfäky von Kerektheg, wie sehr auch in erster Linie Kriegsnoth und Wuth der Clemente das Zerstörungswerk übernahmen.

Verfolgen wir die Thalung der Hernad von Kluknau und Reichenau nordwestlich weiter, so begegnet uns der alte Montanort Krompach (Krumbach), bereits 1310 urkundlich genannt. Hier sei der Weg in das eigentliche "Zipser Land" eingeschlagen. Nahe dem linken Ufer der Hernad an einer alten nordwärts führenden Straße liegt Ballendorf (eigentlich Balchendorf, slavisch: Blahn, magnarisch: Olaßi, villa Latina), eines der ältesten Colonistenstädtchen dieses Gebietes, das laut einer Urkunde K. Bela's IV. vom Jahre 1243, kurz nach dem Abzuge der entsetzlichen Mongolen, von (klüchstigen) Italienern aus Torna besiedelt worden sein muß. Allerdings blieb in Wallendorf das deutsche Clement das herrschende, nichts desto weniger behaupteten sich in der Bürgerschaft italienische Namen dis in späte Zeiten.

Nörblich von Wallenborf, ber einzigen Bälichen-Ansiedlung bes Ripferlandes, erhebt sich eine gewaltige Burgruine mitten aus ben Kelbern auf weithin sichtbarem Sügel. Es ift die Zipfer Burg, bas "Ripfer Haus" (Szepes-var; Spiffty zamet), die alte königliche Keste, die der Schwerpunkt des Comitats war und ihren Namen bem letteren auftrug. Denn nicht, wie Schlözer will, von bem Kornzinse ber beutschen (flandrischen) Ansiedler (Zip) hieß bas Land am Subostfuße ber Tatra bas ber "Zipfer" (umfaßte ja boch ber Name Zips (Szepes, Spiffn) weit mehr als den Colonistenboden) sondern von jener Burg nannte sich so der ganze Comitatsgrund. ber ben Zipferboben ober bas Land ber Zipfer (Bepfer) Sachsenstädte im engern Sinne einschloß. Un die Unfänge bes Zipserhauses muffen wir benten, bevor sich noch bas Angelande ber Tatra zwischen ber Hernad. Lopper und Dunajec mit flandrijd-fächsischen Colonisten gefüllt hatte und großentheils bas mar, mas ber Ausbruck eines alten Chronisten und einer Urfunde bes 13. Jahrh. andeutet "ber Wald Zepus" (Szepes); ähnlich so wie man noch im 13. Jahr: hundert von einem, Balde Bereg", im gleichnamigen Comitate, fprach.

Dem Zipser Hause gegenüber erhob sich, vielleicht unter K. Besa III. († 1198) die Zipser Propstei, deren erster bekannter Vorsteher Abolph, Bruder des Tiroler Abeligen Rutger (von Matrai),

aus dem Gefolge Gertruden's von Andechs-Meran, der willensstarken ansiedlungsfreundlichen Gemahlin K. Andreas' II. 1209 urfundlich auftaucht.

Gewiß war Propst Abolph rührig im Colonisiren, zu welchem Behufe ihm ber Arvabenkönig bas ganze Waldgebiet am Juße ber Tatra, am linken Bopperufer verlieh, ober vielmehr Adolph's Bruder, jener Rutger (Rüdiger), Stammvater ber Erbgrafen Bergevican zu Groß-Lomnit, Hundsdorf und Altwaldsdorf; aber ebenso muffen wir annehmen, daß um diese Zeit ber Ort unterhalb ber Zipfer Burg bereits beutsche Ansiedlung besaß, ober sie jest empfing. Bezeichnend nennen die Magnaren und Slaven den Ort "unter der Burg" (Szepesvar-allja, Podhradce), wogegen ihn die beutschen Ansiedler, mit Rücksicht auf die oberhalb desselben erbaute Propsteifirche, Rirchbrauf hießen. Als eine ber 24 königlichen Städte der Rips ericeint Kirchdrauf in der makaebenden Urtunde von 1274; sie war damals bereits von dem jüngern Vororte, Leut= ichau, überflügelt, boch nimmt sie 1317 in der zweiten wichtigen Urtunde Karl Robert's den zweiten Blat, unmittelbar hinter Leut= schau, ein. 1412 theilte sie bas Loos, mit 12 anderen Orten an Bolen verpfändet zu werden, was zu ihrem Verfalle wesentlich beitrua.

Von der Zipfer Propstei führt die Straße über Görgö (Garg, Gargo) dem Stammsite der zweitbedeutendsten Zipser Abelsfamilie Görgen, schon 1258 urkundlich genannt, nach Leutschau (magyarisch: Löcse, slavisch: Lewoče). Die Anfänge des Vorortes der 24 königlichen Städte der Zips sind sagenhaft. Sichergestellt ist bloß der Bestand als deutsches Ansiedlerdorf bald nach dem Wongoleneinfalle. Damals stückteten, nach der Volkssage, die Ansiedler vor den Unholden auf den sogenannten "Schauberg" oder Zusluchtsberg (mons resugii), dessen später noch kurz gedacht werden soll, und zogen hierauf in die Gegend eines Sichwaldes, um hier Leutschau zu gründen.

Jebenfalls wird der Ortsname mit dem Leutsch-Bache zusammens hängen und seine Burzel flavisch sein, da wir an eine ältere Besoölkerung dieser Nationalität, wenngleich in sehr spärlichen, lockeren Beständen zu denken haben, wie die Namen der Nachbarorte und Gegenden erweisen. 1274 muß sich das königliche Freidorf bereits zum bedeutendsten Städtchen der 24 Regalorte der zips entwickelt haben. Seine bedeutenden Handelsverdindungen läßt das 14. Jahrshundert ermessen. In den schweren Wirren des 16. und 17. Jahrshunderts tritt Leutschau stets in den Vordergrund und steht mutdig für seine Gerechtsamen ein. Die fruchtbarste Geschichtschreibung des

Zipserlandes, ja ganz Oberungarns, knüpft sich an diesen Ort, und das wichtige Rechtsbuch der deutschen Ansiedler dieses Gebiets, die "Zipser Wilkur" von 1370 führt auch den Namen Leutschauer Rechtsbuch. Der Wohlstand schwand mit dem 16. Jahrhunderte des beutend, was mit der Veränderung des Handelszuges und mit der ewigen Kriegsnoth zusammenhing.

Unweit Leutschau an ber ostwärts ziehenden Straße treffen wir auf Donnersmarkt, offendar Donnerstags-Markt, entsprechend der lateinischen Bezeichnung Quintosorum (forum quintae feriae) und der magyarischen Esötörteksalva. Ob die Urkunde des vierzehnten Jahrhunderts, wonach Donnersmarkt deutsche Ansiedler schon in den Tagen des heiligen Ladislaus (1077—1096) erhielt, die deshalb "Gäste des heiligen Ladislaus" (hospites a Sancto Ladislao) genannt wurden, Recht behält, steht dahin. Das erste Mal taucht der Ort unter den 24 Regalstädten 1312 auf. In seiner Nähe bestand wohl seit 1222 die Cisterzienserabtei Schaunik (Stiawnik), welche 1674 dem Fiscus zusiel.

Zwischen Donnersmarkt und Poprab, an bem gleichnamigen Hauptstrome ber Zips, nachmals "Deutschendorf" (schon 1245 urstundlich genannt), und andererseits dem Süblause der Hernad haben wir dichte Ortschaften flavischer, magyarischer und deutscher Bevölskerung, welche letztere die Hauptarbeit in der Ausrodung und Ursbarmachung der Waldstrecken durchführte.

In diesem Bereiche findet sich der sogenannte kleine Zipser Comitat, beffen wir später bes Nähern gebenken wollen. Der bedeutenbste beutsche Vorort dieses Gebietes ist Ralo, ober "Neudorf" (Nowa wes). 1297 erscheint ber Ort urfundlich unter bem Ramen Iglahaza, Ort an der Ral, ein Name der wie der des mährischen Ralau aus bem flavischen Sibla, "Seifen", stammt und gleichfalls ben bergmännischen Character ber Ansiedlung offenbart. 1328 finden wir ben Ort bereits ben 24 königlichen Städten einverleibt. an eine colonisatorische Verbindung zwischen dem Zipfer und dem mährischen Iglau benten burfen, bleibt babin gestellt. Es war und blieb ein bedeutender Montanort, an der Spite der sogenannten "Waldbürgerschaft". Alte Deutschorte dieser Gegend sind auch: Schmögen (flavifch: Smižann, magnarisch: Somogn), 1254 gearundet auf einem Boben ber ben sogenannten hundewärtern (caniferi) des Königs gehörte, b. i. mit der Pflege und Kührung der königlichen Jagbhunde betrauten Dienstmannen (bies erklärt auch ben urtundlichen Lateinnamen des Ortes: villa caniferorum, "Hunds: wärterborf"); fobann Spernborf ober Selgersborf, ursprünglich Ilasowce, magnarisch Alesfalu, beutsch Berndorf (villa ursi), wo sich eine Niederlassung königlicher Falkner (draucarii, vom slavischen drawec: der Falke) befand, wie wir einer Urkunde von 1263 ent=nehmen. Diesen Ursprung muß auch das Dorf Drawec (magnarisch: Darbez) in Leutschau's Nähe gehabt haben, wo wir 1288 (?) ein Kreuzträgerstift, zum heiligen Anton, erstehen sehen, das 1538—1555 ganz versiel.

Es sind dies Thatsachen, welche deutlich genug auf die ursprüngliche Beschaffenheit dieses Theiles der Zips hinweisen. Die Ortschaft Kirn (flavisch: Murimjan), auch einer der 24 königlichen Orte sindet in der alten lateinischen Bezeichnung: Villa Sancti Quirini die Erläuterung ihres Namens, mit dem der "Nömer" Duirinus (!) gewiß nichts zu schaffen hat. Kabsdorf (Kápostafalva, Hrabschicze), in alter Namenssorm Kabusdorf, erscheint 1289 als solches, 1294 als einer der 24 Regalorte. Südlich von Kabsdorf gegen das gleichnamige Waldzebirge in der Richtung zum schönen Stracenathale, das nach Dobschau in die Gömörer Gespanschaft sührt, sindet sich der Klosterberg (Klastorisko). Da stand einst das Karthäuserkloster zum "Zusluchtsteine", dessen die Zipser Mongolensage gebenkt.

Der schönste Theil des Zipser Bodens, an bessen Rordwestsaume der Bergwall ber Tatra majestätisch aufsteigt und im nördlichen Unschlusse baran bie Zipfer Magura, besitt feine eigentliche Lebensader am Thalfustem ber Popper (Poprad). Bom Liptauer Comitate her streicht die Strafe den Aluklauf entlang, an beffen beiben Ufern eine Rulle alter Deutschoolonicen, großentheils auf Robungsgrunde, theilmeise innerhalb flavischer Gemeindebestände sich entwickelten. Fassen wir zunächst bas Südufer in's Auge. Poprad-Deutschendorfs murbe bereits gedacht. hier war auch einst Bau auf edles Metall, wie die (Begend= namen Silbergrund und Silberwalb, besgleichen alte Schladenrefte andeuten. Noch bedeutender murbe Georgenberg (Spista Sobota, Szombatheln), und nach Verpfändung der 13 Städte an Volen bas haupt berfelben, mit lebhaftem Salzhandel von Polen nach Liptau und Gömör hinüber. Ziemlich gleichzeitig mit Georgenberg muffen bas nabe Micheloborf und Matborf (Matheocz) entstanden fein, wie die Urfunden ber Jahre 1269-1287 und lleberlieferungen bes Bolfes andeuten.

Zwischen Mathorf und Menhardodors liegt Eisdorf (Zsakocz) urkundlich Isakorf (villa Isaci), bedeutsam als jene Ansiedlung, welche schon 1209 verbürgt erscheint, als Colonie jenes Tirolers Rutger, Bruders des Zipser Propstes Abolph, welcher vielleicht aus

ber Heimat den Namen Sisak oder Jak (Fluß) für seine Ansiedlung wählte (Sisak oder Jsakdors). So nahe den gewaltigen Bergcolossen war damals schon die Art und der Pflug der Ansiedlung vorgesdrungen. Wie leicht der Name eines Ortes zu falschen Schlußsolgerungen führen kann, beweisen die absonderlichen Deutungen der Bezeichnung des nachbarlichen Hundsborf. Wir haben es hier wie bei Schmögen mit einer Stätte der königlichen Hundewärter zu thun. Daraus machte man ein lateinisches Hunnisvilla, ein Hunnendorf, sprach sodann von einer Schlacht zwischen Hunnen und Römern und war bemüht einzelne "Hunnengräber" zu entbecken. Ob hier in der Nähe die alte verschollene Marienabtei der Cisterzienser des Zipserlandes stand, bleibt bahingestellt.

Kehren wir nun an das nörbliche Popperuser, zur Liptauer Grenze zurück, in beren Nähe ber Quellbach der Popper vom hohen Fichtenberge (Smerekowec) thalwärts eilt. Hier in starrender Wildeniß, nahe der Liptauer Straße, als deren erster Punkt auf Zipser Seite das Dorf Lucivna, die "Lautschburg", entgegentritt, erstand Mengsdorf (Mengussalu) am rechten User des Popperbaches, während am linken, noch höher hinauf zu Stola, was deutlich genug auf "Stollen" zurückweist, eine Benedictinerabtei gestistet wurde, welche im 14. Jahrhunderte (1333) urkundlich auftaucht, dann aber spurlos verscholl.

Un ber Gingangsichwelle ber Hochthäler, bie von Gebirgsbächen burchströmt, die Wege in das großartige Amphitheater der Tatragrunde, im Bereiche der Gerledorfer und Lomniger Soben, weisen, liegen die reinlichen Alpenstädtchen oder Großbörfer: Felka (Welka), icon 1248 genannt, höher hinauf Bobborf (2409 Kuß hoch), die Bründung bes Grafen Boty; (1264), und Gerleborf (Geroldsborf), Gr.=Schlagenborf (Balog), 1275 angeführt, Daublen= bach (1298), höher hinauf Alt= und Neu-Waldborf an den wilden Roblbächen. Daß hier urfprünglich vereinzelte Slavenansiedlungen bestanden, erweist, abgesehen von Bergnamen, wie 3. B. Lomniter Spipe, auch der Ortsname Groß-Lomnik (in der alten Namens Der Beiname "Rakasch"=(Lomnica) und form Luminica). "Hahn" auf dem Gemeindethurme gegenüber der "Henne" Sundsdorfer scheint auf den alten Besiter des Ortes, Henning (magnarisch: Rafas-Sahn), Nachkommen bes Grafen Ruotger und Bermandten ber Görgens, hinzuweisen, ber Ginen berfelben, Chilberich, im Streite erschlug. Es geschah bies im 14. Jahrhunderte, führte zu einer blutigen Jehde ber Berzeviczy und Görgen und schloß mit einem mertwürdigen Gühnbriefe.

Weiter nordwärts, so recht im Angesicht ber Bergriesen, erwuchs Die zweitgrößte Stadt des Bivier Deutschodens Rasmart (Raikmarkt, Rümark). Der Hame bieses ebenso schön gelegenen als ireundlichen und wohlhabenden Ortes gab zu den abenteuerlichnen Bermuthungen Unlag. Balb fah man darin die Quadenmart (!), bald bie "bezaubernde" Mart von dem ahd. "tasen" bezaubern, ent= zücken (!), bald dachte man an die "Reefe" (Rahre) des Alpenlandes, ober man wollte an ein Raisersmarkt, Geisasmarkt, ober gar an ben fabulofen Hunnenhäuptling Rheve (Rhevesmart!) dabei benten. Gerabe das nächstliegende "Räsmarkt", entsprechend bem lateinischen auch urfundlich auftauchenben "Cafeoforum", schob man bei Seite. Die Sage läßt, gewiß nicht ohne irgend einen Grund, brei Dorichen bie Unfänge biefes raich aufblühenden Gemeindewesens bilden und ebenso haben wir uns, in Berbindung mit bem Auffommen beffelben. den Bestand einer alten Grenzsestung zu denken, als deren Vorposten bas an ber Popper weiter nordwärts gelegene Rehre gelten mag, ba biefes aus bem ältern magnarischen Ortsnamen Or seine beutiche Benennung zog. Dem magnarischen Dr entspricht auch ber flavische Ortsnamen Straza, was jo viel wie Grenzwacht oder Marthut be= Rum erften Male wird urfundlich ber Stadt 1269 gebacht. Im 14. und 15. Jahrhundert steigert sich ihre Bedeutung und in den Wirren des 16. tritt die Rivalität mit Leutschau immer mehr hervor. Schon die Jolirung Rasmarks burch die Verpfändung der 13 Schwesterorte an Bolen (1412) war von Hachtheilen begleitet; um jo brudender mußten die Sturme der folgenden Beiten auf Handel, Wandel und Wohlstand laften.

In den letten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts kam Räsmark in den Besit der Zápolya's als Erbgrasen der Zips; im Lause des 16. Jahrhunderts wechselte es seine Pfandbesitzer dis endlich Räsmark in die Hände der Tökölyi's gerieth. Der Kamps um seine Rechte und Freiheiten zog sich dis in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts. Es war dahingekommen, daß man 1656 von einer großen "königlichen" und kleinen "tökölischen" Stadt Käsmark sprach. Räsmark überstand all' diese Widerwärtigkeiten, doch erreichte es nie wieder seine mittelalterliche Allüthe.

Leibit (Libica), in dessen Rähe der (Begendname "alte Stadt" auf eine ältere Ansiedlung schließen läßt, erscheint gleichzeitig mit Räsmark (1269), entwidelte sich zu einem bedeutendern Gemeindes wesen und theilte mit anderen Orten das Loos der Berpfändung an Polen. In Leibit Aachbarschaft finden sich die Orte Durlsborf

(Durandsborf, villa Durandi) und Riesborf (eigentlich Rüskensborf, villa Ruskini).

Es wurde oben des Ortes Alchre als ursprünglicher Grenzfeste ober Markhut gedacht: als Schulzerei begegnen wir ihm 1329. scheint baber, als ob in älterer Reit bas über Nehre hinausreichenbe Nordostgebiet am Popperlaufe und das Nordgebiet der Zips zwischen ber Magura und bem Dungjec als Waldgebiet ohne strenge Zuge= hörigkeit eine Art Grenzrain zwischen Ungarn und Kleinpolen und zwar bem Sandeczer Gebiete abgab. Doch werden wir nicht irren, wenn wir annehmen, daß schon in den Tagen R. Coloman's († 1114) die Arvadenvolitik für einen festeren Abschluß dieser ausgedehnten Waldmark forgte, und ber Umstand, daß für seine Zeit (1108) und dann in Béla's III. Tagen (1193) Altborf (Ofalu) am Dunajec als polnisch-ungarischer Congreß, also auch Grenzort, bezeichnet erscheint, burfte auch dieser Annahme bas Wort reben. Immerhin ist die Behauptung polnischer Schriftsteller, daß der Krafrauer Sprengel vom Dungjec bis an die Zivser Magura und zum nordöstlichen Bopper nach Budlein gereicht habe und erst später diesen Bezirk an das Graner Erzbisthum verlor, nicht unbegründet.

Kür die Behauptung, die Rips sei im 12. ober 13. Jahrhunderte von Seiten Kleinvolens als Mitaift einer Biastin an ihren arvadischen Gemahl und weiterhin bleibend an Ungarn gediehen, haben wir ebenso wenig sichere Anhaltspunkte als für die umgekehrte Anschauung. Nur zwei Thatfachen stehen fest: für's Erste die Bermählung der Tochter Béla's IV., Kunigunde, mit bem Biaften Boleslaw von Krakau (1239) und bessen Brivilegium für die Colonisation bes Dunajecgebietes (1234), andererseits das Erstehen der Bororte bes nordöstlichen Bopperthales: Bodolinec, Gniezda und Lubowla (mit polnischen Namen) in der Zeit nach jener Vermählung als beutsche Colonien: Bublein, Kniesen und Lublau und ber in einem langen Processe (1325-1333) bes Prafauer Bijchofe gegen ben Graner Brimas verfochtene Anspruch auf die Sprengelgerechtigkeit im Nordostaebiete ber Rips sübwärts bis zur Bafferscheibe bes Dunajec und Boprad und füböstlich bis Rauschenbach und Topport bei Publein. Es murde dies zu bem Schlusse führen, daß Bela IV. seiner Tochter und ihrem Gemahle jenes zwischen Kleinpolen und Ungarn strittige Nord- und Oft-Gebiet ber Zips einräumte, welches von Kleinpolen aus wiederholt angesprochen werden mochte, und beffen Einbezug in seinen Sprengel ber Krakauer Bischof als altes Recht anzustreben nicht unterließ.

Dan nennt ben norböstlichen Theil dieses Gebietes von Publein

bis zum polnisch-ungarischen (Brenzwunfte Liwnicza in der Breiten- und vom Rabfitun bis Jankovec am Dereszowa-Berge in ber Längenausbebnung, das Gebiet "wischen den Bestiden". Der Poprad durchbricht daffelbe in öftlicher Richtung, um hinter Lublau ben Boben bes Scha= roider Comitates zu betreten und bann mieber binter bem Scharpicher Orte Sulin in nördlicher Wendung bie Grenze beiber Gespanschaften Gein Lauf icheidet bies Gebiet in zwei ungleiche Theile. beren größerer, am Rordufer, 28 Orte umfaßt, mahrend ber fübliche, fleinere, 18 Orte gablt. Die Bororte des nördlichen, am Kluffe felbst gelegen, find Bublein (Bobolinec) und Aniejen (Gniegba), beibes jest großentheils flavifirte Städtchen, beren mahricheinlich ziemlich gleichzeitige Gründung bem Ligsten-Bergog Boleslaw von Rrakau und seiner arpadischen Gemahlin Runigunde zugeschrieben werben Für Budlein steht dies zum Jahre 1239-1244 fest, indem damals der Bergog einem gewiffen Beinrich das Schulzenamt ober Die Scultetie baselbit verleiht. Es ist dies berfelbe Colonistenführer oder höchstens sein gleichnamiger Sohn, dem 1288 die damals ichon verwittwete Runiqunde einen königlichen Reuwald zwischen Publein und Uniegda gur Colonifation verlieb. Letterer Ort wird also als besiehend genannt und sein Rame läßt unschwer erkennen, bag er gu ihren, gu ber "Fürftin" (geiagna) Ehren geschaffen murbe. In Diesem Walde erstanden burch Robungen die Orte Ober- und Unter-Rusbach ober Raufchenbach. Topport bestand mohl ichon früher (um 1256).

Der bedeutendste Ort im gangen Gebiete, Lubowla, Lublau (magnariich: Lublno) und zwar Alt Lublau, im Gegensage zu ber jungern Schöpfung, bem Babe Reu Lublau, bie weiter füblich liegt, entwidelte fich bicht am rechten Popperufer als Anfiedlung unterhalb des Buraschlosses Lublau, das auf der entgegengesetzen Stromseite einen Sugel front. Go scheint fich fpater als Bublein und Aniesen entwickelt zu haben, bein zum ersten Male begegnen wir ihm urfundlich im Jahre 1342, allerdings schon als königlicher Freistadt, der die Rechte Raschau's verlieben werden. Jedenfalls müssen wir da an altere Anjange benken; vor Allem an ein weit höheres Alter der Lublauer Burg, welche, jammt dem Nachbarichloffe Pa= locia un Ediaroldier Comitate, 1323 R. Rarl Robert von Ungarn feinem Landsmanne und Gungting, dem Palatin und Zipfer Grafen Willermo Prugetto identweife verlieb. Epater fiel bas Lublauer Edlon wieder an Die Rrone gurud. Der Lublauer Burgherr= ich a ft unternanden urfprunglich die Stadtgebiete von Lublan, Anie= jee, Publein; doch wurden sie von dieser Amts und Gerichtsgewalt 1343—1345 als Freistädte ledig. Von den übrigen kleinern Orten, die dem Burgdominium zugehörten, seien nur Jakobsau (Jakubjan), Litmanau (Litmanowa), Kacze, Pilchau, O.=Krembach beispielsweise angeführt.

Seit der Verpfändung der 13 Zipfer Orte an Polen, wodurch in erster Linie Lublau, Kniesen und Publein jagellonisch wurden, ward Schloß Lublau Six der Amtsgewalt des Starosten der polsnischen Zips oder seines Kastellans. Die vielen Leiden, denen die deutschen, dann protestantisch gewordenen Orte durch die polnische Willfürherrschaft in bürgerlicher und kirchlicher Hinsicht ausgesetzt waren, lassen erkennen, weshalb man Schloß Lublau in diesen Kreisen gern "Nebelau" zu nennen pflegte.

Bevor wir uns nun dem entgegengesetzten Theile der nördlichen Zips zwischen der Magura und dem Dunajec zuwenden, müssen wir noch des Bodenstückes zwischen dem Poprad und der Magura, der Wasserscheibe zwischen diesem Flusse und dem Dunajec, kurz gestenken.

Gewiß war man da im Colonisiren nicht minder thätig als auf der polnischen Seite der Tátra, woselbst 1251—1255 das Cisterzienserkloster Sczircz wichtige Ansiedlungsrechte gewann und die Burg Szaflarn (Schäfflarn) als Colonisationspunkt in großartiger Gesbirgslandschaft erstand.

Der bedeutenoste Ort dieses Gebietes ift Bela, an dem gleichnamigen Gebirasbache, beffen flavischer Name (Bela, die "weiße") bem Ansiedlungsorte zufiel. Von einer Gründung durch den Ungarn-- könig Béla I. (!) ist dabei ganz abzusehen, wenn wir dem auch im alten Megbuche der Pfarrkirche mit einer überdies falschen Jahreszahl (1072) begegnen; mohl aber gehört das Entstehen der deutschen Colonie muthmaßlich ber regen Ansiedlungsepoche Bela's IV. zu. mit bessen Namen allerdings ber bes Ortes nichts zu schaffen hat. 1263 taucht der lettere zum ersten Male urfundlich auf. Deutschen Bela's, die sich dem nachbarlichen Spott, sie seien eine Art von Lalenbürgern ober Schilbaern, gefallen laffen muffen, waren fehr betriebsame Leutchen, die schon 1390 die Gründung der Schulzerei Orfoma Lehota, vielleicht von einem Bartel burchgeführt, im entlegenen Thurbeger Comitate veranlagten. In ber protestantischen Epoche brachte es Bela zu einem vierklassigen evangelischen Gnmnasium.

Das nörblichere Landok (Landeck) gewann eine höhere Bebeutung durch die Verlegung der Propstei des Kanoniker-Ordens vom heiligen Grabe (1099 gestiftet), dem wir im 12. Jahrhunderte tud in hauen Meedom begegnen, mis bem Ome Keinefinessen und in ihn Scharfider Commune, im Jadre 1313 im den Juff ten Band. 156s verfaufte der Diden diese Aufolimstrurchen zu auswei in den verden foruntberrin der Scharfider und Justen beitem, harran von kaloria, fammt alen Gutern: nur ale Tiele ertren fin numment diese Eropfier. Das gegenübertiegende Kriegischen, oberhalt Winsichendorf seinemlich Windrichtorf, Bosing mit als ein sehr alter Drit das verbient die Sage von dem Arfeenfalte des beiligen Abaltert bierorts um so wenner Beudnung, als fie mu den unfinnichen Anaaben verfnürft ist.

Ter Beirf imiden Tunajer und Maaura, als deren nordlickes Gegenstud mir das reinicksungarische Grenzedurge am genammen Strome, die Pieninn, ansehen dursen, umsäßt ein Gediet von ema 33 Torfern, die zumein in den Backthalern des dedeutendien Justumes dieser Gegend, der Bialfa, liegen. Die Ortsnamen: Renzella (als Tochterort des altern am Juse der Tätra), Frankona, Frydman, Gibel, Henickau, Rahlenderd, Rrembach, Ratzwinkel Kaczvink, Labs, Magau, Undwald, Tribs . . ., deren meinen wir schon in der ersten Häfte des vierzehnten Jahrhunderts urfundlich begegnen, weisen deutlich genug auf die weiten Wege deutscher Colonisation durch Schulzereien oder Scultetien. Das Strittige der volnischungarischen Grenze tritt hier besonders zu Tage, wenn wir die Protocolle der bezüglichen Verhandlungen vom Jahre 1769 durchlesen aus der Zeit, wo Cesterreich die Revindication der volnischen Sips in's Auge saste.

Ter ältene und bedeutendne Ort, Altendorf (Sialu, Stara wes, antiqua villa) spielte noch vor der deutschen Colonisation, als Grenz- und Congresort, eine wichtige Rolle, wie auf polnischer Seite das am nördlichen Tunajec-User gelegene Schramovice, ein Toppelort (Ober- und Unterschramovice), dessen z. B. im sunzehnten Jahrhunderte nicht selten gedacht wird. So ward hier z. B. der Friede zwischen Bela III. und Polen 1193 abgeschlossen. Diese Bedeutung blieb dem Orte auch in den solgenden Jahrhunderten. Seine deutsche Besiedlung läßt sich erst mit Urfunden des vierzehnten Jahrhunderts (z. B. 1330) belegen. 1343 schenkte Karl Robert den königlichen Ort dem Lechniger Kloser. R. Sigismund machte jedoch die Altendorfer (1399) von dieser Stellung frei und verlieh ihnen die Freiheiten der 24 Zipser Regalorte. An der Heerstraße Ungarns und Polens gelegen, ersuhr das "Freistädtchen" alle Uns bilden der häusigen Kriegswirren.

Altendorf benachbart erscheinen die Ortschaften Alt-Lechnit und

Bad Lechnitz und in ihrer Nähe das sogenannte Rothkloster im Antonithale, so genannt nach seinem rothen Ziegeldache; eine Stätte des Karthäuserordens, die um 1299—1320 erstand und 1431 eine Plünderung durch Taboritenschaaren erlebte, die damals ein Schrecken der ganzen Zips wurden. 1565 theilte es mit anderen Klöstern des Ordens das Geschick der Aushebung.

Das Dunajecthal am Pieninengebirge ist ein alter Siebelplat. Das ganze Weststück von Altenborf bis Neu-Béla im äußersten Nordwinkel gehörte bis zum Jahre 1320 dem reichen Zipser Magnaten Kokos (Henning), Nachkommen Rutgers von Matrai, einem der Ahnherren der Berzewiczy. Er verkaufte es für 100 Mark dem durch Karl Robert's Gunst so mächtig gewordenen Grasen Willermo von Drugetto (nachmals Homanin), und diesem schlosse am süblichen Donauuser Nede to oder Schloß Dunajec zugeschrieben werden zu müssen, da er es in seinem Testamente vom Jahre 1330 als "neue Burg" ansührt. Es ist eine der besterhalztenen Ruinen auf 30 Klaster hohem Felsen, gegenüber dem Userzichlosse auf polnischer Seite, Jornstein (Czorstyn), das seit 1246 erwähnt wird und dessen Käume die schöne Esther, Kasimir's des Piasten Buhle, beherbergt haben soll.

Schloß Nedet wechselte insbesondere im 16. Jahrhunderte nicht selten seine Besitzer, bis es an die reiche Familie der Horvath von Palocsa siel. Das nahegelegene viel gefürchtete Schloß Falkenstein (Falstztyn) ließ 1540 Hieronymus Laßty, Pfandschaftsherr der Zips, aufführen. Das Falstyner, Fridmanner und Labser Terrain war einst goldsührend; am bestimmtesten spricht diesfalls die Erinnerung bei dem sogenannten Homberg an Labscher Boden.

Wir haben ein Gebiet von etwa 85 Quadrat-Meilen, bavon etwa 67 die Bodenfläche einer dichtern und zerstreuten Colonisation ausmachen bei unserer Wanderung durchmessen und einer Welt im Kleinen begegnet, der wir deshalb auch eine verhältnißmäßig aussührlichere Behandlung zu Theil werden ließen. Denn in keinem Theile Ungarns sindet sich das Städtewesen, wenn auch in kleinem Maßstabe, so reich entwickelt, so viele Formen der Ansiedlung und solche Verschiedenheiten in der politischen Landesversassung. Auch das Geschichtsleben aller Jahrhunderte war auf diesem Boden ein sehr bewegtes, und die Zipser Städtchen haben die ganze Stusensleiter von dörfischen Anfängen dis zur städtischen Blüthe und von da, zusolge Verpfändung, Herrenwechsel, Kriegsnoth und Elementarzschäden dis zur dörfischen Verkommenheit durchgemacht, wobei ihr Volksthum örtlich ganz zu Grunde ging. Daß jedoch die Mehrzahl

u nuestro-Kener Komufen um uze olioerozem Hezdo <mark>und um daš</mark> unide for menore and mid omic on greenomine was. tas con des Cerminades unt desfundencen des fluvidem Corfnations for contensely officer effect that Uniferimens and Cotani in dem iefanden flene die fanfer Denfinen. Su find des underentifes Seetentüber ten Beetentüngen Zunden, und mat bedaults erfährm die Uerenieberma von ernen. Befommer vange ber Anfance bes benberfennen Colonifentume. Die Andabe, die erfien Jarier Anflicker feine amer A. Geffa 🕮 († 1161) unter Zubrung bes Grafen Harnalt in's gant orfommen. entiebet allertings reces unigeneihigen aber unfuntation Belege. aber dronologie erichem es nich febr feblogamffen, ba mir berent Ente tes 12 Sabriunteris ter Brier Erorftei bei Airabrauf, als einem Mittelmuntte ber Colomiation, begeonen, überbies in Skifa's II. Tagen ein komplicher Pfaligraf Benaldus auftaucht. Außerdem haben wir ben Saurifern ber girfer und Siebenburger Colomiation als aleichartis ju benten; menn mir auch nicht bas nieberbeuriche oder niederrheinische Element im Kirfer Leurich fo fart bervortreten finden, wie bies bei ben Teutiden bes Moniasbodens ber Gall ift. Ammerbin meifen Eprachliches und Ortenamen ber Rips auf theinlandiiche, wendeutiche Elemente, und darafteriftisch erideint Die Ueberlieferung vom Berkehre ber Ballenborfer mit bem elfainichen Etranbura.

Jedenfalls tritt der "sachsiche", mitteldeutsche, Charafter der Sprache huben und drüben hervor und nicht bloß willfurlich erscheint die Bezeichnung "Sachsen" für Zivser und Siebenburger Teutsche von alterscher in sämmtlichen Urfunden. Es trifft dies mit der Erzählung des Wiener Schottenabtes Martin "von der Zivs" (1446—1470) zusammen, der in seinem Tialoge die Teutschen des Karvathenreiches aus Sachsen, wo es "enges Land und zahllose Bevolkerung" gab, kommen und einen Theil an Polens Grenze siedeln läßt, welche man "Zivser" heißt, wahrend andere "gegen die Türkei" sich wandten und "Siebenbürger" genannt würden.

Darin liegt auch ber Verbindungsfaden mit der Colonisation Kleinvolens, Schlessens, Mährens und Bohmens; andererseits die Verwandtichaft mit den deutschen Ansiedlern des Abaujvarer und Scharoscher Comitates in den Städten Kaschau, Eperies, Bartfeld und Zeben. Die (Bründnerorte im Süden des Zivser Comitates, welche nie zum Zipser Sachsendden gerechnet wurden, haben mehr süddeutsches Gepräge, wie dies sichon der Zipser Sachse, der gelehrte und vielgereiste Fröhlich, im 17. Jahrhunderte deutlich heraushörte,

indem er ihre Sprache ber öfterreichischen und steiermärkischen Mundart verwandt nennt.

Bir muffen nun die politische Gliederung des Bipfer Comitats und insbesondere bas Wefen und die Geschicke bes Bipfer Sachsenbodens zum Schluffe überbliden. Dem (großen) Bipfer Comitate (Szepes varmeape, Spifffa ftolyca) unterstand innerhalb ber ganzen Gespanschaftsgrenze bas an Personen, Grund und Boden, was nicht königlicher Freiburger und Freibauer, königliches Freiborf und Freistadt mar. Naturgemäß mußte bei der verhältnismäßig großen Ausdehnung der Ansiedlungsfreiheit nach deutschem Recht die Bipfer Comitatsgewalt einen fehr zersetzen und eingeschränkten Wirkungstreis haben, -- mehr wie anderswo. Annerhalb des großen Comitats gab es aber noch ein fleineres Comitat, einen Bezirk ber fogenannten gehn "königlichen Langenträgerorte", im Beften ber Zips, bestehend aus den später auf vierzehn angewachsenen Orten: Abrahamsborf, Bethelsborf (Bethlehemfalva), Labenborf (Levfocz), Bikenborf (Bikócz), Tichenkensborf (Cjengiz), Michelsborf (Machal= falva), Komarocz, Horfa, Sz. András, Kiffocz, Hostelec, Hannsborf (Ganócz), Kilsborf (Kilicz) und Habersborf (Habusfalva).

Der Bestand dieses eigens privilegirten Bezirkes adeliger Dörfer knüpft sich an die Urkunde K. Béla's IV. vom Jahre 1243, kaum mehr als ein Jahr nach Abzug der furchtbaren Mongolen ausgestellt. Sie war der Lohn für die treuen Dienste des deutschen und mas gnarischen Abels in der Vertheidigung des Landes, deren die mündliche und schriftliche Ueberlieserung der Zips gedenkt. In dieser Gegend spielt der Jusluchtss oder Schauberg die Rolle eines Retters in der allgemeinen Noth. Graf Jordan, der Uhnherr der Görger oder Görgey, die Nachkommen Rutker's, die Berzeviczu's Rikolf und Polan, Graf Botyz u. A. erfreuten sich darum auch der Gunst des Königs. Es gab damals eben einen deutschen Abel der Zips, gerade so wie in den meisten Comitaten Westungarns, wo bedeutende Colosnisation durch solche edle Geschlechter Wurzeln schlug und wie im siedenbüraischen Sachsenlande.

Die Freiheiten bes Sachsenbobens ober ber "Zipser Erbe" versbürgte in wichtiger Urkunde bes Jahres 1271 K. Stephan V., Besa's IV. Nachfolger. 24 königliche Städte bilbeten bieses, ber Comitatsgewalt entzogene Gebiet, und Leutschau erscheint bereits als Borort ber Gemeinschaft. An ihrer Spize steht ein eigener Graf, ber Zipser Sachsen-Graf (comes terrae Saxonum Scepusii).

Die Pfarrer biefer Stadtgemeinden schlossen eine Berbrübe= rung ober Confraternität, welche 1298 erneuert wurde. Daß wir in der Jus eine die bie bet fame Kannamitte und Kerennin Erfagenbiere, gemeint die Urfunde der Königsmitte und Kerennin Erfagenbiere da founden der fromer Kirme den Befeg, eines, das die Deutsche und Fourieren Latini der Jus erenfo leibem leisten follen, wie die Ungarn und Slamen dofeloft. Jaulemfiner Anfledier in Biallendoft murbe geneits gedacht und isbenfalls auben mit deren auch andersonen zu bermutchen. Sichenam mar diefe jent der Keiches wirten und die Rumamerin Erfageit, unter Leftaries Einfuse, der Rebentfreibet der Colonifen nicht aufnicht.

Um st genesoter mußte ber erke anatorimiste Roma Ungarns, Rarl fickert (1304—1342), der gutser Sacksenfreibeit merben, benn ihr Banner bals ibm die Entschwungeschlacht an der Thorsend bei Rossons im Abausphrer Comitat unweit Raskau gegen den Grafen von Trensschin mit Erfold schlagen. Seine Erfenntlichkeit ipzegelt sich in den ausführlichen Urfunden von 1312 und 1317, in welcher lepteren er nicht weniger als 43 "Stadte. Dorfer, Weiler, Hofe und Grunde der Firser Sachsen ausablt. Leutschau erscheint barin als Haupt des Fivser Sachsenlandes mit sechs zus gehorigen Ortschaften.

Als 24 "Stadte" (eivitates) werden folgende angefuhrt, die auch svater als solche galten: Leutschau, Donnersmarkt, Wallendorf, Reudorf (Jalo), Leibig, Rigdorf, Eisdorf, Felfa, Mublenbach, Teutschendorf (Poprad), Turlsdorf (Turn, Odorin), Bela, Menhardsborf, Schlagendorf, Kabsdorf, Odorin, Kirchdrauf, Rasmark, Svernsborf, Eulenbach; und überdies noch vier andere, wie: Große und Mlein-Thomesdorf, Palmsdorf und Tenisdorf welche svater nimmer als Regalorte erscheinen, sondern durch Mardorf, Mickelsdorf, Georgenberg und Kirn sich erseht wigen. Sinzelne der Colonieen, welche sich in Karl Robert's Urkunde benannt sinden, verschollen, neue, zahlreichere traten an ihre Stelle. Doch die Gemeinschaft der 24 Regalorte behauvtete sich in einer Art Geschlossenheit, mit Leutzschau an der Spise.

Da kam es zur unseligen Bervfändung von dreizehn Bivser Städten an Polen im Jahre 1412. Ihr zufolge kamen: Bela, Leibniv, Menhardsborf, Georgenberg, Teutschendorf, Wallensborf, Michelsdorf, Neudorf, Felka, Kirchdrauf, Mathorf und Durlssborf, mit Eniezda, welches zu diesen dreizehn Orten gezählt erscheint, überdies die Schloßherrschaft Lublau und die Stadt Pudlein an Polen. So ward das ganze Zipser Sachsenland in seinem Sinseitsbestande von Norden nach Süden durchbrochen und die nicht verpfändeten els ungarisch gebliebenen Zipser Orte, Leutschau und

Käsmark an der Spite sollten die Folgen der Lösung des Gesammtverbandes und die Fährlichkeiten der Zukunft, sowie des Besitzwechsels er ahren.

Allerdings suchten die 24 Zipser Orte auch nach ihrer Trennung die bürgerliche Zusammengehörigkeit zu wahren. In den Jahren 1422—1423 wurde bei Gelegenheit der Ausgleichsverhandslungen über ungarischspolnische Streitfragen zu Leidig und Käsmark der fortdauernde Bestand der gemeinschaftlichen Selbstverwaltung seitens der Zipser Städte betont. Der Zipser Sachsengraf galt so gut für die ungarischen als polnischen Deutschstädte. Aber diesem Streben nach innerer Sinigung und Wahrung der gesammtbürgerslichen Freiheiten entsprach nicht die Zukunft mit ihren wachsenden Gesahren, nicht die Gewalt der Thatsachen.

Wohl versprach (1440) K. Wlabislaw, ber Jagellone, Ungarns Wahlkönig und Gegner bes unmündigen Thronerben Ladis-laus Posthumus, aus Habsburgs Hause, den ungarischen Ständen seines Anhanges die Rückgabe der an Polen verpfändeten Orte. Sie alle, das an die Rozgonyi's vom König vergabte Kabsdorf abgerechnet, also 23 Städte sollten sich wieder vereinigen und Käsmark als Vorort haben. Die entschiedene Hausspruch in der Wahlscapitulation des Jagellonen erklärlich. Aber die ganze Angelegenheit kam nicht in Aussührung, und im Jahre 1474, im Altendorfer Verzgleiche zwischen Ungarn und Polen, wurde die Verpfändung der breizehn Orte an Polen neuerdings für gültig erklärt.

Als mit Emerich Zapolya, bem Gunstlinge bes Korvinen Mathias (+ 1490) die Erbgrafichaft ber Zips bem Saufe Zapolya zufiel, gelangte diese Magnatenfamilie auch zum Besite ber Stadt Rasmark und ber neun Regalorte: Donnersmark, Rigborf, Gisdorf, Mühlenbach, Schlagenborf, Oborin, Sperndorf, Kirn und Gulenbach. Nur Leutschau behauptete seine unmittelbare Stellung zur Krone. 1527 trat R. Johann (Zápolya), R. Ferbinand's I. Nebenbuhler, diese neun Orte mit Käsmark an den einflufreichen polnischen Magnaten Hieronymus Lasti, Wojwoben von Sirabien, ab. Doch konnte sich biefer bloß Kasmart's bemächtigen, während bie neun Orte von R. Ferdinand I. seinem Barteigänger Alexius Thurzo verliehen wurden, einem Magnaten, deffen Borfahren, wie man annimmt, aus Desterreich nach Ungarn einwanderten (bie Thurje) und die als Stammjit Bethlemfalva, einen der bedeutenbsten unter ben Lanzenträgerorten bes Zipfer Comitats, erwarben. führten dann diesen Ortsnamen als Brädikat. Durch Talent und

Nuit Tomester for the peoplement of det ocolling ddelosin Univers source selve one det Piocesos defomecter die medien Assumate des Challettes et Gord in dimen

dess des bestehn des Toenstaat 1847 - 1866 desse bestehn bestehn des Toenstaats bestehn des bestehn des bestehn des bestehn des bestehnten des bestehnten des Bentote ober Bentote. Des toenstaats des Bentote bestehnten des Bentote. Des toenstaats des Bentotes des Be

Que ceríane Undarmo em 14. umb 17. Padedambert 1584, 1444, 1415, 1851 , das reinfine Pfambrerdamis su ilsem dieben antication.

in Saute 1904 mante ein gemiffer bouwr Cerrimete ben forfolge, er male die hudeinichung beforgen, man mage ibm nur auf ein Jahre die Rugmegand von ben rudeingeloften Stadten sussefiehen, morauf er fie unentgelicht ber ungarifden Krone überliefern merte. Diefes abenteuerlicht Brojeft bane das Schiffe, der anderen; Tolen mar überhaurt nicht gewigt, ben Efandbefig aufsugeben, ber feit 1412 bestand.

Seit 1567 tefand fich die Staroffie über die dreiseln verrfanseiten Orte bei dem Haufe Lubomirski. Die Machejowski's batten sie far 24,000 Gulben dem Sebastian Lubomirski verkanft. Unter 6-n Erbstaroften dieses Haufes und Ramens, deren Kasiellane auf Lublau ("lleklau") den protestantischen Fivserstadten ihres Amtesbeirkes meist sehr übel mitsvielten, blieb die volnische Fivs die 1757. Die kam dann an den sächsischevolnischen Premierminister Heinrich Grasen von Brühl, dann (1764) an dessen Sohn Karl Adolph und balb daraus (1765) an Masimir Poniatowski.

Inswischen hatte der ungarische Reichstag von 1751 auf die Grenzregelung zwischen der ungarischen und volnischen Zivs gesdrungen. Zo kam es 1756 zur iogenannten Barkoczn'ichen Commission, als Borbote der Revindicationsmaßregeln von 1768 bis 1769, die der erften Theilung Bolens (1772) vorangingen.

Rady berielben wurden zufolge längerer Rämpfe zwiichen den heimgefallenen Städten und dem Comitate, die sechzehn Orte, d. i. die breizehn an Polen verpfändeten Städtchen, sammt Lublau, Räsmarf und Leutschau, mit Rücksicht auf die alten Privilegien in den Wiederbesit der eigenen Jurisdiction gebracht. Unter R. Joseph II. verloren sie diese Ausnahmsstellung wieder, gelangten dann 1790

abermals bazu. Vergeblich waren jedoch alle weiteren Versuche, ihre Unmittelbarkeit inartikulirt und ihre Interessen am Reichstag verstreten zu sehen. Die neun Orte blieben in ihrer abhängigen Stellung.

Es wurde bereits oben gesagt, daß sich in der zweiten Hälfte bes 13. Jahrhunderts eine Brüderschaft der von ihren Gemeinden frei gewählten Pfarrer der vierzehn Regalorte gebildet habe. Aus der Urkunde von 1298 entnimmt man die Ortsnamen. Mickelsdorf, Mathorf, Groß=Schlagendorf, Schmögen und Diensdorf (Donissoof) werden nicht genannt; dagegen erscheinen in der Sodalität: Odorin, Schwabendorf (Svabocz), Lomnit, Hundsdorf, die später unter den vierzehn Regalorten nicht erscheinen.

Seit bem 16. Jahrhundert entwickelten sich acht solche Fraternitäten oder Pfarrverbrüderungen im Bereiche der ganzen Zipser Gespanschaften, die auch der landschaftlichen Gliederung entsprechen. Die erste war die alte Sodalität der 24 Orte, die zweite umfaste das Land an der oberen (mit 15 Orten), die dritte das an der unteren Hernad (mit 24 Orten). Der vierten Fraternität gehörte das obere Popperuser (mit 16 Orten), der fünsten das untere (mit 16 Orten) zu. Die siedente Verdrüderung entsprach dem Lublauer Burgbezirke mit sechs Pfarren, während die achte den Gründnerboden (sodalitas montanarum s. de viridi campo) in sich schloß.

Der lohnenbste Weg aus ber Zipfer Gespanschaft in die Scharoscher führt von Kirchbrauf über Kohlbach und Korotnok gegen ben Branisto-Sattel, bicht an ber Grenze beiber Gespanschaften. Diefer Hochpunkt rechtfertigt seinen flavischen Ramen; er ift in ber That ein "Thörlein" zwischen Beiben und wendet man ben Blick zurud, so stellt sich bem überraschten Auge ber schöne Ripser Boben mit der gewaltigen Bergmauer der Tatra in blauender Ferne als Gesammtbild entgegen. Hinüber aber geht es einförmiger in bie Thalung eines Baches, ber ber Hernad zuströmt, welche hinter Margecgan ben Boben ber Scharofcher Gefpanichaft betritt. Bier in der Gegend des heutigen Szinne Uffalu stand im Mittelalter die Burg Ujvar. Ihrer als "neu errichteter Burg" gebenkt die Urkunde R. Andreas' II. vom Jahre 1209, worin bem Rascier (Serbier) Demetrius die Mauth= und Zolllinie verliehen wird, welche bas be= nachbarte Hauptthal ber Tharcza (Torissa) entlang bis Valocsa und weiter nordwärts bis an's polnische (westgalizische) Mußyna lief.

Es war bies ein wichtiger Grenzweg nach Polen hin, ben bie Urkunde in seiner nörblichen Ausmündung "Berg und Burg Symena"

Their Hinne mae fet seutheit maairfüen hanke mit is feinem funktier Soluhpuntie, win dies des terges Betos andiers temekonen

On 8 order des Commus Smarcia, in weidem dam das Kningen Apparen gang aufond, wante gedon die Euro Sands. Soms, ein der Daren, dem Hautdemoffer des Commuse, in artem füllamen Baufe sur Hermat, werdemfährend, nach der Orffinaf Schöffe Sands, die uns im 14. Labraundert als fandaline Freifight entrecentring, bald getoch fomob, von dem füllacher delegenen Colomfendre Evertes als von dem natzlichern Heben überfähren murde und in seiner Kastischen Bebeutung vons verfam.

Exerces (Carifd: Preiem), das "Erdesennter", mie der ma aparifde Grundname fast, und noch im Stadtmarren der Abler mit den erei Erdeseren in der klaue andeutet, much fich fratesens Ende bes 13. Jahrhunderts als deutsche Colonie entwickelt baben. denn ichon in der erften Salfte des nachsten ersteint es als konigliche Stadt, der 1374 ausdrucklich das Mecht "Minamauer, Walle und Wachthurme" zu errichten, verlieben wird. Die Bürger von Everies waren nicht mußig, auf Gold, Silber, Sals und andere Schape der Erde zu bauen, woruber der Grundberr des benachbarten Sonär, der "Salsburg", Mlage führte (1428).

Tie "alte Salsburg" stand vielleicht schon vor der Zeit der Wagyarenanssedlung; noch jest giebt es einen "Burgberg" in der Nahe dieses alten Salinenortes, dessen arvädische Urkunden schon 1223 gedenken. In der habsburgischen Evoche, nach 1570, wurden deutsche Bergleute nach Sovar (auch Sopatak, Sobanna: "Salzbach", "Salzgrube" genannt) berusen, um die Salzgewinnung enworzubringen. Das nahe Schwabi in eine damit zusammenbangende Peutscholonie gewesen.

Zeben, magyarisch: Mis= Zzeben, d. i. Meinzeben, slavisch: Zebinow, lateinisch: Cibinium, bessen Name mit einer arpadischen Königstochter als (bründerin in Verbindung gesett zu werden pflegt (mit welchem Bechte bleibt wohl fraglich), und eine auffällige Verwandtschaft mit

ber magyarisch rumänischen Benennung des Ortes Hermannstadt (Ragy=Szeben, d. i. "Groß"=Szeben, Cibin) zeigt, welche schier zu einer Hypothese über einen colonisatorischen Zusammenhang (Klein= und Groß=Szeben!) verleiten könnte, tritt um 1349, später als Eperies, urkundlich auf, gewann 1370 freistädtische Rechte und 1405 volle Gerechtsame nach dem Muster von Kaschau.

Weit bebeutender entwicklte sich die nördlichste Deutschstadt Ostungarns, im Toplathale, rings von dunkler Bergwaldung umlagert,
nahe einem Hauptpasse, der von Gabolto über das karpathische Waldgedirge nach dem galizischen Dukla führt. 1320—1376 schwang sich
Bartfeld (Bardenfeld? magyarisch: Bartfa, slavisch: Bardejow), dessen
Wappen zwei gekreuzte Hellebarden führt, zur freistädtischen Geltung
empor und erhielt im letztern Jahre ausdrücklich die Rechte von
Ofen und Kaschau verliehen. Bartseld wurde ein Hauptstapelplat
des ostungarisch=polnischen Handels schon in der Piasteuzeit, ein
blühender wohlhabender Ort bedeutendern Gepräges als selbst Eperies,
wo später die Comitatsverwaltung ihren Six hatte. In den polnischen Wirren des 18. Jahrhundertes erscheint Bartseld als Congresort
und Justuchtstätte der Polen, wie überhaupt auch in früheren Jahrshunderten als wichtiger Grenzplat Ungarns.

Diese drei Orte, die in der Ungunst der Zeiten viel vom alten Wohlstande und beutschen Volksthum einbüßten und seit dem 16. Jahr-hunderte mit Leutschau und Kaschau die oft genannte Genossenschaft der fünf königlichen Freiskädte oder deutschen Vororte des ostungarischen Verglandes ausmachen, waren nicht die einzigen deutschen Unsiedlungen ihrer Gegend. Oberhalb Zebens war Siedenlinden (Hethärs), eine alte Colonie von Bedeutung. Auch die benachbarten Orte Stelbach und Schönwis mahnen an ihren deutschen Ursprung.

Gleiches gilt im Bartfelber Bezirke von Gerald, Gerlaho, Hertet, Hickwald . . . und im öftlich füböstlichen Gebietstheil von Hansdorf (Hanusfalva), Herhej, Herman=Tapli, Nemetfalu ("Deutschendorf"). Es waren offenbar Schulzereien.

Von alten Burgen seien vor Allem an der Nardwestecke Paslocia, Iboro nördlich von Bartseld und gleichfalls als Grenzpunkte gegen Polen Makowica genannt, von welchem Schlosse sich Franz Rakoczi II., der Besiger von Sárosch, "Herzog von Makowica" schrieb.

Die größten Bodenverschiedenheiten und klimatischen Gegenfätze finden sich im angrenzenden Zempliner Comitate beisammen. Seine 112 Geviertmeilen umfassen eine Bodenfläche, die sich von der nation Turk in Engliment is a in in Eurich in in March deliverage which

in unem Tiene un de Jesus et die venam unem den Benninger, des premione Thiomiserum einem de Bonne en untres Plantement primone in dem en den tribungen enden ten Judicie une einstrag den finden vermiedlichen de Annem eine tom einem Ernet une finden Jesuffe berfolgen bestehnen enformen.

Det Suvervunff des bestrammenen beste seinem dat at mark unteine den umen harmt und det hemalie. Der hand wei der kund der kunden. Seinendet einmickenen für volch in den flutterfluten dameunfauft uner undere hiereneffungen. Settophisch Urbeite dem gene Die heiten Samen der kund der

Tra cliente derekterilifikus, der eine Om finem im linfen Weit des Kontommens beforden zu fein. Im problèm Jahrendent für den dem eine derekterilige Turmendente der Jahrendente Kingel von Scheite erweiten delten den Genomen des mandentiten kennellengenies Kingel. Der Om beiche des Kontommen einem fein und erfemt dem den und dem dem eine des mandenten Gebrichten Ausgeben Beilden. In den sweiten Helf des merkeiten Gebrichten Kontommen Gebrichten Kontommen Gebrichten Kontommen Gebrichten Beilden Beilden am "Kontommen" kan Kontommen feinem Befordens dem "Kontommen Gebrichten Kontommen Gebrichten Kontommen Gebrichten Kontommen Gebrichten Kontommen Gebrichten Kontommen Gebrichten Gebrichten dem in der Verschaften Gebrichten und dem konfessioner Gebrichten und dem eine mehre der Verschaft des Verschammennes.

Thrus: Paraf (der Ort am "Kothkuffer) findeft sein Emworkommen an we alte Burg "Kinaft", welche in der Zen von 1219
hos 1330 ben Hauptvunft eines kleinern Comitates oder Grafichaftsbereites obgah, dem wir den südlichen Theil Zemplins, das eigentliche Hengallsagebiet, zuweisen musien. Hier baufte z. B. der Sohn
und Nittlania Bela's IV., Stephan V. (um 1265), mit seinem
Hosinagte und trug mohl nicht Geringes zur Erweiterung des Schlosses
und zum Aufbluhen des Stadtchens gleichen Ramens bei.

Taffelbe, eine (wahricheinlich italienische) Unfedlung, erhielt bereits 1201 einen koniglichen Freibrief und wurde nach der Mongolenverwuftung mit neuen italienischen Colonisten bevölfert, die fich

eifrig auf ben Beinbau verlegten. Bie ftart überhaupt bas italienifde Bingerelement im Segnalljagebiete ichon im 13. 3ahrhunderte vertreten war, beweist die Thatsache, daß wir 1248, 1257 bie beiben Orte Ligta-Dlagi (bas maliche Lista ober "Safelborf" im Glavifchen) und Olagi-Bobrog (Balfchoorf am Bobrog) vorfinden und die Bewohner letteren Ortes ,,tonigliche Binger" genannt merben. - 1301 ericheint Batak als "königliche Stabt"; 1366 wird fie als "Stadt ber Königin" bezeichnet. 1390 fam fie an ben altern Aweig Berenni, fiel 1429 wieber an die Krone gurud und machte bann abermals, bem (jungern) Saufe Berenni verlieben, feit bem 16. Jahrhundert insbesondere, manche Besitmediel burch. Geit 1617 murbe es ber Sauptort ber Ratocan'iden Gutermaffe. Es gehörte nun ber reichften Magnatenfamilie Oftungarns, bie fich von ihrem Stammfibe Felio-Badaß (in ber Abaujvarer Geipanichaft) ichrieb. In ber Geschichte ber politischen Bewegungen Ober-Ungarns und bes ungarischen Brotestantismus findet man ben Ort viel genannt. Er murbe ber Sit einer falvinischen Sochichule.

Im außersten Guben ber Gefpanichaft entwidelte fich Tofaj, an einem in Alföld weithin fichtbaren Ausläufer ber Segnallja ber Bobrogmundung, wie dies die von Saufe aus flavifche Benennung und die ältere Ramensform Totota, Totol (tot, flavifch: fliegen, Mündung) andeutet. Urfundlich ericheint noch 1290 "bas Grundftud Tochol" (Totaj) und zwanzig Jahre früher heißt es "die Besitzung ber toniglichen Sundewärter", wobei wir alfo an neue Ortsanfänge glauben muffen, wenn wir an ber Erifteng bes alten Tokaj um's Jahr 1074 fefthalten wollen. Es mußte bann bem Mongolenfturme erlegen fein. Das (neue) Tofaj fam 1388 an ben reichbeguterten Clamen (Ruthenen?) Veter Czudar von Olnod (Onod) und 1389 an den mächtigen Stephan von Debrö, der bald gegen R. Sigmund in Berbindung mit ben Bebet's die Jahne ber Emporung hob. Er foll 1401 die Tokajer Burg gegen die Anhänger des Rönigs, die reichen Berenni's zu Batak, erbaut haben. 3m 16. und 17. 3ahr= hunderte fpielt Tokaj eine Rolle erften Ranges, namentlich die Burg. Als bevorrechtete Municipalitadt ericheint Tokai 1568. Aeltere Dertlichfeiten ber Nachbarichaft, burch ihren Weinbau berühmt, find: Tarczal (Turgol), Mab, Tallna, insbesondere Zombor, das im 14. 3ahr: bunberte einem Nachkommen Natold's von Caferta gehört haben foll und Sgerencs, (auch Berempet einft gefdrieben), bas ber Borort eines eigenen Diftriftes mar. Un die Stelle bes 1393 gegrundeten Benedictinerflofters trat 1556 die Burg Szerencs. Der Ort felbit wird 1502 als Städtchen bezeichnet. Es wurde bann rafocgifch.

Im Norden ber Bodrogköz, an die Latorcze hin, erstand 1180 das Prämonstratenserstift Leleß, bessen eigentliche Gründung 1214 erneuert wurde. Hier befand sich eines der wichtigsten Reichsarchive mit mehr als 30,000 Urfunden. Seit 1567 verwandelte sich der Convent in eine Propstei, welcher Weltgeistliche vorstanden, und erslebte 1781 seine Ausbedung.

Von ben nördlicheren Vororten feien Homonna an der Latorcze und Baranno an ber Topla, einem Rebenflüßchen ber Ondama. erwähnt. hier war altersber ruthenische Bevolkerung, bie fich auch weiter fühmarts erstreckt haben muß, wie die Orts: und Gegend: namen ber ganzen Begyallja nahe legen. Dieje allerbings bunner gefäeten Alt=Ruthenen murben in der zweiten Salfte bes 14. 3ahr= hundertes durch die unter ihrem Fürsten Th. Keriatovič ein= gewanderten podolischen Ruthenen verstärft und bieser unggrische Lebensträger ericheint als Berr bes Gebietes von Somonna (von den Deutschungarn hummelau genannt) und Papina bis an die norböftlichen "Bolfeberge", bie Bestiden. Später gewahren wir homonna im Besite bes haufes Drugetto ober Drugeth, als beffen Sauptherrichaft, von welcher fich auch bas Geichlecht fortan Somonnai (b. i. von Homonna) ichrieb. Diejes Magnatenhaus spielt bis in's 17. Sabrbunbert, neben ben Berenni's und Ratoczn's, bie Hauptrolle.

Auch Barannó (Wranow) kam von den Rozgonyi's und Basthory's an die Drugeth's. Baranno, das füblichere Galßecs und das öftliche Szinna haben in der politischen Kriegsgeschichte des 16. und 17. Jahrhundertes Bedeutung.

Rascher führt uns ber Weg norböstlich weiter. Denn immer einförmiger wird die Landschaft und ärmer das Geschichtsleben an größeren individuellen Zügen. Die Klippenzüge der Sandsteinzone des Karpathengedirges und die Trachytitöcke, welche sich vom Thale der Ung dis zum Theißdurchbruch dei Hußt in der Marmarosch zeigen und von Nordwesten nach Südosten von den Flußläusen der Ung, Latorcza, Borzawa und oberen Theiß durchbrochen werden, waren wohl zeitweilige Völker- und Heereswege, nicht aber die Wiege bewegter, weithin spürdarer Ereignisse des Völker- und Staatslebens Ungarns, in dem Maße, wie die westliche und südliche Nachbarschaft. Immerhin haben auch sie ihre historischen Markirungsvunkte.

Das Ungher ober Ungwarer Comitat, bessen Süben eine fruchtbare Rebenlandschaft einschließt, trägt nordwärts immer mehr die Unwirthlichkeit und dunne Bevölkerung zur Schau, besonders gegen die sogenannte "niedere Krajina" hin. Hier ist die herrschende

Bevölserung ber Ruthene, mährend dort stark der Magyare auftritt, ja eine durch den Namen irregeführte Ueberlieserung bringt die alte Comitatsburg Ungwar mit dem Magyarenzuge Arpad's in Berbindung, ja führt sogar den deutsch-lateinischen Namen Hungari, Ungarn, darauf zurück (!).

Mit dieser naiven Stymologie hat allerdings der Geschichtsforscher nichts zu schaffen. Auch dieser Vorort kam Ende des 14. Jahrhundertes an die Drugeth's-Homonnai. An der Ung führt nordöstlich
der Weg nach Nagy-Berezna und weiter zu dem ungarisch-galizischen
Karpathenpasse von Uhok gegen Sambor.

An die Ungher Gespanschaft stoßen die sumpf= und waldreichen Comitate Bereg und Ugocsa, die noch im 13. Jahrhundert, und zwar in dessen ersten Jahrzehnten, ausdrücklich "als (einstige) königliche Jagdsorste" bezeichnet werden und es auch großentheils lange genug waren. Ja noch 1232 wird eine königliche Urkunde "im Balde Bereg" datirt. Als ein Ausgangspunkt der Comitatsbildung erscheint im Bereger ursprünglich die südwärts am Borkowa-Bache, nahe der Mündung desselben in die Theiß, gelegene Burg Borsowa, die sich in dem jehigen sogenannten Dorse, wahrscheinlicher aber in dem benachbarten Bari (Burgdors) annehmen läßt. Jedensalls gab Borsowa ein königliches Burggebiet ab, das dann in dem größern Bereger Comitate ausging.

Der Name bes letteren knüpft sich an ben Ort Bereg=Száß, b. i. das "sächsische" Bereg, an der in die Sbene hineinragenden Gebirgsinsel, die ihr Seitenstück an dem benachbarten Bergstock von Kaßony sindet. Es scheint jedenfalls die deutsche Ansiedlung am "Berge" den in's Magyarische übergegangenen Namen der Ansiedlung, beziehungsweise des Comitates, geschaffen zu haben, und als Gründer mag ein Ludbrecht oder Lambert angesehen werden, da in der ältesten, erhaltenen Urkunde vom Jahre 1247 der Name Luprechthäza (Lamberthäza, jest will man Luprechthäß lesen) neben Beregsäß ausstaucht. Wir müssen da überhaupt an alte Colonisation benken, wie wir einem der ältesten Denkmale, den Großwardeiner Gerichtsakten (1201—1231), entnehmen. Gleichzeitig mit den Deutschen um Päßtö und Felnémet in der Hevescher (Bodroger) Gespanschaft erscheinen auch "Flandrer" im Dorfe Batär bei Halmi in dem Ugocsaer Comitate.

Der historisch bebeutendste Punkt ber Beregher Gespanschaft wurde jedoch Munkacs, an der alten Heerstraße, welche über Alsos Bereczke durch den bedeutendsten ungarisch-galizischen Karpathenpaß führt. Es ist der sogenannte "Magyarenweg", und ihn läßt die

leenteente ann in the runniferance America un est eine Bootste une finde sensen. Je de rentam deur der Botten Bouta's von sen namenische nomm. Name. Invenrentalen der de hermanne deus Leinense un einen Name en de fatet name Admenden un dere Incommischen einem the out de konstante Bautumenten under une name der leinen sontwerent und den der Ereite der saufer hermer de formen aus unterniffene herre um

203 (dan 111 Remain), de elimbilligen Kuntenen des Beneuer Luminates a det Kommi eine gemillemigen gefähligen Ischendiellung nandämer benefen Urfraden, nandå 1865—1897 na (vogga 1/3 1/800) van Beneg und Amminik illindelis det Kathenen nichens

Ter sie Countre es Ugosfaer Comitates, die finen in eine ige sie sie font bestellt und Bereg mitten, non du mit feit errichtennen kont Ugosfa Ugunda, früter Kanförund in Generalmin. Der dereitennischen Cote aller zein mutten Und Geder Tito. Festere Und ann Nagy Typillas, sessen Rame mit die reichen Redeurstams zungen hannen. Er beiah icon in der erfien Hälfte des 14. Jahrehannetes lange me Frenheiten eines Kunicipiums, einer Anstellung. Tern es men in der Urtunde R. Karl Hobert's den Marmaroider linkhaumern. Tufg, kist und Teclo die volle Anstellungsfreiheit ben diellicht verliehen. Der Ort Ardo wird auch "Nagn Szük" (Geah, Sadfenbori) genannt.

Miss heneutens überhaupt die Teutschanstellung im Bereg-Ugselner Comitate gewesen sein muß, geht aus Ludwig's I. Urfunde hervor, no ber "deutschen Gäste" von Ugocia, Arbo und Fel-Siäß gedacht wird. Deutsche Ansiedlung zog auch in das benachbarte Marmaroscher Comitat hinüber.

Diefes norböstlichste Gebiet Ungarns, zwischen Galizien, Bukowina und Siebenburgen eingeschoben, bereitet ber historischen Erkenntniß seiner ethnographischen und politischen Anfänge die größten Schwierigkeiten. Jebenfalls mar es am längsten von allen Reichsbezirten ein bloges "Gebiet", bas erft vom 13. auf's 14. Sahr= hundert geschlossener wurde und am meisten den Charakter ursprüng= licher Wildniß abseits von den Sauptthälern offenbart. Der, nach Allem zu ichließen, rumanische Rame ber Lanbichaft Maramure, Maramare (Marmarufia, Maramaros), an welchen zunächst ber Bach Mara im Suben, ein Zufluß der 33a, erinnert, die Maffe ber bis nach Norden verlaufenden rumänischen Orts., Gegend: und Bergnamen neben und unter ben rutbenischen, die Geschichte ber Bolterbewegung auf diesem Boden, endlich ber Umstand, daß gerade ber Subtheil, bas "Land Bogban's" bes Walachen, zuerst auftaucht, alles bies berechtiat zur Annahme, bak bie frühefte Bevölkerung ber mittelalterlichen Marmarofch in ihrem Saupttheile rumänisch war und fich von Siebenburgen herüber, besgleichen in die Szatmarer und Ugocfaer Gefpanicaft, im zwölften und breizehnten Jahrhundert etwa, vorwärts schob. Denn wie bebeutend auch in ber Ugocfaer Gefvanschaft vor ber zweiten Balfte bes 14. Sahr= hundertes noch die Rumänen = Ansiedlungen erscheinen, beweist noch die Orts= und Gegendkarte unserer Reit.

Schon die ältesten Urkunden, z. B. die von 1222, lassen die ursprüngsliche Bedeutung der Marmarosch als Bezirk reicher Salzgewinnung erscheinen. 8000 Mark wurden der zweiten Gemahlin K. Andreas' II. auf die "Marmaroscher Salinen" angewiesen. Ihrer Dertlichkeiten werden wir später gedenken. Um 1303 erscheint die Verwaltung der Marmarosch und des Ugocsaer Comitates in einer Hand; damals war schon der Bezirk von Visk dem letzteren entzogen und zur Marmarosch geschlagen. 1349 sinden wir den Verwalter des Comitates zugleich als Graf der Szekler und Ober-Gespan von Szatmár. Es sind dies Daten von Belange sür die Beziehungen der Marmarosch. Aehnlich verhält es sich auch um 1366.

In der Zwischenzeit, etwa 1350—1365, muß jedoch ein für die Bevölkerungsverhältnisse wichtiges Ereigniß stattgefunden haben: die bereits in der Territorialgeschichte der Bukowina angedeutete Auswanderung eines großen Theiles der Marmaroscher Rumänen oder Walachen unter Führung des Bogdan oder Dragosch in die Moldau. Doch war ein beträchtlicher Theil zurückgeblieben

on a come I am Inom a on on on an amount of a community of personal and a community of the Board of the Board of the Comp. I so that are the Board of the Community of the Commu

The contain district or them times bridging cases allowed edge between the containing of the containin

And the Bollowick of Salarandama de Lade. Fram ich in Artista in A

Bur Anterioris erfen komuse seimmen die Zuswammünder Burkt und Willie, deren für dam beit Goffielmers und Zeiset der der der Weiter in Dieffinge auf an der bedenmader der sonnicht

nicht grundlos zusammengestellt wurde. Her wurde einst Bergbau getrieben, wie überall, wo der Deutsche seine neue Heimat bestellte. Noch entschiedener tritt in der alten Namenschreibung des Nachdarsortes Tecsö: Teuchau, der deutsche Colonistenort, in den Borderzgrund. Vier Stunden von diesem Orte dei Also Nereznice sand man Spuren alten Bergbaues, der 1815—1855 wieder aufgenommen wurde. Der sünste Ort von Bedeutung wurde Hosszumezö ("Langseld").

Die größte Bebeutung errang (1537—1696) Hußt, wo sich außer einem wichtigen Kastell in der Zeit der Siebenbürger Herrsichaft eine Residenz des Fürsten, die des Königsrichters, des Grafen der Marmarosch, des Obergespans und des Kammergrafen befunden haben soll. Die Comitatsversammlungen wurden in Hossumerzichen Salzes gewahren.

In den fünf Orten bildeten die privilegirten Salzhäuer (incisores) ein Bürgerpatriat, das im Genusse seiner eigenen Municipalrechte sich befand. Seit der Wiedervereinigung der Marmarosch mit der ungarischen Krone (1733) überstügelte dann Sziget, als Mittelpunkt der Comitatsverwaltung, die Nachbarorte.

Die Wallachen ber Marmarosch lebten vorzugsweise im Versbande der sogenannten Keneziate oder Schulzereien. Die südsbeutschen Colonien der Neuzeit knüpfen sich vorzugsweise an die theresianisch-josephinische Spoche. Von der bedeutenden Waldmasse geben noch zahlreiche Bestände Zeugniß. So gehören zu der Ortschaft Kiralymezö (Königsseld) am Fuße des Berges Gyil 74,000 Joch Waldarund.

Von geschichtlicher Bebeutung als Paßweg ist im Süd-Often ber Landschaft die altwallachische Ansiedlung, Borsa, an der Gebirgsenge Sztrimtura, wo 1717 die Tartaren im blutigen Kampfe zurückgeschlagen wurden.

Wenben wir uns füblich ber Szatmarer Gefpanschaft zu, die in mächtiger Längenausbehnung (bis 15 Meilen) und ziemelicher Breite (bis 12 Meilen), nordsüdoestlich vom Marmaroscher und siebenbürgischen Höhenzüge eingerahmt, eine bedeutende Thalung, die des Szamosstusses einschließt und südwestlich in die Ebene verläuft, die z. B. bei Ecseb eine große Sumpsbildung zeigt. In der Niedezung vorzugsweise von Magyaren bewohnt, denen sich gebirgwärts Ruthenen und Rumänen anschließen, spielt dies Gebiet in der Gesschichte der vorzeitigen deutschen Ansiedlung eine Hauptrolle.

Der Borort Szatmar-Remeti (urfprünglich zwei Orte)

am Ziámos, ericheint urkunblich als die älteste Colonie Ostungarns, benn ihre Anfänge werden in dem Privilegium dieser Freistadt vom Jahre 1231 auf Gisela (Kensla), Stephan's I. baverische Gemahlin, zurückgeführt. Im östlichen Gebirgslande, gegen Siebenbürgen, taucht der alte, einst reiche, Bergort Nagybányauf, vormals auch Assonys vataka (Frauenbach, rivulus dominarum) und Elöpatak genannt, dessen Rechte und Freiheiten vergangener Zeiten 1347 bekräftigt wurden; sodann Felsöbánya, "Wittelberg", ebenfalls eine alte Montanstadt, im Genuße mehrhundertjähriger Rechte und Freiheiten. Hier überall sand der Deutsche seinen Arbeitsboden, doch verschwand sein Bolksthum in den Stürmen der Zeiten. Im Süden der Gespansichaft sind Ecsed, eine historisch-wichtige Burg, einst Hywseeg gesichrieben und schon 1217 genannt, und Nagykaroly, der Stammssis eines bedeutenden Magnatengeschlechtes bemerkenswerth.

Die Natur des sudwestlich angrenzenden Szabolcser Comitates entipricht schon ganz und gar in seiner Bodenbeschaffens heit und kernmagyarischen Bevölkerung dem großen Tieslande, dem Alföld, mit den unabsehbaren Senen und der häusigen Sumpfdils dung. Wir müssen das Comitat und den besondern Distrikt der sechs Haber unterscheiben, das Gebiet, innerhalb dessen die kriegerisch wilden hirten oder Herbenwächter, gelegentlich auch Räuber und seit den Türkenzeiten irregulären Reiterschaaren (Haiduken), ihre eigentsliche Heimat hatten.

Der alte Borort Szabolcs (Zabolcs, Zabouch) zeigt nichts mehr von ber königlichen Burg und wurde zu einem bebeutungs= lofen Ruthenendorfe.

Bebeutender wurde Nyir=Bátor als Stammst bes berühmten Geschlechtes ber Bátorn, das sich dann von Somlyd schrieb und als wichtige Festung gegen die Türken Nagy-Kalld. Auch Kis-Barad, Klein=Wardein, war ein alter Burgort. Die Namen der sechs Hajdutenstädte, denen Fürst Bocskay als Herre Siebenbürgens und Nordostungarns († 1606) eigene Borrechte verlieh; Bámos Pércs, Hatház, Bößörmény, Dorog, das verfallene Polgár, Nánas und das bevölkerte Szoboßló scheinen Anklänge an alte Riederlassungen zu enthalten. Bößörmény, das überdies 1425 von R. Sigmund dem Serbenfürsten Brankovic verliehen wurde, dürste auf eine Armenieransiedlung, Polgár Bolgár vielleicht auf eine Bulgarencolonie zurücksühren.

Eines der größten Comitate, vom Mittelpunkte des Alfölds bis an die Gebirgsschranke Siebenbürgens ausgedehnt, ist das Biharer. Schon im 12. Jahrhunderte begegnen wir der königlichen Burg Bihar (Bihor), boch verlor sie balb ihre Bebeutung. Dagegen schwang sich Debreczin, insbesondere seit den Tagen K. Ludwig's I., empor. Die Urkunde von 1361 verlieh den "Gästen" oder Anssiedlern des Ortes freiskäbtische Rechte.

Wir haben somit die Entwicklung einer Colonistenstadt vor uns. bie endlich bas "Herz" bes Alfölds und ber Borort ber Theißmagnaren wurde. Dieser Aufschwung knüpft sich insbesondere an bas Jahr 1715, in welchem Debreczin in die Rahl ber t. Freistäbte aufgenommen murbe. Der politische Mittelpunkt bes Comitates wurde jeboch zugleich die alte Bischofsstadt Groß: Barbein (Nagn: Barab). Das Bisthum, jedenfalls nicht von R. Stephan I. sondern von bem svätern Labislaus I. um 1080 gegründet, wurde ber Mittel= punkt einer gemischten Ansiedlung, beren freistäbtischer Charafter und beutsches Element unverkennbar find, wie bies schon die Urkunde von Die Stadt mit ihrer ausgezeichneten Lage am Be-1297 andeutet. birgsfaume, in der Thalung der schnellen Körös, war jederzeit ein vielumworbener Haltpunkt ber Herrschaft dieses ungarisch-siebenburgischen Grenzbobens, wie die Geschichte bes 16. und 17. Nahrhunderts lehrt; vor Allem suchte der Türke fie als Stüppunkt feiner Herrschaft zu gewinnen und zum Site eines Baschaliks zu machen (1660-1692). Bis zum Jahre 1779 war ber jeweilige römisch-katholische Bischof zugleich Obergespan. Seitdem ging diese Würde auf Weltliche über. Bu bem lateinischen Bisthum trat seit 1777 ein griechisch=unirtes Hochstift. Als eine Colonie Grokwarbeins läkt sich das benachbarte "Neu-Barbein" betrachten. Sein ältester Hauptbestandtheil ift bas "bischöfliche Warbein" (Püspöki Várad), welchem sich später bas .. mallachische" und .. Solbaten=Barbein" beigesellten.

Rasch können wir uns, mit Vorbeilassung ber östlichsten Comitate Zarand, Kraßna, Mittelßolnok und Kövár, auf die wir anderorteu zu sprechen kommen, über die endlosen Flächen des südwestlichen Ungarns fort bewegen. Zunächst sei des angrenzenden Bekeser Comitates gedacht. Das ist der Boden großer isolirter Dorfansiedlungen. Bekes selbst, der alte Burgort, hat keine Besestigung mehr. Der Hauptort wurde dann Gyula, zugleich Festung, durch den Beisaß "Német" ("Deutsch"-Gyula) auf die deutsschen Elemente der Colonisation verweisend, im Gegensaße zu Magyars Gyula (Ungarisch-G.). Hier war ein wichtiger Boden der ungarsländischen Türkenberrschaft.

An beiben Theifusern verbreitet sich bas Cjongraber Comitat, ein historisch wichtiger Boben. Neben Csongrab selbst, ben alten Burgort, tritt balb bie t. Freistadt Szegeb ober Szegvar. Der Kurger der Legteren, mu den Freiheiten von Studimerhendurg und Tien, gestriebt bereits 1959 Erwähnung. 1489 werden beide als "Etätte" neben einander gestellt. Songe den, an der Maroschmuntung, erscheint als ein im Handelse und Ariegsbesiehung ungemein nichtiger Dit, nielder die vorgenanmen wen übersstügelte, da er einerseits das unterste Ibal der Tocih und die Wässerfrache geben Steinaurgen, die Marosch auswarte, düter. Die Statt fabrie in ihrem altern beseinsten Merne den Kamen Pastanta. Die Turken suchen ihn seit 1526 als Ausprunft seiner Lanka. Die Turken suchen ihn seit 1526 als Ausprunft seiner balten ihn ihn feit 1526 als Ausprunft geften Der 1751 sum Kange einer komalichen Freisadt erhoben. Jest allerdings verlor sich zener beutsche Charafter der Bevölferung.

Der Boben swifden Szegedin und dem sublichern Beterwardein ift eine nichtige Unegelinie.

Am meilichen Uier der Theiß nofien von Rorden ber die Benber und fallich bie Bacu-Bodroger DoppelaGesvanschaft zusammen. gener gebort als sudoftlich vorgeschobenfter Ort der Tiefelene Reinkement iher "Ziegenort": an, eine echte Puftenftadt, an ber 50 Meilen langen und nabera ebenso breiten Haide.

tom Beither und Beveicher gegen bas Gabolcier, Bibarer, Bete: ider und Solnofer Comitat breiten fich Die fogenannten Diffricte ber sain auf und Mumanier (Groß: und Alein-Aumanien N.und K.-Kungage aus, is recht im Gergen bes Miolos. Bier, am Beccetos und Carrot, bestand bis 1261-1271 Der alte Comitat Memej. Ein Theil beffelben fam bem Aumanenlande gu Gute, mahrend ber Meit Alein: Stolnoter oper Alein: Beveicher Gespanichaft Der Rame Sagnajen fuhrt offenbar auf eine aus tuma: niidzen Bogenichupen (iász. iászok) gehildete konigliche Miliz zuruck, welche in diesem Gebiete seghaft war und dafur Geerbannsdienst Groß: und Alein: Aumanien find Riederlaffungen der feit Bela IV. eingewanderten Polowczijchen Rumanen. Es entivrach bem Weien diefer allgemadi magnarifirten Rumanencolonien, daß fich hier feine einzige eigentliche Freiftadt entwickelte, wenngleich große volfreiche Orte, wie Bagberenn, ber Borort Jagngiens, und Urof : Zjálás ("Graben-Riederlaffung") ebendafelbit, andererfeits Marczagellifzálás und insbesondere Muncheanes in Rumanien fid) finden. Es maren gefreite Bezirfe, außerhalb ber Comitats: gewalt und befagen an dem Palatin ihren Berwalter und Richter.

Ter Bacier und Bodroger Gespanichaft, welche ursprünglich geschieden und bereits im 12. Jahrhundert, urfundlich bekannt, vereinigt, getrennt (1747) und wieder vereinigt wurden, gehören nicht wenig historisch bedeutende Orte an. Der Vorort des erstgenannten Comitates, Bács, erscheint in den Tagen Karl Robert's (1312—1342) als königliche Freistadt; überdies befand sich hier der Sit eines alten Bisthums, welches bald mit dem Kalocsaer in eine Metropole verschmolz, wie bereits anderorten erwähnt wurde.

Dagegen ist der alte Burgort Bodrog, der dem zweiten Comitate den Namen gab, verschwunden. Bacs selbst sank in den Stürmen der Zeit zur untergeordneten Bedeutung herab. Sehr alt ist der Pfarrort Titel (einst: Titul) an der Theiß und Bega, später Propstei, dann in das Bereich eines nach ihm benannten Grenzer Bataillons-Bezirkes gezogen. Eine bedeutende Klosterstiftung bestand in Bács-Monostor (Monaster). Historisch namhafte Orte sind Futak (15. und 16. Jahrhundert) und Zentha (1697). Beispiele bedeutender Ansiedlungen, welche seit den Tagen Maria Theresia's freistädtische Rechte erwarden, sind: Zombor und Reusak (seit 1751), vor Allem jedoch Maria Theresiopel (Szabadka, seit 1779).

Der Boben ber Bács-Bobroger Gespanschaft (die "Bácska") gewinnt seit dem Ausgange des 17. und im 18. Jahrhundert ein besonderes hervorragendes ethnographisches und politisches Interesse durch die massenhafte Ansiedlung von Serben oder Raizen und deren nationale Stellung (Wojwodina). Diese Ansiedlung, deren Verlauf ein späteres Buch der politischen Geschichte erörtern soll, verlieh den bevölkertsten Orten ihre starke serbische Colonisation.

Die Geschichte ber Comitate: Temesch, Torontal, Csanád und Krassó, welche eine Zeit lang (seit 1717), — eingerechnet die dann als Grenzbezirke geschaffenen beutschen und wallachischen Regimentsgebiete — unter dem Namen Temescher Banat zusammengefaßt erscheinen und erst in jüngster Zeit (1867) wieder als eigene Comitatsgebiete auseinandersielen, bedarf einer historischen Umschau über die ältesten Grenz- und Nachbarverhältnisse dieser Gegend Ungarns, andererseits einer geschichtlichen Würdigung der territorialen Grund- lagen dieser volitischen Gebiete.

Im Mittelalter bilbete bas nordweftliche Grenzstück bes heutigen Serbiens, beiläufig seit K. Béla's IV. Tagen (1235—1270), vieleleicht auch schon seit Béla III. (um 1180) ein "Banat" ober Markzgebiet Ungarns unter dem Namen Machow (Mácso, Mácswa) (banatus Machowiensis), von der Save bis zur Morawa, an welches östlich das von Kowin (Kubin oder Kewe) stieß, in dem wir das heutige Belgrad gelegen sinden. Den Bezirk Orbácz, westlich abliegend zwischen den Flüssen Drin und Drau, müssen wir

auch in Verbindung damit denken. Unter Ladislans IV. (1270, † 1290) ging die Macswa verloren. Ludwig I. († 1382) stellte den Besit Ungarns wieder her. Es entwidelten sich aus diesem Koviner oder Keveer Banate im 15. Jahrhunderte die Gespanschaften Horom, Posacza und die Belgrader Landschaft. In den Tagen des Korvinen Mathias (1458—1490) rang man noch um den Besit der südlichen Reichsgrenze mit dem Türken, dann ging dies Alles unwieders bringlich verloren. Gleiches gilt von dem Bronchier und Krucsder Banat, das Mitte des 13. Jahrhundertes auftaucht und schon in den Tagen Ladislaus' IV. für immer verschwindet. Die heutige Gegend der aufgelösten Teutschbanater Militärgrenze, um Pancsowa und Rubin, sind Reste jener alten Grenzbanate.

Die sogenannte "kleine" Wallachei bis zur Aluta mit dem Vororte Zeurin (Söreny), d. i. Turnu Severin an der Donau, bildete, im Zusammenhange mit dem ungarischen Gebiete um Krasso, Lugos und Karansedes, seit 1209 bis in's 16. Jahrhundert das Zeuriner oder Sörenyer Banat. In diesem "Banat" verschwand um 1464 das Krassoer Comitat, und der heutige ungarische Nordtheil des alten Zeuriner Banates erscheint dann als Lugoscher und Karansedesscher Lanat, seit 1527 beiläusig, während der Sübtheil jenseits Orsowa verloren ging. In den Tagen der Trennung Siedenbürgens von Ungarn hielten die Fürsten des letzteren Gebietes dieses gebirgige (Grenzland zwischen der Donau dei Orsowa und der Marosch seit, die im Jahre 1658 Uchaz Barcsay, der letzte Ban von Lugosch und Karansedsch, es den Türken abtrat.

Ein Temescher "Banat" als solches gab es nicht vor bem Passarowiter Krieden (1718), der das Gebiet für immer der Pforte entriß. Es gab dis dahin immer nur die Comitate: Temesch, Torontal, Krassó, so gut wie die nörblicheren, der Marosch überslagernden Grspanschaften: Csanád und Arad, deren erstere dann in einen engen Bezug mit dem "Banate" trat, der wieder gelöst wurde. Auch unter R. Mathias I. († 1490) war es nicht anders. Denn er bestellte den Paul Kinizsi nicht zum Bane, sondern zum militärischen Hauptmann oder Grenzcapitän über die Comitate Temesch, Torontal, Krassó und Keve. Wohl aber geschah es, daß ein Comitatsgraf oder Obergespan mehrere Comitate gemeinschaftlich verwaltete, so daß z. B. 1498 der Gras von Temesch allen süblichen Comitaten zwischen Donau und Marosch vorstand.

Achnlich wurde zufolge bes öfterreichischen Sieges über die Türken bei Zentha (1697) bas Jahr barauf wieber ein Obergefpan von Szörenn ernannt und so gewissermaßen bas alte Zeuriner Banat erneuert. Doch war dies ohne Bestand, da man im Karlowißer Frieden (1699) die Landschaft den Türken beließ und erst 18 Jahre später der Kforte entriß.

Im 13. Jahrhunderte erscheinen neben magyarischen auch kumanische Ansiedlungen im Torontaler und Temescher Comitate, im 15. tauchen immer mehr serbische Sinzelansiedlungen auf, die dann Ende des 17. Jahrhunderts noch stärker auftreten, allerdings nicht so massenhaft wie in der Bacska.

Wir wollen nun zunächst die brei Comitate für sich betrachten, aus benen vorzugsweise bas Temescher Banat später erwuchs.

Die Mittelstellung nimmt bie Temescher Gespanschaft ein. Die Reihe der Grafen oder Gespäne läßt sich urkundlich seit 1203 verfolgen. In einer geographisch wichtigen Lage, an ber Begg, zwei Wegftunden von der Temesch, dem Hauptfluffe diefes Gebietes, entfernt, auf einem burch Sumpfe geschütten Boben erwuchs Temesvar. die Temeschurg (Tumesburt), ein Bollwert der füdlichen Grenzlandichaft Ungarns ersten Ranges. Brimas Dlah spricht von Temesvar als an dem gleichnamigen Flusse gelegen und erwähnt Orte, die im Sturme ber Türkenzeiten zu Grunde gingen und verschollen. Aufschwung des Ortes, der sich um die Burg als machsende Ansiedlung entwickelte, knüpft sich an die Tage R. Karl Robert's († 1342) ber es zu feinem Lieblingssitze erfor. Seither murbe fie eine fonia-Im fünfzehnten Jahrhundert (seit 1443) war diese liche Freistadt. Reichsfestung in den Banden ber Korvinen, und der Erste berfelben. ber Gubernator Johannes, ließ die Burg ftarter als zuvor befestigen Seit bem 16. Jahrhundert, insbesondere seit dem großen Bauernfriege. von 1514, bebt fich immer mehr bie Bebeutung biefes Waffenplates. ber bann 1552 in die Sande ber Türken fiel und erst 1717 ben= felben entriffen murde. Die neuere Blüthe ber Stadt hanat mit ber Umgestaltung bes Comitates in feinen Ansiedlungs= und Culturver= hältniffen zusammen.

Während Temesvar die im weiten Bogen westlich ausgreisende Ebene beherrscht, dominirt im nordöstlichen Berggelände, an der Marosch, der zweitwichtigste Ort der Gespanschaft, Lippa, dessen Name schon auf slavische Colonisation zurückweist, während als ältere Bezeichnung im 14. Jahrhundert Kölpeny (Kulpen) austaucht. Als bedeutender Ort mit ausgedehntem Herrschaftsgediete erscheint Lippa in den Tagen R. Sigismund's, der das Ganze im Jahre 1425 "seinem Getreuen", Fruschin, dem Sohne des Bulgarenkaisers, schenkte. Das Jahr darauf erscheint Lippa urkundlich als "Stadt" (civitas). Lippa und Solymos in der Arader Gespanschaft vergabte

Destrois Introdus des est et ter terumner miffaheer Solmers et ter siche siche des fram Deutschaften Indian der Solmers der So

en la communa e Centralem reformación de Constitues e communa de constitues de contralem de communa de communa

der a bereicht es fin int dem federführen eine fineligen in einfigen in ein 14% an Birmier Bestem und im einfigen in ein die eine des Compression der unteren Demefin melden kandfinn mit der Greifen legteren bedete einmichte fin kand der die Greifen der einem dere unter der Cherikan der der Greifen Greifen der Greifen der Greifen Greifen der Greifen Gre

Inselies mellen mit une früher das Commat Toronia, als kien dieiterichte beitetet, eine des Temeforer und Rubmer Romin, Mense verfen. Die nechfende Turfennoth man vom 15. auf e. 16. abeiteitetet resus die Neugesteltungen bewirft raben, aus denen ten Commates Commate begrooming.

In ident, erf urferunglich bast auch bas jeniette ber Theik in em ienienten Raber Comitate aelegene Alle ober Racie Becle gesteite, tem versenaber fich frater Turfisch Becle auf bem Boden ber heuten Vorentalet Gefpanickaft erhob, falls nicht mit diesem Beite Grob; bei eberef an ber Bega gemeint ift, die großte Stadt ben Comitaten, beteite 1412 als Marft urfundlich beseichnet. Einst benand hier eine seite Burg, die langs in Trummern liegt.

im Rorotheile Des Comitates, allwo der Ort Alt:Bessenno auf eine vorwitige Bissenen:Ansiedlung gurudweißt, besindet fich der einst geftette ober privilegirte Serben: ober Raizendifirft von Riffinda.

Vorher hieß ber Ort Nagy-Kikinda: Echechiba, wie Urkunden bes Jahres 1412 ff. barthun.

Die ganze Oftslanke bes Temescher Comitates ist von ber Krassoer Gespanschaft gebildet, welche wieder weiter gegen Morgen von der bisherigen Serbisch = Banater und Romanisch Banater Militärgrenze eingerahmt wird; jene ber Rest bes alten Kewe-Horomer Comitates, diese das Nordstück des vormaligen Zeuriner oder Severiner Banates.

Dies ganze süböstliche Grenzland Ungarns, bessen Hauptwassersadern die Temesch in ihrem Oberlaufe und der Karač oder Krassomit der Nera bilden, ist Gebirgsboden von hervorragender strategisicher Wichtigkeit für alle Zeiten und war dies schon in den Tagen der Römer.

Als Vorort des Krassóer Comitates, das seinen Namen so gut wie der kleine Ort Krassó von dem genannten Flusse empfing und, von 1464—1688 verschollen, 1688 und 1779 wieder als Gespanschaft auftaucht, erscheint Deutschsung ofch, an der Schwelle des Oberlauses der Temesch; im Mittelalter bedeutungslos, aber seit dem 16. Jahrhundert emporstrebend und von Serben und Deutschen bevölkert.

Alehnlich verhält es sich mit Karansebes, urkundlich früher Sebusvar genannt und mit dem heutigen Namen offenbar erst seit der serbischen und türkischen Spoche ausgestattet, im Jahre 1411 als Borort eines "Distriktes" und 1498 als Colonistenort bezeichnet. Drawicza war schon in den Tagen der Türkenherrschaft ein Ort mit Kupferdau.

Wenden wir uns der ehemaligen Militärgrenze dieser Gegenden zu. Nahe der Mündung des Karad oder Krassó erstand 11.j=Pa=lanka in der Nähe einer altrömischen Userstation, ein Bollwerk der türkischen Festung gegenüber. 1697 zerstörten es die Türken; die Desterreicher erbauten es wieder. Tief im Gebirgsboden auf römischem Baugrunde erstanden im Mittelalter das Wallachendorf an den berühmten heißen Quellen: Mehadia, Mehadica (einst: ad Medias) und nahe dem eisernen Thore der Donau: Alt=Orsowa. Mehadia (auch Mihalb urkundlich geschrieben) gewann im Mittelalter keine Bedeutung; doch kam es später in den Tagen der Türkenkriege zu einer Besestigung des Ortes mit Erdschanzen. Die neuere Geschichte hat diesen Boden in der Zeit der größen Kämpse seit 1688 nicht selten von Kriegsgetümmel erfüllt gesehen. Insbesondere gilt dies von dem hochwichtigen Grenzorte Alt=Orsowa, der schon in den Tagen K. Ludwig's I. († 1382) als Kastell seine Rolle spielt. Damals

note notes to the ordinal state about outsiden Demolore notice described Described and the Demolore of the Control of the artistic and artistic and the artistic and the artistic and the artistic and artistic and the artistic and the artistic and the artistic and artistic and the artistic and the artistic and the artistic and artistic and the artistic and the artistic and the artistic and artistic and the artistic and the artistic and the artistic and artistic and the artistic and the artistic and the artistic and artistic and the artistic and the artistic and the artistic and artistic and the artistic and the artistic and the artistic and artistic an

with my the error without and out to formance Denungun Kanas jand. Bene habertade und herbiterung ber e elemente de la Companya della companya della companya de la companya della comp ing in see in the execute Come Car saimae Com. er freiser ein einer ihrer bereicht matten. Die mit der dem dam der er er meine Gerante Garrianner benten und eine been remaken reffere austrietts miffe biefer ferforungen Sometime: bereite. Donn tom bie Dutenier und enter Camele, unter benen the first of the state of the control of the second Berger gebeiten. Bei III- unter chiercuchute himiust biaum bie begefon Canton ebert, bie fleifige Gint und ber finne Rauf ber "Ed norsell ton bent bar feiner berfunktiern zu weren. Die er en gegen, gemeint bie amtiche garte bis hammes aus ben Sabren 1745 1745, moned toe Toromake Swotel fair bale recebt mar. ber Frindereter Besuf 17 bons und 15 nach verroben. Orte seint. Ber Dinglomaer gefcheinen Be unbewohnt, uu ihrelmeife bevolkert. Der Mircoft on ber Uranfa erftredte fich von Durfifchenanicha bis Moton, ein moeter von ber Bean bie Riffinda. Meilenweit reichte bas Marianer Moor, und ber Milungrer Gumri bing mit bem Beridager sufammen. Alles ichien Gumpfland, Sagbrevier, Biefe, Saits und Brutfatte fur Gemurm und fiedende Muden geworden. in melder mallachische Nauberkanden unter ihrem Sarambaicha unanareisbares Berfted sanden.

Bir wollen die bistorischetovographische Efisse dieses ganzen Zudosiftudes Ungarns mit den gegen Mittag von der Maroich bes grenzten Gespanschaften schließen und uns dann weiter öftlich wenden.

Im Ciansoer Comitate, einst weit umfangreicher als gegenswartig, sei nur des uralten Borortes gleichen Ramens gedacht. Es tnurft sich an ihn die Bedeutung des Kürstensses Achtums, dessen Webiet wohl den ganzen Landesraum zwischen der Körösch, Marosch und Tonan umfast haben mag, bevor ihn Stevhan I., der Begründer der arpadischen Ronarchie bezwang und an die Stelle des hier einzehurgerten griechtichen Kirchenthums das römische, mit dem Bischum des heitigen Gerardo, aufzurichten beschloß. Deutscher Colonisation begegnen wir gleichzeitig mit Bekes, einst "Tomasbruch"

(an ber Körösch) genannt, und Nagy-Lak, "Perg", in Csanab zur Zeit bes 13. Jahrhundertes. Dies Gebiet, wo wir Mak o als ältester Pfarre begegnen, versiel ber Türkenherrschaft und wurde gemeinsam mit den süblichen Nachbargegenden der Pforte entrissen. Es erscheint daher auch nach der Wiedereroberung des sogenannten Banates als District desselben. 34 Orte lagen darin wüst und verlassen, 13 spärlich bewohnt, darunter Csanab selbst.

Während in dieser Gespanschaft, insbesondere seit der Berbrängung der Türken als Hauptbevölkerung, die Magyaren auftreten, erscheint in der östlich benachbarten Arader (Droder) das rumänische nnd serbische Element im entscheidenden Uebergewichte. Alt-Arad, der Borort, seit dem 13. Jahrhunderte als Sit eines reichen königlichen Domstiftes hervortretend, erscheint schon unter K. Béla II. dem "Blinden" († 1141) von Bedeutung. Hier wurde ein folgenzeicher Hoftag abgehalten, und jener blinde König sand auch allda seine letzte Ruhestätte.

Am entgegengesetten, süblichen, Maroschufer erwuchs Neu-Arab, eine Gründung der Türkenherrschaft. Die festen Pläte Solymos, Tot-Barabgya spielen in der Kriegsgeschichte eine Rolle.

## Die hiftorifc-politischen Zwischen oder Bindeglieder Ungarns und Siebenburgens.

Hier seien nun jene ostwärts benachbarten Comitate und Districte kurz zur Sprache gebracht, welche seit 1527 in innigster Verbindung mit Siebenbürgen blieben und 1732 ausdrücklich als partes reapplicatae: "rückeinverleibte" oder "neuerdings beigefügte" Gebietstheile dem genannten Fürstenthum zugesprochen wurden, dis endelich die neueste Zeit ihre bleibende Scheidung von Siebenbürgen hersbeischrte. Es sind dies die Comitate Zarand, Kraszna, WittelsSolnof und der Distrikt Kövár.

Der westliche ebenere Theil bes Comitates Zarand mit dem alten, nun bedeutungslosen Vororte Zarand und Jenö, einer im Türkenkriege nicht selten genannten Festung, als Hauptpunkten, wurde 1744 dem Arader Comitate zugeschlagen, während der östliche gebirgigere den Rest des Comitates umfaßte. Das Gebiet zwischen den drei Köröschsstüssen dies noch in der Zeit des Primas Olah († 1568) "Körösköz", das "Land zwischen den Körösch". Zu dieser Zeit gab es am Fuße der Gebirge noch Orte in größerer Zahl, die

bann in den Ariegszeiten spurlos verichwanden oder verödeten. In viesem Zwischenstromlande findet sich die Burgstadt Boros Zeno ("Wein": Jeno), einst ein wichtiger Wassenvlaß, nun ein offener Ort in gesegneten Rebengründen. Hier wurden um 1439 zahlreiche serbische Flüchtlinge angesiedelt. An der Schwelle des Gebirges ragt Vilazgoszvar emvor, eine ichon im 15. Jahrhunderte berühmte Burg, die 1693 den Türken entrissen wurde.

Ganz im Gebirgsboben stedt das öftlich anreihende Comitat Mittel=Zzolnof, so genannt zum Unterschiede von dem zu Siebenbürgen zählenden Comitate Inner=Szolnof (ältere Ramens=form: Zounut), mit den alten Burgen Hadad, Köd und dem einst bedeutenden Waffenplate Szilágn Cseh (Zilach, Zilaj) an der Szilágn, von welchem Flusse die Bezeichnung der ganzen Landschaft "Szilágnság" herrührt.

Zwischen biesem Comitate und dem Biharer eingeklemmt besindet sich die kleine Gespanschaft Kraßna, kaum 3 Meilen lang und 1 Meile breit, ein dunnbevölkerter Gebirgswinkel. Der alte nun ganz bedeutungslose Vorort gleichen Namens liegt eine Meile von Somlyó entfernt, dessen "Burgberg" an den Stammst des Fürstengeschlechtes, der Bathory von Somlyó, erinnert. Auch Balstopar war einst ein fester Ort.

Das nördlichste biefer Zwischenglieder Ungarns und Siebenburgens, zwischen der Marmarojch, der Szatmarer Gespanichaft, dem Comitate Mittelizolnof und Siebenburgen, ift ber Rovarer Diftrict Der Borort des Gebietes, welches einst zur Mittelfzolnoker Gefpanichaft gehörte und später, in ben Bürgerfriegen des 16. Jahrhunderts, bavon losgeriffen murbe, Rovar: Die "Steinburg" (von Ifthuanffi im 17. Jahrhundert zur Krafinger Gespanschaft gezählt, während es urtundlich im 14. Jahrhundert, 3. B. 1367, noch im Szolnofer Comitate genannt wird), mar einst eine starke Doppelfestung, die erft zu Unfang des 18. Jahrhunderts in der Rafoczischen Insurrection ihre Beritorung erlebte. Ein alter Bergort, wo bis 1743 auf (Bold gebaut und dies 1748 neuerdings versucht wurde, ist Rapnik ober Alte verworfene Schachte und Salben laffen die Mapnit : Banna. großere Bedeutung biefes Montanitädtchens ermeffen, beffen Unfiedler "Zachien" waren, offenbar im Zusammenhange mit ben Berghäuern im benachbarten Szatmárer Comitate, zu Telfö und Nagy-Bánya.

## II. Siebenbürgen.

Mit den vier letztgenannten Comitaten Oftungarns haben wir gewissermaßen die Bindeglieder zwischen dem Hauptlande der Südstarpathen und dem Boden des eigentlichen Siebenbürgens kennen gelernt.

Den innigen geographischen Zusammenhang mit Ungarn zeigt die Glieberung des transsplvanischen Gebirasspstems. Lon Nordosten nach Suboften, von ber Marmarojd-Bufowina bis zum Burzenlande umichlinat mauerartia eine unmittelbare Fortsetung bes farpathijchen Waldgebirges bas Land. Es ist ein gewaltiger Bogen, als beffen Grenzpunkte wir den Rodnapaß im Norden, den Törzburger Baß im Suben bezeichnen können. An letteren Bag ftogen bie geschloffenen Kettenzüge bes fühlichen Grenzgebirges ober ber transiplvani= ichen Alven, altfrustallinisch in ihrem Gestein. Sie wachsen von Often gegen Westen an Breite und werben vom Aluta-Strome am Rothenthurm-Basse durchbrochen, um dann in ihrem westlichen Gliede, bem Cibingebirge, eine neue Begrenzung am Schulthale beim Bulfanvaffe zu finden. Jenseits beffelben, vom eisernen Thorpaß, ber bas Bett der Strehl mit dem Thale der Temesch verbindet, und vom Dobravaß gefurcht, ber aus bem Maroschthale in das ber obern Bega führt, gewahren wir ben Uebergang in das fogenannte Banater Gebirge. Auch im Guben haben wir ben Charafter eines Rand: gebirges und ebenjo im Weften zwischen den Roroich-Läufen. Diefer ift der niedrigste der siebenburgischen Grenzzuge, aber der culturhistorisch wichtigste, bas sogenannte "Erzgebirge", bas nach Oftungarn tief hinübergreift. Jenseits ber Körösch verliert sich ber Charakter des geschlossenen Randgebirges und tritt dann wieder öftlich vom Szamojd gewaltiger auf im nord-fiebenburgischen Randgebirge.

Innerhalb dieser Randgebirge, von denen die drei erstgenannten Durchbruchsthäler die der bedeutendsten Ströme des Landes sind, der Mluta (Olt), der Marosch und Körösch, erheben sich Hochlandstusen mit westlicher und nördlicher Senkung. Selbst das Mittelland, Hügelzund Bergland, muß dem ungarischen Alföld gegenüber als Hochland gelten, desgleichen die Ebenen im östlichen Karpathenzuge, wie die von Gvergyć, das Längenthal der sogenannten Csit, die Haromsek, das innere Burzenland, mit diluvialem und alluvialem Boden.

Sämmtliche Thäler Siebenbürgens find um 1100—1300' höher gelegen als die Ebenen der benachbarten Moldau, Walachei und Ungarns. Siebenbürgen ist das Land ausgezeichneter Gebirgsmassive. Ein solches, eine von Nordwest nach Südost langgestreckte Ellipse,

sieht sich vom Marmaroscher Gemärke bis S3. Miháln in der Csik, nahezu 30 Meilen. Ebenso herrschen Hochebenen vor, wie bereits angedeutet wurde. In Bezug der Grundgestalt, der Flächenbildung und der Nandgebirge hat Siebenbürgen einige Aehnlichkeit mit Böhmen; desgleichen auch, wenn man den beiderseitigen Metallreichthum veranschlägt. Andererseits jedoch lässt es sich wieder, was die Hochelandnatur im Ganzen, die Flußdurchbrüche und das Thalsvissem betrist, besser mit Tirol zusammenhalten. Nur ist die Bildung und der Gesammteindruck der Alpenthäler des Letztern ungleich großeartiger und lieblicher.

Das Land benitt wie Tirol, mehr als Böhmen, einen fast allieitigen (Bebirgsverschluß. Derselbe ist von Nordost nach Südwesten am stärkten. 13 Passe entfallen auf diesen transsulvanischen (Bebirgswall, davon sieben, und zwar die bedeutendsten und zugänglichsten, auf die Südseite. Es ist dies für die historische Zugänglichsten, auf dessen und dessen nachbarliche Beziehungen von maßgebender Bezbeutung. Westwärts nach Ungarn hin vermitteln Stromthäler einen bequemern Verkehr, der dem Dien und auch dem Süden, das Alutazhal ausgenommen, mangelt.

Mehr als bei jedem anderen Lande Desterreichs fordert der Name Siebenbürgens die Forschung heraus. Die antike Bezeich: nung Dacia verschwand mit dem Römerreiche allgemach und wurde erst später wieder von der Gelehrsamseit hervorgeholt. Der Magnare nannte es seiner Beschässenheit ganz entsprechend: Erdéln, Erdélnorkäg, "Waldung", "Waldland"; der Rumane oder Walache bildete dem entsvrechend sein Ardjäl, ein bedeutsamer Umstand, auf den wir noch zurücksommen werden. Die lateinische Urkunden: und Chronikensprache des Mittelalters gebraucht die Bezeichnung: Transsylvania oder Ultrasylvania, d. i. das Land "hinter oder jenseits dem Walde", oder der Waldgrenze, die zwischen Ungarn und diesem Lande sich dehnte. Insbesondere galt der "Königswald" (Királn-hág oder Mirál Erdo) am Ostsaume der Biharer (Vespanschaft als ein solcher (Verenzwald. Tas mag der Wald Igson des alten Chronisten sein.

Jünger als der magnarische und lateinische Name ist der deutsche Siebenburgen. Zunächst pflegte man an "sieben Burgen" zu benken, und in der That sinden wir ichon in der zweiten Häfte des 13. Jahrhundert, freilich höchst vereinzelt, dem entsprechend im Lateinischen: terra septemenstrensis. Vergebens bemühte man sich jedoch, die sieden Burgen im Lande zusammenzusinden, die ihm den Namen gegeben hätten. Leichter schien es dann, die sieden Bezirke oder Stühle des Sachsenvolkes als Grund dieser Benennung anzu-

sehen, boch auch bies hat seine Schwierigkeiten; benn die sieben Stühle, b. i. Bezirke, find eben keine Burgen ober befestigten Städte (castra). Das Lanbesmappen Siebenbürgens enthält allerbings im oberften Felde fieben Burgen in golbenem Felde, aber als Symbol ber ungarischen oder magnarischen Nation Siebenburgens, im rothen den Székler-Adler und im gleichartigen Felde den Mond der Sachfen. Das Landesmappen spräche somit keinesmeas für die Zurudführung bes Namens auf die sieben Sachsenstühle, sondern weit eher tonnte an die fieben Comitate, beziehungsweise Burgbezirke des fiebenburgifchen Ungarnlandes: Inner=Szolnok, Doboka, Klaufenburg, Torda, Rufullo (Rofelburger Gefpanichaft), Beiffenburg und Sunnad gebacht werben. Wie schwer reimt sich nun aber wieder die deutsche Landesbezeichnung mit ben sieben Burgen bes magnarischen Landes= theiles zusammen und wie wunderlich erscheint es, daß nicht der Magnare, sondern der Deutsche Siebenbürgens und des Auslandes nach jenen fieben Burgen bas Gebiet benannte, mahrend ber Magyare bavon Umgang nahm, und die Benennung Erdely festhielt. stehen da vor unlöslichen Widersprüchen und das heutige Landes: wappen, -- bas verhältnismäßig spät entstand, vor ber Union ber brei Nationen Siebenbürgens (15. Jahrhundert) war es überhaupt in biefer Ausammensetzung unmöglich. — ist kein bistorischer Schlüssel von makaebendem Belange.

Jebenfalls aber muß naturgemäß ber Ursprung des deutschen Namens Siebendürgen im deutschen Theile Transsylvaniens gesucht werden, und es ist somit eine sehr zielgerechte Anschauung, welche in neuester Zeit ihren Vertreter fand, daß "Siebendürgen" zunächst als Sibinburc, am Sibin= oder Zibinklusse, zu gelten habe, welcher Ortsname urfundlich schon 1201, also einige Jahrzehnte nach der großen Colonisation des Landes unter K. Gessa II. († 1161), beglaubigt erscheint. Dies war der ursprüngliche Name von Hersmannstadt, wie es seit 1223 zu heißen ansängt, des Vorortes am Königsboden Siebendürgens.

Es liegt nun nahe, daß sich zunächst die Sachsen des Königsbodens Sibin- oder Sibenbürger nannten, und allgemach der Name von Seite des deutschen Auslandes (man vergleiche die Namensbildung Friauler, Tiroler, Steierer, Brandenburger u. s. w.) auf das ganze Gebiet übertragen wurde, nämlich auf ganz Transsylvanien ohne Unterschied.

Bald mißverstand man die ursprüngliche Bedeutung, machte aus Sibenbürgen das Land der sieben Burgen, wie die lateinische und nordslavische Uebersetung: Septemcastrensis, Sedmihradsko, zeigt

One one there was but the a limbe of the Minner test consession of the limbe of the first of the

en der bir birrahanda and bir i birahan damente lan en eur di weldeling eftimingt kineinigt der zu factor el ean VIII abhabha pharmarath. Dia Baillean an air Common et kommon de ma hamaka ara ma ma biblio biblio. factor, or are periodic that our factor Arabia complete fig. 2,8 ffereign Bioline ei gewichte mat. Alba Julia fin Mar. W. Berreiter of the election of force Department on Dies rungen. Da dare madikan elemen in de ifin keun des mittelichtigten Derreflugering er inden Burfen beile Beitomiffer Steccor a I., ten ern ante Coremf Deuffmande innige. Leile, im Bien die erlas Cinu, ninn, eine Gemanien the Contract of the second of the Contract of the second o unt dur feine beefe bie ber befen herrimat uner bin anarmen: ten gefitere. Sierentutring ausbiente. Gebenfalls muffen mit an tie mitte alterbiten anfonge Gerffengunge vor biefem Ereigmiffe benfen. Dad barite Stellan bie Statt ale eine forenviefte ermeiter: unt fereutigmer veftaltet raten, fo baf fie um 1025 ben Unariffen ner alter Robe prenfennte, ber Bebimene ben bber Boffenen, Miber. hant beiben finnete. Diefer in das nand erftredte fich Sterban's I. Bereichnet nicht im mie bebrobt und ichmantent fie auch auf biefem Boben nor, ermeifen am beiten bie Zeiten Labielans' I. (1077, 1 1006. In die Grundung eines lateinischen Bisthums in Beinenforer noch unter Stephan I, fann juglich nicht gedacht merben. Es whit ba jeber fichere Unhaltspunft. Die Bewegung ber Cotoninenbenolterung nach Weisienburg nahm feit R. Bela IV. in ber zweiten Bullte pes 13. Jahrhundertes ihren Aufschwung, indem diefer König

ber "Stabt" Beiffenburg eigenen, bem Boiwoben Siebenburgens nicht untergeordneten Gerichtsbann (Königsbann) verlieh. Das Bisthum scheint nach Allem ben Tagen R. Labislaus' I. seine Gründung 3u verbanken. Interessant ist ber Streit bes Weissenburger Domcavitels mit dem Graner Erzbisthum, welches seine Brimatialrechte allba geltend zu machen bemüht mar. Die urfundlichen Andeutungen barüber geben auf's Rahr 1206 gurud. Die Domfirche gum beiligen Michael, das bedeutenoste romanische Kirchenbaus Siebenbürgens, fnüvft ihren Bau an das Jahr 1275. Sie beherbergt die Grabmäler bebeutender geschichtlicher Berfönlichkeiten. Das Bisthum murbe, bei bem wachsenben Uebergewichte ber Reformation im Lande, 1556 fäcularifirt und Beiffenburg ber bevorzugte Kürftenfit Siebenbürgens als der jüngere Zápolya († 1570) seine Herrschaft antrat. Refibenzichloß vollendete im Baue Gabriel Bethlen als Landesherr († 1629). Dieser wissensfreundliche Kürst gründete allhier eine bebeutende reformirte Hochschule (Gymnasium). Der Türke verwüstete Weissenburg 1658, und die Stadt fam in den dauernden Wirren berart herunter, daß erst die österreichische Herrschaft ben Ort wieder emporbrachte. Wohl wurde schon 1696 bas alte Bisthum erneuert, boch erft 1717 nahmen die Bischöfe allhier wieder ihren Sig. Kaft zur Ruine geworben, fnüpft Beiffenburg feinen neueren Bestand an ben Festungsbau R. Karl's VI. in den Jahren 1715-1717, und von dieser "Karlsburg" führt auch der Ort ben modernen Ramen. Die Mischung der Glaubensbekenntniffe im Lande findet allba ben beredtesten Ausbruck, benn man begegnet ben Gotteshäusern ber Lutheraner, Kalviner, ariechisch Unirten und Nichtunirten und einer Synagoge ber Jiraeliten.

Das nahe Alvincz (Bincz, Winz), bessen "Gäste" ober Anssiedler 1248 urfundliche Erwähnung finden, ist als Ort der Ermordung des Kardinalbischoses und Staatsmannes Martinuzzi (Georg Utjessenich), des siedenbürgischen Wallenstein's (1551), für die neuere (Beschichte von Interesse. Früher gehörte Alvincz mit Borberek, am andern Maroschuser, zum Sachsengebiete; in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhundertes änderte sich dies. Die vom Kürsten Gabriel Bethlen hier angesiedelte Colonie mährischzungarischer Wiedertäuser ging später in den Katholiken auf. Um 1690 wurden in Alvincz türkenslüchtige Bulgaren seshaft.

höher die Marosch hinauf liegt Nagn-Enned (das bakoromanische Brucla), ein bedeutenderes Städtchen, mit einer sächsischen Kirche aus dem Jahre 1333. hieher übertrug man in der Schlußser des II. labroundertes die Kaniscuraer Hanlâuel. Aud als. Der Kanislaes Lexionmiunden ist Madesfined midital

Ein utalter, etenographis ledeutsamer Ort ist das beutige Mage are toen, oberbald Marlecura. Einst bieß es Grabendorf Corganitorie, und in der Urfunde des Nabres Luos merden feine teutiden Benodiner, nie die des benachbarten Araffo (Aarafo) und Name of Nomon die "erften Ansiedler des Neimes" aenannt. Dir baten es also bier mit einem frubseitigen Colonifienbestande beutider Art zu ihun, der abseite rom Haupphale ermuche und seine ursprangliche Nationalität gans einbustie, mie am besten der spätere Ortename "Maggar Naen" beweist.

An der Notel, der Notelburger Gespanschaft nabe geruct, finder fich Blaiendorf (Baldissfalva), ein walachisches Landstadtchen, in der Nirdenveschichte Siebenburgens sur Zeit des Nampses swischen griechtschaunirtem und nichtzunirtem oder schismatischem Ritus nicht ohne Bedeutung. Sier ward auch der wichtige Vertrag vom Jahre 1655 geschlossen, der Siebenburgen in ein engeres Verhalmiß zu Ungarn brachte.

Weit reicher in das Geschichtsleven im Nordwesten der Marosch, wenn man von Marlsburg dem Laufe der Emvoln (Amvoln, Umvoi) auswarts folgt. Dieses Auschen hat den Namen des goldreichen Romerortes Amvelum bewahrt, den der Ert selbst, das jesige Zaslatna, einbüste. Auf der antiken dakoromanischen Cultursätte erhobsich das Vergstadtchen, dessen Beseichnung, von Hause aus flavisch, der Rumane und Magnare (Zalatnas banna) adoptirte und der Teutsche in Meins Schlatten umwandelte. Roch jest gedeibt allhier Golds und Silberbau. 1425 wird urkundlich der "Bürger und Gläste" von Zalatna gedacht.

Hannosch zweilt, findet sich der Schweiterort Abrudbanna (deutsch: Großschlatten), in Romertagen die Bergstadt Alburnus (major), welcher Rame noch in verderbter Form aus "Abrud" hervorschimmert. 1271 wurde die Dertsichkeit dem Weissenburger Ravitel geschenkt. In der Rähe erheben sich die schönen Basaltberge, die Detunata (rumänisch: "die Berdonnerte"), Gola (Rahle) und Floccaosa. Seit Jahrhunderten wurde da überall im (Bedirge, insbesondere in der Gegend des nahen Böröspatak nach (Vold gewühlt; im Rleinen weigt sich da die Arbeit, welche im Großen einst der Römer an der Csetatze (rumänisch: "Fekung") vollbrachte. Zu diesem uralten "Voldboden" Siebenbürgens gehören nordöstlich am Aranvosch Offensburg), jedensalls nach dem beutschen "Tefen, Desen"

im montanistischen Sinne so benannt und süblich, an dem Oberlaufe ber weißen, golbführenden Körösch: Körösbunga, von den Deutschen "Altenburg" genannt und wie dieser Name andeutet, frühzeitig gezaründet.

Lon der ostwärts tiefer in's Land gerückten Küküllöer oder Kokelburger Gespanschaft, so benannt nach dem gleichnamigen Bororte, an dem Kokelflusse (die Cauca der Römerzeit?), können wir bald Abschied nehmen. Der angeführte Burgort, schon 1197 urkundslich genannt, war zugleich Sit eines Erzpriesterthums. In neuerer Zeit tritt auch Radnót hervor, woselbst Fürst Rakozi I. († 1648) ein Schloß durch den venetianischen Baumeister Serena aufführen ließ.

Das nordwärts an die Weissen- und Kokelburger Gespanschaft angrenzende Thordaer Comitat schließt vor Allem, an Stelle des dasoromanischen Potaissum, die mittelalterliche Burgstadt Thorda, die "Thorendurg" ein, den Hauptort des Arannoschslusses, der aufwärts in die Gegend der Bergwalachen (oder Wogen) führt. Als "Stadt" (civitas, dann "abeliger" Vorort: oppidum nobilium) erscheint Thorda urfundlich schon in der Arpadenzeit (vor 1297). In der Geschichte des Fürstenthums Siebendürgen, seit 1570 insebesondere, spielt der Ort als Sit ständischer Tage seine Rolle. Südelich von Thorda liegt ein wichtiger Montanort: Toroczko, ein magnarischer Markt, einst Colonistenort, als Dorf 1291 genannt, mit alter Burgruine in der Nähe; hier in der "Eisenwurzel" Siebensbürgens fanden steiermärkische Bergleute ihre neue Heimat und des haupten noch die Eigenthümlichkeiten der Tracht, wenn sie gleich sichon ganz magnarisitt sind.

Im Norden von Thorda, am obern Szamosch breitet sich die Klausenburger Gespanschaft aus. Ihr Mittelpunft an Stelle des dakoromanischen Napoca, eines Ortes ersten Ranges, entwickelte sich der Burgort Kolos-var, (Culus, Clus, in der ältern Form), dessen Bezeichnung ziemlich deutlich auf einen petschenegisch oder kumanisch klingenden Gigennamen hinleitet. Der Ort entwickelte sich zu einer Deutscholonie ersten Ranges, zur "reichen Klausenburg", wie es im 16. Jahrhunderte genannt wird, in welcher Zeit der Handel zwischen der Levante und den baltischen Städten, wie z. B. Danzig, den Weg durch Siebenbürgen nahm und an Klausenburg einen Haltpunft besaß. Aber in die gleiche Periode fällt auch die allmähliche Einwanderung magyarischer Neudürgerschaft aus der Borstadt in die Innere, das Emportommen des Unitarismus, einer den Deutsch-Protestanten verhassten Sekte. So kam es, daß immer mehr der Kern der Altbürgerschaft durch Auswanderungen zusammen-

schmolz und im 17. Jahrhunderte die Magnarifrung Alausenburgs zur vollendeten Thatiache wurde. Die alte Burg sieht auf datoromanischem Grundbane. Die vorzeitigen stadtischen Freiheiten ertheilte insbesondere der Arvödenkonig Stephan V. († 1272); die Angiowinen Karl Robert und Ludwig I. (1312—1382) begünstigten Mausenburgs Ausblüchen ungemein. Gleiches that K. Sigismund und wies (1405) den Ert als freie königliche Stadt an Bistris und Hermannstadt, als Cherhöse des dentschen Rechtsbrauches Siebenbürgens. So ward M. dem Range nach die dritte Deutschstadt des Landen, der im Jahre 1488 Csener Weisthümer ertheilt werden. Seit dem 16. und 17. Jahrhunderte entwickelte es sich zum Hauptorte des magnarischen Siebenbürgens.

Das nahe Mloster Rolosmonostor (Clausiense Monasterium) soll von R. Bola I. († 1063) gestistet worden sein. R. Bola IV. sestiste vie Stiftung zu Gunsten des Benedictinerordens. Seine Immunitatorechte gegennber den Weissendurger Bischösen vertrat es urkundlich im Jahre 1222.

Paw nahe Molos, ein alter Salinenort, baher auch Kolos-afna geschrieben, dürzte vielleicht in Bezug seines Entstehens der Stadt Mlantenburg voranzuntellen sein und gab den frühern Borort des Comitates ab. Gin ehebem bedentender Ort war seit dem 15. Jahrschmederte Bautt Hunnad an der schwarzen Körösch; seit der Zersporung vom Jahre 1600 rasste er sich nur langsam auf.

Die nordweitlichen Comitate Dobota und Juner Szolnof, die nich mit den anderorten behandelten Gefvanichaften Krasna und Mittel Sielnof nachbarlich berühren, indren uns auf's linke Uferland des samoich Dobota in ein dinnibevolkerter in bistorisch topograsselbieder Besiehung weing bedeutiamer Besief. Hochiens sei des alten Borortes des Dortes Dobota und des Stammüses der Agasi, Nachalba gebacht Nervorragender in diesdeziglich Inner Sielnof.

Omer der altenen Lite datelbit ideemt Dood Afna zu sein, veren Gane der Afmedier mehmblich 1991 auftanden. Die Namenstein Doss Afna wert auf die Salsaevinnung zuruck, die alabier web, ideen in der Nomerseit in Lufinadime fam. Junger mag der dedemendere Lit Dood fein welcher 1930 urfundlich als "Dorffbeseichner wird

Cele al mai well, das Cales Billiones pur Gegenburg, demen Transmer in der Mass des Tortes Billioner schaftlage automater. Der ven Kabe aus flavorde von der Nadararen adeixente Name fündt hab auch fein, in der Tortestander des Ungarnandes Gegenburg internation ist der Kame des Raftelse

Razar = (Rozar) var, Kozarivar (urtunblich 1310), zwischen Dees und Rettea; der Name besagt die Rozar= oder Chazarenburg. Man fann da an eine Ginzelansiedlung benten, abnlich wie bei ben Ortsnamen: Beffenno (Betichenegen, ober Biffenenort), bem wir auch auf dem Boben Siebenburgens, 3. B. im Gebiete von Bistrip ober im Nösnergaue, begegnen. Die alten Schlokherrichaften. Bethlen und Kemenne, mahnen an zwei ber bedeutenbsten Geschlechter Siebenburgens, beren Name bie Landesgeschichte bes 17. Jahrhunderts erfüllt. Der bedeutenbste Ort des Szamoschthales murde Samos-Uivar, urkundlich seit 1405 häufiger genannt, beffen Schloß Kardinalbischof Martinuzzi aus ben Trümmern der naben "Göpenburg" (Balvanyosvar) errichten ließ (1542) und Fürst Georg Rakóczi I. († 1648) stark befestigte. Hier fand insbesondere armenische Ansiedlung einen wichtigen Salt. Wie früh biefes betriebsame Sandelsvölken im Arvadenreiche überhaupt feine Stätte fand, zeigt beispielsweise die Urfunde Bela's IV., worin die im Mongolensturme vernichteten Brivilegien der Armenier in Gran erneuert werben.

Den ganzen Norbosten Siebenbürgens, bem ber Oberlauf bes großen Szamosch und sein Nebenfluß die Bistrit angehören, südwärts bis zum Szeklerland und zur "Ebene" (Mezöség) bes innern Siebensbürgens, wie man das Landstück zwischen Klausenburg und M.-Basarheln, auf der Marosch, nennt, erfüllt das Gebiet von Robna, Bistrit, Teckendorf und Sächsisch-Regen oder Reen oder der Nösener-Gau; ein deutscher Ansiedlungsboden hohen Alters.

Wenn wir der firchlichen Eintheilung dieser Lanbschaft nachsgehen, wie sie seit dem 14. Jahrhunderte ersichtlicher wird, so ersicheinen fünf Sprengel oder Kapitel genannt: Bistriz, Királn, Schögen, Teckendorf und Reen; entsprechend denselben haben wir an fünf Lororte dieses Gebietes zu benken.

In politischer Beziehung erscheinen 1264: Bistriz, Robana (Robna), Zolosum (Zolna, beutsch: Seendorf) und Querali (Kizrály, Németi, beutsch: Baierdorf) als "Besitzungen der Königinnen Ungarns seit Menschengebenken" angeführt.

Der ganze Boben ber Ansiedlung, am compactesten in ber Bistriper Gruppe, umfaßt gegenwärtig an 46 (30 beutschen, 16 gemischtsprachigen) Gemeinden in einer Gesammtstärke von 40,000 Bewohnern. An einigen Orten, wie Mathé, Felfalu, Erdö, Szakal Bécs, Magyaró, Dißnajó giebt es noch verschwindende Anklänge des Deutschthums. Ganz verscholl es in den Orten Blasendorf, Sz. Maté, Kl.-Schogen, 11 Des, Zombor, Erked, Akna, Banika,

Fülpös, Pentek, welche jämmtlich daß Wort "Szaß" (Sächsisch) an ber Stirne tragen. Es verhält sich damit so wie mit Szaß-Bintak, wo es nur Walachen giebt, während Pintak bei Bistriz rein deutsche Bevölkerung hat.

Was nun den historischen Gang der Ansiedlung betrifft, so haben wir topographisch das Quellengebiet des Szamosch am Ruhshorn der Marmaroscher (Bedirgsgrenze, das Bodenstück an den drei Thalungen zwischen Szamosch und Bistriga, als das günstigste von allen, und die Gegend zwischen Lechnig und S.: Reen, an das Flußzgebiet der Marosch hin, zu unterscheiden.

Abgesehen von ber Cage ober, richtiger gesagt, polfsthumlichen Ueberlieferung, zwischen ber Colonisation bes Nösnergaues und ber bes Zipferlandes bestände ein unmittelbarer Zusammenhang, lehrt schon ein Blick auf die deutschen Ansiedlungsverhältnisse des unga= rifchen Rachbarlandes, baß fich vom Statmarer Comitate aus, wo wir ja ichon in Stephan's I. Tagen einer Colonie begegnen, abgesehen von Satmar-Remeti, bald auch Ragybanya und Felfobanna entstanden, der Wea der Colonisation, das Szamoschthal, aufwärts offen stand. Da in erster Linie ber Bergbau ihre Grundlage abaab, jo erflären wir uns den muthmaklich ersten isolirten Borftok bis in bas einft an edlem Erze reiche Bergland am Rodnaer Laffe. ber seinen Namen von der alten Grubenstadt Robna, Roben, führt. Seit 1252 urfundlich häufiger genannt (zunächst als villa), muß fie gerade früher, vor dem Mongoleneinfalle (1241), der fie vermüstete. des blübenbsten Buftandes fich erfreut haben; benn ein Ort, beffen Bürgerichaft ein Mongolenheer guruchichlagt und bann, bem Ueberfalle erlegen, gezwungen wird, bem Teinde die Waldwege auszuhauen, muß ftart bevölfert gewesen sein und ber Befestigung nicht entbehrt haben.

Roben erholte sich von dem Schlage wieder, seine Goldgruben bargen noch reichen Gewinn. Bebeutender waren vielleicht die Goldswäschen oder Seisen. Auch die in der Rähe von Rodna am nordsöstlichen Abhange des Gebirgsstockes entspringende Woldauer Bistripa führt nicht zufällig den Beinamen der "goldenen". Auch auf Silber muß früh gebaut worden sein, wie eine Urfunde von 1310 andeutet. Ausdrücklich ist da von der "Silbergrube" zu Roden die Rede und dies Wetall tritt nun mehr hervor.

Die "Burg" Roben findet sich auch bald erwähnt. Auch fehlte es nicht dem wohlhabenden Bergstädtchen an einem tonangebenden beutichen Geschlechtsadel. Da erscheinen in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhundertes ein Brendelin von Robna und bessen Sohn

Heinrich, ein Graf Henchmann und beffen Verwandter Graf Rotho. 1412 wird Roben als Dreißigststätte für den Handel mit ber Moldau bezeichnet.

Das bedeutenbite Geichichtsleben knüpft sich jedoch an ben Borort ber geschloffensten Unfiedlergruppe, Biftrig, an bem Fluffe gleichen Ramens, in einer schönen auch bem Beinbau zugänglichen Ebene des Hauptthales, bem besten Blate des ganzen Gebietes, ben die deutschen Ansiedler den Nösner Gau nannten, denn neben dem Namen Bistrit begegnen mir bem polksthumlichen Rofen. dem Tartareneinfalle in den Tagen Ladislaus' des Rumaniers (1285). ber Bistrip schwer getroffen, entwickelt sich rasch bie Bebeutung ber wiederhergestellten, mahricheinlich an neuem Orte aufgebauten Stadt. Sie war bas haupt eines bebeutenben Landbezirkes, mit einem foniglichen Grafen als Berwalter. Dieses Umt erscheint allerdings häufig mit einem andern verbunden, 3. B. mit dem der Szeflergrafen, der Grafen vom Burgenlande, ber Obergefvanschaft fiebenburgifcher und ungarländischer Comitate. Immerhin war es eine besondere, gefreite Berwaltung, und ihr entsprechend gab es eine durch königliche Gnabenbriefe verburgte "Freiheit" ber Nösner Stadt und Gau-Genoffen. Der wichtigste dieser Gnadenbriefe vom Jahre 1366 entwickelt ausführlich bies Freithum und zeigt zugleich, wie es ber königlichen Ginficht klar wurde, es muffe bas Mag ber burgerlichen Leiftungen bie abeligen Sachsen ebenso aut treffen wie bie nichtabeligen. Und daß es hier an einem folden sächsischen Abelthum nicht fehlte, zeigen ichon früher bie Kämpfe der beiden Familien Gobel (benen 1311 der König Beltendorf ichenkte) und Henning. Daß sich die Nösner Gaugenossen, insbesondere aber die nördlich von Bistrit gelegene Ansiedlung Raad ber Grundherrschaft jenes Hauses Göbel nicht fügen wollte, beweisen bie Thatsachen. Als der alte Göbel (um 1328) von seinem Gegner Benning erschlagen wurde, weigerte man sich, die Erbgrafengewalt feines Cohnes Johann, genannt Benul, anzuerkennen; ja man fiel über bas Göpel'iche Sauptaut Ependorf ber, zerftorte es und bewog bessen beutiche Anjassen anderorten unterzukommen. Bolle 30 Rahre ließ man sich selbst burch königliche Gebote zu Gunften bes genannten Benul nicht umstimmen.

Seit 1366 erscheint Bistrit als vollberechtigtes Glied bes siebenbürgischen Sachsenbundes und mit eigenem Stadtwappen auszgestattet. K. Sigmund förberte auf alle Weise die Autonomie und Bevölkerung des Nösnerlandes, vor Allem die Vistritzer Freiheit (1397—1412); so wurde z. B. diese Stadt der Rechtsoberhof für Klausendurg.

Schlimmer gestalteten fich die Verhältnisse, als (1453) ber Korvine Johann, Ungarns früherer Reichsverweser, Erbgraf von Bistrit ober des Nösnerlandes wurde.

Rurz zuvor war es ben Insassen von Mettersborf und Treppig gelungen die Güter des Erbgrafen Lentenek und der Familie Czegew zu erwerben.

So lange Johannes Hunnadi lebte (+ 1456) blieb die Freiheit ber Rösner ungefränft, als er aber ftarb, bewies bas Jahr 1458, wie muthig die Stadtgenoffen für ihr altes Recht gegen ben ungarischen Zwinaberrn, Szilagni, ben Schwager bes Rorvinen, einzutreten gewillt waren und wie hart sie bafür gezüchtigt wurden. Schier Veröbung drohte ber Stadt. Da war es die Ginsicht bes jungen Korvinenkönigs Dathias, der durch volle Amnestie, Wiebereinladung der flüchtigen Bistriper, Tilgung des verhaften Namens "Erbgrafichaft" (1464) und Befugniß, Jeben mit Waffengewalt abzuwehren, wenn ihm felbst der König das Rösnerland verleiben würde, bewies, welche Bedeutung die Krone dem blühenden Ruftande ber beutschen Unfiedlung in Diesem Landeotheile beimäße. Mun murben die Mauern der verhaften Zwingburg gebrochen und bas Material zur Befestigung ber eigenen Stabt verwendet. Robna "wie es auch früher zur Stadt Bistrit gehörte" wurde bem Nösnergaue wieder einverleibt (1475) und gerieth in privatrechtliche Abhängigkeitsverhältniffe zu Bistriger Patriziern, welche erft wieder um 1520 gelöst murden: es erscheint abermals als königlicher freier Markt mit Wappen und Siegel.

Die Blüthe des Nösnerlandes schließt mit der Mohacser Schlacht (1526), benn die nun folgenden Parteiwirren suchten auch diesen Erbenwinkel mit Elend heim. Aber selbst in dieser Epoche harter Prüfungen verloren die Bistriker ihr Selbstgefühl nicht und hielten den aufgedrungenen Gewalthaber, Peter, Hospodar der Moldau, (1529, 1535 . . .) sich vom Nacken fern.

Gar Manches änderte sich wohl im Ansiedlungsbestande, wenn wir den Wechsel der Zeiten in's Auge fassen. Günstig war er noch als 1488 die Zinsordnung für das Rösnerland festgestellt wurde. Da haben wir die eigentliche Bistriper Ortsgruppe mit 16 deutschen Gemeinden, unter denen einige unsere Ausmerksamkeit besonders fesseln. So die ursprünglich italienischen oder wallonischen Ansiedlungen: Wallendorf (V. latina) und Heidendorf, bessen magnarischer Rame Bessen ouf ursprünglich bissenische Ortsbesiedlung schließen läft.

Die zweite, Baierdorfer (Kiralper) Gruppe, umfaffte 19 Gemeinden. Doch pflegte man fie und die Biftriger Gruppe zusammen-

zulegen und von den elf "unteren" und fünfzehn "oberen" Orten zu sprechen, wie dies auch in jenem Zinsregister der Fall ist. Die 21 Gemeinden der Schögner Gruppe büßten viel an deutschem Bolksthum ein und hier, wie in der Teckendorf=Acener Gruppe, muß die Isolirtheit, der Mangel eines festen Verbandes mit Bistriß, als eigentlicher Kredsschaden gelten. Sächsisch=Keen (Száß-Régen), der süblichste Hauptpunkt des ganzen Colonistengebietes, erscheint urstundlich seit 1228.

Wenden wir uns nun bem Szefler=Lande zu. Wir stehen ba noch immer vor einem ethnographischen und chronologischen Räthsel.

Wer sind von Hause aus die Szekler, und seit wann darf man sie als Einwohner Transsplvaniens benten? Diese Fragen sind noch immer nicht entscheidend gelöst. Absehen muß man jedoch von der ältern falschen Etymologie, der Name Szekler stamme ab von szökni, verfolgen, denn sie seien der Rest der Magyaren, welche vor den Bissenen aus Atelkuzu (Hinterkarpathien) innerhalb des schügenden Gebirges slohen. Absehen muß man ferner von den Historchen der sogenannten Szekler Chronik, einem spätern, dem berüchtigten Anonymus Belä nachgebildeten Machwerke.

Wenn man volltommen unbefangen die eigentliche Bebeutung des Namens Szekler, die historische Volksgliederung und die ältesten Urkunden erwägt, die ihrer gedenken, so erscheinen nur zwei Erklärungswege platzgerecht. Entweder sind die Szekler Reste einer vormagyarischen, bissenischen Bevölkerung, die, abgesehen von der Urverwandtschaft mit den Ungarn, so rasch magyarisirt erscheint, wie die Kumanen des Karpathenlandes und mit der Grenzvertheidigung unter bestimmten Begünstigungen betraut ward, oder haben wir unter den Szeklern nichts Anderes als magyarische "Grenzer" an der Oftseite Siedendürgens zu denken, die entweder schon da waren, bevor ihre Stammesbrüder in Ungarn die Unterwerfung Siedendürgens vollsührten, oder, was wahrscheinlicher ist, erst nach diesem Ereigniß von Ungarn dus angesiedelt wurde.

Der Name selbst bebeutet nichts Anderes als "Stuhl"genossen, Gaugenossen, und die erste urkundliche Spur des Namens Siculus in der latinisirten Form (magyarisch: Szekeln, deutsch: Czekel, Zekel...) gehört dem Jahre 1213 an. Das Szeklerland selbst (terra Siculorum) als Ganzes, neben der terra Blaccorum, dem Walachenlande, wird erst 1222 urkundlich angeführt.

Denn nur die frühere falfche Ginftellung einer Urkunde bes walachischen Bisthums Milkowia, ftatt in's Jahr 1396 in bas

Jahr 1096, ließ ichon in den Tagen A. Ladislaus' des Deiligen die Ausbildung des nebenburgischen Szeller-Territoriums und die Gliederung dieser Grenzmiliz annehmen. Es in dies chronologisch unmöglich. Denn wenn auch A. Ladislaus I., nach seiner Beiligsprechung der Landespatron Siebenburgens, für die dauernde Bengergreifung und Sicherung des Landes, auf der andern Seite für denen Einsuhrung in den Schooß der römischen Kirche die ersten maßgebenden Schritte that, so musien wir die Ausbildung der inneren Verhältnisse des Sieflerthums in weit späteren Zeiträumen abgeschlossen denken.

Daß Siculus. Ziefler, vor Allem nicht als ethnographischer oder nationaler Begriff, sondern zunächst als Bezeichnung eines bestimmten Beruses, des der Grenzvertheidigung Siedenbürgens, gelten dars, beweist eben die Eintheilung in die beiden Hauptklassen Löfof (Reiter, primipili) und Gnalogof (Tußgänger), denen als dritte die "Bordersten" (Többet, primores), als Heerbannsührer vorangingen. Sie ist für uns maßgebender, als die Tradition von den sechs Geschlechtern (tribus. generationes) der Szester, die mit den Ramen: Abrán, Adorjan, Halom, Jenö, Medgnes, Crlöcz, ansgesührt zu werden pstegen. Dazu kommt die wichtige Thatsacke, daß wir auch Siculi. Szester, an der Waag, im Ungarlande vorfinden, die mit 100 Mann dem Könige Bela IV. (1235, † 1270) Heeressfolge zu leisten hatten, und ebenso zum Jahre 1291 in einer Urstunde von den Szestlern bei Tyrnau die Rede ist.

Wie mosaifartig überhaupt das Szeflergebiet anwuchs, beweist der Umstand, daß sich 1289 zwischen dem Aranyosch und Maroschssellusse, auf einem Bodenstücke, das zur Thordaer Comitatsburg geshörte, ein Szeflerstuhl bildete. Tamals schenkte nämlich K. Ladislaus den Szeflern für ihre Tapferkeit in der Schlacht gegen die aufständischen Kumanier am See Hood (Holdsto, MondsSee, auch Hodossto dei Számos-Ujvár), und für die tapfere Vertheidigung der Burg Toroczfo gegen die Tartaren, dies Gebiet, das sortan den Aranyoscher Szeflerstuhl im Mittellande bildete.

Andererseits finden wir das (Vebiet Obrut (Abrudbanya) um biese Zeit im Besite des Szetlers Zubuslaus (Szoboßló).

Die erste urkundliche Ortsspur knüpft sich an den großen Freisheitsbrief Andreas' II. für die Siebenbürger Sachsen vom Jahre 1224. Hier ist vom "Sieklerlande" Sedus die Rede. Der Ausdruck bezieht sich jedoch nicht auf den Sieklerort Spesi, sondern auf das sächsisch gewordene Szäß=Sedes, deutsch: Mühlbach. Noch ersinnert eine Gasse: Zackelgasse, neben der Walachenvorstadt (Blocha; Blach, Bloch = Walach), an diesen westlichen Rückschub der Szekler.

Nichts besto weniger mussen wir an das frühere Bestehen der Szekler= ftühle: Szepsi=Rezdi=Orbai und Csik=Gpergyó=Rahon denken, denen sich dann der Aranyoscher, der von Udvarheln-Kereftur-Bardocz, ber Miklosvarer und Maroscher anreihten. Die Chronologie ber Bilbungen biefer Szeflerftühle, ihre Glieberung und Topographie im Einzelnen zu verfolgen, märe eine ben Rahmen biefer Stigze übersteigende Aufgabe. Zwischen 1500-1562 finden wir durchschnittlich sieben Stuhle angeführt, boch wechseln die Bezeichnungen. 1562 tauchen acht Stühle auf. Als bann fpäter bie Stuhle: Spepsi, Regdi-Orbai und Mitlosvar in Ginen Begirt, Die "Barompet" (Dreistuhl), zusammengeschlagen murben, gab es eigent= lich fünf Szeflerbezirke, und zwar von Nordwesten nach Sudosten, in einer Gesammtausbehnung von mehr als 160 Quadrat=Meilen ben Marofcher Stuhl an bem gleichnamigen Fluffe mit ber größten Stadt des Szeflerlandes: Maros : Bafarheln (Marofch : "Martt= ort"); an ihn füblich stoßend ben Ubvarhelner, an den beiden Roteln mit Ubvarheln als Bororte; ben Arannoicher Stuhl zwischen den Comitaten Thorba und Küfüllö, mit Bagyon und Rereftes, als bedeutendern Orten; bazu noch Felvincz, wo bas römische ad Salinas ftand, norböstlich von ihnen an ber oberften Marojch und Aluta den Gyergyó-Rágon, Csikstuhl, "die Csik" (54 Quadrat= Meilen), mit Cfit-Szereba als Lororte; und die Baromket zwischen bem Burzenlande und bem Ditofer Baffe mit Rezdi-Lafarheln als Hauptorten.

Lon Interesse ist bas geschichtliche Vorruden ber Szekler in ber Richtung von Often nach Westen, ober richtiger gesagt, bas Streben ber Szekler, die Landestheile in ihrem Rücken zu besiedeln.

Dieser Ausbreitungsprozeß hatte bedeutende Wandlungen in den Bevölkerungsverhältnissen zur Folge. So sinden wir ziemlich früh Szekleransiedlungen, abgesehen von der alten Colonie zu Mühlenbach, der schon früher gedacht wurde, verstreut die Salzdurg bei Hermannstadt und die in den äußersten Westen des Landes; Szekler, als Grenzwächter, zu Déva, Hungad, Illye.

So find wir nach furzer Betrachtung des siebenbürgischen Szeflerbobens bis an den Südosten Transsylvaniens vorgerückt und hier fesselt den Geschichtsfreund eines der merkwürdigsten deutschen Anssiedlungsgebiete, das Gebiet von Braffó, oder das Burzensland, das Gebiet von Kronstadt, an der moldauischenwalachischen Grenze.

Dieser Gebirgswinkel, wo sich als Grenzscheibe bie gewaltigsten Höhen ber transsylvanischen Alpen aufthurmen und enge Bäffe, ber

Bodzauer, Altschanzer, Temescher und Törzburger Paß ben Verkehr mit der Moldau-Walachei vermitteln, besitzt gegen Nordost eine vier bis fünf Meilen lange und vier Meilen breite, nordwestlich gesenkte Ebene, im Zusammenhange mit der des Feketeügy-Flüßchens und dem Altthale der Szekler-Dreistühle, der Háromhék, dei Kezdi-Vájár-hely und Miklósvár. Das ist das Kernland, mit der Burzen als Hauptwasserder. Die Magyaren nannten diesen Boden Brassó oder Barczaság. Der deutsche Rame Burzenland, auch Burzenland gesschrieben, hängt offenbar mit dem Flußnamen zusammen.

Schon ber siebenbürgische Topograph bes 16. Jahrhunderts, Reichersdorfer, nennt dies vom Gebirge ganz eingeschlossene, von der Haromfiet durch Wasseradern getrennte Ländchen ein "zweites Siebenbürgen". Hochgelegen, war es doch für Ansiedlung vorzüglich geeignet, und mit Recht nennt es unser Gewährsmann nach innen zu ein "Gärtchen".

Das Geschichtsleben des Burzenlandes knüpft sich an das Jahr 1211. Denn wenngleich schon der Römer an der Schwelle dieses Gebirgsthales hauste und Spuren seines mächtigen Waltens hinterließ, wie die bei Zernescht, am Fuße des Königsteines entbeckten Funde weisen und der Name "Nömerschanze" andeuten mag, welchen Namen der Altschanzer Paß (zwischen dem von Tömösch und Bodzau) führt, einen dauernden, culturverbreitenden Ausenthalt scheint er allda nicht genommen zu haben, und tieses Dunkel lagert über dem Gebiete von Brassó während der großen Wanderung und Jahrhunderte nach derselben. Es war thatsächlich ein in seinem Haupttheile "ödes unbewohntes Land", wie es K. Andreas II. von Ungarn in der Urfunde nennt, durch welche er dem deutzschen Drden diesen in seiner Wildniß noch jungsräulichen Boden als Lehen und Rodungsland übertrug.

Eng war die Scholle, auf welcher der Orden, entfremdet seinem ursprünglichen Wirken in der Levante, sein neues Dasein begründete; aber nicht undankbar für Culturarbeit und dem ritterlichen Wesen der neuen Herren nicht unangemessen. Es war die wichtige Südostspforte eines großen Reiches am äußersten Ende der Christenheit, wie man sagen konnte, denn östlich umgaben heidnische Kumanen das Land, ein wild kriegerisches, ranblustiges Volk und gegen dieses bestellte der König die Ordensritter ausdrücklich als Hüter der Reichsmark.

Die ganze Bobenfläche bieser Schenfung läßt sich auf beiläufig 45 Quabratmeilen anschlagen; benn außer bem was heutzutage Burzenland heißt, gehörte zu bem Orbenslande zwischen ben Sigen ber Rumanen, Szekler und "Walachen" eingekeilt, auch die westliche Nachbargegend des jetzigen Sarkanger Bezirkes und das Stück des einstigen Ober-Weißenburger Comitatsbodens zwischen der Aluta, dem szeklerischen Miklosvar und dem Fogarascher Distrikt.

Hier follte sich ber beutsche Orden seine neue Heimat gründen, aber nicht vergessen, daß er Lehensträger der ungarischen Krone sei; hölzerne Festungen, Grenzburgen bauen, stark genug für den rohen Nachbarfeind, aber nicht unbezwingbar für den Lehensherrn. Erst 1222 erhielt der Orden, nach ausgebrochenen Zwistigkeiten mit dem Könige neu verglichen, das Recht, gemauerte oder steinerne Kastelle zu errichten.

So erhoben sich im Burzenlande die Kreuzburg, am Eingange ber sogenannten Bosau-Landschaft zwischen Kronstadt und Tartlau, die Marienburg ("Mergenburg"), in einer das Alutathal und die burzenländische Sebene beherrschenden Stellung, die "Erdenburg" (földvar), von den Magyaren genannt, die Schwarzburg, bei Zeiden, eine Meile von Kronstadt entsernt als Wächter des Landstücks gegen den "Bissennwald" des Fogarascher Gebietes; die Törzburg (d. i. Theodorichsburg, Dietrichsburg, Dietrichstein) am gleichnamigen Hauppasse in's "Kumanenland" (Walachei); die Helbensburg, bei Krisda, einige Wegstunden von Kronstadt, auf einem Ausläuser des Perschaner Gebirgszuges erbaut; die (ältere) Rosenauer Burg und die Vorläuserin Kronstadts die Brassovia=Burg, 1265 Fuß hoch über der heutigen Stadt (3054' über dem Weere) ausgethürmt.

Auch das Bosauer Schloß am Ende des Bodzauer oder Bosauer Passes, auf dem Tartarenstein (Tatarkö) und mancher Burgrest im angrenzenden Szetlerlande, so z. B. in der Nähe des Schwefelberges Büdös (die Göbenburg am Balványos), der steinerne Thurm bei Haraly am Fluße Fekete ügn, scheinen dem Orden ihren Ursprung zu verdanken. Gine Regel waren die befestigten Kirchen oder die Kirchenkastelle, deren bedeutendstes das Tartlauer genannt werden darf.

Vom Rheinlande, aus den Landschaften am Harze kamen "flanbrische" und "fächsische" Ansiedler, Stammesbrüder der Colonisten, welche schon früher zwischen der Marosch und Olt einen Culturboden durch friedliche Arbeit sich erkämpft hatten. Wenigstens müssen wir aus Analogien auf die Gleichartigkeit der Burzenländer schließen.

Rasch blühte das Rodungsgebiet zur bevölkerten, fruchtbaren Landschaft auf. Aber nicht lange sollte sich der deutsche Orden seines Besitzes erfreuen. Bald brachen Zerwürfnisse mit der ungarischen Krone als Oberherrn über Angelegenheiten der Landeshoheit aus.

1221 widerrief K. Andreas II. seine Vergadung. Ein Jahr darauf erneuerte der ausgesöhnte, vom Papste beeinstußte König die Schenstung, und der römische Stuhl bestätigte sie. Aber bald erneuern sich die Mißhelligkeiten. Der siedendürgische Landesbischof, der von Weißendurg, seindet die vom Papste von seiner Sprengelgewalt besteiten Ritter des Burzenlandes an, und obschon der römische Stuhl für den Orden eintrat und durch die Ernennung eines eigenen Dechanten sür das Burzenland sein werkthätiges Wohlwollen an den Tag legte, so hörten die Anseindungen nicht auf. Doch dies konnte an dem Bestande der Ordensmacht im Brassoer Gebiete nicht empsindlich rütteln. Ja, es gelang dem Orden durch einen Sieg über die Kumanen, ein Stück ihres (moldauisch=walachischen) Landes, zwischen dem Bodzauer und Törzburger Passe zu erobern.

Wohl aber mußte ihr verhängnifvoll werden, als ber Sochmeister, Bermann von Salza, der Mann bedeutender Entwürfe. bas Burgenland als Orbensgebiet bem romifchen Stuble untermarf. um fo baffelbe möglichst frei von ber Gunft und Laune des unga= rischen Königthums zu erhalten. Allein mit diesem durchaus un= berechtigten Schritte (1224) war eine Kränkung der oberherrlichen Rechte Ungarns verbunden, und diefelbe Bartei, welche bem Könige burch die goldene Bulle vom Jahre 1222 die Unveräußerlichkeit der Kronguter in's Gedächtniß rief und gegen die Gigenmächtigkeiten ber beutschen Orbensritter eifersuchtigen Auges schmälte, bewog ben Arpaden die Schenfung des Burgenlandes (1225) abermals zurud= zunehmen und die Ordensritter mit Waffengewalt zum Abzuge zu brangen. Die Vermittlung bes Papftes trug feine Früchte. Denn bie vom römischen Stuhle zur Untersuchung des ärgerlichen Zwistes abgeordneten Bifterzienseräbte berichteten wenig Bortheilhaftes für ben beutschen Orben, indem fie ihm Uebergriffe, Bedrudungen, Gewaltmaßregeln und hartnäckigen Trop gegen den König zur Last leaten.

War nun auch dieser Bericht parteiisch gefärbt, der Papst mußte denn doch selbst ungehalten über die Ritter werden. Doch hatte sich inzwischen das Geschick derselben entschieden. Sie mußten aus dem Burzenlande weichen. Aber das Geschick hatte den Orden für eine größere weltgeschichtliche Aufgabe bestimmt. Schon 1226 erfolgte seine Berufung durch den kujavischen Piasten Konrad in's Kulmer Land gegen das gefürchtete Heidenvolf der Preußen.

Noch im Jahre 1225 hatte sich ber durch die thatsächliche Bersbrängung der Ritter aus dem Burzenlande aufgeschreckte Papst bei dem Ungarnkönige verwendet; allein es fruchtete nichts. Denn in

ben Augen bes arpadischen Hoses und ber Magyaren mußte ber römische Stuhl als parteiisch erscheinen, da er ja 1224 zum Nachtheile Ungarns die oberherrliche Gewalt über das Burzenland sich zu Füßen legen ließ. Trothem die Ordensritter einen neuen Wirfungsfreis gewonnen hatten, wünschten sie sehnlichst die Rückgabe des verlornen Gebietes. P. Gregor IX., Nachfolger des dritten Honorius, war der Vermittler. Aber die Angelegenheit ließ sich nicht wieder rückgängig machen, trot aller sonstigen Geneigtheit des Ungarnstönigs, sich der Curie gefällig zu erweisen.

Unter Andreas II., Nachfolger Bela's IV., kam es zur Herstellung freundschaftlicher Beziehungen mit dem Orden, welcher seit 1244 Güter im Ungarnreiche und, was Siebenbürgen betrifft, in den Gespanschaften Kolos, Thorda und Doboka erward. Doch gingen sie bald verloren und das Land Brassó blieb versagt. Im Jahre 1426 fasste K. Sigismund den Entschluß, dem Orden das Burzenland zur Abwehr der Reichsgesahren wieder anzuweisen und nach manchen Verhandlungen machte der Orden im Jahre 1429 den Versuch einer Niederlassung, muß aber bald die Schwierigkeiten erkannt und sich zurückgezogen haben. Das letzte Mal wurde von dem allerdings längst zum Schattenbilde gewordenen Orden 1708 der Versuch gemacht, den einstigen Besitz in Ungarn und Transssylvanien zurückzugewinnen; aber ein solcher Versuch war ein vollsständiger Anachronismus.

Schon die Zustände, welche sich nach der Verdrängung der beutschen Ordensritter im Jahre 1225 im Burzenlande befestigen, waren einer solchen Wiederherstellung der Ordensherrschaft abträglich. Denn dies Gediet wurde nun als königlicher Colonistendoden behandelt und gefreit. Der Gedietstheil jenseits der Olt, das "Land Szef" oder heutzutage das Gediet von Szepsi, Sz. György in der Haromskeft kam z. B. vor 1241 einem sächsischen Abeligen im Burzenlande, Namens Folkun, schenkungsweise zu. Als dessen Geschlecht im Mongolenschrecken zu Grunde ging, gerieth dies Bodenstück in den Besit des Szestlers Vinzenz Akadassi und sein Haus wurde so anzgesehen, daß die Burzenländer nachmals den Ort Hidveg an der Altbrücke "Fierstembrich" (Fürstendurg) nannten.

Das eigentliche Burzenland bilbete die Grafschaft oder das Comitat Brassó, und innerhalb derselben entwickelte sich, mit Kronstadt (Brassóvár) als Mittelpunkt und herrschenden Bororte, die Immunität der burzenländischen Sachsen oder Deutschen, unter eigenen in Kronstadt hausenden Oberrichtern oder "Grasen", denen "Vorsprecher" oder Prolocutoren zur Seite standen.

Darüber belehrt uns ber erfte große königliche Freibrief Lub= wig's I. vom Jahre 1353. Er erneuert bie "alten Freiheiten", beren Genuß ben "Bürgern und Gaften" von Rronftadt gefichert wird. Diefer Ort tritt mit Ofen und Hermannstadt auf eine Stufe der bürgerlichen Gerechtsamen, wie dies insbesondere ein weiteres Brivilegium des genannten Gerrichers vom Rahre 1377 darthut. Auch fein Nachfolger Sigiomund mar ein Gönner ber Sauptstadt des Burzenlandes, welche für den großen Wagrenzug in's hinter= Rumänenland und zurück ein wichtiger Stapelort farvathiide und ein Bollwerf der Landesvertheidiauna abaab. Die Beariffe "Burzenland" und "Aronstädter Bezirt" verschwammen in einander. und der lette große Schritt geschah gleichfalls unter R. Sigmund (1422), indem dieser das Burzenland als selbitändiges Glied bem Gesammtförver des siebenburgischen Sachsenlandes einfügte. Reben Aronftabt treten Zeiben (magyarifch: Fefetehalom "Schwarzberg" - vergleiche die ehemalige Schwarzburg in diefer Gegend), Tartlau (Prázomár), Rojenau (Rozonyó) und Marienburg (Köldvar, vergleiche die mittelalterliche "Erdburg" baselbst). bedeutenden Unnedlungen wurden Torzburg (Törcevar) das von Rumanen bewohnte Langendorf (Hoffinfalu) am Altichanzpaß in die Walachei. In einem historisch wichtigen Grenzpuntte liegt Berneft, fühmeftlich von Mronitabt.

unmittelbarer Nachbarichaft des Burzenlandes wird ichon in der ersten Sälfte des 13. Jahrhunderts ein "Land der Wlachen" (terra Blacorum) genannt, das auch mit dem "Biffenenwalde" und dem "bulgarischen Landstriche" (tractus Bulgaricus) identificirt werden muß. 1292 wird dies (Bebiet das Land Fogaraid genannt und wurde seit 1369-1372 ein ständig besiedeltes (nicht bloß von Hirten durchstreiftes) Rumanengebiet und zwar ein "Lebensbergogthum" des siebenburgischen Bojwoden und Bans von Zeurin, des Rumanen Ladislaus ober Lacto (Blacto), dem es ber Rönig alo "Neurodung des Landes Fogarasch" schenkte. Gleiches geichah mit dem Gebiete von Omlasch (Hamleich) westlich von Bermannftadt, nachmals im Reugmarfter Sachsenftuble gelegen. Go fam es zu einem rumänischen Lebensberzogthume Fogarasch : Emlasch innerhalb der siebenbürgischen Landesgrenze, wie es seit 1372, 1387 und 1390 urfundlich feitstellbar ift.

In dieser Berbindung mit der Wojwodichaft der Walachei blieb dies (Bebiet, das bis 1369 meist Wildniß gewesen sein muß, und 1467 sprach es R. Mathias urkundlich aus, daß man Fogarasch: Omlasch als eine Art Entlohnung der Treue walachischer Basallen: fürsten Ungarns ansehe, gerade so, wie dieser Herrscher das Gebiet von Rodna als Nuglehen der Moldauer Wojwoden verwerthen wollte. Aber schon zwei Jahre später überließ der Korvine die Gebiete Fogarasch und Omlasch den Sachsen Siebenbürgens, und der von den walachischen Wojwoden auch weiterhin geführte Titel "Herzoge von Fogarasch und Omlasch" wurde somit gehaltleer.

Wir stehen nun an ber Schwelle des eigentlichen Sachsens bobens ober "Königsbodens" Siebenbürgens und muffen uns auf das Wefentlichste der territorialen Entwicklungsgeschichte dieser wichstigen Landschaft beschränken.

Die Anfänge der deutschen Ansiedlung auf diesem Boden, vorzugsweise zwischen der Aluta (Olt, Alt) und Marosch, knüpsen sich an die Tage des colonistenfreundlichen Königs Gejsa II. († 1161). Damals mochten die Ansiedler an der untern Donau, entlang die alte Trajanstraße zum Altstrom gezogen sein und jenseits des Rothensthurmpasses die günstige Thalebene am Flüßchen Zidin und dem gleichnamigen Waldgebirge bezogen haben, wo sie an der Zidinsburg, dem nachmaligen Hermannstadt, einen günstigen Haltpunkt fanden. Indem sich die Ansiedlungen weiter an der Aluta und an den Harbach verschoben, kam es zu den Anfängen der drei ältesten Sachsenstühle: Hermannstadt, Großschenk und Leschfirch. Hier also haben wir die "früheren Flandrenser" oder Niederrheinländer deutscher Art zu suchen, welche nach sirchlichen Urkunden von 1192—1196 unter R. Gejsa II. die "Gebirgsöde" oder schwach bevölkerte Waldlandschaft (desertum) besiedelten.

Daß nichts besto weniger die Colonisationsmasse und der Wohlstand der Ansiedler nicht so gering angeschlagen werden darf, geht aus einem gleichzeitigen Berichte an den französischen König (1184—1186) hervor, wonach K. Béla III. (Gemahl einer französischen Prinzessin) von den "fremden Gästen Ultrasylvaniens" 15,000 (?) Marken Jahreszins beziehe. Mag man nämlich die nordsiedensbürgische Ansiedlung noch so hoch anschlagen, so muß denn doch der größere Theil der Einkünste nicht ihr, sondern der südländischen Colonisation zugeschrieben werden. Ja, schon der Umstand, daß in Sibindurg-Hermannstadt bereits 1191 die Pfarre der "Siedenbürger Deutschen" zu einer "freien Propstei" erhoben wurde, spricht dafür. Der römische Stuhl bekräftigte dies im Jahre 1211.

Lon den "siebenbürgischen Deutschen" im Allgemeinen ist in einer Urfunde K. Emerich's vom Jahre 1206 die Rede, wonach ein "Bälscher" Johann (Johannes Latinus), als Geadelter unter ihnen lebend, genannt wird. Andreas II. nennt 1206 die in Best-

niebenburgen hausenden Dentichen der Dörfer: Chrapundorf, Krato und Ramo "die erfien deutschen Anfiedler" Giebenburgens. fein großer Freiheitsbrief vom Jahre 1224 läßt ermeffen, welchen Umfang die von seinem "Großvater Gesta" berufene Colonisation gewann und wie gerade bieje ben bevorrechteten Rern ber gesammten Unicolung Transinivaniens ausmache. Da beift es ausbrudlich, dieje Freiheiten betrafen die "Bölfer" zwischen Baras (Broos im Maroidithales bis an die Boralt (Aluta), einbegriffen bas Land der Siefler Sebus (Muhlbach) und das Gebiet von Paraus (Drage, in der Gegend von Revol: ne follten nunmehr Gin Bolt bilden unter einem eigenen Grafenrichter, dem von Sibinburg Das in die Urfunde, welche ben Ronigsboben a idadinananan inaugurirt. Un fie mußte auch Hermannftadt, welcher Rame feit 1223 auftaucht, die raiche Entwicklung zum bedeutenden Gemeinweien Denn ba faß ber Cachienaraf ober Konigerichter, und bie aunitige Lage machte Die Stadt sum wichtigen Sandelsorte im Sibinthale, jublich jur Alt bin und nordwarts an die Maroich. Bejonders zeigen dies die Rechtsurfunden hermannfladts feit 1370.

Seit Gestale II. Ansiedlung, die ihre früheste Grenze am Miere ich sand, war die Colonisation gegen Revs und das ganze rechte Almier auswarts vorgedrungen. Da traf man auf die Sitze der Siefler und nun wandte man sich von Dien ab und drängte nordlich in das Roselgebiet. So erstand sunacht das Schändunger Colonistengebiet am Schaas oder Schändache und das Hardunger, um an das altere. Schenker Gebeit, zu grenzen. Agnethlen war ein Borvosten dieser Colonisation is auch Alven oder Leichkirch. Sur diese nordweillichen loderen Bestande ward das Reisder (Rosder) Capitel ein firdlicher Emigungspunft

Dann ern initien nich die eigentlichen Thalungen an der großen Rokel mit Anniedlein wo die Studie Medwisch (Megnes) und Mark Schellen (Seink) austauchen wahrend im Sudwesten zwischen dem Kalder der den Hermanitätter Haupfündt westwärte umgab und dem Hunvader Comitate die Studie oder Unstellungsbezirke Mulblick (Sindisedes) Neuhmarkt und Broos entstanden.

Der untundliche Ausbruck bieben bald acht Stüble als Gieder der Germanmusder Lachenverenner, des "Königsbodens" Hermannstadt Chenk oder Großident, Leichfirch, Schaftung Rens (Robatom) Mublback, Reußmarkt (d. i. Untbenenmarkt Ausmark, sodes Kuthenorum, magnariich: Exerdabeln) und Proos, tritt zunächt in den Tagen R. Ludwigse I. seit 1351 auf. Icher bildete unter Hermannstadt als Oberboje einen besondern

Gerichtssprengel. Die beiben Stühle Mebwisch und Schelken blieben troß vorübergehender Verbindung mit der Hermannstädter Provinz, bis 1402 beiläufig, unter der politischen Amtsgewalt der Sezklergrafen. Dann aber wurden sie zum Hermannstädter Sachsensboden geschlagen und bilbeten mit ihm einen Gerichtssprengel, indsbesondere seit 1553, als zwei besondere Stühle, oder als der "untere und obere Stuhl Medgyes."

"Städtische" Stühle (mit Bürgermeister und Rathmann) waren: Hermannstadt, Schäßburg, Mühlbach und Broos; "bäuerliche" (mit Haan und Albermann des Dorses) Reußmarkt, Leschsträt, Schenk und Reps. Mediasch oder Medwisch wurde 1553 zur Stadt ershoben.

lleberhaupt muß die Einigung der Colonistengruppen zu einem staatlichen Körper besonders dem 15. Jahrhundert zugesschrieben werden. Zur Zeit, wo (1439 st.) die "Union der drei Nationen Siebenbürgens" (Magyaren, Székler und Sachsen) mit der Spize gegen den äußern Feind und die unruhige Walachenbauernsichaft im Innern zur That wurde, war ja auch schon (1422) der Eintritt des Burzenlandes oder des Kronstädter Districtes in die siebenbürgische Sachsenprovinz erfolgt, und bald geschah das Gleiche mit der Bistrizer Provinz oder dem Nösnerschaue. Zu der ursprüngslichen "Sachsenslunversität" oder zum Königsboden von beiläusig 98 Quadratmeilen traten nun 1422—1465 weitere 59 Quadratmeilen, so daß nun der Sachsenboden Transsylvaniens 157 Quadratmeilen, mithin ein Sechstel des Gesammtbodens Siebenbürgens, aber auch den in Culturbeziehung maßgebendsten ausmachte.

Der Hermannstädter Stuhl, als der vorzüglichste, gebot seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts über eine Landschaft von 33 Quadratmeilen. Dazu gehörten insbesondere zwei Nebensoder Filialstühle; der von Talmats (Talmetsch) und Szelistye (Selischt, Großdorf), seit 1453 und 1472; die Güter der 1424 aufgelösten Hermannstädter Propstei des heiligen Ladislaus; der Besitz der im 15. Jahrhundert verschollenen Abtei Egres, im Csanader Bisthumssprengel Ungarns (Donnersmarkt, Scholten, Abtsdorf und Schorsten) und die Gründe der siebendürgischen Sisterzienserabtei Kerz, welche K. Mathias 1477 wegen der "Sittenlosigkeit ihrer Convenstualen" aushob.

Der enge Raum biefer topographischen Studie erlaubt es nicht, weite Wege einzuschlagen. Es mögen Andeutungen über die Schicksfale einiger Dertlichkeiten bes Sachsenbodens genügen. Die vershältnißmäßig härtesten Wechselfälle machte Mühlbach (Szaßsebes)

burch. Dieser Ort, 1383 erst burch K. Sigismund burch Mauer und Wall zur eigentlichen Stadt geworden, erlitt schon 1438 eine völlige Zerstörung in Folge des ersten großen Türkeneinfalles in Siebenbürgen. Seit dem 16. Jahrhunderte spielt es, aus seinem Schutte wiedererstanden, eine nicht unbedeutende Rolle in der Landessageschichte.

In der Rahe von Broos, bei Unter-Brobsborf (Al Renyer) breitet sich bas sogenannte "Brodfeld" (Kenyermezö) aus, ein burch bie blutige Niederlage ber Türken von 1479 bedeutender Rled Erbe. Wie entjeklich auch fväter die Bürgerfriege feit bem 16. Nahrhunderte mit einzelnen Sachsenorten umsprangen, beweist 3. B. bas Geschick bes Sachsenortes Bagendorf (Bendorf), im Leichfircher Stuble, moselbst 1653 nur ein einziger beutscher Bewohner übrig blieb, und nach beisen Tode beschlossen murbe. Relch und Gloden ber evange= lifden Kirche dem Stuhlamte gur einstweiligen Bemahrung gu übergeben. Schafburg weiß von ben Drangfalen ber Bergangenbeit auch viel zu erzählen. (Bleichwie in der Bivs, so bilbeten sich auch auf bem Sachsenboden Siebenburgens irrige Ueberlieferungen vom Alter feiner Städte. Es giebt Siftorden von Biftrig, bie beffen Stadtgründung in das 12. Jahrhundert stellen; ebenjo ließ man 1142 Medwisch, 1150 Mühlbach, 1160 Hermannstadt, 1193—1198 Echaß: burg, 1198 Reußmarkt, 1200 Broos als beutiche Städte erstehen, Es sind dies chronologische Anticipationen.

Es ift hier ber rechte Plat, die Ergebniffe ber jungften Forichungen über die herfunft ber Unfiedler bes jachfischen Ronigs: bobens fur; zusammenzubrängen. Daß die Bezeichnung "Klanbrenser" für den ersten großen Colonistenschub in den Tagen Gessa's II. auf ben Riederrhein als Heimat der Ankömmlinge verweift, ift eine alte Erfenntniß. Die fleißige Ortonamenforschung und vergleichenbe Sagentunde vermochte jedoch die Berfunft ber "Flandrer" Siebenbürgens genauer zu localisiren und fand an der wissenschaftlichen Untersuchung der deutschen Dialecte einen maßgebenden Verbundeten. So barf man bas Nieberjächiische als (Brundelement ber beutschen Eprache des Rönigsbodens und in bedeutendem Grade auch des Burgenlandes und Hösnerganes festhalten und von ber mestfälischen Erbe, mit Bonn, Roln, Nachen als Haltpunkten, Die Beimat ber Ansiedlergruppen bis nach Luremburg, Belgien und Holland verfolgen. Beftfalen, beffen Weltburgerichaft ichon ihr Landsmann, Rolevint, in ber zweiten Sälfte bes 15. Jahrhunderts, als befannte Thatiache ruhmt. Flamen und ein Bruchtheil Sollander ober Holler bilben die erfte Grundschicht der fiebenbürgischen Anfiedlung.

Die zweite ift oberbeutsch und läßt ebenso aus bem füblichen Sarggebiete, als aus den Landen des baverischen und schmäbischalemannischen Stammes Berleitungen zu. Denn stets haben wir bei folden Ginmanderungen an Mischungsperhältniffe, nie an Ginen gleichartigen Stamm zu benten. Maggebend blieb für die Bilbuna bes Siebenbürger Deutsch immerhin bas Niedersächsische und man braucht auf das Hiftorden von dem Schreiben eines siebenbürgischen Unsiedlers im 12. Nahrhunderte an einen Kölner Freund über bie glückliche Ankunft und das Gedeihen von 800 Familien aus biefer Stadt im Lande jenfeits des Waldes fein Gewicht zu legen, um bennoch aus der Sprache und ben Dertlichkeiten auf eine thatsachliche Zuwanderung von diesem Rheingebiete herüber schließen zu burfen. Die Chronik der lleberschwemmungen und der Sungersnoth am Riederrhein ist namentlich für die Zeit von 1100—1200 reich an leidigen Thatsachen und unterftütt diese Schluffolgerungen. Ueberdies läßt sich feit ber Sälfte des 12. Jahrhunderts der große Qua ber flandrisch-hollerschen Colonisten oftwärts verfolgen.

Ein besonderes Interesse knüpft sich an die Geschichte der sächsischen Abelssamilien des Süblandes. Wir haben solche auch im Nösnergaue und Burzenlande kennen gelernt. Im Often der Hermannstädter Provinz vor Allem, im sogenannten "Unterwald" zwischen Bróos und Omlasch (Hamlesch), dessen Kern die Stühle Mühlbach, Bróos und Reußmarkt bildeten, lernen wir mächtige Eble obersächsischen Stammes kennen. So seit 1267 das Grasenhaus von Kelling, das den Königen Béla IV., seinem Sohne Stephan V. wichtige und nicht unbelohnte Dienste erwies. (Gleichzeitig war am Zusammenslusse der beiden Kokeln ein Teel von Broos und dessen Bater Ebl begütert.) Ende des 14. Jahrhunderts starben die mächtigen Kellinger aus und hinterließen die Güter Henningsdorf, Birnsbaum, Weingartskirchen, Gergeschdorf, Ringelskirch, Kut und Bensczencz.

Berwandt mit ben Kellingern waren die Henning's von Petersdorf, deren Haupt, Graf Henning, 1324 die siebenbürgischen Sachsen als "Vorderster" gegen den verhaßten Wojwoden Thomas, Grafen von Hermannstadt, in's Feld führte und hier den Tod des tapfern Kriegers starb. Der Wojwode achtete die Hinterlassensichaft des wackern Mannes. Die Reihe der Grafen von Broos läßt sich seit 1372 urkundlich verfolgen. Die Hennings von Winzerscheinen schon um 1300 mit Herbord, Sohn des Grasen Henning von Winz; die Grafen von Pold und Kleinsenyed lassen sich von 1270 an, unter Arnold von Kleinspold, als begütert erkennen.

Junger in das Haus der Grafen von Teticheln mit bem vorsgenannten verwandt. Wie bedeutend auch der Gewinn sein mochte, der der deutschen Landescultur durch die Thätigkeit dieser Geschlechter im Erwerben und Bewirthschaften von Ländereien erwuchs, für die eigentliche Kräftigung des Sachienvolkes Siebenbürgens trugen diese "Erbgrafen des Unterwaldes" wenig bei, ja sie schädigten dessen Bestand durch Bersippung mit magnarischen Abelsgeschlechtern, in welcher ihr eigenes Stammgefühl bald unterging.

Den Schluß unierer Wanderung haben zwei Gebiete bes "masquariichen" Siebenbürgens, aber mit tonangebender Rumanensbevölkerung zu bilden. Es in das Hatkeger Thal, die Haczeg, zwiichen dem Schulflusse und den transintvanischen Alpen, die hier der Lulcanvaß durchbricht. Im Ramen icheint ein Stück Erinnerung an die alte Dakernadt und erne Hauvtcolonie Roms auf dakischer Erde, Sarmizegethusae, nachzuklingen, die als Römerstadt Ulpia Trajana dieß. Im Gebiete von Haczeg erwarben im 15. Jahrshunderte begüterte walachische Knesen oder Erbrichter Abelsrang, ein bedeutsames Moment für die Geschichte der Rumänenbevölkerung dieser Gegenden.

Diese Landichaft bildete dann einen Theil der südwestlichen Gesvanschaft Hunyad, die anfänglich als Krongut gedacht werden muß und abgesehen vom Haczeger Burgbezirke noch zwei Schloßeherrschaften Déva und Hunyadvar umschloß. Un lettere Burg, eine der monumentalen Erinnerungen des Mittelalters ersten Ranges, knüpft das Haus der Korvinen seit dem 15. Jahrhunderte seinen glänzenden Ramen. In diesem Comitate, dicht am eisernen Thore, erhebt sich das starke Schloß Löstöny.

Am Schluffe der weiten Umichau über das ganze öftliche Ungarn und Siebenbürgerland möge ein Wort über die Ausbreitung bes Rumänenstammes dieser Gebiete fallen, gewissermaßen als Einzleitung zu der rumänischen Frage, die im nächsten Buche zur Sprache fommt. Hier genüge der Blick auf die gegenwärtige Verbreitung der Rumänen Siebenbürgens und Oftungarns und einige historische Verhältnisse ihrer Ansiedlung.

Wenn wir die rumänische Volksdichte in der Richtung von Dit nach West abschäßen, so gewahren wir das ganze Szeslergebiet nur äußerst schwach von Rumänen bevölkert. Das Maximum sind 29", in dem einzigen Bezirke an den Quellen der Marosch, während sonst die Zahl zwischen 15--2", schwankt und z. B. im Udvarshelver Stuble auf letteres Minimum sinkt.

Maffenhaft wird fie im Guben des Landes, im Gubmeften und

Norben Siebenbürgens, z. B. in den Gebieten von Fogarasch, im "Unterwald", im Hatceg-Hunyader Comitate, im Zarander, Kövárer und Naßóber District; sehr bedeutend erscheint sie auch im Weißen-burger, Szolnoser, Doboser Comitate, im Nösnergaue, auch im Thordaer und Klausenburger Comitate. Hier überall tritt der Masgyare an Kopfzahl zurück, bort ist er nahezu verschwindend in seinem Bestande zu nennen. Blicken wir nach Ungarn hinüber, so gewahren wir eine sehr starte Rumänen-Bevölkerung in der vormaligen romanischen Banatgrenze im Krassoer Comitate; sehr bedeutend im Tesmescher und Arader, den Magyaren nahezu gleich in der Biharer Gespanschaft, und ansehnlich im Szatmárer Comitate in der Marmarosch.

Dagegen ift bie alte Slavenbevölkerung Siebenburgens und des besprochenen oftungarischen Gebietes, von welcher Fluß=, Berg-, Gegend- und Ortsnamen allerwärts Zeugniß geben, großentheils verschwunden ober, wie in Oftungarn äußerst schwach geworben. Abaefeben von den noch im 18. Jahrhunderte felbst am fächsischen Köniasboden erkennbaren Ruthenencolonien zu Reußenbörfel und Baumaarten ober Bongard, ber neuzeitlichen Serbenansiedlung Ungarns, jehen wir noch heutzutage den Aufschwung des rumäni= schen Elementes auf Kosten bes flavischen, die rasche Rumänisirung Folgen wir seit bem 13. Jahrhunderte ben Spuren des Slaven. der fortschreitenden Zuwanderung der Rumänen mit ihrem vom Slavischen so stark durchdrungenen Wortvorrathe, übersehen wir nicht die Thatsache, daß der Walache vorzugsweise als Zinsbauer bes ungarischen Grundherrn auftritt und zwar dort, wo eben große schwach ober aar nicht bevölkerte Liegenschaften offen standen, und gebenken wir bes Umstandes, daß die gegenwärtigen hauptgebiete bes Rumänenthums, die Walachei und Moldau, erst im 14. Jahrhunderte dazu wurden, daß die rumänische Bevölkerung Siebenbürgens und Ungarns nicht, wie dies geschichtliche Regel ist, als älteres bako-romanisches Culturvolk, Lebensbrauch und Sprache bes Slaven und Magnaren beeinflußt und beherrscht, sondern auf jungster Culturstufe und nomadifirend uns begegnet, so zwar, daß ber Name Dlah, Balach, gleichbedeutend mit "hirte" gebraucht erscheint, fo munen wir bie Aboriginität bes Rumanen im Theiklande und feine ununterbrochene Seghaftiakeit allba noch immer ein Räthsel nennen, bas die scharffinnigsten Grunde seiner Bertheibiger befriedigend zu lofen außer Stande find. Aber auch die Begen= anichauung, ber zufolge bie ungarijd : fiebenburgifden Rumanen burd Rüdwanderung allmählich fefthaft murben, bietet unleuabare Schwieriakeiten.

Bir haben nun noch einen Blid auf ben ganzen zurudgelegten Beg burch das Titkarvathenland zu werfen. Bom Comitat Torna und von der Sjabolcfer Gespanschaft quer durch Ungarn bis in ben Guben jur Bacs-Bobroger und Torontaler Gefpanicaft ericbeint ber Magnare in compacter Daffe; in ber Cfanaber, Befejer und Bibarer Gespanschaft ift er die vorberrichende Rationalität, nabem bie Balfte ber Bevolkerung in ber Satmarer und Ugociaer, Abauivarer und Gömörer Geipanichaft; im nördlichen Litungarn jenjeits ber Theifilinie tritt er binter ben Glaven gurud. In Giebenburgen zeigt nur der weit nach Often vorgeschobene Exekler eine geschlossene Bevolkerungsfülle. 3m ganzen übrigen Lande fteht ber Magnare bem Rumanen und Teutichen nach. Berfnüpien wir diese ftatifti= ichen Betrachtungen mit den biesfälligen Berhältniffen Bestungarns. io icheint es nabe ju liegen, bag ber Magnare bei feiner Genbaftwerdung junächft zwischen der Dongu und Theiß nordwärts vorbrana und bis an die Gebirasichranke des Alfölds nich ausbreitete und bann Westungarn innerhalb ber Donau erfüllte. Langsamer ichob er sich nördlich und östlich der Theiß vor, in das große Bafferund Sumpfaebiet ber Gebirgsftrome, wo, wie ein Ungar bes 16. Rahrhunderts bemerkt, jedes Kriegsheer aut thate, an die Haare ber Pferbeschweife Rabne zu binden.

Siebenburgen nahm er zunächst nur als Grundherr, nicht als zahlreicher Bewohner in Besit. Rur die Grenzmiliz ber magnarisichen ober magnarifirten Szefler erwuchs zum bichten Bestande.

## Siebentes Buch.

Geschichtliches Leben. 976—1308. — Die Babenberger und ihre Nachbarn im Alpenlande und die Anfänge der Habsburger. — Das Přemysliden- und Arpádenreich.

### Literatur.

I. Deutsch-öfterr. Landergruppe (Alpenlander). Quellen: a) Gemeinbeutsche, mit Angaben 3. Beid. ber Alpenlanber. Annales Hersfeldenses, enthalten in Lambertus Hersfeldenses (vgl. Lefarth, Lambert v. H. (1871); Dels brud, Ueber bie Glaubwurbigfeit Lamberts v. Sl. (1873), und fortgef. -1077. Mit ihnen hängen zusammen Hildesheimenses, Quedlinburgenses . . . . . (-1040, fortg. -1137). Die Reichenauer Jahrb., enth. in Herimannus Augiensis ("ber Lahme" contractus), und fortgef. -1054; beffen Fortfeber bie Gregorianer Bertholbus und Bernolbus -1066 (1080?) (Diff. v. E. Souls gen über Beibe (1867). - Die Nieberaltaicher Annales (Altahenses maiores) —1077. (Giesebrecht's Ausg. Mon. Germ. SS. XX.) Abh. von Chrenfeuchter (1870) u. Lindner (in ben Forich, 3. beutich. Geich. XI.), ber bie minores f. b. Orig. Aufg. balt. Der Fortfeter bes Regino, -967. Die Vita Altmanni, Bijchofs v. Paffau, und Adalberonis, Bijchofs v. Würzburg. Ekkihardus Uraugiensis Chronicon, -1106 (1125); fortg. vom Burch. Uspergensis, -1225, unb v.C onradus de Lichtenavia, -1229 (urfpr. als Ganges u. b. N. Chron. Ursperg.); Annalista Saxo (-1139), Otto Frisingensis (Otto B. v. Freifing, ber Babenberger), Chronicon -1156 fortg. v. Otto Sanblas. (v. St. Blafien im Schwarzwalbe), -1209. Gesta Friderici I. imperat. (1156); fortges. v. Rabewin (Rabewif, Ragwin), -1160, fammt Appendix -1170. (Abhandl. von Suber (1847), Biebemann (1849); Grotefend (1870) und H. Brut, 1873). Anon. Weingartensis de Guelfis, -1167, u. Chronogr. Weingart., -1197, fortg. -1208. Annales Reichersperg (-1169, u. Magnus Reichersp., -1195.). Ann. Scheftlar. majores, -1162; 1173-1243. Casus Sti. Galli (Conradus de Fabaria). (Albertus Stadensis Ann., -1256. Petrus de Vinea epp. A. VI., M. v. Schard, Jielin (1740). - Albertus Beham registrum epist., h. v. Söffer 1847). — Herimannus Altahensis, Fortf. bes Ekkih. Uraug., - 1273.

- (v) p. (v) Ann. Bash of livings, besther has Trop. Comardon of visities Argenta Annage 127 of the Estimate Trop. Comardon of the Bash of of Alberta (127)—128. Mora of the First-offe, in the complete principles.
- (1) Porters de des Seudents Anna Temposere Sador Regisser de souvernes de la composere de composere de la como temposer, et la Perra oposing Sadoffungo Modernes de la composição de la compos
- Tablette & Annaise Montiner to Bad, und une Partierungen ur weichen vorm Kablette Kuberneutrig, Jones, Cronn ur Sier Jeugenbert, Se ear ur Krensmirbe annähöld inspurer euflichtig ur die dauf in Annai Traug um fallet og. Brigmainn ur IX. Ste des And. Häll ferd albei de distpulen vor den Kundi ur den Montine vermanne XII de dem IX. and franklichte Jürkerhald Law . Salman fans albeiten vor ur und kommen fans albeiten vor den Salman fans albeiten.
- . Durtien und Arfunder fammiungen im Algemeine Guren. (1) i militer, austril den Koud vim ten austri Mödum Germadiae XI, fig. Annales Alberage, birt. Bamenbad. 3. A. bobmer frates berum gergian, arini. ... fon bemi, Rafferrearfien in mehriren Abibell, 1911-1947. i nebel. 11 m. 1254 . Baite Regerta jeurificum. - 11th, forig. r. bottbaft. M. D. Men Chen, Regerten ber Sabenberger-Urfunden, "Tr-124to 1847 in D. bemi., Regeier ber Saliburger Gribiich, (Infen, - Guilland = Breballes, Historia dipionatica Friderici II. (-1250). De Codices epistolares R. Mittelph's I., b. v. Gerbert (1772) und Bodmann (1946). Germelbuch a. b. Ben Auboloh's I. und Albrecht's I. i. Ard. f. R. bit. G., Bb. XIV. Cas Baumguttenberger Gormelbuch bei. f. Mubolph's I. Beit, b. v. Barmald; Fontes rer. wiete, b. o. b. Biener Alab. Eb. XXV. 2. Abib. (1-66). Die Urfundenbucher jur Mlonergeichichte Rieder Cenerreichs in den fontes rer. austr. 2. Abth.; bas für Cher Cefterreich, für Greiermart ib.v. Babn, I. - 1192), für Rrain: im Anhange ju ben Mittheil. bes bin. Ber., fur garien: D. Randler fals Beilage jur Istria), -1526, für Caliburg: (Rleinmavern's) Juvavia (1764), für griaul: Ruftenland: de Rubeis Monum. eccl. Aquil., für ficol: Reid Emnacher (Briren), Bonelli (Trient) Codex Wangianus, Fontes rer. austr. II. A., 5, 26. (Trient). b. v. kint.
- II. Pfempflidenreich. Quellen und Urfunden: (Bgl. die gemeindeutschen Annalen unter I.) Thietmar v. Merseburg, Chronicon. —1018. Die Legensben (h. v. Gindely); vgl. Tobrowsty, Bersuch, die ält. (Beich. Böhmens v. Gibicht. zu reinigen. Cosmas decanus Prag. (ber ältefte böhmische Chronich, Chronicon, 1125; fortges. vom Byssegr. Domheren (?), —1142, und vom Cazawer Mönche, 1162; Ann. Gradic. et Opatovic., —1163. Vincentius

Pragensis, 1140—1167; Gerlacus, 1167—1198. Die britte Fortsetung bes Cosmas, —1283; Henricus de Heimburg ober Annales Ottacariani, 1126—1300. (Monum. Germ.) Die Königssaler Annalen (Ann. aulae regiae). Die fritBehanblung bieser Quellen von Meinert, Palacky (Bürbigung ber ältern böhm. Geschichtschr., 1830), Battenbach, C. Lorenz, Loserth (Königsaler Geschichtschreit) (Dobner) Monum. Bohem. et Moraviae histor. (Pelzelunb Dobrowsky) serr. rerum bohemic. 1. Bb. (Cosmas). (Boczeł Chytil-Branbl) Codex diplom. et epistol. Moraviae, 1.—5. Bb. (Erben Emler) Regesta diplom. sür bie Přemyslibenzeit. (H. Jirečef) Codex jur. Bohemici I. (1867) Die Urfunbenbücher Hohensur ist und Golbenkron's (h. v. Pangerl).

III. Ungarifde Landergruppe. Quellen. Die Bngantiner: Leo Grammatitos und Conftantin Porphyrogen.; Theophanes u. f. Forts. Rebrenos, Zonaras . . . (vgl. Muralt, Chron. Byzant.) - Die frantischen und beutschen Reich Bannalen f. o. I. und bestgl. bie Annales Austriae ebb. - Die unggrifden Geschichtsquellen für bie Arpabenzeit (Vitae, Cronica Hung. et Polon., Anon. Belae, Rogerius: carmen miserabile, Registrum Varadinense, Kéza . . . gef. v. Enblicher in ben Monum. Hung. Arpad., 1849 u. 1850). Chron. Posoniense, h. v. Tolby. Kritisches über bie Quellen, von Bubinger, Rosler (ruman. Stubien), Battenbach, Loreng. Der Codex dipl. b. v. Fejer, fortg. v. Bengel, für bie Arpabengeit, Codex patrius (für Beft: ungarn insbef.) u. A. — Urfunbenbuch 3. Gefch. Siebenburgens, b. v. Teutsch und Firnhaber, für Eroatien : Dalmatien: bie Monum. hist. h. v. Rutul: jevič, Liubid . . . für Ungarn und bie fubflavifchen Lanber in biefem Zeitraume überbies: A. Theiner's Bublicationen: Monum. Hungariae und Monum. Slavorum meridionalium (b. v. b. Afab. b. 28. in Agram). Borzugsweise Rechtsgeschichtliches in den Jura regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, h. v. Rufuljevič, 1. Bb.

IV. Ginichlägige Werke der dentichen Reichsgeschichte. Rante's Sahrbucher f. Gefch. b. fachi. Raiferzeit: (Bait, Giefebrecht, Donniges, Ropte, Bilman's), Stengel, Gefch. b. frant. Raiferzeit, Raumer, Gefch. ber Sobenftaufen, Dummler (Ropte), Gefch. Otto's I. (1876). - Birfch, R. Beinrich II. fortgef. v. Pabft, Ufinger (Sirfc und Ufinger — letterer burch feine Abhanblung über bie beutschen Reichsterritorien in Sybel's bift. Ztichr., für bie Territorialgesch. ber Alpenlanber wichtig - u. Breglau, Beinrich III., v. Steinborff I. Bb. (Gfr o: rer, Gefch. Gregor's VII. u. j. Zeit). Flotho, Gefch. Heinrich's IV. Druffel, R. Heinrich IV. u. f. Sohne (1862). Jaffé, Lothar b. Sachse (1843); Conrab III. (1845). S. Prut, R. Friedrich I. (1871—1873). (Reuter, B. Meran= ber III. (1860-64); bie Arbeiten v. 3. Rider, Scheffer Boicorft, Bbilipp fo n (über Beinr. b. Lowen [1867 u. 68]). - Toche, R. Beinrich VI. (1867). D. Abel, R. Philipp ber Hohenstaufe (1852). R. Otto IV. u. R. Friedrich II (1856). Winkelmann, Philipp v. Schwaben u. Otto IV. v. Br. (1873). (hurter, Gefch. B. Innocens III. und f. Beitg. 1834 f.) Die Berfe über R. Friedrich II. von Fund (1792), Sofler (1844), Schirrmacher (1859-1865), (vgl. Foric. 3. beutich. Gefc., 8. u. 10.) Bintelmann (1863 u. 1865). (val. Forfc. 6. u. 7.) Buffon, z. Gefc. Conrabin's (Forfc. 11.)

### Inaclieaberficht.

#### L Die Babenberger und iber Radbern.

1. Das Hammen den Saberberger in die Gefchiche Ceierrechs.
2. Ausungeren und seine Löung wom hemperfam Benehm: die fungeren ih Austrehmen Steinburg ist fungeren.
ihren Benden: die Louingemen. di Austrehment Sauhtung die dem Louingeren die Laupen der zwei niem Könige und dem dem feinderfahren und dem hem Toeben dem Austrehmen und dem hem Austrehmen und dem Ausgeben.
In En Freisburg Benemis dem Suden dem Ausendieren und des "Herzugsthaum Lebenschung kontentisch und die Freisburger und des Gefungenscheit für Andermis Limendern 1186—1192).
In derhaufen und die Gefungenöcheit für Andermis Limendern 1186—1192).
In derhaufen leben bekendenger 1186—1286. d. Des Wieren Juniffernich und Linkung im Absendende (1284—1286. d. Des Wieringe der habsburgerherrichen in den Alpendandern und herzug Albrecht L. (1276—1276). 13. Die Begründung der habbburgerherricher in den Alpendandern und herzug Albrecht L. (1276—1276). 14. König Albrecht L. (1276—1276).

#### IL 208 Biempflibenreid.

1. Die Anfänge Böhmens. 2. Das Plempflidenhaus und feine frührle Stellung zum deutschen Reiche. 3. Die Seniorarserbfolge n. ihre Birren (1055 bis 1198). 4. Stalar I. n. Benjel I. (1198—1253). 5. Stalar II. (1253 bis 1278). 6. Benjel II. und III., der Ausgang der Plempfliden (1278—1306).

### III. Das Arpadenreich.

1. Die Ansieblung ber Magyaren und die Rumanenirage. 2. Die Monsarchie Stephan's I. 3. Beutichland und Ungarn (1037—1077. 4. Ladislaus und Koloman (1077—1114). die Erwerbung Croariens: Dalmatiens. 5. Ungarn und Byzanz (1114—1173). 6. Das Zeitalter der Colonisationen und der golzbenen Bulle (1222). 7. Die herrschaft Belä's IV. vor und nach dem Mongoslenstrume. 8. Die letten Arpaden (1270—1301).

- I. Die Donaualpenländer in den Zeiten der Babenberger 976—1246 und die Aufänge Sabsburgs bis 1308.
- 1. Die bayerische Smpörung unter R. Otto II. und das Sintreten der Babenberger in die Geschichte Desterreichs. Justände des Landes unter und ober der Enns im Uebergange vom 10. in's 11. Nahrhundert.

Literatur: Bübinger, Desterr. Gesch., I. Bb. A. Jäger, Beitrag zur österr. Gesch.; Gymnasial-Zeitschr. 1854. A. v. Meiller, über bas Chron. austriacum bes Abtes von Melt, Conrab von Wizzemberg, in ben Dentschr. ber Afabemie ber Wissenschaften in Wien (hist. Sect.) D. Lorenz, brei Bücher Gesch. und Politit, 1876., S. 611—630. Die älteren Arbeiten von Schrötter und heprensbach. (Bgl. o. Liter. IV.)

Wir sahen, welch' gewaltige Länbermacht in den Händen des bayerischen Herzoges lag. Bon den geächteten Arnulsingern war sie auf das Haus der Sachsen übertragen worden, und die Versuchung lag nahe, sie im Kampse um die Reichsgewalt zu verwerthen. Die Gefahr lag nahe, daß der jugendliche Thronsolger Otto's I. Krone und Reich an den ehrgeizigen Vetter, den Bayernherzog Heinrich II., verliere, und die Parteinahme des Premysliden Boles-lav II. zu Gunsten des Empörers bewies deutlich, daß sich der mächtige Lehensstaat an der obern Elbe viel von der Jerrüttung des Reiches verspreche. Als nun aber Otto II. den Sieg davontrug, mußte vor Allem das Strafgericht des Königs die weitverzweigte Anhängerschaft des geächteten Herzoges treffen und mit diesem Walten gesehmäßiger Strenge eine Maßregel dynastischer Reichspolitik Hand in Hand gehen, welche den Herd der Gefahr theils einenate, theils austilate.

Spärlich und lückenhaft sind die Nachrichten über das Strafurtheil und die weiteren Maßregeln des Ottonen. Aber tief einschneibend waren sie und mußten wohl das ganze Bereich der Alpenländer entlang verspürt werden, insoweit diese mit dem baverischen Herzogthum zusammenhingen. So Mancher verlor Amtsgewalt, Besitz und Gut, neue Reichsbeamte und Güterherren treten an die Stelle ber alten, und den Hochstiften Süddeutschlands, die mit klugem Vorgefühle in surmischer Zeit an der Sache des Königthums sesthielten oder eine umsichtige Zwischensellung im Reichskriege einnahmen, siel reiches consiscirtes Gut zu. Pasiau, Regensburg, Freising, Salzburgs Metropole nicht zu vergessen, banden sich volle Garben aus dem, was des Königs Sense niederhieb. Auch Brizen erscheint dabei bedacht. Unleugbar spiegelt sich in dieser königlichen Freigebigkeit ein Stück der Reichsmaximen Otto's I. In den gestslichen Imsmunitäten sollte das Gegengewicht zu der weltlichen Fürstengewalt begünstigt und gekräftigt werden. Andererseits schuf sich die Krone durch reichliche Vergabung eingezogener Güter an verdiente Getreue einen weitverzweigten Anhang persönlich verpslichteter Leute der Krone.

All' diese Maßregeln treten jedoch an Bedeutung zurück im Vergleiche mit denen, welche den Bestand und die Zukunft des bayerischen Herzogthums trasen. Bayern kömmt in andere Hand, es wird entgliedert; Kärnten und die zugehörigen Südmarken erhält Heinrich der Jüngere, H. Berthold's Sohn, Arnulf's Nesse. Außerdem gewahren wir jedoch zwei Persönlichkeiten von des Königs Gunst bedacht, mit denen das altberühmte Haus der ostfränkischen Babensberger zu neuem Glanze gedeiht.

Berthold's Grasenamt im Nordgau und die Uebertragung der Amtsgewalt in der ottonischen Sstmark an seinen Bruder Leopold, den Grasen im Donaugau, läßt sich mit Otto's II. Anfängen und vor Allem mit der Katastrophe von 975—76 in eine zwanglose und urkundlich bewährte Verbindung bringen. Beide Babenberger, würdig ihrer Vergangenheit und Zukunst, hüten nun das Reich an bessen östlicher Flanke; der Eine am böhmischen, der Andere am ungarischen Gemärke; beide erscheinen aber auch als Hüter des königlichen Ansehns dem Herzogthume Bayern gegenüber, auf dessen altem Grund und Boden ihre Marken stehen. Es sind reichsunmittelbare Amtsgebiete, aber ihre Inhaber, zunächst der Gras der Ostmark, bleiben verpstichtet, als Gewaltträger im bayerischen Grenzlande die Hostage des Stammherzogthums zu besuchen.

Die schwierigere Aufgabe ruht auf ben Schultern bes Babenbergers Leopold. Es gilt nicht nur, die ottonische Ostmark zu behaupten, es gilt, sie zu erweitern, und was das Schwert dem kriegerischen Magyaren allbort abgewann, was verödet lag, oder noch im Banne ursprünglicher Wildnis ruhte, der deutschen Culturarbeit zu überantworten. Von der Wachau bei Krems und dem Erlafflusse bis an den Kahlenberg, gegen die March, Fischa und Leitha hin, erweitert sich das "Ostland", die "ávarische Mark", das "pannonische" Grenzgediet, das "bayerische oder norische Markland", wie die wechselnden Bezeichnungen des Reichsbodens im Osten der Emns lauten; aus Bayern, Schwaben, Franken, Sachsen erscheinen die Hintersassen und Grundholden der verschiedenen Hochstifte und Klöster jener Reichslande, gleichwie der dort stammfässigen hochabeligen und edeln Geschlechter, denen allen königliche Schenkungen an Grund und Boden zu Theil geworden, und Art, Feuerbrand und Pflug haben vollauf zu thun, um das neue Erwordene in dauernsben und lohnenden Besitz zu verwandeln.

Was der erste Babenberger in der Ostmark, Leopold I., durch das Berhängniß einem thatkräftigen Leben entrissen († 994), übrig- ließ an Erweiterung und Befestigung der Markgrenzen, nahm sein würdiger Sohn und Nachfolger im Amte, Heinrich I., der Zeitgenosse Otto's III. und Heinrich's II., von letterem eine "Säule des Reiches" genannt, unter manchen Stürmen, die das Reich bewegten, rüstig in Angriss. Unter ihm erscheint das erste Mal urkundlich (995) der Name "Ostarrichi", Desterreich, und mit diesem Namen schied es sich damals scharf von dem Gelände im Westen des Ennstusses, das, strenggenommen, als ein Stück Bayerns, ohne einigende, Benennung, ausgefaßt werden muß.

# 2. Rarantanien und seine Lösung vom Berzogthum Babern; die farantanischen Marten, die Traungauer.

Literatur: Ankershofen, Handbuch ber Gesch. Karntens, und Regg. zur Gesch. Karntens; Muchar, Gesch. b. F. Steiermark, 2. u. 3. Bb.; die Abshandlungen von Prit, Tangl; Felicetti's top. hist. Arb.; Hirsch, Heinr. II.

Aus längst verklungenen Zeiten hatte Karantanien ben angestammten Namen, so gut wie Krain ben seinigen, innerhalb des Ambachts der großen karolingischen Ost- und Friauler Mark behauptet und in den Tagen Arnuls's die Geltung eines großen Apanageherzogthums gewonnen. Seine Grenzen reichten weit über den jezigen Umfang hinaus, denn das ganze steiermärkische Oberland, und beziehungsweise auch das Unterland im Süden der Drau bilbeten Stücke Karantaniens. Zeit der Auftheilung der Friauler Mark (824) ideint die karolingische Reichsvolitik immer entschiedener die Verwaltung Karanstaniens und der angrenzenden Marken in deutsche Hände gelegt zu haben; die klovenischen Häuptlinge raumen deutschen Graien den Plap. Es war dies eine Rachwirkung der Gesahren des vannonischen Slavenausstandes unter Liudewit's Führung. Die Germanisation Karantaniens auf friedlichem Wege durch Vervilanzung deutscher Hintersassen inmitten flavischer Ortsbestände, und die davon bedingte Kreuzung der Rationalitäten, andererseits durch Reubesiedlung unsberührten Bodens gesördert und nicht wenig durch Verswoung deutschen und klovenischen Abels angebahnt, dürsen wir uns nur im langiamen Fortschreiten denken.

Als Rarlmann's Sohn Rönig und Raifer geworden, maltete fein Gunuling und Verwandter Luitvold im Dongualpenlande und vererbte das große Herzogthum Bojogrien, das "baperijche Reich", an ben ältern Sproffen Urnulf, der jum Unter-Bergoge Rärntens und ber Marten feinen Bruder Berthold bestellte. Nach Arnuli's Tobe (937) vereinigte Berthold das ganze Herzogthum in feiner Hand. Sein Sinicheiden veranlaffte den Anfall Banerns und Rärntens an die sächsische Dynastie und wie hart Otto's I. Bruder, Beinrich I. die Emporung der arnulfingischen Bartei im Alvenlande zu strafen fich befliß, mard bereits oben angedeutet. Der Umschwung des Jahres 976 hatte dem Sohne Berthold's durch Bestallung zum Rärntner-Berzoge Chre und Placht zugewendet, aber die arnulfingische Abneigung wider das königliche Sachsenhaus und die Begierde nach böherer Lebensstellung mar stärfer als das Dankaefühl Beinrich's bes Jungern, und jo finden wir ihn in Gesellschaft Beinrich's des Ränkers und des Bischofes von Augsburg 977 bereits an der Spipe einer neuen Emporung wider den mit Bohmen beschäftigten Ottonen und den neuen Bayernherzog, Otto von Schwaben. Die Aufftanbischen verlieren jedoch vor Laffau ihr Spiel und das Strafgericht entfest Berthold's Cohn des Bergogthums Rarnten. Gein Nachfolger wird Otto von Franken, Sohn des "rothen" Konrad, der Otto's I. Tochter zur Frau hatte.

Doch dem gestürzten Kärntner Herzoge sollte noch ein Mal die kaiserliche Gunft lächeln. Als Otto von Schwaben und Bayern gesitorben (982), übertrug der ausgesöhnte Herrscher Kärnten und Bayern als wiedervereinigtes Ganze Heinrich dem Jüngern, so daß dieser die Machtzeit des Vaters und Ohms erneuerte. Doch siel es ihm schwer, sich gegen den Anhang des gefangenen und 983 freisgewordenen Zänkers im Bayernlande zu behaupten, insbesondere als

biefer nach R. Otto's II. Tobe bie ihm zugewiesene Rolle eines Vormundes und Reichsverwesers Otto's III. zu dem abermaligen Berfuche des Thronraubes benütte. Der reichsverrätherische Blan mißlang, aber man beeilte sich, ben gefährlichen Mann durch Berleihung bes Herzogthums Bapern (985) zu beschwichtigen. Heinrich. Berthold's Sohn, begnügte sich mit Karantanien und als mit ihm bas Haus Luitpold's (989) erlosch, fiel auch letteres Land wieber an Beinrich ben Banter gurud. Seiner zweimaligen Trennung von Bojoarien war die lette Vereinigung gefolgt; benn als Heinrich ber Ränker 995 (28. August) aus dem Leben schied, und die Bayern seinen Sohn nach altem Brauch und Recht sich jum Berzoge fürten, verlieh R. Otto III. Rarantanien und die Mark Berona, jenem Otto von Franken-Lothringen, der von 978-982 bem Bergogthume Rärnten vorstand, und als biefes wieber an Beinrich ben Mungern gefallen war, die Reichsgewalt in der Südmark, im Friaul'schen und Veronesischen, mit dem Herzoastitel weiterhin bekleidet hatte. Seither murbe Karnten nie wieder mit Bagern vereinigt und bilbete mit ben, später Steiermark genannten, Grenglanbichaften, mit Rrain, Aftrien, Friaul und Verona einen Reichsambacht, beffen Zersebung fich balb ankundigt, ja eigentlich schon zur Thatsache geworben war.

Lose, dunkle Andeutungen begegnen uns, wenn wir nach dem Eigenleben jener mit Rarantanien verknürsten Gebiete forschen, und wir wollen sie an spätere Thatsachen reihen. Hier möge nur jener hochebeln Geschlechter gedacht werden, die, im Herzogthume und in den Marken Rarantaniens seßhaft, bedeutenden Sigenbesites sich erfreuten und eben deshalb zur reichsämtlichen Gewalt die Wege geebnet hatten. Es sind dies die Grafen von Soune, oder vom Saanthal, und die Eppensteiner, deren Hauptbesit im obern Steierlande, insbesondere im Mürzthale, lag. Ihnen stellen sich ebenbürtig an die Seite die Grafen von Welszambach im heutigen Oberösterreich, mit bedeutendem Gute in Obersteier und die im Traungaue seßhaften Otokare, die ihren Sit zu Styra (Stadt Steier in OberzOesterreich) hatten, und im Ennsthale am obern Murboden Güter erwarben. Die drei letzzgenannten Geschlechter sind bayerischer Hertunft.

Anders verhält es sich mit Wilhelm I. von der Soune, dem "Slaven", vermählt mit der frommen Hemma, der hochabeligen Herrin massenhafter Güter in Kärnten und dessen Marken. Hier haben wir einen der bedeutsamsten Fälle der Versippung slavische beutschen Abels. Graf Wilhelm "in der Mark an der Saan und Save", wie wir dies hypothetische Reichsgebiet und Oststüd Karanstaniens nennen mögen, hatte sich den Ruf treuer Ergebenheit an

bas Sachienhaus rein bewahrt. Nicht alle Stamm: und Standesgenoffen dachten so, benn jener "Rarantane", bem der dritte Theil
ber Stadt Pettau gehörte, mußte ihn durch Illonalität vericherzt
haben, da wir diesen Besig mit königlicher Urfunde an Salzburg
vergabt sinden. Ueberhaupt ward Karantanien mit seinem großen
Bestande an landesfürstlichem Eigen immer mehr die Vorrathskammer
von Schenkungen an Kirchen und Laien, so daß nur allzu bald der
königliche Pfalzboden zusammenichrumpste.

Wir muffen noch einen Blid nordwärts von der Trau an die Mur und Enns werfen. Da treten die dunkeln Spuren einer Marksbildung vor unfer Auge; doch sehen wir erft in späteren Zeiten heller. Treier Geschlechter, die berufen waren, daselbst nacheinander eine tonangebende Rolle zu spielen, haben wir bereits oben gedacht. Reben ihnen muffen wir noch der allhier auch begüterten Pfalzgrafen von Bayern gedenken.

#### 3. Mquileja und Calgburg.

Literatut: Bern. de Rubeis, Monum. eccl. Aquilej.... 1740. Ugs. helli, Italia sacra, V. Bd.; 3. d. Manjano, Annali di Friuli 1850. 1. u. 2. Bd. della Bona, strenna cronologica dall' antica storia del Friuli. e di Gorizia fal anno 1560, Gorizia 1856. Czörnig, Geich. d. Gorziu. Gradista.

(Kleinmanern.) Zuvavia. — A. Pichler, Geich. v. Salzburg. — Die Mono graphieen Roch-Sternfeld's und seine topograph. Matrikel über Salzburg (1841). Dümmler, Piligrim B. v. Passau und das Erzb. Lorch 1854. L. Edlbacher, bie Entwicklung des Besitzstandes der bisch. Kirche v. Passau in Testerreich ober und unter der Enns v. 8.—11. Jahrh., 29. Bericht des Mus. Franc. Car. zu Linz 1870 (S. 3-106). Krones, Umrisse des Geschichtstebens der deutschses biert. Ländergruppe . . . 1863. (S. 63 si. über Friaul-Aquileja u. Salzburg).

Richten wir junächst unfern Blid nach bem Guben.

Die Rirche bes heiligen Hermagoras zu Aquileja (Aglei) war aus dem Kampse mit Grado siegreich hervorgegangen; ihre Gerechtsamen fanden an Karl dem Großen und dessen Nachsolgern werkthätige (Vönner. Sine bedeutsame Doppelstellung mußte das Patriarchat einnehmen, seitdem Otto I. in die Verhältnisse Italiens eingriff und in richtiger Werthschäuung der welschen Bestandtheile der alten Friauler Wart, das Gebiet von Aquileja und die Mart Verona von Italien schied (952), um sie dem Herzogthum Kärnten, also deutschem Reichsboden, zuzuweisen. Waren es doch die wichtigen Vorlagen des

füblichen Alpenlandes und das Mündungsgebiet seiner Oftpässe, das natürliche Bindeglied des beutschen und welschen Landes, woselbst die Bevölkerung eine innige Durchdringung romanischen und germanischen Wesens offenbart, bunte Mischungsverhältnisse, die sich in den Perssonen= und Ortsnamen Friauls ebenso wie in seiner landschaftlichen Sprache abspiegeln. War einst Friaul, die Jsonzothalung, der viels betretene Heerweg der großen Völkerwanderung, so blieb dieser Boden auch im Mittelalter ein bedeutsamer Verkehrsplatz des Kriegers so aut wie des Kaufmannes.

Aber gerabe diese Doppelstellung des Patriarchates, als einer Kirche Italiens auf einem Boden, der ohne Frage dem obern Welschslande zugehörte und doch von der Ottonen-Politik zu deutschem Lande geschlagen ward, mit einem Sprengel, der die an die Drau nordswärts reichte, und Istrien, Krain, Südkärnten und die (steierische) Mark in ihrem Unterlande, also ein gutes Stück des Reiches deutscher Nation, in sich schloß, mußte spätere Verwicklungen herbeisühren, als die Aglajer Kirchenfürsten, zu deutschen Reichsfürsten in aller Form gemacht, in die norditalischen Parteikämpse der Folgezeit verwickelt wurden und darin Stellung zu nehmen hatten.

Ueberschritt man die Drau, so stand man auf bem Boben ber Salzburger Hochkirche. Eine bedeutsame Analogie zeigt sich in bem Emportommen Aquileja's und Salzburgs, bei aller fonftigen Berschiedenheit. Derfelbe Monarch, ber Baulinus von Aquileja jo jehr begunftigte, erhob auch Salzburg unter bem Franken Arno zu feiner eigentlichen Bedeutung, als Erzstift bes beutschen Gubens, ber großen bayerischen Kirche und die Folgen der bayerischen Empörung gegen bas Sachsenhaus (- 952), die unmenschliche Rache Herzogs Beinrich I., traf auch beibe Kirchenfürsten als Anhänger bes Wiberparts. Engilfried von Aquileja und Beriold von Salzburg bußten schwer für ihre Auflehnung. Salzburg verstand es, seinen Sprengel tief in ben pannonischen Subwesten über bas ganze inneröfterreichische Alvenland auszudehnen, und wie sehr es ihm um den greifbaren Lohn ber Glaubensbotschaft, um firchliche Gewaltrechte und Zehentgewinn zu thun war, lernten wir zu andern Zeiten sattsam kennen. Groß war die Gütermenge Salzburgs in Karantanien, die ihm die huld ber letten oftfränkischen Karolinger und der sächsischen Könige zugewendet; nicht gering fein Besithum an beiden Ufern ber Enns; all' dies übertraf wohl an Umfang das eigentliche Stiftsland Salzburg, bessen Theile burch Schentung, Rauf, Taufch raich anwuchsen.

Im Oftlande bes frankisch-beutschen Reiches stieß Salzburgs und Paffau's Besit, Recht und Anspruch zusammen. Schon 829 begegnen

wir einer kaiferlichen Sprengelicheibung. Seit den Verträgen von Berdun, Meerien und der Forchheimer Reichstheilung wurde Salzburg die Metropole des "hanerischen Reiches", als des Kernlandes der deutsch farolingischen Herichen Reiches", als des Kernlandes der deutsch farolingischen Herichen Unifehen der Unifehen der eine unbegründete Ueberlieferung im Schwange ging, als sei der letzte Bischof der römisch deriftlichen Mutterkirche Usernoritums in Lorch, an der Enns, vor der Wuth der Avaren nach Passau geflüchtet; das Passauer wirtenamt eine unmittelbare Fortsetung des alten Lorcher Biszthung.

Eine solde Tradition mußte das Selbstgefühl der Passauer Wischofe erhoben, und in ihren Augen Salzdurg als die "jüngere Mirche" und widerrechtlich bevorzugte Rebenduhlerin erscheinen lassen. Ein Mann, wie Wischof Piligrim von Passau, der hochstnige und hochstrebende Mirchensurst, den das Ribelungenlied mit den burgunsdischen Helben und dem Humenkönige Etel in sagenhafte Verbindung tept, den die legten Ottonen mit Gunübezeugungen überhäuften und dessen ganze Lebensthatigkeit dahin zielt, Passau's Ansehen obenan zu derschreiten, erlag anch der lockenden Versichung, die dunkle Vergangens deit der Passauer Vorrechte knütlich auszuhellen und betrat endlich mit bedanerlicher Ansdauer die verwerkliche Bahn der Urfundenstallenung.

Aber Salsburg, dem Piligrim's eigener Ohm, Friedrich, vorsugund wehrte fich bartnachig gegen die Urfunden feines Reffen, und der romitide Studi durchschaute bald das funülliche Truggewebe des Babaner Riedenfurften. Piligrim's gewagtes Sviel mißlang, obichon die Urfundenhalbening an fich erft von der bistorischen Kritik unferer Tage autgebollt wurde

Buchen Abraham Biligerm's Leitoeneine der ind durch Side

schwur am Sarge ber bayerischen Herzogin Jubith von bösem Leumund hatte reinigen müssen, verstand es trefslich, sich aus ben bayerischen Händeln von 974—985 herauszuwinden und weltliches Gut in Tirol, und Krain vor Allem bis in's Friaul'sche hinein der faiserlichen Hulb abzugewinnen. Dominirten Passau und Regensburg im Donaulande, Salzburg im ganzen Tauerngebiete und dessen Ansgelände, so zeigt sich Freisings Besitz weithin und ziemlich gleichmäßig vertheilt. Am meisten springt er am Krainer Boden in's Auge.

# 4. Die Donaualpenläuder in den Zagen der erften zwei Rönige aus dem falifch-frantifden Saufe.

Literatur: Bgl. Rr. 2. Giesebrecht, Gesch. ber beutschen Kaiserzeit. Hirsch, Gesch. K. Heinrich's II. 1. u. 2. Bb. Leo, Borles. ü. b. Gesch. bes beutsichen Bolles. 2. Bb. Strehlte, de Heinr. III. inp. bellis Ungar. 1856. Megnbt, Beiträge 3. Gesch. b. älteren Bezieh. zwischen Deutschland und Ungarn, 1870. Steinborff, Jahrb. Deutschlands unter K. Heinrich III. 1. Bb. 1874.

Das sächsische Königshaus war mit Heinrich II. erloschen. Dem letten Ottonen, dem Schwärmer und Ideologen, welcher mit jugendlicher Glaubensseligkeit nach der Verwirklichung eines germanischer omanischen Weltreiches rang, und dessen Schwerpunkt jenseits der Alpen suchte, war mit dem Sohne Heinrich's des Zänkers eine Hersichernatur gesolgt, deren vielgelobte und vielgeschmähte Frömmigkeit und Kirchenfreundschaft in praktischer Tüchtigkeit und Energie ihr fräftiges Gegengewicht fand. Der lette Nachsomme K. Heinrich's I. verstand es, den Thron zu erringen und zu behaupten, sein Herrschersansehen zu wahren, und die Fülle der Gunst, mit der er die Hochstifte, insbesondere die eigene Schöpfung, das Bisthum Bamberg, zu bedenken liebte, war nicht der alleinige Aussluß kirchlichen Sinnes, sondern mit ein Stück der politischen Ueberlieferungen Otto's I., welcher sich der kranglichen Immunitäten so gut wie der Marken bes diente, um die herzogliche Gewalt einzuengen und zu zerseben.

Höhreibiger war sein Nachfolger auf dem Throne, der Salier Konrad II. († 1039). Was schon in jenen politischen Ueberlieferungen des Sachsenhauses zu Tage trat, zeigt sich unter ihm schärfer und rücksichtsloser gehandhabt. Was er mit den Herzogethümern im Sinne hatte, weist die Behandlung Schwabens in Folge

ber Annanger feines babenbergischen Stiefiohnes Ernft II. die Gingehang Baperns nach bem tinberlofen Ableben Heinrich's von Luremburg, ben Edmagers feines Borfahren am Throne (1027), und Die und ju erorternbe Berfolgung des Märntner Bergoges Abalbero. Die Mirche und ihre reichen Birunden galten ihm als Mittel gum gloed und bag er ben politischen Gesichtspunkt in ben bezüglichen Bergugungen fest por Augen hatte, beweift die Erhöhung bes Aglajer Batriarchates und des Trienter Biothums zur weltlichen Amtsgewalt pes beutiden Reiches an beifen bedrohteiten Marten. Chenjo jeboch mie bie and dem farolingiiden Beneficialweien fich entwickelnden Vehensverhaltniffe ber beutichen Wahlmonarchie auf bem Boben bes Befiles und Claubethums bas Bringip ber Erblichkeit als unabweisliche Forbernna binftellen, ftrebt Die königliche Macht nach Erb= lichkeit ber Arone und Beseitigung bes erblichen Stammberzogthums, was an einem untosbaren Wiberipruche in ber Reichsfrage führen munte. Den Martarafen, Grafen und nieberen Bafallen gönnt bas Romathum die Lebenserblichkeit, dagegen will sie mit den Herzog= thumern aufraumen, Deinrich III., der größte unter den Saliern, remern und ichmunapollern Sinnes als fein Bater, läßt im Berlaufe ber Aabre 1039 1056 Bapern, Franken, Schwaben, Lothringen, Marnten und Cachien wiederholt unbeiest; er behandelt fie theils als Aron und Sansant, theils als Bermaltungsgebiet in wechselnder Beamtenband; andererieits bietet er Alles auf, um feinem Rinde ben Erbtbron obne Wahl bereit in fiellen. Aber auch er besieht ben Manipi nicht negreich, denn nach der leiten Auritenverschworung. (10%3) der er mit Mube Meriter ward, wigt fich die Gefahr für die Miene nicht beseitigt und sie verdorveit fich als er bald darauf Und eine feltfame Frome des Gleichickes wollte die Ungen ichten. co uberdico dati Sentrad III., alo Asiederberfieller des verfallenen Rapitibung und Gomer der reformatorischen Kertei in der Rirche. ben geosen Planen Dilbebrand's die Wege ednite und feinem unreiten Cobne Sonrich IV in folder Weife einen verbangmerbellen Dornettampt gegen bie begrichen bierein und Stamme, andererfeits who he decommends he can death africa hinge as **Er**b their batterier.

Uederseichen weit num die Fufunde der Venauschemiender in der Jagen der derden einem Jahren. Den Anfang nuchte die Schausch markt har ihr der der klone gefories Fufungeforecht. Hennuch dem einem dieres Namens unter den einstreichten Redenvernern, war (1018) sein Bender Adubert geroeft ein einweicher verzählicher Mann, dem G. – Erhgeborner Looveld 22, murdig in die

Seite stellte. Das Jahr 1028 brachte einen friegerischen Zusammenftok zwischen König Konrad II. und bem Begründer bes arpabischen Christenstaates, Stephan I., ber lange Zeit, als Schwager bes letten Sachjen auf dem Throne Deutschlands, ein auter verträglicher Nachbar gewesen. Daß die Schuld diesmal auf beutscher Seite lag, bezeugt eine unverfängliche Quelle jener Tage, und bas Kriegsgluck icheint bem Berausgeforderten gunftig gewesen zu fein. Db und auf wie lange bamals Wien, die mittelalterliche Nachblüthe des römischen Bindobona, von den Ungarn bezwungen wurde, bleibt unerweislich. aber die dunkle gleichzeitige Nachricht barüber ist immerhin bedeutsam. benn sie enthält das erste historische Lebenszeichen eines Ortes von nachhaltiger Zukunft. Der Königssohn Seinrich betheiligt sich an der Friedensvermittlung und es scheint, als sei damals ein Landstrich ber Dstmark zwischen ber Leitha, Fischa und March in ben Sänden der Ungarn gelaffen worden, der nachher wieder an das Reich, beziehungsweise an die Ostmark zurückgelangte. Seinrich's III. Herrscherzeit berührte sich mit den gräulichen Thronwirren Ungarns nach Stephan's I. Tobe, und ber Thronstreit zwischen Veter und Samuel Aba branate ben Chraeiz bes beutschen Königs in die Enticheibung beffelben. Die Frucht bes zweiten königlichen Beereszuges (1043) mar die Abtretung des westlichen Uferlandes der Leitha durch den geschlagenen Aba.

Da daraus K. Heinrich III. eine kleine Mark für den erstzgebornen Sohn Markgrasen Abalbert's bildete, beweist, daß dies Gebiet nicht so unbedeutend gewesen sein konnte, und wahrscheinlich mit jenem 1030 eingebüßten Landstriche in seinen Grenzen zusammensfällt. Die förmliche Sinverleibung mit Desterreich dürste sich an die Tage des Markgrasen Ernst des Tapfern (1058) knüpsen. So sanden 1043 das deutsche Keich und die Ostmark an der Leitha die bleibende historisch wichtige Grenze gegen Ungarn.

Auch in den weiteren Ungarnkriegen half Markgraf Abalbert seinem königlichen Herrn wacker und treu; aber das Mühsal der späteren Kämpse traf zumeist die Ostmark als Durchzugsland, wie sie auch die rächenden Verheerungen der Ungarn wiederholt heimzsuchten. Denn nicht alle Ungarnsahrten des Saliers schlossen so glänzend wie die vom Jahre 1046; an den Heereszug von 1051 knüpsten sich schon schlimmere Ersahrungen, und der Ausgang der letzten Kriege jenseits der Lejtha zeigt das unvermeibliche Scheitern der kaiserlichen Pläne und früheren Ersolge.

Desterreich lag zum Heile Deutschlands in den Händen treuer Hüter. Abalbert's Erstgeborner, Leopold (II.), starb allerdings lange

nor bem Bater, aber fein Bruder Ernn folgte Abalbert in ber Marlaemalt mit gleicher Erzebenheit fur bas Ronigsbaus.

Bliden mir nach bem Lande im Weiten der Ennis. im ichonen Traungaue tonangebenden Geichlechter ber Bela: Lam: hader und ber Ottofare von Steier famen bereits gur Sprache, In ber Hachbarichaft ber Eriteren gab es andere mächtige Säufer baveriichen Stammes, barunter Die Grafen von Reubura : Formbach am Inn. Bald mintte allen diesen brei hochadeligen Tamilien eine größere Rolle im Geschichtsleben ber Alvenwelt. Zunächst mar biese ieboch bem Saufe ber Gvpenfieiner beidieben. Es mar ibm gelungen noch im ersten Jahrzehent bas Berzogthum Kärnten an sich zu bringen, nachdem Monrad I., ber Sohn Stto's von Rheinfranken, vom Schauplate abgetreten mar. Abalbero, ber Sohn Martward bes Eppensteiner's, ber am Echluffe bes 10. Jahrhunderts in ber farntnischen Mark (Thersteier) als Graf auftaucht, eröffnet die alänzendere Epoche des Eppeniteinerhauses und bald lefen wir von feinem berzoglichen Abalten hüben und drüben der Alpen, so als Reichsrichter in ber zum karantanischen Herzoathum gehörigen Mark Berong. Der hochstrebende Mann war durch seine schwäbische Heirath Schwager bes neuen Mönigs Monrad II. geworden, biefer nahm aber auf ben Ihron einen unverföhnlichen Groll wider ben Bermandten mit. Schon in ben beiben nabezu aleichzeitigen Makregeln bes Königs 311 Onniten ber Hochstifte Nanileja und Trient vom Jahre 1028. woburch Patriarch Bolcold aller Amtsgewalt des Herzogs entzogen und ber Trienter burch jeine Bestallung jum reichsunmittelbaren Grafen bes Sprengelgebietes gleichfalls von jeder Jurisdiction ber Beronefer Mart ausgenommen warb, ließ sich neben bem rein politijden Beweggrunde ein Wetterleuchten ber königlichen Abneigung wiber ben Karntner Bergog verspüren. Ronrad II. wollte jeboch in feinem ruchtebtoloien Saffe den Ervensteiner verderben und mir miffen. was er an Ueberredung und Bitten am Bamberger Softage aufbot (1035), um die Reichofürsten und vor allen seinen miberitrebenben Sohn und Thronfolger jur die Entjepung und Nechtung Abalbero's Das Verhängniß trifft Abalbers, Konrad II. ober Runo, des Ronigs Better, Gobn des frühern Rärntner Bergogs gleichen Namens, erhalt Abalbero's Leben am Angsburger Tage (1036, 2. Jebruar), und um die einheitliche Macht des Kärntner Derroatbums in gerieben, übergebt die obere Mart (Oberfieier), bisber im Benge ber Eppensteiner, an Arnold, den Grafen von Wels: Lambach, und wird von Maruten bleibend getrennt, wogegen Die lebenbrechtliche Verbindung mit dem baveriichen Stammberzogthume

formell gewahrt bleibt. Gleichfalls burfte bamals bie Trennung ber Mart an ber Saan ober Save von Karnten erfolgt fein. Den Inhaber ber lettern, zugleich Grafen von Friefach-Relichach, Wilhelm II., Hemma's Sohn, betrachtete ber gestürzte Abalbero als Urheber seines Mikaeschickes, brach mit ben Söhnen aus Acht und Verbannung nach Rärnten ein, erschlug ben Grafen, flüchtete wieder, von neuer Aechtung getroffen, um bann nach Konrab's II. Tobe zum zweiten Dale in Kärnten sein Glück zu versuchen und, im erfolglosen Kampse mit ben mächtigeren Widersachern, zu Grunde zu geben. Der Rärntner Herzog Konrad II. starb schon 1039. K. Heinrich III. ließ nun Kärntens Herzogthum acht Jahre unbesetz und behielt es zu eigener Hand. Erft 1047 ward es an den Letten des deutschen Welfen= stammes, an Welf von Altborf, verliehen. — Bald nach dem letten unfruchtbaren Ungarnfriege Heinrich's III. fam es zu einer gefähr= lichen Bewegung in Bayern, beren Nachspiel in ber mittlern Steiermark stattfand. Konrad von Franken, Beinrich's III. Better, bem biefer 1049 Banerns Herzoathum übertragen hatte, murde burch bie unverträgliche Gemüthsart Gebhard's, Bifchofs von Regensburg, des königlichen Oheims, in die Emporung wider das Reichsoberhaupt gebrängt und schloß einen Bund mit dem Unggrnkönige Andreas I. (1053), dem die Gelegenheit willkommen war, unter Konrad's Führung die karantanischen Grenzgebiete an sich zu reißen. Der pflicht= vergessene beutsche Fürst befehligt ein Ungarnheer, das in die untere Murlanbichaft einbricht und die Hengstburg besetzt. Bald jedoch gewinnt die kaiserliche Bartei allda die Oberhand und die Ungarn muffen die Senastburg räumen. Wir haben damit den Vorort des Sengstfeldgaues das erste und einzige Mal genannt und gewichtige Grunde fprechen dafür, daß diefe Burg nichts anderes fein könne als die Burgstadt, bas steiermärkische Graz oder Gräz späterer Tage.

Noch trübere Tage knüpfen sich an das Jahr 1055. Es ist die Zeit einer weitverzweigten Fürstenverschwörung gegen den salischen Kaiser, in deren Netz auch Welf der Alte, Kärntens Herzog, gelockt wurde. Wenige harrten in unwandelbarer Treue aus, wie der österreichische Markgraf und sein Sohn Ernst. War es doch so weit gekommen, daß des Königs eigener Oheim mit seinem frühern Gegner, dem geächteten Konrad, wider Heinrich III. sich zusammenthat. In der obern Kärntner Mark mochten sich die Lambacher, Traungauer und Andere treu benommen haben, doch lesen wir von Mitverschwornen allba, sowie in Desterreich. Herzog Welf bewies in Verona dem auf der Romfahrt begriffenen Könige seinen Ungehorsam und trat eigenmächtig den Rückzug an. Aber das Werk der Lerschwörung

miklang; jowohl die Ermordung des beimtehrenden Raijers als die Erhebung des geachteten Konrad auf den deutschen Ihron blieben ireple Entwurie. In ichwerer Krantheit legte Bergog Belf ein renevolles Genanonis der gangen Umtriebe ab und ichlog bald mit feinem Binicheiben in Der Bial; Bodman am Bregenzeriee (1055) ben Mannitamm feines Daufes; früher noch war Ronrad eines ploklichen Todes verftorben. Der Raifer ging aus der Gefahr ungeschädigt bervor, und jaumte nicht mit bem Etrafgerichte, bas 3. B. Die in Defterreich und in der Karntner Darf beguterten Berichmorer Richwin und Ebbo traj. Andererseits traj er Versugungen zu Gunfien treu bemährter Geschlechter. Rärnten erhielt Konrad III., Bruber Beinrich's I., Bfalggrafen am Abein, aus ber Verwandtichaft bes fächfischen Mönigshauses. Die (obere) Kärntnermark, bas steierische Oberland, erfannte ber König bem Traungquer Ottofar pon Steier zu, Dem eben bamals burch bas Aussterben ber vermanbten (Vrafen von Wels - Lambach in bynaftischer Linie mit Gottfried (1055) ihr großer Besits im Traungaue und jenseits bes Gebirges in ber Rarantaner Mart zugefallen war. Go begründet bas Jahr 1055 bie fürstliche Zukunft der Traungauer, würdig ihres glänzenden Hertommens, ihrer hohen Verwandtichaft, und bald brangt ber bynaftifche Plame bes (Veichlechtes "von Steier" die altere Bezeichnung (obere) Kärntnermart in ben Sintergrund, man gewöhnt fich bald, bas Land an ber Mur, Die "Mart ber (Grafen von Steier", Die "Steiermart" zu nennen. Den öftlichen Besit ber Wels-Lambacher, um ben wichtigen Webirgofnoten, ben Wechsel nord- und submarts, vom Steinfelde bei Wiener Reuftadt über ben Semmering bis Sartberg im Maabgebiete ausgebreitet, erbte die Tochter Gottfried's und ihr Gatte. Graf Etbert aus bem Saufe Renburg : Formbach, und biefer führt ben Titel eines "Markgrafen von Bütten" wie ihn ichon Gottfrieb, noch bel Lebzeiten seines Baters Arnold, führen mochte, bevor er benen Radfolger in ber Narantaner-Plark wurde. Darf man einer vereinselten Urbertieferung glauben, fo hatte fich bas jest unbedeutenbe Autten einer hervorragenden Bedeutung zu erfreuen, es wird ber "Borort Rorifums" genannt.

# 5. Der Inveftiturfireit auf dem Boden per Alpenlander und feine Folgezeit.

Literatur: Abgesehen von ben in bem einleitenben Berzeichnisse bes Buches Dr. IV. angegebenen Monographicen: F. Steinhoff, Das Königthum und Raiserthum Beinrich's III. Gott. Diff. (1865). R. Schulg, Das Reichsregiment in Deutschland u. R. Beinrich IV. (1062-1066). Gott. Diff. (1871). Bahn Die Erhebung ber beutschen Stabte unter Beinrich IV. (1074-1106). Roft. Diff. (1872). Grund, Die Bahl Rubolph's v. Rheinfelben 3. Gegentonige. Diff. (1870). Lindner, Anno II. b. S. E. v. Roln, 1056-1075, (1869). Grun: hagen, Abalbert, Erzb. v. Samburg (1854). Stülz, Altmann v. Paffau Denfichr. b. Af. b. B., Bien 4. Bb. (vgl. Wiebemann's Monogr., 1851). Still; Gerhoch v. Reichersberg, ebb. 1. Bb .- Ueber ben Abt Wilhelm v. Sirfcau: bie Arbeit v. Kerker (1863), wichtig für die Kenntniß ber bamaligen firchlichen Reformibeen. Ueber Gebhard von Salzburg: Giniges von Antershofen im Arch. f. R. öfterr. Gefch., 13. Bb. (1854), und bagegen Tangl, Arch. 14. Bb. I. Kreuggug. - Abgesehen von Wilfen's bet. Berte, 2. Bb., Junt mann, de peregrinationibus et expeditionibus sacris ante synodum Claromontanam. Bredl. Diff. (1859) u. Bener, Vita Godefr. Bullionensis. Jen. Diff. (1874). Gur bie Barteiglieberung im Inveftiturftreite auf in nerofterr. Boben: Zangt i. d. cit. Abh. üb. d. Eppensteiner, III. Abth.; für Lirol=Borarlberg: die Arbeiten von Bergmann und bas Buch ber Gefch. v. Liechtenstein-Babug von Raifer. Für bie fircht. Berhaltniffe bes Alpenlandes in ben Tagen Beinrich's V. Meyer, Erzb. Konrad I. v. Salzburg. Jen. Diff. (1868). Leopold's b. S. Bio: graphie v. hier. Beg (1747) in lat. Sprache; in beutscher Uebers. v. Rropf. Ueber bie Reichsheerfahrt von Beinrich V. bis heinich VI. nach ihrer ftaatsrechtlichen Geite: Forich. 3. beutichen Beich., VII., 113-175, von Beilanb. Ueber bie Bahl Lothar's, bie Diff. v. Riemann, Gott. (1871), und über bie narratio de electione Loth.: ben Auff. v. Friedberg, Forich. 3. b. G., & Bb., 75-89; Buf. v. Bait, 89-93, und Bichert ebba., 12. Bb.

Der gewaltige Raifer, ber britte Heinrich, war aus bem Leben geschieden, noch in der Vollkraft des Mannesalters, und schlimme Tage harter Prüfungen, innerer Wirren und tief gehender Erschitzterungen kamen über das Reich. Der königliche Knabe sollte kein gesichertes Erbe antreten; den "Raben" gleich "lauerten die Fürsten" auf den Fall der salischen Regentenmacht, schreibt der zeitgenössische Nieder-Altaicher Chronist, der noch warm an der Idee des Kaiserzthums und seiner Befugnisse seichtalt.

Die vormundschaftliche Zeit Heinrich's IV., 1056—1062, als ihn die schwache Mutter und Bischof Siegfried von Augsdurg lenkten, zeigt das unerquickliche Schauspiel einer eigennütigen Fürstenverschwörung, und die Dinge neigten immer mehr einer verhängniße vollen Entscheidung zu, als der (1065) mündig gewordene Salier ohne Erfahrung und guten Rath, schrankenlos im leidenschaftlichen Wollen, und noch unbewußt seiner bedeutenden Anlagen, des Herrscher-

umter ju malten begann. Echlimm maren bie Anfange bes Konigthume, ba ibm ber unversöhnliche Stammeshaß bes Sachienvoltes und der gemaltige Hilbebrand gegenübertraten (1973), beifen gielbemugter Beift funf Bapite, feine Borganger, gelentt hatte. Gin Bug ber Große geht burch die Webankenwelt und die Thaten Gregor's VII.; ein ganges Zeitalter empfängt von ihm Richtung und Inhalt. Aber, daß er die abgerungene Freiheit der Kirche in die Borberrichaft berjelben umfette, bas hierarchische Brinzip ben Geist= lichen aus der Familie und staatlichen Gesellschaft rif, mußte bem littlichen Lebensnerve des neuen Briefterthums verhänanikvoll werden. benn bas Bewuftfein ber Berrichaft bes Rirchlichen über bas Weltliche murbe gur Sucht nach biefer Gerrichaft und biefe bedurfte boch immer wieder weltlicher Mittel und fürstlicher Bunft. Die Rirche berrichte, aber the felbit gerieth dann immer tiefer in Berweltlichung. Gregor's VII. Aber von der Befreinng der Rirche ift schwungvoll, aber mit ihr geht nicht Sand in Sand die Selbstverleugnung im Bereiche irbijder Bortheile. Die Machtfrage gilt bald höher als bas lautere Bewußtfein jener Freiwerdung. Die Theorie von Sonne und Mond, von ben beiben Schwertern, woburch Bauftthum und Mirche über Raifer= thum und Staat erhöht wurde, mochte noch jo fehr ihre ibeale Pentung und noch fo fehr ihre geiftliche Bertheidigung finden, bas wirkliche Leben, Die Bedurfniffe ber Mirche, Die Begehrlichkeit ihrer vieljad and abeligen, ja furftlichen Areisen bervorgegangenen Großmurbentrager nach Out und Ehre, zwangen die hierarchie von Fall in Sall fich ben Milnichen ber weltlichen Machthaber zu fügen und wohl auch die eigenen Waffen fremden Diensten und Zwecken zu leiben. Der große Ban Gregor's VII. mußte bald an gewaltigen Minen leiden, denn feine Grundseiten unterwusch die Strömung weltlider Intereffen der Riede und eridutterte ber macbiende Prana der baienwelt, fich von dem Einftuffe der Gefüllichkeit leszulöfen. welche von ihrer avoitolischen Gewalt und Mission iprach, aber nicht immer aportoliteben Abandel zeigte.

Der Sachienkrieg (1074-75) eroffnet den eigentlichen Kampf werden Karter und Barütthum werdes lestere an dem deutschen Farriendunde gegen Heinrich IV seinen Verbundeten befist. Die Schlacht der Hobenburg an der Unfurut (1075, Juni) war ein Sieg des Kongeldums uber den Aufruhr des Sachienkammes, welcher jenem leine Früchte trug. Der Refal der Farrien fundigt fich ichon am oberfunger Tage (21. Ploder) an und als im Jahre 1076 der junge Kong unter Androdung des Bannes nach Kom vorgeladen nurd, andereriets das Wormer Nationalconeil der 24 Bischöfe

Deutschlands ben "Silbebrand, so sich Bapft nennet" als abgeset erklärt und biefer nun (22. Februar) ben "ungehorfamen Sohn ber Kirche" mit bem Bannfluche belegt, bricht ber Hauptfampf los, ben wir den Anvestiturstreit nennen. Seine Hauptphase gehört den Jahren 1077-1090 an; bann folgt bie Zeit bes Ausgleiches ber Gegenfate bis zum ersten Kreuzzuge (1096), und als trauriges Nachspiel ber Rampf bes jungern Beinrich, bes Schuplings ber Kirche, um bie Krone gegen ben eigenen Bater (1104-1106). Die Zeiten Beinrich's V. (1106-1125), beffen Erhebung zu bereuen die Kirche alle Urfache bekam, bringen nach neuen Wirren bas Wormser Concordat (1122) als endlichen Abschluß des langen Prinzipien= und Interessen= fampies. Denn diese Doppelseitiakeit des Wesens offenbart der Investiturstreit mehr als ieder andere ähnliche Gewaltenconflict. Laien und Beiftliche fteben unter faiferlicher Fahne jo gut wie unter papft= licher, und ein baufiger Barteimechiel zeigt ebenfo aut, wie ber bis in ben Schook ber Familien mutbende Burgerfrieg, bak ber greifbare Vortheil des Augenblickes und die perfonliche Leidenschaft gleichzeitig und immer entscheibender die Rämpfe lenken, mehr als das ideale Machtprinzip und die eigene Ueberzeugungstreue.

Der Investiturstreit zog das ganze Abendland in seinen weiten Kreis und innerhalb der wichtigsten Kampfeslinie befanden sich die Alpenländer.

In hervorragender Weise betheiligt sich das Oftalpenland. Denn hier äußert sich die Thätigkeit der bedeutendsten Gregorianer, der Jugendfreunde und Kirchenfürsten: Bischofs Altmann's von Passau, des Gründers der Benedictinerabtei Göttweig, Abalbero's von Würzburg, aus dem Hause der im weltlichen Mannesstamme ersloschenen Grasen von Welse Lambach (deren erstgenannter Stadtsitz in seiner Hand war), und des Salzburger Metropoliten Gebhard, aus dem alten Hause der Grasen von Helsenstein. Er war der Stifter des Gurker Lambbisthums (um 1075), des ersten innersösterreichischen, und des bedeutendsten Benedictinerstiftes dieser Gegensden, zu Abmont, aus der großen Hinterlassenschaft der heiligen Hemma.

Aber auch eifrige Henricianer fehlen ba nicht unter ben geistlichen Fürsten. Vor Allem sei ber Patriarch Sighard von Aquileja genannt, in ben Anfängen bes Investiturstreites päpstelicher Legat und Führer ber Opposition, seit 1077 schon burch große Länderschenkung für Heinrich IV. ebenso gewonnen, wie der spätere Patriarch Ulrich. Dann muß der Brigner Bischof Altwin genannt werden, in dessen Residenz (1080) jenes Concil tagte, das die Ent-

setung Papst Gregor's VII. in ben heftigsten Ausbrücken beschloß. Auch Bischof Heinrich von Trient zählt zu den Henricianern, da ihn der König (1082) mit dem Marchesato Castellaro, zwischen Verona und Mantua, belehnte. Der Gurker Bischof Gunther, Salzburgs Suffragan, war kaiserlich, ebenso der eingebrungene Nachfolger (1085) Poppo von Zeltschach. Das Visthum Chur wurde seit 1079 von einem Henricianer, Norbert von Hohenwart, eingenommen. Aber die Mehrheit der Kirchenfürsten war papstlich gesinnt; neben dem Salzburger und Passauer galten der Freisinger, Regensburger und Vamsberger als Gregorianer, also die Bischöfe sämmtlicher Hauptsprengel.

Aehnlich erscheint das Uebergewicht der papstlichen Partei im Kreise der weltlichen Fürsten des Abendlandes.

Beginnen wir mit ber Oftmark. Bier bilbet bas Jahr 1075 einen wichtigen Wendevunft. Bis bahin maltete Markaraf Ernft ber Tapfere, Albrecht's jüngerer Sohn und Nachfolger, mit unerichütterlicher Treue gegen Raifer und Reich seines Amtes. Als jenseits der Leitha der Throntrieg zwischen R. Andreas I. und beffen Bruder Bela I. losbrach (1061), jandte ber Arpabenkönig fein Söhnlein Salomo, den bereits gefrönten Nachfolger und Verlobten der Raisertocher Sophie, an den Sof des Babenbergers in Sicherheit fammt den Infignien des Reiches. Ernft der Tapfere zog mit dem deutschen Hülfsheere, das die Riederlage und den Tod Andreas' I. rächen follte, nach Ungarn. Allerdings miklang die Unternehmung, und erhebend bleibt nur die Tapferkeit des Dleigner Markgrafen Wilhelm von Weimar Orlamunde und feines Baffengenoffen Boto, ans dem in der Leobner Gegend begüterten Saufe der Pfalzgrafen von Bavern. Denn Die beiden Recken, mahrhaftige Gestalten der Ribelungen, fämpfen unverdroffen wider den übermächtigen Feind inmitten eines aufgethürmten Walles erschlagener Gegner vom Abend bis sum Morgen. Da erft ftreden fie die Baffen, von den Ungarn als "Riefen" angestaunt, ob ihrer marcbenhaften Ausbauer im Streite gepriesen und vom Sieger Bela I. ehrenvoll aufgenommen und behandelt.

Auch dem Herresjuge Heinrich's IV. nach Ungarn, gen Moselburg (Wieselburg), vom Jahre 1063 wohnte der Markgraf als wichtigster Furst der öftlichen Reichsgrenze bei; es war das letzte maßgebende Eingreisen Deutschlands in die Angelegenheiten des Arvidenreiches, denn man unterstützte die Besitzergreifung Salomo's vom Throne seines Batero.

Der "baverische Martgraf", wie der Altaicher Annalin und Lambert von Persield den Babenberger Ernft nennen, bestegelte feine

Tapferkeit und Treue in der Hohenburger Sachsenschlacht vom Juni, 1075, mit Todeswunden. — Anders geartet war sein Sohn und Nachfolger Leopold II. (III.) der "Schöne" (1075—1096). Der unzweiselhafte Sinfluß Altmann's von Passau, die lockenden Bortheile der Bogtei über Passau's große Bestzungen in der Ostmark, in welcher Richtung uns ein förmlicher Vertrag zwischen Beiden (vom Jahre 1084) vorliegt, zunächst aber das an dem Beispiele des großen Fürstendundes wider Heinrich IV. geschärfte Machtgefühl, dewogen den Babenberger schon im Mai 1078 zum Abfalle von dem Salier und zur Anerkennung des Gegenkönigs Rudolph von Schwasben (1077, † 1080).

Beinrich IV. zwang ben Markarafen auf seinem Zuge gegen Ungarn, Frühjahr 1079, zur vorübergehenden Unterwerfung. 1081, in welchem Jahre (9. August) Hermann von Luremburg als zweiter Gegenkönig Beinrich's IV. bestellt murbe, fiel Leopold von Defterreich abermals von dem Könige ab und gab zu Tuln feine Erklärung zu Gunsten Hermann's und des Papstes. Das scheint auch der entscheibende Abfall unter dem Ginfluffe Altmann's, Gregor's Lega= ten in Deutschland (feit 1080), gewesen zu fein. Der Babenberger und ber jungere Belf, von ber eftenfisch-welfischen Linie, belagern Augsburg, beffen Bischof Henricianer mar. Rur achtet ber König ben abtrünnigen Markgrafen und überläßt es seinen Anbängern, dem Böhmenherzoge Wratislaw und bessen Bruder Konrad von Dahren, ben Babenberger mit bohmischen, mahrischen und bagerischen Bölfern zu befriegen. In ber Dlailberger (Muorberger) Schlacht (1082, 12. Mai) geschlagen, behauptet sich Leopold bennoch wider ben überlegenen Keind, und die lleberlieferung erzählt von dem Siege eines Ahnherrn der Chuenringer, A330's, der das Jahr barauf die Begner aus bem Lande ichlug. Es war ein maßgebender Beweis, wie fest die Wurzeln der Babenbergermacht im Lande Desterreich hafteten, und es dürfte daher die Vermuthung, Leopold II. habe fich bem Raifer 1084 unterworfen und sei in den Besitz ber Markgrafichaft wieder eingesett worben, dabin zu erledigen fein, daß Beinrich IV. das Thatfächliche bes Besites anerkannte und andererseits Leopold II. (III.) des unfruchtbaren Kampfes mübe mar. Bon ba ab bis zum Tode des Markgrafen (1095, 12. October) wird keine neue Schwentung feiner Sandlungsweise bemerkbar, und die unbeirrte Nachfolge seines Sohnes Leopold III. (IV.), ben spätere Zeiten ben "Beiligen" nennen, findet in bieser Sachlage eine zwanglose Er= flärung.

Wenden wir uns bem farantanischen Alpenlande gu. Das

Herzogthum Kärnten fam von Welf dem Alten († 1055) auf den Entel Ctto's von Franken, Konrad II. oder Kuno, Sohn des gleichsnamigen Baters, und bald sonach an den Zähringer Berthold. 1072–73 entzog es Heinrich IV. auf dem Bamberger Hoftage dem verdächtig gewordenen Zähringer und übertrug das Herzogthum Markward III. von Eppenstein, Sohn jenes Abalders, der dis 1035 Kärntens gewaltig war; obsichon der König dies 1073 zu Goolar ablengnete und das Ganze dem eigenen Emporfommen der Eppensteiner zuschob. In der That waren diese eine bodenständige, vielbegüterte Dynastie Karantaniens, — ungleich mächtiger darum als der Zähringer.

Zo zählen benn die Eppensteiner, Markward, nach bessen balsbigem Tobe Luitold, um 1077 von Heinrich IV. mit Kärnten förmstich belehnt, und bessen Bruder Heinrich, Markgraf von Jirien, zu ben eifrigen Henricianern, denen sich der Markgraf von Soune und Bogt von Gurf, die Grasen von Lechgemunde, von Heunsburg (Hunenburg), Hobenburg Treffen und die Ortenburger anichtiehen. Dagegen waren die Sponheimer (Grasen im Lavantsthal, damals Gras Engelbert, auf gegnerischer Seite.

In der einstigen karantanischen Mark, seit 1055 "fieierischen" Mark, und in der von Pütten berrschten die Anhänger des gregorianischen Auritenbundes vor: zunächn Ottokar IV., (VI.) vom Traunganer Haufe; seit 1072 Nachsolger des gleichnamigen Baters in der Mark. Nachdar und Gesinnungsgenosse des Babenbergers, und Otbert von Putten, vom Grasenbause Neuburg-Formbach, deven Schooler am baverichen Inn der Konig brechen und nieders brennen ließ.

Doch fehlte es auch nicht in diesen Gegenden an mächtigen Andangern Gemeich's IV. Der eigene Bruder Ottofar's IV., Abalsberd Grat im Emothal ift einer der entschiedenften bis in seinem gewaltigmen Sode gebieben. Gleiches auf von den baverischen Vallagaben ohnen Aribe von Leoden und besten Bruder Boto von Retennen

In tank, which has Beneau when we was taken and find the Communication of the common way we want to be common and the common termination of the Common the

Furchtbar hauste er, namentlich 1079—1080 im gegnerischen Lande. Ihm entgegen standen als Henricianer die Hohenwart-Undechs (?), im Tiroler Lande und Bayern; sicherlich aber die Grafen von Chur-rhätien, der Lenzburger, Sberhard von Nellenburg und Otto, Graf von Buchhorn.

Gregor VII. war 1085 zu Salerno gestorben. Er burste mit mehr Recht als viele seiner eigennützigen Anhänger am Tobtenbette sagen: "Ich liebte die Gerechtigkeit, haßte die Unbilde, deshalb sterbe ich im Exile". Das Schisma dauert fort. Immer verworrener, materieller, ibeenloser wird der Streit, der seit 1087 den ältern Sohn Heinrich's IV., den gekrönten Thronsolger Konrad, allgemach gegen den eigenen Vater zum Verschwörer (1093) und Luitold von Kärnten des Strebens nach der Königskrone verdächtig macht. Der zweite Gegenkönig, Hermann von Luxemburg, stirbt (1088), der siedzehnjährige Sohn des jüngern Welf zieht nach Italien, um die vierzigjährige Mathilde von Thuscien, die güterreiche Freundin Gresgor's VII. und der römischen Kirche, zu ehelichen.

Bebeutenbe Führer ber Gregorianer Partei scheiben aus bem Leben. Gebhard von Salzburg, Beinrich's IV. ausbauernber Gegner, ftirbt (1090, März), und zwischen dem kaiserlich gesinnten und pavistischen Bewerber kömmt es zum Streite um ben Besit bes wichtigen Metropolitenstuhles. Nicht lange barauf verscheidet Bischof Abalbero von Würzburg, der Wels-Lambacher, und ihm folgt (1091) Alt= mann pon Baffau, ber fich ungebeugt zeitlebens mit ben Gegnern. barunter ben eigenen Stadtburgern, in Kämpfen zu meffen hatte. 1093—1098 geht ber Kaisersohn Konrad seinem Verderben, dem förmlichen Aufruhr, und seinem volitischen Tobe entgegen, mährend Beinrich IV., um 1094, auf's Meußerste gebracht bei bem Eppensteiner Beinrich, Luitold's († 1090) Nachfolger, im Kärntner Bergogthum von der Stich aus Zuflucht sucht nnd an der auftauchenden Kreuzzugsibee (1096) einen zufälligen Friedensverbundeten, andererfeits an bem Welfen einen verföhnten Wiberjacher findet. So wechseln bie Zeiten und Parteistellungen.

Wir werben ber Culturbebeutung ber Kreuzzüge für das österreichische Donauland in einem spätern Buche gerecht werben. Hier muß sich der Leser mit den Andeutungen begnügen, wie solche der Inhalt der gedrängten lebersicht der politischen Ereignisse bez dingt. Die regellosen und abenteuernden Volkshausen, die als Vorztrab des großen Kreuzheeres Gottsried's von Bouillon, seit 1096 auch Desterreich überschwemmten, um dann den Weg nach Ungarn zu nehmen, so die Banden des Priesters Gottschaft und des mittels

theinischen Grasen Emicho, waren längst verschwunden, als Mitte September 1096 vie Areussahrer von Weg die Donau hinab in's Arpschenteich zogen. Ter Markgras von Testerreich war so gut wie ver Ausser und vie meisten deutschen Fürsten daheim geblieben, ohne sich vem romanischen Areuszuge anzuschließen. Mitte Mai 1097 tras M. Heinrich IV. von Italien aus, durch das Alpenland, in Rußborf und Weien ein. Er war abermals in harten Sorgen, da die Zohne Welf's des Jüngern gegen ihn sich erhoben und vom Vater nur mit Mithe zum Ausgleiche (1098) bewogen werden können. Bald entschiedt sich das Schicksal Konrad's des ältern Kaiserschnes. Er wird enterbt, Heinrich der jüngere zum Thronfolger bestimmt und bald, 1099, als solcher zu Aachen geweiht. Der Vater ahnte nicht den selbstsüchtigen Ehrgeiz und die Ränke des zweiten Sohnes.

Die Friedens und Mreuzugspläne des Kaisers knüpfen sich an das Jahr 1101. Damals war Herzog Welf, Thiems von Salzburg, der Passauer und der Burggraf von Regensburg, mit ihnen auch Ida, Martgraf Leopold's III. (IV.) Mutter, in's gelobte Land aczogen. Ida und Thiems verschollen in der Gefangenschaft, welche dem Salzburger ein martervolles Ende bereitet haben soll; Welf starb (1101, 8. November) auf der Rücksahrt zu Paphos auf Envern.

Arinrich IV. konnte ebenjo wenig den Frieden finden, als bas Mren; nehmen. Roch frand ihm das Bitterfte bevor, die fachuich= baneriidie Veridinorung und der Austand seines jungern Sobnes, den die Mirche gegen den gehaunten Bater bewaffnet (1104). Die Motepung Heinrich's IV. und Beinrich's V. Weihe burch ben papitlichen Legaten in Magbeburg (1105, 11, Juni) ift bas miberlichste Schlindung des endloien Burgerfrieges. Bald fieben fich Die beiben Seinriche am baverichen Regenftwie in Waffen gegenüber. Im Lager den allen Raufern werten unter Anderen der Bohmenbergog Borimoi II. und der Martarat von Leiterreich mit ftarfen Schaaren. Da überfommt Die Burten bes Meides auf beiben Geiten Die Edam, unter folden Berbaltumen die Warfen in freuten. Der Natier will die Zeinigen zum Cattagen befinnnen aber ber Meigli ber Machngfen, ber Absug bes Bobricibertone und der Martanafen von Leiterreich nordraf ibn auf Lande von dem Sodine Gerg auf dem Boden der Michaelande Ander er noing but til not norther de nor wilk om die nicht Realest No New autocesia Remotes are Not Throng from Letter the tion others

Die Tale hie nicht is der Angele Saleier der Anders der Steiner der Steine de

friegerischen Unternehmungen gegen Often. Es galt die Einsetung zweier Prätenbenten auf die Throne Ungarns und Polens (1108), bes Almos gegen seinen Better K. Koloman, den Arpáden, und Ibngnews gegen den Piasten Boleslaw III. ("Schiefmund"). Bei diesen Unternehmungen, insbesondere gegen Ungarn, sand der Kaiser an seinem Schwager, dem österreichischen Markgrasen Leopold III. (IV.), den willigen Heerbanngenossen. Unzweiselhaft war die Hand der Schwester Heinrich's V., der Kaiserstochter Agnes, der jugendsichen Wittwe des Schwabenherzoges Friedrich aus dem Hause der Staufer oder Waiblinger und Mutter zweier Söhne, Friedrich und Konrad (III.), der Preis gewesen, um welchen Markgraf Leopold die Partei Heinrich's IV. verließ, um die Heinrich's V., des aufsgehenden Gestirnes, zu ergreisen.

Jene Kriegsunternehmung gegen Ungarn mißlang, ebenso wie die gegen Polen; aber die nachbarliche Gereiztheit zwischen Ungarn und Desterreich blieb und führte später (1118) zu einem verheerens den Einfalle der Ungarn in die Ostmark, den der Markgraf, im Bunde mit dem Böhmenherzoge Wladislaw I., durch einen Gegenseinfall und die vorübergehende Eroberung der Eisendurg vergalt.

Bur Zeit, als das Wormser Concordat (1122) ben enbslosen Zwist zwischen beiben Hauptgewalten ber Christenheit zur Noth beilegte, ober, richtiger gesagt, ihm neue Schranken zog, innerhalb beren er weiter verlief, treten wichtige bynastische Veränderungen und Entwicklungsmoments im Kreise ber Oftalpenländer zu Tage.

Das Aussterben ber mächtigen Eppensteiner, in der Reuner Rebenlinie und im Hauptzweige (1120—1122), bereichert die steiesrischen Traungauer an Gut und Wacht; andererseits führt es die Sponheimer, vormals Grasen des Lavantthales, zur thatsächslichen Herzogsgewalt in Kärnten. Deutlicher treten die Lurnfeldsheimfölser Dynasten als Grasen von Görz und Lögte Aquileja's in den Vordergrund als ein Geschlecht von bedeutender Zukunft, und "innerhalb der Berge" regen sich, neben den gefreiten Reichsbischöfen von Trient und Brixen, die Grasen von Andechs, bald auch von "Meranien" genannt, die Eppaner und die glücklichsten im Erswerben, die Grasen von Tirol; doch treten diese erst im 13. Jahrshunderte tonangebend auf.

Das Aussterben bes fränkischen ober salischen Hauses, womit bas zweite Drama ber beutschen Kaisertrilogie schließt (1125), rief bie Nothwendigkeit einer neuen Wahl bes Reichsoberhauptes mit allen ihren Schwierigkeiten hervor. Unter ben Thronbewerbern gewahren wir ben Schwabenherzog Friedrich, Stiefsohn Leopold's von

Desterreich und Lothar von Supplinburg, den Sachsenfürsten. Die Mitcandidatur des Babenbergers ift wohl als Beweis seines persönlichen Ansehens unter den Reichsfürsten anzuschlagen, aber thatsächlich war er doch nur der "Dritte", zwischen den beiden Hauptzivalen.

Die Wahl bes Supplinburgers und die Niederlage der allzu sicheren Hoffnungen des Staufen, dem die gezwungene Huldigung an Lothar das Herz schwer belub, entzündet bald wieder den Parteifrieg. Friedrich's Bruder, Konrad, tritt als Gegenkönig auf (1127). Dagegen findet Lothar an dem Sohne des Bayernherzoges Heinrich des Schwarzen, Heinrich dem Stolzen, einen Schwiegersohn und entschiedenen Verbündeten. Nun stehen Lothar und die Welfen den Staufen oder Waiblingern gegenüber.

Der öfterreichische Markgraf hatte nichts mit ben Plänen seines Stiefsohnes Konrad gemein, er wahrte seine Stellung zum recht= mäßigen Könige. Die Fehden Leopold's, 1132—33, zu Gunsten des Vischofs Heinrich gegen den Welfen Heinrich und zur Rettung des in Friesach hart bedrängten Gurfer Kirchenfürsten wider den Kärntner Herzog Engelbert von Sponheim, Gegner des Salzburger Erzbischofs, haben als Privathändel mit der Reichspolitik nichts zu schaffen. Ein Jahr vor dem Ausgange Lothar's starb der Babenberger (1136, 15. November), der sich "von Gottes Gnaden Desterreichs Markgraf" schrieb, wie es die Fürsten des Reiches stets allgemeiner zu thun beliebten; ein Gönner der Kirche und Stifter von Klöstern, nachmals der heilig gesprochene Landespatron Desterreichs.

Achtzehn Kinder waren aus seiner Che mit Agnes hervorgegangen; davon kamen fünf Söhne und fünf Töchter zu ihren Jahren. Abalbert starb schon ein Jahr nach dem Ableben des Baters. Leopold IV., der "Freigebige", folgte als ältester im weltlichen Stande dem Bater in der Markgrafschaft, — ein wassensfrendiger Herr. Heinrich II., mit dem Beinamen "Jasomirgott" ("Jach sam mir Gott helse!" war sein Leibspruch), stand ihm zunächst, als Laie und Erbsolger des Kinderlosen. Otto (geboren um 1106, † 1158), der jugendliche Propst von Klosterneuburg, der Mostergenosse des Cisterzienserordens zu Morimund, Schüler der Sorbonne, bald Bischof von Freising (1138), wurde eine Leuchte seiner Zeit und ihr Geschichtschreiber. Konrab, der jüngste, sollte als Erzbischof von Salzburg bittere Tage erleben.

Die fünf Töchter verbanden burch Heirath bas Haus Babenberg mit den (Vrafen von Steffling Regensburg, mit bem sächsisch= thuringischen Sause von Wingeburg, mit Montferrat. Vor Allem aber mit ben Piasten Polens und ben benachbarten Přemysliben, beren Großherzog, Wladislaw II, mit der dritten Tochter Gertrud vermählt war.

- 6. Die Erwerbung Baperns durch die Babenberger und das "herzogihum" Defterreich (1189-1177).
- 7. Der Anfall der Steiermart an die Babenberger. Der dritte Areuzzug und die Gefangenschaft R. Richard's Löwenherz. (1186-1194).

## 8. Die beiden legten Babenberger (1198-1246).

- 6. Literatur: Ueber Otto v. Freisingen, außer ben bei ben Quellen verzeichneten Werken: Wilman's im Arch. s. alt. b. G. (Perh' A.), 11. Bb.; Wiebemann, D. v. F. (1849); Lang, Charakt. D. v. F. (1852); Buchner, Gesch. v. Bayern, 5. Bb.; Jasse, Gesch. Konrad's III., S. 221 s. Die Litüber bas privil. frid. v. 1156 und die staatsrechtl. Verhältnisse zwischen Bayern u. Desterreich, s. i. XI. Buche. Ueber ben zweiten Kreuzzug v. 1147 bis 49. siehe Sybel's Quellenstudie in Schmidt's Zschr. s. Gesch. 7. Bb. Rugler, Z. Gesch. bes II. Kreuzzuges (hist. zschr. 16, 398...) Z. Gesch. Friedrich's I. und s. Stellung zur Eurie: Schuler, Friedrich I. u. d. Curie, Diss. (1868); W. Schmidt, Die Stellung ber Erzb. u. die Erzst. v. Salzdurg zu Kirche u. Reich unter R. Friedrich I.. Arch. s. Köpterr. Gesch. 34. Bb. (1865). Gruber, Eberhard I., Frzb. v. Salzdurg (1873); J. Ficker, Reinald von Dassel, Erzb. v. Köln, 1156—1167 (1850); Barrentrapp, Grzb. Christian I. v. Mainz (1867); Fechner, Leben (Frzb. Wichmann's v. Magbeburg, Forsch. z. b. Gesch. V., 417—563. Dritter Kreuzzug: Riezler in den Forsch. z. d. Gesch. V., 417—563. Dritter Kreuzzug: Riezler in den Forsch. z. b. Gesch. V., 417—563. Dritter Kreuzzug: Riezler in den Forsch. z. b. Gesch.
- 7. 8. Jur Gesch. ber Erwerbung ber Steiermarf und ber Gesang. Richard's.

   A. Jäger, in ber Zeitschr. f. österr. Eymn. (1856), bagegen Lohmener, de Richardo Angeliae rege. Diss. (1857); vgl. Töche's Werf über Heinrich VI. Ritzsch, Staussiche Studien, (1860): Zur Gesch. R. Friedrich's II., Heinrich's VII. u. Herzog Friedrich's des Streitbaren. Die Arbeiten v. Win kelmann u. Schirrmacher in den Forsch. 3. d. Gesch. 1., 6., 9., 8., 10. Bb. (abgel. v. ihren größeren Monographien). Ueber die Mongolengesahr: die Abh. v. Palacky (böhm. Ges. d. B. 5. Bb., 1842). Schwammel (österr. Gymn. Issopiek, Quaestio de incursione per Mongolos in Silesiam sacta, anno 1241. Prest. Diss. (1869).
- 6. Es war ein bebeutungsvolles Moment in ber Geschichte bes Haufes Babenberg und seiner Nachbarschaft, als K. Lothar starb und trot aller Gegenanstrengungen des stolzen Welsen, seines

Echwiegeriobnes, der Erfie des Stausenbauses, Konrad III. (1138, 22. Jehruar), zu Coblens auf Teutschland's Ihron gewählt und im Mar: zu Aaken rom Cardinallegaten Theorwin als deutscher König gefront wurde. Tenn es kam mit ihm der Halbbruder der gleichseitigen Babenberger zur Herrschaft im Reiche. Um Kölner und Bamberger Hoftaas begannen die Huldigungen. Nur der Welfe Heinrich und der Salsburger Ersbischof Konrad von Abinsberg bestritten die Gultigkeit der Wahl. Zu Bamberg buldigten der Karntmer Herzog und Leovold IV. von Cesterreich. Bald erliegt der Welse dem Lerhängnis: Sachiens Herzogthum, das ihm der kaiserliche Schwiegervater zugewendet, kömmt an's Haus der Uslanier von Ballenstädt, Banern aber legt im Sommer 1139 der neue Konig in die Hand des Babenbergers, seines Verwandten.

Richt lange überleht Beinrich ber Stolze biefe Schlage bes Geichides, er ftirbt den 20. October 1139 und feinem Bruder Welf VI. bleibt es vorbehalten, für Heinrich's unmündigen Sohn, nachmals der "Löwe" genannt, und die Sache des Haufes eingutreten. Und nicht leicht follte dem Babenberger Die Benibergreifung von Banern werden. Denn hier frand ihm ein geschloffenes Bundnift der Welfenfreunde, der althanerischen Säufer von Dachau, Ballen und bald auch der mächtigsten Aller, der Schenern-Wittelsbach gegenüber. Seitbem Otto, der Bogt von Freifing und Pfalzgraf Bayerns, durch den (Inadenbrief Ronrad's III. für den Bischof Otto, Leopold's Bruder, feindselig mar gestimmt worden, fam bitterer Unfriede zwischen Wittelsbach und Babenberg. Wüst und eintönig, verheerend für die Lande waren diese Kämpse der Zahre 1139—1141; bloß die Belagerung von Beinsberg, wo R. Konrad III. mithalf, gewinnt burch die anmuthige Sage von der Weibertreue ein hoheres Interesse. Die Erbitterung des Geschichtschreibers biefer Zeiten, Bischofs Otto von Freising, gegen bie von Schepern-Bittelsbach insbesondere ist eine Folge der Verheerungen des Freisinger Rirchenbodens, den allerdings auch habenbergische Heerhausen verwüsten halfen, und des bis zur perfonlichen Mighanblung (?) sich verfteigenben (Brolles Otto's von Wittelsbach.

Auf bem Rückzuge von einer neuen Heerfahrt starb Leopold IV. (V.) in der Blüthe der Jahre (1141, 18. October) und sein Nachsfolger, Heinrich II., Jasomirgott, folgt ihm zunächst als Markgraf Desterreichs. 1142 zeigt sich ein Versuch Konrad's III., die Welfenfrage friedlich zu lösen. Sachsen kömmt wieder an die Welfen (1142, 3. Mai); Bayern erhält der Markgraf Desterreichs und nimmt Heinrich's des Löwen verwittwete Mutter Gertrube zur Frau.

Doch lag kein Segen auf bem burch politische Rücksichten erzwungenen Ehebande und bald sollte es gelöst werben.

Es war eine ichwille Uebergangszeit im Reiche, ohne bas Gefühl bauernden, sichern Friedens. Da verkundigt die Seele bes Ciftergienserordens, ber die Tiefen bes gläubigen, weltscheuen Christengemuthes machtig aufregende Dlann ber Asfeje, Bernhard von Clairvaur, ben zweiten großen Rreugzug. Bu Regensburg persammeln sich im Frühjahr 1147 bie Fürsten ber öftlichen Reichshälfte und bald feben wir in Gefellschaft bes Ronigs ben öfter= reichischen Martgrafen und Bagernbergog Seinrich II., ben Freifinger Bijchof Otto, ben fteierischen Markgrafen Ottofar V. (VII.), Sohn Leopold's bes Starfen, ben Sponheimer Grafen Bernharb, in Untersteier reich begütert, und viele andere Bischöfe und Edle, barunter ben Chuenringer Sabmar, Stifter bes Rlofters Zwettl, Die Donauftrage von ber Oftmart gen Ungarn einschlagen, um burch bas Reich ber Romäer das Kreuzheer in das Morgenland zu führen. Auch Bergog Bladislam von Böhmen, ber Schwager bes Babenbergers, machte bie Rreugfahrt mit. Gedigehn Tage beiläufig mahrte ber Bug burch Ungarn, bis Griechijch-Weißenburg (Belgrad) an ber untern Donau; ben 7. September war man in Constantinopels Rabe und bald fette man nach Rleinafien binüber. Das frangofifche Kreugheer unter R. Ludwig VII. folgte auf bem Seewege.

Aber der ganze Kreuzzug mißlang; in der Welt-Chronik des Augenzeugen, Bischofs Otto von Freising, spiegelt sich der Schmerz darüber deutlich genug. Viele sahen die Heimat nicht wieder. Graf Bernhard, der Sponheimer, war den 25. März 1148 im gelobten Lande gestorben; entmuthigt durch das allgemeine Mißgeschick machte sich der Steiermärker Ottokar frühe schon auf den Rückweg; Ansags 1148 war er wieder im eigenen Lande. Den 8. September des genannten Jahres suhr K. Konrad in Gesellschaft der beiden Babenberger von Ptolemais (Akson) nach Constantinopel, wo die Vermählung Heinrich's Jasomirgott mit der byzantinischen Kaisertochter Theodora Komnena der heitere Abschluß trübseligen Ungemaches wurde. Dann segelte man heimwärts und landete (Frühjahr 1149) bei Pola, an der süblichen Mark des Neiches. Durch Friaul (Aquieleia) und Kärnten ging der Ritt nach Salzburg.

1152, ben 15. Februar, schied ber erste Stausenkönig aus bem Leben. Sein Nachfolger wurde nicht sein Sohn; der Neffe folgte ihm, der Nachsomme jenes Friedrich, der Lothar's Nebenbuhler war; Friedrich der "Nothbart", wie ihn die Geschichte neunt, die glänzendste, geschichts- und sagenderühmte Erscheinung unter den Stausen,

fer Our I. und herman III. der nemannete darfen. Im der Ste und der überfür, herman is der Stocken Samefen und inderfan, hermen inne handeligenati hermannen ihr der seine darformente der nemen hand der neme darforme ind dem handeligen in der hermannete ind der hermannete in der hermannete der hermannete in dem Stocke hermannete in dem Stocke hermannete in dem Stocke hermannete in der hermannete der handeligen in der hermannete in der herman

Er eilien un um du Currus des Krindens, Kennd Arfonnoun sam Esteinn duf Banson su bringer und dies sweite hemocium henni den rinen manenden. Der Kabenderde sekara mi isawa ame dicin an ande du dei Krime. de es tim empares film. Don en kima life fid tand end dels nand nach beinen. Er darf fie als Tirr deben fein Anfeben auffaffen; am Goslater Tage (1154 mm) dem abweifenden Raben: betoer Bovern emisoen und dem Belfen verlieben, der nun grei große Germontbumer in feiner Sand balt. Bald aber mußte ber Stanfe ben Ummuth ber Gurften über biefen Schritt und ben berechtunen Groff seines babenbermichen Halbobeims richtiger erwogen baben. Er will ihn emichatigen. Die Unterbandler des Ausgleiches (1155-1156) find der einene Pruder des Gefränften. Bijdoj Etto. der Geschichtschreiber ber Erflingsfahre des Northarts, bei diesem bod in Anieben, und ber Bittelsbacher Pfalzarai Otto. 3m Geotember vollsieht nich formlich die Taidung und ihr berufenner Erabler in der Freifinger Stto, in feinem Buche von den Thaten R. Friedrich's. Laven wir ibn ielbn irrechen.

"Schon um die Mitte des Sevtembers kamen die Kurnen in Regensburg zusammen und erwarteten einige Tage bindurch die Ankunft des Kaisers. Als dierauf sein fürfilicher Sbeim (Heinrich Jasomirgott) ihm (dem Kaiser) im Felde begegnete, machte jener (der Kaiser) in der Entsernung ungefähr zweier deutscher Reilen unter Gezelten Halt und während alle Großen und angesebenen Männer herbeifirömten, wurde der Entschluß, welchen er (der Kaiser) schon lange im Geheimen barg, offenkundig; der Indalt der Ueberseinkunft war aber, wie ich mich erinnere, folgender: Heinrich der Aeltere (Jasomirgott) gab die baverische Herzogsgewalt in den sieben Fahnen (Symbol der baverischen Herzogsgewalt, als Kahnenlebens) zurud. Nachdem diese dem jüngern (Heinrich dem Löwen) überliefert worden, stellte jener (Heinrich der Löwe) in zwei Fahnen die Offsmark sammt den ihr altersher angehörigen Grafschaften (bem Raiser)

zurück. Hierauf schuf er (ber Kaiser) aus dieser Mark mit den erswähnten Gauen (ober Grafschaften), deren drei gezählt werden, mit Zustimmung der Fürsten ein Herzogthum und übergab dasselbe nicht bloß ihm (Heinrich Jasomirgott), sondern auch seiner Gemahlin durch zwei Fahnen, und damit nicht in der Folge dies durch einen seiner Nachsolger geändert oder verletzt würde, bekräftigte er es durch einen Freiheitsbrief".

Es bleibt einem späteren Abschnitte biefes Werkes (XI. Buch) vorbehalten, den innern, staatsrechtlichen Gehalt dieses epoche= machenben Greigniffes und die fog. öfterreichische Privilegien: frage zu erörtern. Hier moge nur angebeutet werden, daß von nun an bie alten reich brechtlichen, bisher unerwicfenen Beziehungen zwischen ber Oftmart und bem baperischen Bergogthum für immer gelöst erscheinen, Defterreich bem Range nach mit Bagern auf Gine Linie tritt und durch die Ginraumung weiblicher Lebensfolge ein damals vereinzeltes Ausnahmsrecht erhält, das fammt den Bestimmungen bes in späterer Abschrift erhaltenen echten Fridericiani= ichen Privilegiums vom 15. September 1156 bas landeshoheitliche Bewußtsein ber Babenberger machtig forbern mußte. Dies Ereigniß betont nach Gebühr Otto von S. Blasien, der Fortseter der Chronik bes Freisingers und in den banerischen Annalen des 13. und 14. Sahrhunderts findet sich die Klage über den Schritt des Kaisers, der "Baperns Herzogsmacht und Ehre gar fehr verringert hätte". Denn iebenfalls war das Freithum Desterreichs bedeutender als das Herzogsrecht Bayerns. Fortan sehen wir den Kaiser und den Babenberger, Neffen und Oheim, im besten Ginvernehmen. Der Herzog Defterreichs fehlt nicht in bem Heerbanne bes gewaltigen Staufen, ber wiederholt über die Alpen nach Italien zieht, um hier das trupige Mailand, bas Haupt ber lega lombarda zu bandigen, die Rechte des Raifer= thums in altrömischer Form zu begründen und basselbe Rom gegenüber Stellung nehmen zu lassen. Aber endlich nahte benn boch ber Augenblick, wo biefe guten Beziehungen fich manbelten. Der Streit zwischen Roland ober Alexander III. (1159 - 1181), anderer: feits Octavian ober Victor IV. (1160-1164) Guido von Crema oder Pajchal III. (1164—1168) und Calirt III. (1168—1177), ben brei "Raiserpäpsten", nahm insbesondere in ber letten Epoche seit 1166 eine Italien und Deutschland tief zerklüftende Wendung und nöthigte ben unerschütterlichen Staufen zu Gewaltmaßregeln, die wir vom Standpunkte der Kaiseriden begreiflich, im Einzelnen jeboch nicht immer gerechtfertigt finden.

Als nun der Raifer ben Babenberger Konrad, Beinrichs

A. Bruder, vormals Bischof von Lassau, 1164—1168 Metropoliten Salzburgs, als Gegenpähftler weit feinbieliger zu behandeln anfing, wie dessen aleichgesinnten Vorgänger Eberhard I. (1147-1164), einen bedeutenden Kührer der deutschen Rolandiner, als jodann der böhmische Königesohn Abalbert, Beinriche 3. Reffe und Rachfolger Konrad's, ebenfalls vom Erzbischofftuble weichen mufte, weil er ben Raiserpabit nicht anerkannte, endlich auch ber Schmager bes Babenberges, K. Bladislaw von Böhmen, den Groll Friedrich's I. büßte (1173), trübte sich das Berhältniß zwischen dem Berzoge und Und wenn wir dann erfahren, daß Beinrich der Löwe, ber undankbare Welfe, der den Kaiser Monate vor der verbänanikvollen Schlacht bei Legnano (1176 Mai) mit dem bayrisch-fächfischen Heerbanne im Stiche ließ, schon im Februar 1176 biesseits ber Alpen in Unterhandlungen mit fühdeutschen Fürsten tritt und den 14. März besielben Rahres eine stark besuchte Rusammenkunft mit Beinrich 3., seinem Stiefvater, zu Enns veranstaltet, so erscheint es unzweifelhaft, daß der Welfe den verstimmten Herzog von Desterreich auf seine Seite gegen ben erbitterten Staufen ziehen will.

Nichts beutet an, daß der Babenberger dem Kaiser förmlich seindlich gegenüber tritt, aber der Schatten einer solchen Gesinnung haftet an ihm in den Augen des Kaisers und dieser findet Gelegensheit, ihn dem Angriffe Böhmens und gleichzeitig Ungarns preiszugeben.

Die Beziehungen Beinrich's II. zu Ungarn machten entscheibenbe Wandlungen burch. Als Konrad III. und ber Babenberger ben Bratenbenten Boris gegen ben Arpaben Gejfa II. begunftigten und jener mit öfterreichischer fteierischer Gefolgschaft einen Ginbruch nach Ungarn unternahm, kam es zu einem Rachzuge des Ungarntoniges (1149) in die Oftmark und zur Riederlage des Babenbergers bei Fischamenb, nach anfänglichem Siege. Dann berrichte wieder langer, gut nachbarlicher Friede. Heinrich J. gab bem erftgebornen Thronfolger Gejja's II. bem hartbebrängten Stephan III. feine Tochter zur Gattin. Borber ichon unterhandelte ber Babenberger (in Gesellschaft ber Wittelsbacher) zu Constantinopel, bei R. Emanuel Romnenos, seinem naben Verwandten und Sauptgegner Stephan's, zu beffen Gunften, im Namen R. Friedrich's I., wenngleich ohne Erfolg. 1173 starb Stephan III., in jungen Jahren eines plöklichen Tobes und bald mußte bie Königswittme, Beinrich's II. Tochter, mit ihrem Anäblein vor dem Schwager Bela III. die Alucht ergreifen zu bem väterlichen Nachbarhof. Das Verhältniß zu Ungarn gestaltete sich also feinblich und ber neue Böhmenfürst Sobeslaw II., das Geschöpf kaiserlicher Gunst, war schnell bereit nach Desterreich einzufallen. Hart in's Gedränge gebracht, starb Heinrich Jasomirgott in Folge eines Beinbruches 1177 (13. Jänner). — Aber seinem Sohne und Nachfolger Leopold V. (VI.), "dem Gestrengen" oder "Tapsern", gelang es bennoch ohne Mühe zu Candelare bei Pesaro, die Belehnung des kaiserlichen Betters mit Desterreichs Herzogthum zu erlangen.

7. Zwei Angelegenheiten ber Herrscherzeit Leopold's V. (1177 bis 1194) nehmen die Ausmerksamkeit des Geschichtsfreundes vorzugs-weise in Anspruch, die Erwerbung ber Steiermaf und der dritte Kreuzzug mit bessen unmittelbaren Folgen.

Die territoriale Entwicklung der Steiermark, deren Gang wir im VI. Buche 1. A. zu zeichnen versuchten und zu Anfang dieses Buches in den ersten Grundlagen neuerdings besprachen, gelangte unter dem vorletzten der Traungauer, Ottokar V. (VII.) (1129,

+ 1164), gum Abschluß.

Die Traungauer Ottokare (nur Einer, Leopold (1122—1129), führt einen andern Namen) waren ein süddeutsches Fürstenhaus ersten Ranges geworden, reicher an ererbten Alloden, als an Lehen. Nur Salzburg konnte sich mit ihnen an nachbarlichem Besitze auf dem Boden Innerösterreichs messen; die Kärntner Herzoge aus dem Sponsheim-Ortenburger Hause waren weit schwächer an Sigenbesitz. Das Machtgesühl läßt Ottokar V. mitunter schon den Herzogstitel sühren, noch ehe das Reich ihn anerkannte. Hatte er doch die untere Mark, das Sigengut des Sponheimer Bernhard und die Püttner Mark (1148—1158) an sich gebracht, abgesehen vom aquilejischen Lehen, Pordenone (Naym), im Friaulschen.

Sein Sohn, der lette Traunganer, Ottokar VI., konnte um so leichter die förmliche Erhebung zum "Herzoge" (1180) erlangen; er trat den verschwägerten Babenbergern ebenbürtig an die Seite. Bon einer Pilgerfahrt in's gelobte Land mit der unheilbaren "Miselsucht" heimgekehrt, bleibenden Siechthums und der Kinderlosigkeit gewiß, bedachte er früh genug seinen Ausgang und das Geschick des Landes. Der Plan einer Beräußerung des Landes an die Babenberger, wie ihn eine bedenkliche Urkunde des Jahres 1184 ausspricht, weicht dem endgültigen Entschlusse, das ihm zugehörige Land im Falle des Absledens dem babenbergischen Better, H. Leopold V., als Erde hintanzulassen und mit dieser Erbübertragung eine Berdriefung der Rechte und Freiheiten seiner Dienstmannen oder Ministerialen, der nachsmaligen "Landstände", eine sogenannte Landhandseste, zu verbinden.

3.

Zu Enns am Georgenberge, ben 17. August 1186, wird bie wichtige Urkunde zwischen beiden Fürsten aufgerichtet und selbstverständlich ist es, daß wenn es sich um Steiermark als Reichsland, Reichsambacht, handelte, die kaiserliche Zustimmung für den Uebers gang der Herrschaft erwirkt werden mußte. Nahezu sechs Jahre lebte noch der Erblasser und bevor die Georgenberger Abmachung ihre Verwirklichung fand, zogen noch bedeutende Ereignisse den Babensberger in ihre Strömung.

Das Jahr 1189 ließ ben britten, großen Kreuzzug zur That werben. Kaiser Friedrich, der mit dem letten Zuge nach Italien (1184—1186) den großen Entwürfen früherer Zeiten, der kaiserslichen Alleingewalt im Welschland entsagte, rüstet mit jugendlichem Feuer zum heiligen Kriege. Schon 1188, lange bevor England und Krankreich für die kostspielige Idee einer in Glaubenssachen noch stark sühlenden Zeit gewonnen wurden, nahm der Rothbart mit vielen deutschen Fürsten das Kreuz. Auch der sieche Steierer Herzog Ottostar VI. dürste sich dazu gerüstet haben, wie eine Urkunde von 1190 beutlich besagt. Aber er mußte von dem Vorhaben abstehen. Herzog Leopold von Desterreich habe vor Begierde nach der Kreuzsahrt gesbrannt, erzählt ein Chronist; aber die steiermärkische Erbschaft machte ihm Sorge. So blieb er vorläusig daheim. Im November 1189 schreibt ihm K. Friedrich I., von Abrianopel aus, über die Treuslosseit der Oströmer.

Schlimme Zeitungen hört man vom beutschen Kreuzuge, ben zahlreiche Berichte, von beutscher Seite insbesondere der Kleriker Ansbert sund iber Passauer Domherr Tageno, schilbern. Die schlimmste berichtet den Tod des greisen Stausen in den Fluthen des Seles (Kalykadnos) (10. Juli 1190).

Balb nuß nun ber Babenberger zum heiligen Zuge gerüftet haben. Im Morgenlande trifft er mit dem Kreuzheere des Löwensherz und Philipp's August von Frankreich zusammen. Bei dem Sturme auf Akkon scheint jene Beleidigung des Desterreicherherzoges durch ben hochsahrenden und rücksichtslosen Brittenkönig stattgefunden zu haben, welche die abenteuerlichsten Historien in Umlauf setzte.

Leopold V. konnte sie nicht so bald vergessen. Unmuthig und bem Löwenherz ebenso abgeneigt, wie die meisten Fürsten des Kreuzzuges, kehrt der Babenberger bald heim. Die Belagerung Askalons machte er nimmer mit, benn schon am 10. Jänner 1192 erscheint er als Zeuge in der Urkunde Heinrich's VI., des zweitgebornen Sohnes und Nachfolgers Barbarossa's, ihm unähnlich in der Größe bes Handelns, aber reich an umfassenden Entwürsen; als Geschichts-

character schwankend zwischen gehässigem Tabel und überschwänglichem Lobe in alter und neuer Zeit.

Den 8. (9.) Mai besselben Jahres starb ber Herzog von Steier, und schon den 24. Mai erhielt der Babenberger zu Worms die kaiserliche Belehnung mit der Steiermark. Bald darauf sinden wir ihn zu Graz, woselbst er die Huldigung entgegennimmt, die Rechte und Freiheiten des Landes bestätigt und die Lehen des Herzogthums verleiht.

Erft im October verließ ber englische König Valäftina. Auf ber ganzen Seefahrt gaben ihm lebhafte Beforgniffe vor feinbseligen Planen beleidigter Fürsten das Geleite. Zwischen Benedig und Aquileja von einem Schiffbruch ereilt, faßt er ben Plan, fich von ber Gattin und bem großen Gefolge zu trennen und als schlichter Reis iender (Tempelritter?) nur mit einem Diener den Weg am Kestlande burch das Alpenland und den deutschen Reichsboden an die Nord= seefüste zu machen, vielleicht in's Welfenland, wo die Söhne des verstorbenen und geachteten Beinrich bes Löwen, feines Schwagers, Schützlinge bes englischen Königes, gegen Beinrich VI. einen Aufstand planten. Diesen Staufen hatte Richard vor Allem zu fürchten, denn Heinrich grollte dem Plantagenet, als Gönner der Welfen und Störer des Erbrechtes auf Sicilien. Aller Wahrscheinlichkeit nach gab R. Heinrich ben Auftrag, Richard festzunehmen, falls sich dieser im Umfange bes Reiches bliden ließe. Man pafte diesem auf und so erklärt sich die Gefahr Richard's im Görzer Lande, sodann in Karnten zu Friefach, trop feines Incognitos gefangen genommen zu werden.

Sicherlich bekam auch Leopolb von Desterreich einen nachsbarlichen Wink, daß der Verhaßte heimlich den Weg durch's Alpensland nähme, und dies mochte um so leichter zur Entdeckung führen, als Richard in der Nähe Wiens, wahrscheinlich in der Ortschaft Erdberg, kurze Erholung von den Reisemühen suchte. Die Ueberslieferung hat den Sachverhalt verschiedenfärdig ausgeschmückt; gewiß ist nur die Verhaftung des englischen Königs um die Mitte des Christmondes. Den kurzen Verlauf der Reise und Gefangennehmung des Königs meldet (1192, 28. December) K. Heinrich VI. dem Franzosenherrscher mit unleugdarem Behagen und bemerkt ausdrückslich: H. Leopold habe die Straßen seines Gebietes zu diesem Zwecke beaussichtigen und mit Wächtern oder Spähern besetzen lassen. Die traurigen Wochen der Dürnsteiner Haft Richard's knüpsen sich erst an die Rücksehr Leopold's vom Regensburger Hoftage, wohin der Babenberger seinen erlauchten Gefangenen gebracht haben muß

(Jänner 1193). Doch kann er sich mit bem Kaiser über die Bebingungen der Uebergabe Richard's in bessen Hand nicht einigen und kehrt mit diesem wieder heim. Die Sage läßt den Troubadour Blondel von Nesle Richard's Burggefängniß auskundschaften. England und der römische Stuhl, letzterer mit Bannesdrohungen, dieten nun Alles auf, um Richard's Freilassung durchzuseten, aber leichten Kauses sollte dies nicht geschehen. Den 14. Februar schließt der Babenberger einen neuen, den Würzburger Vertrag mit dem Kaiser und erst am 28. März übergiebt er den König den Händen des Stausen. Doch sollen gegen Bürgschaft verläßlicher Geiseln von der großen Summe des Lösegeldes 20,000 Mark dem H. von Desterreich zukommen und überdies eine Heirath zwischen den Häusern Babenberg und Plantagenet vereinbart werben.

Erst am 17. Jänner 1194 erlangt Richard die lang ersehnte Freiheit aus des Kaisers Haft.

1194, ben 26. December, am Weihnachtsfeste erlitt ber Babensberger zu Graz, im Steierlande, durch einen Sturz beim Waffenspiele einen Beinbruch, den er durch eigenhändige Fußabnahme mittelst eines Beilhiebes töblich gestaltete. Am Todtenbette versprach er die Unbilde gegen Richard gut zu machen und erhielt nun die Lossprechung vom päpstlichen Banne. Er starb am Jahresschlusse 1194, und ihm solgten die beiden Söhne in der Herrschaft, Friedzich I. der "Katholische" als Herzog von Desterreich, Leopold VI. als Landesherr der Steiermark. Es war dies eine Abänderung eines wesentlichen Punktes der Georgenberger Handsseste, dem zusolge Desterzeich und Steier in Einer Hand vereinigt bleiben sollten. Offenbar dürste diese Abänderung der väterlichen Gefühle des Babenbergers ihre Urheberschaft verdanken und die Politik des Stausenkaisers kam ihr entgegen.

Diese Getrenntheit der Erblande dauerte nur kurze Zeit. Friederich der Katholische, der die Rückgabe des englischen Lösegeldes nur theilweise erfülte, — von der Heirat mit einer Prinzessin aus dem Hause Plantagenet ist nicht weiter die Rede — starb bald nach der Kreuzsahrt, welche er, der Kärntner Herzog und Berthold (V.), der Herzog von Andechs-Meranien (1197), unternommen hatten. Mit seinem Tode (1198, 16. April) wurde Leopold, der jüngere Bruder, Herzog beider Lande. Der Stausenkaiser Heinrich VI. war bereits 1197, 28. September, dahingegangen und neue kampsbewegte Zeiten tagten dem Reiche.

8. Zwei Könige gab es wieder und ber ichon feit 1126 wach gerufene Gegensat ber Baiblinger und Belfen tritt mit Philipp von Schwaben bem "Gebannten" ber Kirche, Beinrich's VI. Bruber (gewählt von feiner Partei, 6. Marg 1198, gu Arnftabt) und mit Otto IV., bem zweiten Cohne Beinrich's bes Lowen, ben beiben Thronbewerbern, in verstärfter Beftigfeit auf. Die Fürften bes Reiches bilben zwei Seerlager. In bem ftaufischen finden wir ben Bergog von Defterreich und Steier, Die Sponheimer Ulrich II. († 1201), beffen Bruber und Nachfolger Bernhard (1201, † 1256), Die Gorger Grafen-Bruder Mainhard und Engelbert und bas Bergogshaus von Undechs : Meranien, fomit bas gange Oftalpenland. Denn auch ber Patriard von Aquileja und ber Salgburger Metropolit, Eberhard II. aus bem Kärntner Saufe ber von Truch: jen, ein Mann von flugem Ginne, hielt es mit Diefer Bartei, obicon er mit Rudficht auf einen Bavit von fo gewaltigem Willen, wie dies Innocenz III. war, der Gonner des Welfen, nicht der entschiebenfte Staufenfreund fein burite.

Schon 1201 murbe Otto IV. (3. Juli gu Roln) von bem Legaten Roms als alleinberechtigter Ronig ausgerufen und ber Staufe (8. September zu Bamberg) fammt feinem Unbange gebannt. Doch Dies hinderte nicht die Anbanger Philipp's, 1202 im Mary, ben Salgburger Bischof an ben Papit mit einem Gefuche um Philipp's Raiferfronung zu fenden, in welches zwölf Bijchofe und brei Aebte ihre Namen eintrugen. Wohl blieb Innocens III. unbeweglich, aber Die Sache Philipp's war feit ber vierten Seerfahrt gen Sachfen (1204), und der zu Nachen (1205, 6. Jänner) erneuten Königswahl und Kronung im Steigen geblieben und unter ben entichiebenften Anhängern bleibt Leopold, der Babenberger, den gleichwohl die Curie mit augenfälligster Ruckficht behandelt. Schon zeigte fich 1207 Rom gum Ausgleiche mit bem Staufen bereit, ba endete (1208, 21. Juni) Philipp unter ben Streichen bes rachfüchtigen Bittelsbachers, und Otto IV. behauptet allein bas Feld. Die ftaufische Bartei bat nun feinen Grund ihm die Anerkennung zu weigern, ba er fich mit ber Tochter bes ermorbeten Gegners vermählt, ben Mörder verfolgen und tödten läßt, die ber Mitwiffenschaft Bezichtigten, barunter die Unbechs = Meraner, Efbert, Bifchof von Bamberg und Beinrich, Martgrafen von Aftrien, die Gobne Bergog Berthold's V., achtet.

Ms aber bas neue Gestirn, Friedrich II., Heinrich's VI. Sohn, Mündel und Schützling des Papstes, bald Roms verhaßter Gegner, auftaucht, um an die Stelle des mit Innocenz III. zersfallenen Welfen, des "Pfaffentöniges", zu treten, wie man Otto IV.

einn nannte, wenden sich wachsend die Sympathien wieder dem jungen Stausen zu, und schon 1211—13 sinden wir unter den Ersten seiner Anhänger den Herzog von Cesterreich und Steier. Schon 1211 wird er von einer Quelle als beimlicher Aridericianer beseichnet; offen tritt er im October und Rovember dieses Jahres als solcher bei der "Bahl" Ariedrich's auf; aber die Schwenkung Baverns und Meißens zu (Bunsen Otto's hatten im Gesolge, daß am Kürnberger Maihostage (1212) neben dem Kärntner und Mahrer Kürsen auch Leovold von Cesterreich Steiermark bei Otto IV. sich einsindet. Erst seit dem Regensburger Hostage vom Jahre 1213 blieb seine stausensteundliche Haltung entschieden.

Wir munen bier einen furzen Salt machen, um einen Blid auf die nachbarlichen Besiehungen Leopold's VI. mit Ungarn zu werfen. Hier lagen die Brilder, König Emerich und sein Bruder Heriog Andreas, Gemahl der Andechs-Meranerin Gertraud, im beitigen Rampie um ben Ihron. Diffenbar begunftigte Bergog Leopold ben Leptern, und als Andreas, 1199 vom Bruder geichlagen, flob. begab er fich an ben Dof bes befreundeten Babenbergers. Emerich rachte bies burch einen verbeerenden Grensfrieg. Doch fam es wieber sum Frieden, und die Curie vermittelte das eigenthumliche Abkommen smifden ben freitenden Theilen, wonach Beide bas Rreus nehmen follten. In der Abwesenheit murde der Babenberger das Arvadenreich zu vermalten haben (1200). Der feltsame Borichlag blieb jedoch ebenio unverwirklicht, wie der Kreuzzug felbit. Als nach Emerich's Tode feine Wittme Confiance das Geluffe des Schwagers und Reichsverweiers nach der Krone gewahrte, flob fie mit ihrem unmundigen Anaben und den Reichsinstanien an den Wiener Sof. Schon fignden fich Andreas und Leopold, fein geweiener Schupfreund. famvibereit gegenüber, als der Tod des koniglichen Angben (1205. Mary Die Bedingung Des Krieges guibob und bas Ronigthum Anbread unblurig enticheiden bali. Der Babenberger trat nun wieder in freundnachbarliche Stellung ju bem Arvaden. Bur Beit, als Anbread II. bochnnige, einflubreiche Gattin, Gertrube (1213), bem politifden Morbe ber beutschieindlichen Partei, als Regentin in Abmefenbeit Des Roniges, jum Opfer fiel, befand fich auch ber Babenberger am Unggrifden Sofe und foll nur mit Mube ben Nachftellungen entgangen fein.

Ledvold VI. (VII.) fubrt den Ramen des "Glorreichen". Diefer findet feine Rechtfertigung in der weifen Gurforge des Landessturften, in dem glansenden Hofwelen eines Bersoges, deffen Liebe zur Dichtung und Gaftlichkeit die besten Sanger weithin priefen und

in dem Ansehen, das er bei den Standesgenossen und Machthabern genoß. Wir wollen nicht seiner angeblichen Rüstungen wider die Mauren in Spanien, nicht des thatsächlichen Kreuzzuges wider Damiette, die stärkste ägyptische Festung des Sjubiden-Sultanates, (1217—1219) des Nähern gedenken; ebenso wenig als der fruchtsbaren Schöpfungen dieses Babenbergers zu Gunsten des Rechts, des Handels und Wandels im Lande, dessen soll das elste Buch dieses Wertes im Zusammenhange gedenken, nur das soll hier zur Sprache kommen, was Leopold VI. für die Machthöhe seines Hauses that.

Ru biefer Leistung gablt in erster Linie fein politisches Berhaltniß zu R. Friedrich II., bem letten großen Staufen, ber bie Jahre 1212—1250 in der Weltgeschichte mit seinem Namen erfüllt. Leopold VI. war ein eifriger Helfer und Rathgeber des Staufen; sein bester Unterhändler mit den grollenden Bäpsten Honorius III. und Gregor IX., Innocenz III. unebenbürtigen Nachfolgern (1216 bis 1241). Der Kaiser hatte alle Ursache ben Babenberger hoch zu halten, und mit Neid blickte insbesondere Böhmen auf die Verlobung ber ältesten Tochte Leopold's, Margaretha, mit bem Raisersohne, Beinrich VII. (1225), ber jum Konige von Deutschland erhoben, somit als Reichsgehülfe Friedrich's II. bestellt, ihr auch wirklich die hand reichte. Selbst R. Heinrich III. von England bewarb sich um Margarethen's Sand und wollte andererseits Schwiegervater des Raisersohnes werden. Sie ward 1227, 28. März, als Königin gefrönt. Die zweite Tochter Gertrube erhielt ben Thuringer Landgrafen Rasve zum Gatten.

Der Länderbestand bes Babenbergerhauses mehrte sich. Leopold erward die Güter eines Zweiges der Eppaner Tirols, der Linie Eppan-Ulten, zwischen Meran und Bohen gelegen; 1229 erkaufte er als Lehenswaare die Güter des Bisthums Freising im Krainer Land. Minder glücklich war er mit seinem Familienwesen. Der bösartige Troh des Zweitgebornen, Heinrich ("des Grausamen"?), dem zunächst als Apanagegut das Nödlinger Herzogthum und eine thüringische Fürstentochter zur Gemahlin ausersehen wurde, soll dis zu seinem frühen Tode (1228?) dem Bater manche bittere Stunde bereitet haben. Doch besihen wir dafür kein verlässliches Zeugniß.

Kehren wir jedoch zum Gange ber Staufengeschichte zurück, in welche Leopold maßgebend eingriff. Mitten in die wachsende Versbitterung zwischen dem Kaiser und Papst Honorius III. fällt die Erneuerung des Lombarbenbundes (1226). So konnte der Cremosneser Fürstentag nicht zu Stande kommen, zu welchem sich auch

ber Nabenberger und Sponheimer Herzog begaben, aber mit bem Raisersohne nur bis Trient gelangten.

1227, 18. März, ftirbt Honorius III. ber milber gefinnte Papft; ihm folgt ber entschiedenere (Bregor IX., und balb lefen wir von ber Nannung des Raifers (29. Sept.), da er den gelobten Rreuzzug unterließ. Immer schwüler wird die Zeit. Schon 1228 - 1229 berichtet uns ber wohlunterrichtete S. Gallner Monch. Konrab von Ufaffers, in Deutschland habe sich eine staufenfeindliche Vartei gebildet, Bayern an ber Spite, die mit bem Papfte im Bunbe bie Entthronung der beiden Staufen, Friedrich's II. und Beinrich's VII., Perfelbe mittelsbachifche Bergog Lubmig von Banern, ber nach ber beklagenswerthen Ermordung des Kölner Erzbischofes Engelbert (1225 7. Nov.) die Pflegschaft bes Reiches zur Seite des jungen Königs Seinrich übernahm, arbeitete, verhaßt feinem Afleabefohlenen, an bem Sturze ber Dynastie, und wie weit bies feine Kreise zog, wie lästig bieser Partei bes Umsturzes ber Babenberger als subdeutiche Sauptstütze ber Waiblinger sein mußte, erweist bie Andeutung des Alosterannalisten zu Beiligenfrenz in Rieber-Defterreich, ber Bergog von Banern und Biele feiner Gblen batten bem Dersone von Cesterreich und Steier nach dem Leben gestrebt. Balb bricht die offene Rebbe amijden bem jungen Könige und bem "Reichsverweier aus; ob nich babei ber Babenberger zu Gunften feines konjalichen Schwiegeriobnes betbeiligte, ift unbekannt.

Das schwierigite Stud bivlomatischer Arbeit, die Vermittlung zwischen Pavit und Kaiser, im Frieden von San Germano in Avulien, im Hodisommer 1230, kaum ein Jahr seit der fiausenseindelichen Mission des Kardinallegaten Otto nach Deutschland, war zugleich die leste Lebensthatigkeit des Nabendergers. Er unters bandelte den Frieden, und als er dald darauf dem Fieder (am 28. Juli 1230) erlag, sern dem eigenen Lande und den Seinigen, untersließ es nicht der Navü, der Wittus Leovold's VI, sein Veileid briefslich zu desengen.

Ein beseutender faurd Suddentidlands nar aus dem Leben geschieden, is recht mitten in der faule gereiter Mannestraft und faulicher Thangkeit und dalb feller der Staufenfaiser Anlah baben, den Berlud derke Auswindungers faner zu empfinden; denn ihm unahnlich nar Lewischs VI. Sohn der leste Audenderger Friedrich II., den die eschäufer den "Streitburger neunz.

ndindaid "neung oder eige nich er (nich liebeigeum keilt "dand eine Zum 2006 der Kundle mei neught die ner "nichter, "ander Westeleisk nebbningspie ob nöbegard von dan Tochter bes Maat Angelos, welche Leopold (1202 ober 1203) gur Frau nahm. Noch bei Lebzeiten bes Baters ließ fich ber fruh verehlichte Gurftenfohn von ber zweiten Frau, Cophia, Tochter bes Griechentaifers Theodor Lasfaris, icheiben und ging bie britte, gleichfalls unfruchtbare und ungludliche Che mit Ignes von Unbech 6: Meran, aus Otto's Familie, bes legten vom Mannesstamme biefes Saufes, ein. Rur bas Ramilienleben mar ber ebrgeizige, tampfluftige Sinn bes Babenbergers nicht geschaffen. Auch mit ber Mutter und ihrem bevormundenden Ginfluffe vertrug er fich nicht. Alle Nachbarn, Bapern, Böhmen, Ungarn, die in feinen Lande beguterten Sochstifte murben bem Unfriedfamen feind und bald flagten auch bie abeligen Ministerialen, bie "Landstände," über ben rudfichtslofen Fürften, ber, ohne viel zu fragen, Gelb und Seeresaufgebot für die ewigen Jehden in Anspruch nahm, die Bürger über ben Bergog, ber feine Söflinge mit reichen Burgerstöchtern als Frauen zwangsweise verforgte und bem eigenen leibenschaftlichen Gelüfte rudfichtslos frohnte, wie ber zeitgenöffische Reimchronift, Janfen Enentel, 3. B. in bem Siftorchen von ber ichonen Wiener Bürgersfrau, Brunhilbe, andeutet. Aber die ritterlichen Ganger rühmten ben fanges: frohen, freigebigen Babenberger als Genoffen und Gonner, und ftrenge Ordnung verstand er im Lande zu halten. Denn flar und icharf war fein Blid und eifern feine Fauft.

Nicht umsonst wollte sich der streitbare Friedrich "Herzog von Desterreich und Steier, Herr von Krain" schreiben; er wollte auch der Erste im Kreise der Fürsten sein und Keiner seines Hauses erwog gleich ihm die Bedeutung des kaiserlichen Freibrieses vom Jahre 1156 und noch mehr den solgenschweren Inhalt des kaiserlichen Gesiebes vom Mai 1231, in welchem — ähnlich der Sahung von 1220 zu Gunsten der geistlichen Fürsten — den weltlichen Machthabern Deutschlands die Landeshoheit als ein bestimmtes Recht darauf verliehen wurde, wessen sie sich allerdings schon thatsächlich längst unterwunden hatten. Der letzte Babenberger betrachtete die Immunitätsprevilegien seines Hauses und das Geset über die Landeshoheit als Schild einer souveränen Machtstellung, der die Verschwägerung und baldige politische Freundschaft mit dem Kaiserschne, dem nach Alleinherrschaft in Deutschland strebenden Heinrich, der ersolgereichste Bundesaenosse werden konnte.

Doch geben wir nun bem Laufe ber Ereigniffe nach. Seit bem Tobe Leopolds VI. berührte fein Ereignif Deutschland mächtiger als bie Ermordung Lubwig's von Bayern (16. September 1231) auf ber Kehlheimer Brücke. Offen sprach man von ihr als

Folge des Hasses Heinrich's VII., ja man verdächtigte sogar den Raiser. Dem zweiten Friedrich, der, immer tieser in die welschen Angelegenheiten verstrickt, Teutschland bereits überlange sich selbst und seinem Sohne überlassen, mußte dieser Vorsall höchst unlied sein, wenngleich der Ermordete zu den heimlichen, dann offenen Gegenern des Stausenhauses gezählt hatte. Nicht minder Sorge machte ihm der Vorsats seines Sohnes, die Ehe mit der Babenbergerin zu lösen, da weder ein förmlicher Vertrag geschlossen, noch auch die Mitgist von Seiten des österreichischen Hoses ausdezahlt worden sei. Offenbar stat der böhmische Hos dahinter, der zu Zeiten K. Otastar's I. († 1230) um jeden Preis eine Premyslidin dem deutschen Könige als (Jattin vermählen wollte, indem er mit Agnes Hand (um 1224—25) 20000 Mart Mitgist andot, denen Bayern noch 15000 zuslegen wollte. Heinrich schien zuerst dem böhmischen Antrage geneigt, dann gab er der Babenbergerin den Vorzug.

Best reute ben Planreichen und (Belbbedürftigen das Cheband mit Margarethe.

Der Abt von St. (Gallen, Konrad von Basnang, sollte biesen Borsatz Heinrich's bannen und zugleich am Babenberger Hose bie heitle Mitgiftsfrage ordnen, am Hostage zu Ravenna (November 1231) Herzog Friedrich und Heinrich verglichen werden. Reiner von Beiden erschien daselbst.

Wohl war es schon an der Zeit, daß der junge Babenberger beim Raiser seine Lehen muthe, er konnte aber entschuldigt werden. Denn damals hatte er den schlimmen Strauß mit den übermüthigen Chuenringern zu bestehen, deren einer, Heinrich, noch 1231 als "Verweser" Desterreichs, der andere, Hadmar, als "erster oder höchster Marschall Desterreichs" urtundliche Zeugenschaft giebt. Die Demüthigung dieser Gewaltherren und Schrecken der Kauffahrer an der Donan war gewissermaßen die erste wichtige That des jungen Herrschers. 1232, den 2. Februar, wird er zu Wien mit dem Schwerte umgürtet, das er zeitlebens nimmer aus der Hand legen sollte.

Acht steht der junge zwanzigjährige Babenberger auf eigenen Küsen. Er soll im April 1232 zu Cividale im Lande Friaul, am Hostage Friedrich's II. erscheinen, wohin der Kaiser seinen trohisgen Sohn entbieten ließ. Heinrich VII. fügt sich noch diesmal, und es kommt zur scheinbaren Aussöhnung der beiden Stausen; aber der Babenberger war wieder nicht gekommen. Erst als ihn der Kaiser auf babenbergischen Grund und Boden, nach Raym oder Porden one beruft, erscheint Perzog Friedrich endlich. Dem Stausenkaiser lag

Alles baran, ben mächtigsten fübbeutschen Fürsten in guter Stimmung zu erhalten. Er beschenkt ihn reichlich, ja er verspricht so= aar, dem Babenberger die ausständigen 8000 Mark Mitgift por= zustrecken, damit Bergog Friedrich die Forderungen seines königlichen Schwagers begleichen könne. Aber es fam zu einer andern Wenbung, als der Staufenkaiser erwartet hatte. Die beiben Schwäger verständigen sich allerdings, aber gegen den Kaiser. Ms Beinrich VII. 1233 wider den Bayernherzog Otto, Ludwig's kaiserlich gesinnten Sohn, loszuschlagen gewillt ist und den förmlichen Abfall vom Bater plant, erscheint sein getreuer Anbänger. Reichsmarschall Anselm von Juftingen, (1233, Mai) am Wiener Sofe mit "gebeimen Aufträgen". Berzog Friedrich schließt sich auf's Engste an seinen Schwager: Bayern und Böhmen, mit welchem der Babenberger schon seit 1231/32 im Kampfe lag, sind ihre gemeinsamen, kaiserfreundli= den Geaner. Mit drei Keinden, Böhmen, Banern und Ungarn, schlug sich damals der Babenberger herum; ein Arpabenheer bricht ver= mustend in die Steiermark: die Bapern musten bis Bels. Kraftvoll handhabt der Babenberger bas Schwert. Er erobert die mich= tiae österreichisch-mährische Grenzfeste Böttau und bringt im Serbste nach Ungarn vor bis in die Donauenge bei Theben. Damals stritt König Heinrich VII. gegen Bapern.

Balb erhält der entrüstete Raiser die bestimmteste Kunde von den hochverrätherischen Plänen des Sohnes. Zu Frankfurt, im Februar 1234, erklärt sich Heinrich im Kreise der Fürsten offen für die Trennung der Reiche Deutschland und Italien; der Bayernsürst stimmt dagegen. Zu Boppard am Rhein, von Gegnern des Kaissers aufgestachelt, läßt der Kaisersohn endlich die Maske fallen, er rüstet zum Abfall, zum Kriege wider den Later; mit Frankreich, ja mit dem Lombardenbunde, strebt er Einigungen an, wie der Schluß des Jahres und die Botschaft vom Frühling 1235 nach Paris erweisen.

Nun darf der Kaiser nicht länger säumen, um den Sohn und die Empörung niederzuwersen. Er eilt den Alpenpässen zu und noch war sein Ansehen und das Distrauen in die Sache des Sohnes entscheidend genug, um schon im Juli 1235 den Wormser unfruchtbaren Ausgleich, bald darauf aber die Belagerung und Gesangensnahme des unseligen Heinrich auf Trifels möglich zu machen. Er war im entscheidenden Augenblick verlassen; denn selbst der Papst, damals im Frieden mit den Staufen, trat für den Stausenkaiser ein; der Salzburger schleubert den Bann gegen die Empörer. Heinrich's Entsehung hatte der Vater schon durch die Königswahl des jüngern Sohnes, Konrad, ausgesprochen.

Der Babenberger Bergog tonnte im letten Augenblick für bie Sache des königlichen Schwagers nichts thun, aber er bethätigte offen genug feine kaiferfeindliche Gefinnung. Den gangen fürftlichen Brunt bes Saufes entwidelte 1234, am 1. Mai, bas Stadlauer Vermählungsieft feiner brittgeborenen Schwefter Conftantia mit dem Martarafen Heinrich von Meißen, es war eine glänzende Kürftenversammlung. Bald aber, schon ju Anfang 1235, begann in berselben (Begend, wo tury zuvor Hochzeitsjubel ericholl, eine neue, verheerende Rehde mit Bohmen, beffen R. Bengel I. ben Rampf Mitten in diesen Nachbarfrieg fällt die enticheidende Reise bes Raisers nach Deutschland zur Züchtigung bes Sohnes. Neumartt, an bem wichtigen Baffe, ber Karnten mit Steiermart verbindet, feben wir den Monarchen von dem Salzburger. Bamberger und Freisinger Bijchofe, von dem Kärtner und Görzer Fürsten umgeben, mit bem Babenberger auf beffen Grund und Boben fich begegnen und verhandeln.

Der Sinlabung bes Reichsoberhauptes hatte ber Babenberger unter solchen Berhältnissen nicht ausweichen können, aber er wies tropig die Bermittlung bes Staufen in seiner böhmischen Fehde zurück und zeigte eine so beleibigende Haltung in den schwebenden Streitfragen, vor Allem in dem leidigen Mitgiftshandel, daß bessen der Kaiser nimmer vergaß.

Wie nun Beinrich VII. als Gefangener bes Baters ben Beg nach Atalien einschlagen mußte, um hier in bem avulischen Rastell von San Felice das traurige Leben einer gestürzten Größe, unter Aufsicht, zu führen (er starb 1242, 12. Februar, in Folge eines Sturzes vom Pferbe beim Spazierritte), versuchte ber Babenberger ben unglücklichen Schwestermann mit Gewalt zu befreien. Auch mochten geächtete Dienstgenoffen Beinrich's am Babenbergerhofe Ruflucht finden; von einem der thätigsten, dem Reichsmarschall von Juftingen, fteht es urtundlich fest. Das munte in ben Augen bes Raisers das Maß des Babenbergers füllen, und sein offenes Sendschreiben an ben Böhmenkönig, aus ber Feber bes kaiserlichen (Beheimschreibers Beter be Lineis, eines ber intereffantesten Attenstude jener Reit, soll die Nechtung des Herzogs von Desterreich und Steier erschöpfend rechtfertigen. Nach Gehalt und Darstellung ist bies briefliche Manifest ein politisches Lamphlet, bestimmt, ben Babenberger als ein ehr= und treuloses Glied bes Reiches, als moralisches Ungeheuer, ju brandmarten, bas bie Langmuth bes Kaisers auf die härteste Probe gestellt babe. Zunächst kommt ber Staufe auf die Leichtfertigkeit und Frechheit bes Babenbergers gegen

das Reichsoberhaupt zu sprechen, auf den Trop, Angesichts der Vorladungen, und beffen Soffart bei den Zusammenkunften; auf seine Unverschämtheit in der Mitgiftfrage und in eigenen Gelbforberungen an ben Raiser zum Kriege gegen Böhmen und Ungarn. Der Berzog habe den Böhmenkönia, den Banernbergog, den Markarafen von Mähren und gablreiche Kirchenfürsten oft beleidigt und vergewaltigt, die Feinde des Kaifers aufgehett, ja sogar den Papst mit dem Raifer verfeinden wollen, die kaiferlichen Sendboten ausgeplündert, ben Meiffener Markgrafen, seinen Schwager, am Morgen nach bem Beilager im Schlafgemache mit gezücktem Schwerte zum Verzicht auf die Mitgift gezwungen u. f. w. Aber noch schwärzer erscheint fein Brivatleben; unsittliche Gewaltthaten, Morbe, sogar ein Affassinen= attentat gegen den Kaiser im Morgenlande (1229), von ihm unterhandelt. Mißhandlung und Vertreibung der eigenen Mutter . . . . werben ihm zur Last gelegt. Gegen die Landesunterthanen sei er Inrann gewesen, der sich über Recht und Gefet frech erhob.

In der That schwerwiegende Anklagen, aber zur Sälfte uner= weislich, zur Sälfte fo ausgemalt, bag man beutlich herausfühlt, es galt nicht bloß die Aechtung des Babenbergers als Strafe für Sochverrath vor ber Welt zu rechtfertigen, sondern feine fürstliche Eriftenz zu vernichten, ihn als Scheufal hinzustellen. Urfache zum Grolle wider den Kürsten von Desterreich und Steier hatte der Raiser voll= auf; das Benehmen bes Babenbergers gegen bas Reichsoberhaupt war jedenfalls tadelnswerth, feine werkthätige Sympathie für die Sache des Kaisersohnes offenkundig. Er war der unruhigste und friegeluftiafte Nachbar Böhmens. Baperns und Ungarns. 3m letteren Reiche sette er sich mit den Unzufriedenen in Verbindung (1235), ber Gebanke auf den ungarischen Thron schien ihm gewiß nicht zu hochfliegend: deshalb nennen ihn die Arpaden Andreas II. und fein Sohn und Mitkönig Bela (IV.) "unser größter Widersacher". Nicht minder berechtigt war die Anklage wider seine Willfür als Landes= herr. Der Babenberger hielt nur an dem Prinzip der Landeshoheit fest, wie es die Reichssatung von 1231 aussprach, aber die gleich= zeitig von der Reichsgewalt anerkannten Rechte der Ministerialen der "Landschaft" oder "Landstände", wie wir sie nun nennen durfen, wogen ibm weniger. Kriegsumlagen und Landesaufgebot nahm er in Desterreich und Steier bäufiger in Anspruch, als ben abeligen und geistlichen Grundherren lieb mar, und mochte auch nicht viel nach ihrer Befugniß fragen, dies landtäglich zu bewilligen. 1235 ber Rachezug Ungarns nach Defterreich, den Bergog in's Gebränge brachte und er die Waffenruhe erkaufen mußte, gab es schwere

Steuern, über welche namentlich die Klöster bitter klagten, und wie allgemein die Verstimmung über den jugendlichen, herrischen Eisensfopf unter dem Adel seiner Lande war, beweist die Folgezeit. — Daß er sich mit seiner nach Einfluß strebenden Mutter nicht vertrug, und diese zum Kaiser floh, wird von anderer Seite bezeugt, und von seiner Genußsucht giebt es Belege. — Aber weiterhin reicht nicht die Möglichkeit, die Anklagen jenes kaiserlichen Sendschreibens zu ershärten.

Der Staufe will, jeit 27. Juni 1236 ju Augsburg mit Bobmen, Bayern, Brandenburg, Bamberg und Baffau formlich verbündet, ben Babenberger als Geächteten aus jeinen Ländern brangen und biefe, als dem Reiche verfallen, der eigenen Sausmacht auffvaren. Das liegt nabe genug. Raich vollzieht fich bas Berbananis bes Babenbergers und er verbiente jolche barte Schicfialsprobe. Böhmen und Ungarn find natürliche Bundesgenoffen bes Raifers; ber Premyslibe und ber Bagernherzog ruften zum Ginfall; bie in ben Babenbergerlanden begüterten Reichsbisthumer find dem streit= baren Friedrich abgeneigt, ber Abel Steiermarks und Defterreichs, auch Wien, tommen bem Wechsel ber Dinge bereitwillig entgegen. Nach ber Lombarbenbeerfahrt bes Spätjahres 1236 eilt der Raiser über die Alven; das Weihnachtsfest (1236-37) begeht er in (Brag und verleiht ben Ständen ber Steiermart einen Freibeitsbrief zu Gunften ihrer Befugniffe; im Janner 1237 befindet er sich schon zu Wien und weilt hier brei Monate. hier versammeln fich die Reichsfürsten, um Konrad's IV. Thronfolge zu bestätigen; Salzburg, Rärnten, Böhmen sind vertreten. Wien jelbst erhebt ber Raiser zur Reichsstadt (April); bann begiebt er sich nach bem beutschen Westen und sendet den alten Grafen Dtto von Gberstein mit Reichstruppen nach Defterreich, um ben Sequester bes Reiches aufrecht zu erhalten. Herzog Friedrich scheint verloren. Nur einige Ebelherren, jo (Bundafer von Starfemberg (Stahrenberg), Ronrad von Hintberg (Simperg), Burgen und ein paar Stabte, barunter Beimburg und Wiener-Neustadt halten noch zu ihm, und von ben geistlichen Lanbständen Beinrich, Bijchof von Cedau.

Es war das lette Mal, daß der Staufenkaiser den machtigen (Vebieter in Deutschland offenbarte; dann zog er im September 1236, eines großen Erfolges sich bewußt, über die Alpen nach dem Süden, um nie wieder nach Deutschland zu kommen. Das tragische Schicksal der Staufen, sich im unfruchtbaren Rampfe um Belschland und im Streite mit Rom zu verbluten, den eigentlichen Dachtboden, Deutschland, selbst preiszugeben, beginnt sich zu erfüllen. Der Sieg

bes kaiserlichen Ghibellinenheeres über die Lombarden bei Cortenuovo (27. November 1237) war die letzte Gunst des Geschickes. Fortan hatte das Genie K. Friedrich's II. mehr mit seiner Ungunst den Kanups aufzunehmen.

In seinem Rücken wenden sich bald die Dinge Oesterreichs und Steiers; den Babenberger stählt sein Unglück zum raschen, klugen Handeln. Er sucht den Ausgleich mit Böhmen, und Wenzel I. kommt den Versprechungen des kinderlosen Babenbergers gern entsgegen.

Man sieht beutlich, wie rasch ber Premyslibe umsatteln und antihohenstaufisch werben kann. Die Verbündeten schlagen den Ebersteiner mit den Reichstruppen am Tulner Felbe (Herbst 1238); ber Reichssequester ist unhaltbar. Schon 1239 müssen sich Oesterreich und Steiermark dem Babenberger als Landesfürsten neuerdings fügen und endlich auch Wien, die "Reichsstadt", das werden, was es früher war, der Fürstensit des Babenbergers (1240).

Aber eine noch größere Genugthuung foll bem Babenberger zu Theil werben. Der Raifer felbst, ben 20. bis 24. März vom Bapft neuerdinas in den großen Bann der Kirche gethan, gewahrt im Reiche bie gefährliche Bilbung einer papstlichen Partei, ben Böhmenkonig und auch ben Bayernherzog an ber Spite. Der papstliche Sendbote, ber baverische Archibiakon Albert, ber "Beham", richtiger von Boffemünfter, foll zur Gegenwahl brangen. Da mußte ber Staufe ben Ausgleich mit dem wieder erftarften Babenberger Berzoge fuchen, und der kaiserlich gesinnte Salzburger Erzbischof Eberhard II. (1200 bis 1246) war der Vermittler, zum offenkundigen Verdruße der Curie wie Solches ihre Weisungen an Albert, vom November 1239, erkennen laffen. Noch ichwantte ber Böhmenkönig, felbst die geplante Baut= ner Kürstenversammlung, vom bayerischen Herzoge namentlich ge= förbert, miglingt beshalb; Wenzel I. zeigt wieder Luft zu Unnäherungen. Am meisten klagt aber ber papstliche Agent über die Raiserfreund= lichkeit ber banerischen Bischöfe. Salabura an ber Svipe, und wenn er schreibt (Juli 1240), Eberhard II. von Salzburg und der Paffauer machten neuerbings mit bem Bergoge von Defterreich "eine Berschwörung", so kennzeichnet bies ben Standpunkt bes Babenberaers. ber burchaus nicht Luft bekam, am Gängelbande des ihm noch immer verhaßten Böhmens und Bayerns, ein Schleppträger ber Curie ju werben. Sicher ift es, bag 1239-40 zwischen ihm und bem Kaiser ein Ausaleich zur That ward.

Und icon bedrängt eine allgemeine Gefahr bas Abenbland; bie Mongolenhorben beginnen wie eine unwiderstehliche Fluth

einzubrechen. Das deutsche Reich macht 1241 im Mai einen Anlauf zu einem Kreuzzuge wider die asiatischen Barbaren, denn der Liegenitzer Mongolensieg (21. April 1241) hat Alles aufgeschreckt; aber es bleibt beim Anlaufe.

Der Babenberger erlebt ben Triumph, daß sein Gegner K. Bela IV. von Ungarn, von ben Unholden geschlagen und verfolgt, als Flüchtiger ber Grenze naht. Es war kein ebler Zug des selbstssüchtigen Babenbergers, der gerade zur Zeit des Mongoleneinbruches nach Ungarn gekommen war (1241), mehr als abenteuerlustiger Rittersmann, denn als Helser, und vor der Entscheidung heimzog, dem bedrängten Arpáden Gelbhülse nur gegen Verpfändung der drei Grenzcomitate: Debenburg, Wieselburg und Eisenburg, zu gewähren, und diese Pfandschaft auch sesthalten zu wollen kein hockstuniger Entschluß. Tapfer allerdings zeigt sich der Herzog; er wies das aus Mähren nach Ungarn eilende Mongolenheer von der Landesgrenze zurück. Die "Riesenschlacht" bei Wiener-Neustadt ist allerzbings ein Historchen, das der Forschung nicht Stand hält.

Immer mächtiger steht der Herzog da, je weiter abwärts es mit dem Kaiser geht. 1241, den 22. August, war Papst Gregor IX. gestorben; ihm bald darauf (10. November) Papst Cölestin IV. im Tode gefolgt; erst nach zweijähriger Sedisvacanz, der Gewitterruhe vor dem Sturme, kam es zur Wahl des Genuesen Sinibald, aus dem Hapat, das Innocenz IV. beginnt er mit Ende Juni 1243 sein Papat, das verhängnisvollste für den Stausen. Zwischen diesem Kirchenhaupte eisernen Sinnes und dem unbeugsamen Stausen mußte ein politisch=moralischer Existenzkamps losdrechen; ihn kündigt die Einberufung der Lyoner Kirchenversammlung (Dezember 1244) an.

Die Vorladung des Kaisers vor das Concil zur Rechtsertigung seines "firchenseinblichen" Strebens (April 1245) ist nur durch drei Monate von der Bannung Friedrich's II. geschieden, die am 16. Juli in seierlichster Weise ausgesprochen wird. Himmel und Erde setzt Innocenz IV. wider den "Verderber" der Kirche in Bewegung, der den 31. Juli ein kaiserliches Manisest gegen den Papst erläßt und seine ganze Thatkraft ausbietet. Im Kampse dieser beiden unversöhnlichen (Gewaltträger benimmt sich der Babenberger kaiserfreundslicher als der Eurie genehm sein kann. Hatte er doch den Austrag gegeben, Albert von Possenhosen als unbefugten Störenfried sestzunehmen. Der Staufe glaubt auf ihn rechnen zu dürsen und entsbietet ihn zum Mathostage der Fürsten in Verona, wo er sich, sowie auch der Karnter und Andechs-Meraner einsanden. Ju dem

bezüglichen Einladungsschreiben des Kaisers sindet sich aber noch die merkwürdige Stelle, daß er auch die Ankunft der Nichte des Herzogs, Gertrude (Tochter seines Bruders Heinrich von Möbling), erwarte, "unserer künftigen Gemahlin".

Der damals verwittmete Raiser gebachte also die Babenbergerin zu ehelichen und bei ber Rinderlosigkeit bes Berzogs ben Besit seiner Lande bem eigenen Sause zu sichern. Der Babenberger erfcheint in Berong, und — wenn wir ber allerdings bedenklichen Briefformel im Kanzleibuche bes Bietro be Bineis trauen durfen — versuchte ber Kaiser ben ehrgeizigen Fürsten durch eine Zusage entscheibend zu töbern. Desterreich und Steier follen ein Königreich, ber Babenberger zum Könige erhoben werben, mit ben gleichen Lasglenpflichten. Seine Rachfolger wurden nicht Wahl-, fonbern Erbfonige fein nach Altergrecht und ihre Weihe vom Reichsoberhaupte empfangen. Der "Rönia" foll nach Sofgericht Recht fprechen, überdies der Babenberger das Recht haben, Krain zum reichsmittelbaren Herzog= thum zu erheben. Seltsame Zusagen! Mögen sie nun thatsächlich gemacht worden sein oder nicht, das Ganze als wirkliches Projekt oder Kälschung gelten, Alles bleibt besten Kalles ein gehaltleerer Ent= wurf, aber ben eigenen Planen bes Kaifers entsprachen seine Bestimmungen. Urkunblich verbürgt ist bagegen die kaiserliche Bestätigung bes österreichischen Freiheitsbriefes vom Nahre 1156.

Der Raifer murbe nicht bes Herzogs Schwager, ebenso wenig als dieser "Rönig Desterreichs und ber Steiermart". Der Babenberger fühlt recht gut, wie bas Gestirn bes Staufen im Sinken Gerade in bemselben Jahre, in welchem der Krieg zwischen ihm und bem Böhmenkönige ausbrach, diefer von seinem Verwandten bem Rarntner Bergoge Bernhard Bulfe betam, und bie Ueberlieferung bes Sieges ber öfterreichischen Abelsbrüber "Preußler" über bie färntnischen "Waisen" im Einzelkampfe gebenkt (1245), begannen neue Annäherungen zum Prempflibenhofe. Diefer verschmerzte bie Enttäuschung, welche ihm die Nichterfüllung des Versprechens seitens bes Babenbergers vom Jahre 1236: Abtretung bes nördlichen Donauufers Desterreichs, bereitet hatte; er behält nur ben kinder= losen Herzog und die Möglichkeit unblutiger Ländererwerbung durch Beirath bes altern Königssohnes, Blabislam, bes Markgrafen von Mähren, mit Gertrube von Mödling vor Augen und die Verlobung führt 1246 zur thatfächlichen Beirath.

Aber bei all' bem hielt sich der Babenberger in seiner Politik selbständig. Er war nicht betheiligt bei der vom Papste geschürten

Wahl des Schwagers Hermann Raspe von Thüringen (22. Mai 1246) zum Gegenkönige ber Staufen.

Er wartete noch ab, bevor er Stellung nahm; aber das Testament, welches er am Borabenbe ber entscheibenben Ungarnschlacht 14. Juni 1246 im Lager bei Wiener-Reustadt abgefaßt haben soll, würde, wenn in seiner Schtheit erwiesen, allerdings seinen schließelichen Abfall vom Kaiser entscheiben. Denn darin empsiehlt er die Länder Desterreich und Steier im Ablebenssalle der Fürsorge des römischen Stuhles, nicht dem Reichsoberhaupte als herrn der heimsfälligen Lehen.

Man sieht nicht klar in der Sache. Bevor der Babenberger in seiner volitischen Saltung bervortritt, ereilt ben fünfundbreißigjähri= gen bas Berhängniß. An der Leitha, dem verhängnifvollen Grenzstrome, traf das Ungarnheer des schwer gefränkten Bela auf Kriedrich's Es war der 15. Juni, als ber Herzog, fampfbereite Schaaren. nachbem er den Feind im ersten Anprall geworfen, den Tob fand, bie Einen fagen von feindlicher Sand, bie Anderen von der Baffe heimlicher Gegner im eigenen Beere. In ber Fulle blübenber Mannestraft war er bahin geschieden, und galt er auch bei Lebzeiten als barter, launenhafter Kürst, bessen Lebenselement die Kehbe und der Sinnengenuß maren, beffen Willfur über bie gewöhnlichen Schran= ken hinausbrach, nennt ihn ein baperischer Chronist, Herrmann von Alteich, also im gegnerischen Lager, einen Fürsten "hart, scharf und grausam im Gericht, nach Reichthümern gierig sammelnd, von den eigenen Leuten und den Nachbarn nicht geliebt, sondern von Allen gefürchtet," jo bezeichnet er ihn boch auch "hochgemuthet in Schlach= ten"; und mas die Chronik schließlich fagt, er habe gestrebt, "bie Ebeln und Vornehmern bes Landes zu unterbruden und die Nicht= abeligen zu erhöhen," beutet auf ben Autofraten, ber auf Ordnung und Diensteifer halt, ber dem Gesetze Achtung verschafft. Und gerade bas vermifte die Kolaezeit immer schwerer. — die Schattenseiten bes letten Babenbergers schwanden in ber Erinnerung und nur seine Borzüge blieben haften. Man rühmte baber ben früh verstorbenen Fürsten und gebachte noch Jahrhunderte später des 15. Juli, bes St. Beitstages, als einer Unglucksstunde für Desterreich. Es war boch ein waderer, ruhmreicher Fürstenstamm mit biefem "ftreitbaren" Friedrich zu Grabe gegangen und flackerte das hochsinnige Wesen ber Babenberger in ihm noch einmal glänzend auf.

Mit einer Legende beginnt dies oftfränkische Geschlecht seinen Eintritt in die Geschichte der bayerischen Ostmark. Diese Legende tritt schriftlich ausgezeichnet vor uns in jenem Jahrhundert, das den

Abschluß ber Nibelungendichtung zeigt, berfelben Dichtung, welche in ihren Sagenstoffen zur Zeit bes ersten ostmärkischen Babenbergers, bes "rettenden Jünglings auf der Kaiserjagd", wie ihn die Volksfage verewigt, von dem Passauer Bischof Piligrim der Sammlung werth gehalten ward. Auf dem Boden Nieder-Oesterreichs spielt sich ein Stück des größten nationalen Spos der Deutschen ab, und einer der schönsten Schlußtheile ist die "banerische" Sage vom Markgrasen Rüdiger zu Bechilaren (Pöchlern) am Donaustrome der Ostmark. Und nahezu sagenhaft erscheint der Ausgang des letzten Babenbergers, denn ein widerspruchsvolles Dunkel verhüllt seinen letzten Augenblick.

Der ritterliche Sänger ber Steiermark, Ulrich von Liechtensftein, sein Zeits und Hofgenosse, sprach gar Bielen aus bem Herszen, wenn er, bes gefallenen Babenbergers und seiner "bessern Zeit" eingebenk, nachmals sang:

"Darum muß seine Seele selig sein, Daß er die Biedern wohl beriet Und sie gar von ihrem Kummer schied," oder an anderer Stelle:

> Got muß seiner pflegen, er ift nun tobt! Sich hob nach ihm viel große Rot Zu Steier und zu Cesterreich, Da ward mancher arm, ber eh' war reich!

Die schweren Zeiten ber Herrenlosigkeit begannen für Oesterreich und Steier und berührten sich allgemach mit den schlimmen Tagen des gemeindeutschen Zwischenreichs.

- 9. Das öfterreichische Zwischenreich und Otafar's II. Anfänge in den Albenländern (1246—1254).
  - 10. Otalar's Großmachtftellung im Alpenlande (1254—1278).
    - 11. Die Anfänge der Babsburger.
    - 12. Rudolph I. und Otafar (1278—1278).
- 18. Die Begründung der Sabsburgerherrichaft in den Alpenländern und Bergog Albrecht I. (1276—1298).
  - 14. Ronig Atbremt I. (1298-1808).

Literatur. Rachtrag ju 8: Schirrmacher, Albrecht von Boffes munfter, genannt "ber Bohme" (1871). Fries, Die herren von Ruenring (1874).

9. 10. Außer ben oben citirten Monographien: v. Karajan, 3. Gefc. bes Concils v. Lyon 1245. Bien (1850), Dentidr. b. Mab. b. Biff. II. Bb.; Lambacher, Defterr. Interregnum ober Staatsgefch. ber Länber De. Steier

Rrain . . . . v. 1246--1283. (1773); Rury, Desterreich unter Sttofar u. Albrecht I. (1816); Roch=Sternfelb, Beitr. 3. Gefch. Galzb. 2c. III. Bb. und fein Auffat in ben Abhandl, ber f. bayer. Afab. b. B. IV. 2.; Chmel, in ben Wiener Jahrb. 108. Band (Anzeige v. Lichnowsfi's Gefch. bes D. Sabsburg); f. Musgabe ber Urfunden 3. Gefch. v. Defterr. Steierm., Rarnten . . . . 1246-1300 im I. Bbe. ber fontes rer. austr., 2. Abth., mit Ginleitung (1849): f. Auffate in ben Situngsber. ber bift. phil. Section ber Afab. b. Biff. 8., 9., 23., 27., 28. Bb.; Tangl, Abb. über bie Ljannberger und Beunburger im 17., 18., 19. 25. Bbe. bes Arch. f. R. öfterr. Gefch.; 3. Falfe, Gejch. bes Saufes Liechtenstein, I. Bb. (1868); C. Loreng, Die Erwerbung Defterreichs burch Stafar II. v. Bohmen (1857) und Abh. über ben Galgburger Rirchen= ftreit im 33. Bbe. ber Sipungsber, ber Biener Atab., hist. phil. S. Bgl. feine Drei Bucher Gefch. und Politit (in Grieben's Bibl. j. Biff. u. Lit.) (1876), I. Buch 1, 2. IU. Buch 1.; Rrones, Die Berrichaft R. Stafar's II. v. Bobmen in Steierm., ihr Werben, Bestand und Fall. Grag (1874), im 22. S. ber Mitth. bes bift. B. f. Steierm. Bgl. von bemi., Quellenmäßige Borarb. 3. Gefc. bes mittelalterl. Lanbtagsmefens ber Steierm., im 2. 3abrg. ber Beitr. 1. R. fteierm. Gefchichtsquellen (1865); Buffon, Die Doppelmabl v. 1257 (1866).

11. 12. 13. 14. Ueber Genealogie ber Habsburger siehe bie reiche Lit. in Schmitt: Tavera's Bibliogr. ber Geich. bes österr. Kaiserstaates, I. Heft; insbes. bie Monogr. v. Röpell (1832) (vgl. Legis: Glückselig und Const. v. Wurzsbach); v. b. Ropp, (frzb. Berner v. Mainz, I. Ist. bis 1275. Diss. (1871); Huber, Rubolph von Habsburg vor seiner Thronbesteigung, Wien (1873) (Mad. Bortrag). Ueber ben Kurstimmenstreit zwischen Bayern u. Böhmen (Lorenz, Bärwalb . . . vgl. bie Arbeiten v. Schirrmacher u. Wilmans). Ueber bie Bahl bes K. Abolph v. Nassau. Ennen (1866), Corenz 1867 (vgl. Tei Bücher ber Politik, III. Buch, 2.), L. Schmib (1870); Doornick, De Alberto duce Austriae, I. 1283—1298, Tiss. (1872); E. Tropsen, Albrecht's I. Bemühungen um bie Nachfolge im Reiche (1862); Geissel, Die Schacht am Hasenbühel (bei Gölkeim) (1835). Ueber Heinrich v. Abmont: Fuchs (1869); Wichner, Gesch. b. Kl. Abmont (1178—1297) (1876).

Zwei streitende Mächte rangen um die babenbergische Erbschaft auf gegensätlichen Rechtsanschauungen sußend, und vier Augen richteten sich unverwandt den beiden begehrungswerthen Ländern, Desterzeich und Steiermark, zu. Zene beiden Mächte waren Kaiser und Papst, mährend Premystiden und Arpáden die Rolle der lauernden Nachbarn spielten. Nicht für sich heischte Innocenz IV. diese Länder, aber dem kaiserlichen Todseinde wollte er sie entreißen und mit ihnen einen Parteigänger der Curie entsohnen. Sine Schwester und eine Nichte überlebten den letzten Babenberger, welche der Papst als weibliche Seitenverwandten und berechtigte Erben vor den Augen der Welt in Schutz nehmen und als Mittel seiner Zwecke verwerthen konnte: Margarethe, die verwittwete Schwiegertochter des Kaisers, Mutter zweier Söhne aus staussischer Schwegertochter des Kaisers, Wutter zweier Söhne aus staussischer Schwegertochter des Kaisers, Wutter zweier Söhne aus staussischer Schwegertochter des Kaisers, Wutter zweier Söhne aus staussischer Stend von Mödling, Gattin des böhmischen Thronfolgers Waladislaw Heinrich. Auf

ben ersten Blick scheint Gertrub die dem Papste genehmere Prätenbentin gewesen zu sein, denn er war dem Přemyslidenhause sür seine letziährige Haltung gegen den Kaiser erkenntlich. Aber Innocenz III. mußte abwägen, temporisiren, denn auch K. Besa IV. drängte sich mit Wünschen an die Curie heran, man durste ihn nicht vor den Kopf stoßen. Ueberdies starb Gertrudens jugendlicher Gemahl schon zu Anfang 1247.

Inzwischen erklärt der Kaiser die beiden Länder Desterreich und Steier als heimgefallene Reichslehen, da er den Wortslaut des maßgebenden Freiheitsbrieses der Babenberger v. J. 1156 im engsten Sinne (es seien Söhne und Töchter Herzogs Heinrich J. und seiner Gattin Theodora) bei der Kinderlosigkeit des letzen Babenbergers für diese Maßregel als Rechtsertigung benüßen darf. Wir gewahren bald als Statthalter des Reiches Otto von Sberstein, und namentlich den Wienern schien der Ausblick auf erneuerten Genuß der Reichsfreiheit höchst willsommen, während die abeligen Herren Oesterreichs und der Steiermark nicht übel Lust des wiesen, die Flitterwochen eines solchen Provisoriums, wo es keinen eigentlichen Landesherrn gab, nach Thunlichkeit auszubeuten. Jedensalls wissen wir ebenso wenig von deutlichen Leußerungen kaiserfreundzlicher Anschauung, als von thatkräftigen Sympathieen zu Gunsten der weiblichen Verwandtschaft des letzen Babenbergers.

Der Papit durfte nicht ruhig zusehen, wie sich ber Raiser jenes Erbes unterwand, er durfte nicht ihn darin festwurzeln laffen. Allerdings war ein wichtiger Unhänger bes Raifers, ber gefinnungs= feste Salaburger Metropolit Cherhard II. im Sahresichlusse (1. Dezember 1246) gestorben, - ber "Later ber Armen," wie fein schönster Nachruf lautet, und volle 42 Jahre blieb ber Leichnam bes Gebannten unbestattet, in einem Gewölbe zu Raftatt verschlossen; erst 1288 murbe er im Salzburger Münfter beigesett. Es mar ein schwerer Berluft; benn gang anbern Schlages war fein Nachfolger. ber "ermählte" Philipp. Bruder des letten Sponheimer Herzoges Rärntens. Ebenso wenig konnte aber die Curie den Unnexionsgelüften Böhmens und Ungarns gegenüber für ben Přempfliden ober Arváben ausichließlich Lartei nehmen. So erklärt fich die Geschraubtheit. mit welcher ben 30. Jänner 1247 von Lyon aus B. Innoceng IV. bem Könige Bela feine guten Dienste anbietet, nachdem er Tags zuvor in einem andern Sendschreiben der Bewerbung Ungarns und Böhmens um Defterreich, gewiß nicht ohne einige Verlegenheit, ge= Da schien es benn boch räthlicher, die unstreitig nächste Erbin, Margarethe, zu begunftigen, fobald fie fich entschlöffe,

trot allfälliger Bittwenichaftsgelübbe, einem ber Curie ergebenen Manne die Hand zu reichen. Den 13. April 1247 entbietet ibr ber Bapit, fich unverzüglich mit Bermann, Grafen von Senneberg, Reffen des (17. Febr. +) Gegentonigs Friedrich's II., Beinrich's Raspe und Verwand ten des Meigners Schwagers, zu vermählen. 3m September biefes Jahres wird ber Paffauer aufgeforbert, fich vom beutschen Orben bie auf ber Beste Starkenberg vermahrten Urfunben zu Gunften bes Erbrechtes Margarethens und Gertrubens auf Desterreich zu verschaffen. Dreiundzwanzia Tage nach ber Babl bes neuen Gegentonias Bilbelm von Solland (26. Oftober) batirt ein wichtiges Mandat bes Bavites an feinen Legaten Betrus. worin biefer aufgeforbert wirb, die Bischofe von Baffau und Freifing als Anhänger Friedrich's II. und den Magdeburger Metropoliten als Brocurator der (verunglückten) Beiratbsaeschichte zwischen Margarethe und dem "Meikner" (offenbar der Henneberger) porzu: laben, überdies die Fürsten von Meißen, Bavern, Sachsen, ben Abel von Desterreich und Steiermark und ben Reichsverweier Otto von Eberstein zum Abfalle vom gebannten Raiser nachbrucklichft aufzuforbern.

Wir gewinnen in biefer Weisung an ben papstlichen Geschäfts: träger einen willtommenen Einblid in die Sachlage. Der Papit hatte für seinen Ginfluß im Alvenlande wenig Svielraum; um so mehr beeilte er sich, das Project mit Margarethe fallen zu lassen und ein neues mit ber zweiten Bittme, Gertruben, aufzunehmen. Nicht weniger als fechs papstliche Senbidreiben vom 28. Januar 1248 arbeiten für ihr Erbrecht. Sie wird burch feine Vermittelung Gattin bes Markgrafen hermann von Baben und erhält von Innocenz IV. mit der Bulle vom 14. September 1248 den Besit Desterreichs zugesprochen. Wohl blieb der Badener mehr ein Schattenfürst Desterreichs, und am allerwenigsten Ginfluß gewann er in der Steiermark, wenngleich er beide Herzogstitel führt. hin war es ein belangreicher Zwischenfall, und wenn Otto von Cherstein, an ber Spite faiferlich gefinnter Chelherren, Enbe Juni 1248 nach Verona an ben Sof bes Staufen jog, um für die Ginsekung des jungen Enkels Friedrich's II. gleichen Ramens, als Spröfilings der Babenbergerin Margarethe und bes Staufen Beinrich, unseligen Andenkens, als Erben beiber Herzogthumer, bas Wort zu ergreifen, so erscheint allerdings dieser Ausweg als der beste, da ber Jüngling babenbergische und kaiserliche Sompathieen burch seine Abkunft gleichmäßig befriedigen konnte. Daß ber Raifer bies nicht that, liegt einfach in seinem Streben zu Gunften ber eigenen Sausmacht — hatte er boch auch einen zehnjährigen Sohn aus britter Che - und auch barin begründet, daß er ungebeugten Sauptes ben Kampf um das Reich weiter führte und wichtige Anhänger geneigt zu erhalten sich beslift. Das waren aber die Görzer und Wittels= bacher, benen die Reichsverweserschaft in den babenbergischen Lanben sehr willtommen mar. So murben schon in der zweiten Balfte 1248 von Berona aus Bergog Otto von Bapern gum Reichsverwefer Desterreichs und Mainhard II. von Görz zum Statthalter bes Kaisers in ber Steiermark bestellt. Der Görzer fam erst Un= fangs 1249 in's Land und wufite bier Boben zu fassen. hatte keinen leichten Stand. Ungarische Schaaren brachen verwüstend in das Land, der Secauer Bischof war der Führer einer päystli= den Partei, beren eigentliches Saupt ber mächtigste Grundbesitzer im Herzogthum, der Salzburger Kirchenfürst, war. Philipp der "Erwählte".

Dieser Sponheimer Berzogssohn, den nichts weniger als geistlicher Beruf, sondern nur der Gedanke der Versorgung zur besten firchlichen Pfrunde Subbeutschlands brachte, ber "gewählte" Erzbischof, ohne höhere priesterliche Weihen, ber am liebsten zur Jago ober in ben Rrieg ritt und vom Augenblick seiner Ginsebung (1247) an, Domberren, Mönchen und Nonnen Salzburgs als schneibiger Gebieter ein Regiment der Willfür verspüren ließ, — dieser Philipp war kein Eberhard II., ber um des Friedens und des Reiches wil= len am Raifer festhielt und felbst gebannt murbe, ba er über ben Staufen ben Rluch ber Kirche auszusprechen nicht über's Berg brachte; er war eine grundsatlose Abenteurernatur in unnatürlicher Zwitter= stellung, halb ritterlicher Prinz, halb Erzbischof, vor Allem aber Freund des Losschlagens zu günstiger Zeit. Daß sich der Erwählte von Salzburg gleich Anfangs auf Seiten der Raiserfeinde hielt, ift begreiflich, benn bas wurde die stärkere Bartei und dazu war es die papstliche. Auch ber Batriard von Aquileja, ber Sprengler: nachbar des Salzburgers, Berthold, aus dem Haufe Andechs-Meran, war Geaner ber Ghibellinen. Als ihre Häupter im Bereiche ber Südalpen müssen wir den gefürchteten Ezzelin da Romano und die Görzer nennen. Deshalb entbot schon im Oktober 1249 R. Friedrich II. seinem "geliebten Hauptmanne" von Steiermark, dem Grafen Mainhard von Görz "alle Güter und Besitzungen bes Batriarchen und auch bes Erwählten von Salzburg einzuziehen und nur an Solche zu verpfänden, die aus freien Studen zur Pflicht ber Treue gegen ben Raifer sich bekennen murben."

Die beiben Rirchenfürsten burften sich Solches nicht bieten laffen.

Taber ichlug Philipp ichon im erften Salbjahre 1250 los, indem er, begleitet von fold: und beuteluftigen Berren ber Steiermart, wie die machtigen Bignnberger, der Beiffenegger, Marburger, Treueniteiner, Wildhauiner und der befanntefte Aller, Ulrich von Liechtenstein, alfo Hamen erften Hanges, in's Ennsthal einbrach, funf Echloffer beiette und unter bem Ausbangichilde ber Ruchtigung unrechtmäßiger Träger jalzburgifcher Leben bas entichiebene Streben verrieth, bas ganze, allerbings vorzugsweise hochstiftliche Gebirgsthal vom Rondlinavaß bis zum Rotenmannertauern sammt der dortigen Raut an ñd zu reiken. Daß jene Berren als "Dienstmannen" bes Salgburgers mitthaten, ift ein Beweis, daß in der herrenloien Zeit, ben "Befferen und Ebleren" bas Gefühl für bas Beste und bie Ehre des Landes verloren aina. Allerdinas diente man auch auf faifer= licher Seite, mo 3. B. die reichen Stubenberger ftanben, nicht um bas Bewuftfein einer höhern 3bee, fondern um greifbare Waren doch die Görzer Grafen felbit, die "Boate von Aglei", die gewinnsüchtigsten Larteigänger, und wie rasch man bei ber Sand mar, in jo gunftig verworrenen Zeitläufen bas Rirchengut "weltlich" zu machen, äußert sich z. B. im Lande Defterreich, wie 3. B. Abalbero von Chuenrina, Ditmar von Liechtenstein und viele Andere das "Pfaffenwejen", Besitzungen und Rechte des Hoch= ftiftes Salzburg, ausbeuten ober gang an fich bringen.

Am schlimmsten war der Aglajer Patriarch im Gedränge — im Friaulschen so gut wie in der Nachbarschaft —, daher wollte ihm Innoscenz IV. jährliche 2000 Mark Subsidien beim Ungarnkönige erwirken. Berthold klammerte sich an die Sponheimer und schloß mit Gerzog Ulrich III. von Kärnten zu Stein (1250, September) ein Bündniß wider den verhaßten "Bogt", den Görzer Mainhard, der mit seinem Bruder Albrecht und dem gleichnamigen Grasen von Tirol, seinem Schwiegervater, zum Uebersalle der salzburgischen Bessübungen am Gemärke Tirols und Kärntens, insbesondere um Winsbischmatrei, rüstete.

Es ging wirr durcheinander in den Herzogthümern der Babensberger. Steiermark hatte so gut wie keinen Herrn; Desterreich nur einen halb anerkannten, den Badenser Hermann, aber charakteristisch ist es, wie schnell sich der "Reichsverweser" Otto von Bayern mit diesem Prätendenten verglich und zur päpstlichen Partei abschwenkte. Mit des Kaisers Geltung ging es ja zur Reige und vielleicht ließ sich bei dem Gegenkönige günstigen Falles Desterreich ganz oder zum Theile für Bayern herausschlagen. Da starb, 4. Oktober 1250, Herzmann von Baden und hinterließ zwei Kinder, Friedrich, den nach-

mals bis zum Tobe getreuen Genossen bes letzten Staufen Konradin, und Agnes, später Gemahlin des letzten Sponheimers am Kärntnischen Herzogstuhle.

Drei Monate später (13. Dezember) hatte der Staufenkaiser, ungebrochen im Kampse für seine höchsten Lebenszwecke, ausgerungen. Er starb zu Fiorentino mitten im Zuge wider den Kirchenstaat, und sein letzter Wille verfügte das, was 1248 am Plate gewesen wäre, jett schwieriger durchführbar erschien, die Erklärung seines Enkels Friedrich zum Erben Oesterreichs und Steiermarks. Aber dieser Enkel gelangte gar nicht zum Versuche, das großväterliche Testament wahr zu machen. Bald verscholl er, dem Gerüchte nach von seinem Halbohme Mansred, des Kaisers natürlichem Sprößling, vergiftet (1251).

Graf Mainhard von Görz trat in Folge des kaiserlichen Testamentes, hauptsächlich jedoch zu Gunsten des südlichen Ghibellinenstrieges und der Rüstungen wider Salzburg, von der steiermarkischen Statthalterschaft zurück, und Steiermark und Desterreich waren sich nun vollständig überlassen.

So nahte die Zeit der politischen Annexionen. Friedrich's II. Sohn, Konrad IV., mußte bald Deutschland preisgeben, und Wilhelm von Holland, der "Pfaffenkönig", wie man ihn nannte, war des Reiches nicht mächtig. So verschwamm das öfterreichischesteirische "Interegnum" mit dem gemeindeutschen und die Erndte für Böhmen und Ungarn war gekommen.

Im Premyslidenreiche waren sich kurz zuvor König und Thronfolger, Bater und Sohn in Waffen gegenüber gestanden. Gegen Wenzel I., den antistaufisch gewordenen Parteiganger bes römischen Stuhles, erhob sich 1248 sein zweitgeborner Sohn, Premysl Dtakar, nach des Bruders Tode Markgraf von Mähren und Erbe des Reiches, an ber Spite "staufisch" gesinnter Barone. Man bedurfte eben eines Aushängschildes zur Empörung. Der alte König gerieth hart in's Gedränge, trot ber geistlichen Waffen feines Berbundeten Bapft Innocenz IV., aber bann überfiel er die durch seine eidliche Bufage sicher gemachten Gegner und zwang ben Sohn zur Unterwerfung (20. September 1249). Doch bald glich fich die Fehde aus und blieb auch ein Stachel im Bergen Wengel's I. gurud, nach außen standen Bater und Sohn, beide jest antistaufisch, den ent= scheibenden Rachbarfragen, junächst ber öfterreichischen, einträchtig gegenüber. 3m Auftrage Wenzel's greift 1251 (Frühjahr) Dtafar ben Bapernherzog an, ber ja auch bas begierige Auge auf Desterreich heftete.

Die Reimdronit des Steiermärkers Ottofar, des Dienstmannes ber Lichtensteiner von Murau, einst grundlos "von Horned" geschrieben. trot aller Parteifärbung und innerer Mängel bie Sauptquelle ber bamaligen Zeitläufe, fpricht von einem Landtage ju Triebenfee, den die öfterreichischen herren abhielten (1251), um, der herrenlofigkeit mube, fich einen ber Sohne ber Babenbergerin Konstanze vom Meikner Hofe als Landesfürsten zu holen. Gin bedeutender Forscher hat diesen Landtag in das Gebiet unhistorischer Ueberlieferung verwiesen, und in der That übte er gar keinen Ginfluß auf die Gestaltung der fpateren Greignisse. Wir mochten ibn jedoch als Barteitag ber babenbergisch gesinnten Ständeschaft festhalten und auch bie Sendung berselben an ben Meigner Hof und Bengel's I. erfolgreiche Amischenaction, bas Umkehren ber überrebeten Sendboten am Wege von Brag beimwärts, nicht ableugnen. Aber weit entscheibender war das Hervortreten einer premyflidischen Ständepartei in Defterreich, die Otakar, der junge unternehmende Markgraf, von Mähren aus leicht gewinnen konnte.

Mächtige Landeseble, wie die Chuenringer, insbesondere aber die österreichischen Liechtensteiner, schaarten sich um den thatkräftigen glänzenden, freigebigen Königssohn von bedeutender Zukunft, und so bedurfte es allerdings nicht jener Ablenkung der Botschaft nach Meißen, um im Spätherbste 1251 die premyslidische Besitzergreifung von Desterreich anzubahnen.

Bom November des Jahres 1251 batirt die wichtige Thatsache. Schon zu Ende des Rahres 1251 (6. Dezember) wurde dem bohmischen Thronfolger zu Wien gehuldigt, welche Stadt fortan ber neue Landesberr burch fluge Begunftigungen vervflichtete. Wien und Wiener=Neustadt betonten in ihren Unterwerfungs-Urfunden bas Erbrecht ber babenbergischen Seitenverwandten, bem fein Abbruch geschehen sollte. Dieser Borbehalt wog nicht schwer, und zur Beruhigung der wenigen legitimistisch Gesinnten schloß der jugendkräftige Prempflide einen freudenlosen und unfruchtbaren Chebund mit ber alternden 46jährigen Bittme Margarethe, beren Sand noch nicht gar lange zuvor B. Innocenz IV. bem Grafen Florens von Holland bestimmt hatte. Schon am 11. Februar fand bie Berlobung statt; ihr folgte (8. April) bald die prunkvolle Vermählung zu Saimburg und die firchlichen Chehinderniffe, welche gegen Premysl Otafar's Frau als Schwiegermuhme sprachen und in ihren etwaigen Wittwenschaftsgelübben wurzeln mochten, räumte bie nachträgliche Chebispens bes römischen Stuhles (1253, 4. und 5. Juli) aus bem Wege. Die babenbergische Gattin übergab bem böhnischen Gemable eine "golbene Handveste", offenbar ben österreichischen Freiheitsbrief vom Jahre 1156, ben kleinern, ober echten. P. Innocenz IV. hielt große Stücke auf ben Premysliben als williges und tüchtiges Rüstzeug der streitenben und herrschenben Kirche. Derselbe Legat Belascus, ber die förmliche Schedispens überbracht, nahm den bündigen Obedienzeid des Premysliden und seine Anerkennung des Königthums Wilhelm's von Holland, dieses "Pflänzchens" päpstlicher Gunst, entgegen. Ja ein förmliches Concordat schloß Diakar mit der Curie ab und durfte um so gewisser auf ihre Willfähriakeit zählen.

Aber daß der Bremuflide auch das zweite Land der babenber= gifchen Erbichaft, die Steiermart, festhalten wollte, daß er Wiener-Reuftadt, in der alten Buttner Mark, damals auf steierischen Boben. sich huldigen ließ, als Landesfürst allda sich urkundlich geberdet, 1252, April, August, und den 17. Mai 1253 im Oberlande bei Leoben weilte, gleichwie aller Wahrscheinlichkeit nach im September 1252 ju Grag, somit über eine Machtstellung im Steierlande verfügte, mar bem Lapfte bochlichst unangenehm. Denn auch mit bem Rachbar bes Bremnsliben, R. Bela IV. von Ungarn, will es Innocens IV. nicht verderben, und dieser hatte ja im Sommer 1252 allem Anscheine nach die Steiermark annectirt. Wohl gab es zunächst Barteiganger bes banerischen Wittelsbachers Beinrich im Lande (Dietmar von Weiffened wird als ihr Führer bezeichnet), und zur Reit als die Desterreicher baran gingen, sich einen Landes= berrn zu verschaffen, sollen die Steiermärker dem Banern den Herzogs= hut zugebacht haben. Aber sein eigener Schwiegervater Bela nöthigte ben Wittelsbacher, die Hand vom Angebote wieder zurückzuziehen und bem Arpaben freies Spiel zu laffen. Die wittelsbachische Partei schlug unter der Wucht der ungarischen Drohungen und Versprechungen in die arpabische um, fie gehorchte ber Logit ber Thatsachen. Steier= mark wurde arpabisch und der Ungar Ompud (? Ainbold nennt ihn ber Reimchronist) Statthalter bes Königs. Um bie Annexien gu leaitimiren, ließ nich Bela IV. Die Befittitel von Gertrude, ber Rivalin Margarethen's, übertragen. Dafür sicherte er ihr als "Berrin von Jubenburg" nicht geringes Witthum im Lande und forgte für einen britten Gemahl, einen Roftislawicen von Salitich; boch wurden fich Beibe bald überbrüßig.

Wenn nun, nach Allem zu schließen, Otakar II. im Herbste 1252 nach Graz kommt, sicherlich aber im Frühsommer 1253 im stelerischen Oberlande weilt und hier Ebelherren ersten Hanges, Dietmar von Weisseneck, Wulfing von Stubenberg, Illrich von Liechtenstein, neben dem Landschreiber der Steiermark, Witego, als Zeugen

statariiden Urtunde anitanden, überdies der Beitgenome und Landsmann, der die große Reimsbrouit ichrieb, von der Bertreibung des ungariiden Sauprmannes "Ainbold" und der Landeshanvtmannichaft otalariicher Parteiganger, allerdings verworren. gedenft, so ericheint es weisellos, es babe der Biemvilide mit Bulie einer narten, der bergebrachten Perionalunion Denerreiche und Steiermarts gunftigen Bartei, die taum begrundete Arpaden: herrichaft in letterem Lande wieder gebrochen, und der große com: binirte Angriff Ungarns und Baverns gegen Cefterreich und Rabren im Sommer 1253 fei das enticheidende Mittel geweien, dies zu rächen und die eingebrungene otgkarische Herrichaft allda wieder aus den Angeln zu beben. Die Furchtbarkeit dieses Angriffes, wobei ieinem Bater keine Hulfe erhielt, icheint aber bennoch nicht Ctafar's Berrichaft in der Steiermart entwurzelt zu baben. Denn eben in iener beiprochenen Zusage Statar's an den Rardinallegaten vom 17. September 1253 zu Gunften A. Bilbelm's in von der Entgegennahme Cenerreichs und Steiermarks als Reichs: leben aus benien Hand die Rede. Ueberdies trint den 17. Dezember 1253 ber Viempilide eine urfundliche Verfügung als steiermarkischer Lanbesfürft, mahrend uns vor dem Jahre 1254 feinerlei Thatfache vorliegt, welche auf jeine Verdrangung aus der Steiermart durch die Arpaden und deren Berricherwalten daselbit ichließen lagt. Aber boch muß Ctafar die Unhaltbarkeit diefes Befites für die Lange. Angesichts der Bestrebungen Ungarns, erkannt haben. Auch gab fich ber Papit alle Dlube, ben Frieden zwischen beiden Theilen bergustellen, daß er den Premyfliden zum Ausgleiche drängte. Vor Allem darf aber nicht überiehen werden, daß den 22. Serbitmonat 1253 Ctafar's Later, Wenzel I., verstorben war und die Ansänge der böhmischen Reichsberrschaft bie ganze Thätigkeit Otakar's in Anspruch nabmen.

So entschied er sich benn für den Ausgleich mit Ungarn in der steiermärkischen Frage. Den 3. April kam zu Ofen ein wichtiger Friede zu Stande. Otakar tritt die Steiermark an die Arpaben ab; jedoch mußte die wiederhergestellte Ungarnherrschaft eine wichtige Gebietsabtretung eingehen. Denn alles Land jenseits des Semmerings und der Wasserscheide der Mur siel nun an Otakar II., so daß die heutige Ländergrenze sestgestellt erscheint; ausgenommen das Ennsthal die zur Ausmündung des Paltenthals dei Schwarzenbach im heutigen Rotenmanner Bezirke, welches auch von der Steiermark abgetrennt erscheint. Es geschah dies zu Gunsten des Verwandten und Bundesgenossen Otakar's, des Salzburger Ers

ı

wählten Philipp, ber von ben Ungarn 1252 in Hinsicht ber großen Besitzungen bes Hochstiftes in ber Steiermark bedrängt, bei Otakar Klage führte und mit ihm einen Schutz- und Trutpvertrag abschloß.

So blieb benn Otakar, ber König Böhmens, auch nach bem Ofener Frieden in starker Stellung auf bem Boben bes Oftalpenslandes und mit ihm die gegnerische Partei des letten Hohenstaufen Konrad und seines unmündigen Sohnes Konradin. Denn mit Otakar hielten es die Sponheimer, der Salzburger Erwählte und sein Bruder, der Kärntner Herzog.

Beibe hatten furz vorher 1252 einen entscheidenden Sieg über die ghibellinischen Görzer und den Grafen von Tirol bei Greifenberg ersochten. Die Tiroler werden geschlagen, Graf Albrecht von Tirol gefangen, Graf Mainhard entkömmt nur mit genauer Noth dem gleichen Geschick. Die Görzer müssen sich einen demüthigenden Frieden gesfallen lassen. Ihre Parteisache und ihr eigener Anschlag auf Salzeburg erlitten die herbste Schlappe.

Wie nun aber die Dinge lagen, war an einen dauernden Frieben zwischen dem Böhmen- und Ungarnkönige nicht zu benten. In der Steiermark selbst kam es zum Anstoß neuer entscheidender Feindseligkeiten.

Heinen gesicherten Boben fassen. Nehnlich wie Otakar im österreichischen Lande strenge Ordnung handhabte und insbesondere der Kirche ausgiebigen und berechneten Schutz verlieh, machte es das arpadischen Regiment im Steierlande; nur war die Persönlichkeit des ungarischen Statthalters Banus, "Herzog", Stephan, aus dem croatischen Gesichlechte Subič, wenig beliebt, der Trotz der mächtigen Abelshäuser gleich Anfangs verspürdar und die bereits einmal beseitigte und 1254 wieder eingeführte Fremdenherrschaft um so weniger im guten Lichte, da sie ihre neuen Anfänge mit einer für die Steiermärker empsindlichen Gebietsabtretung gewissermaßen erkausen mußte.

Zum Neberslusse schürte ber Salzburger Erwählte unter bem Landesadel gegen die Arpabenherrschaft, wie die gegen ihn 1255 gerichtete Klageschrift der Bischöse von Freising, Passau, Regensburg, Chiemsee und Lavant dem Papste wissen macht. Es war dies zur Zeit, als die Salzburger Domherren ihren "Tyrannen" bereits unserträglich fanden und mit den heftigsten Klagen über ihn bei der Curie den Entschluß verknüpften, eine neue Wahl durchzuseten.

Die Wahl des (Gegen-Erzbischofes Ulrich's, bis dahin Kirchenfürsten von Secau (vom Jahre 1256), und der Verlauf seines Kampfes mit Philipp um den Besitz des Hochslistes, im Bunde mit

Ungarn und Bayerns Herzoge Heinrich, während sein mächtigerer Gegner an bem Karntner Berzoge und an Otafar, Bruder und Better. feine Stüben besaff, ift eine ber interessanteiten Episoben in ber Geschichte der Alvenländer, aber zugleich der grellfte Beweiß, wie ichlimm es mit ber Sache eines Mannes bestellt fein mußte, ber weder Genie, noch Gelb, weder Thatfraft, noch uneigennützige Freunde und Gönner befaß, um ein Unternehmen burchzuführen, welches gang anderer Mittel und Vorbedingungen bedurfte, um durchführbar zu werben. Die Geschichte, wie biefer einstige Schreiber, bann Brotonotar der herzoglichen Kanglei, endlich Bischof von Sectau, ein tüchtiger Theologe und gemiffenhafter Seelforger, mit beschelbenen Kähigkeiten in Rom mühevoll seine Angelegenheiten betreibt, bei seinem Geldmangel durch hochprocentige Geldanleben tief verschuldet und außer Stande mit den Taren bei der Curie aufzukommen, von ungebuldigen Gläubigern gedrängt und vertlagt, 1259 von feinem fiegreichen Gegner nach verluftreichem Seereszuge gefangen gefett, bann entlaffen. 1261 unter völlig geanderten Berhaltniffen der Steiermark neuerdinas das Wagniß unternimmt und zweimal als zahlungsunfähiger Schuldner von Rom gebannt, 1262 wieber aus bem Salzburgischen fort muß, 1264-65 seine Abdantung als Salzburger Metropolit felbit betreibt, um endlich 1265 (1. September), ber undankbaren Last als "Erzbischof ohne Land" enthoben, frob zu sein, wieder das zu werden, mas er nie hätte unterschäßen sollen. nämlich Bischof von Sectau, — diese Geschichte ift ein lehrreiches Stud zur Aufbellung bes staatlichen und firchlichen Lebens jener Beiten.

Wir sahen bereits, daß die Arpadenherrschaft in der Steiermark mehr Feinde als Freunde zählte. Zu diesen Gegnern gehörte ein mächtiger Sedlherr des untern Landes, Seifried von Mahrenberg, eine Zeit lang Hauptmann des Sponheimer Herzoges von Kärnten, wo er gleichfalls namhaft begütert war und sein Standesgenosse Hartnid von Pettau. Daß der Mahrenberger dem ungarischen Statthalter Stephan Trot bieten konnte und dieser, vom Pettauer überfallen, zur Flucht aus dem Lande gezwungen ward (1258), war doch ein schlimmes Vorzeichen arger Sachlage. Wohl kam nun der Thronsfolger Béla's IV., Prinz Stephan, in's Land, um die Ordnung herzustellen. Er rückt vor Pettau, die salzburgische Stadt; Erzebischof Ulrich erscheint, von Rom aus heimkehrend, im Lager und vermittelt als Lehensberr des Pettauers den Ausgleich. Die Stadt wird an Ungarn verpfändet und während Ulrich, mit steiermärkischen Herren in seinem Solde, obenan Ulrich von Liechtenstein, einst

Dienstmann Philipp's, wider biesen Gegner in den Lungau einrückt und bald als Gefangener auf Wolkenstein im Ennsthal Muße bekommt, über den Wechsel des Geschickes nachzudenken, brechen die mit Ulrich gegen die Sponheimer verbündeten Ungarnschaaren wider Kärnten auf, erleiden aber die gleiche Schlappe, wie Ulrich's Heer.

Dies Ereigniß vom Juni 1259 füllte das Maß der Ungarnsherrschaft in den Augen der widerspenstigen Abelsherren; sie hatte wiederholt sich eine Blöße gegeben. Nicht zwecklos war kurz zuvor Herzog Ulrich von Kärnten im Oberlande, zu Göß bei Leoben, in dem ältesten Kloster Steiermarks, aufgetaucht; er trat mit den Unzufriedenen in Fühlung. Niemand gewahrte jedoch mit größerer Befriedigung den Gang der Dinge im Süden des Semmerings, als K. Otakar, der Herr von Desterreich, der dem Erwählten von Salzburg drei Mal reisige Hülfsschaaren zusandte. Der Ofener Friede war keine genügende Abschlagzahlung für den Verlust des zweiten Babenbergerlandes; sein Besit sollte ihm bald als reise Frucht in den Schook kallen.

1259 beging Béla IV. einen entschiedenen Fehlgriff, indem er ben Sohn aus der Steiermark abrief und den einst vertriebenen Banus Stephan als Statthalter wieder einsetze. Dadurch, daß dieser, grimmig über die Schmach, die ihm 1258 widerfahren, das "Doppelte" von dem that, "was er einst gethan", und mit Schrecken die wankende Ungarnherrschaft aufrecht halten wollte, machte ihn doppelt verhaßt, wenn wir auch an das "Wartern und Würgen", von dem die parteiische Reimchronik berichtet, nicht so unbedingt glauben wollen.

Otafar's Herrschaft, als Rettung von der ungarischen willsommen geheißen, sand schon in dem Jusammenhange des Böhmenkönigs mit der unzufriedenen Partei ihre Vorbereitung. Was im Dezember des Jahres 1259 Thatsache wurde, die Vertreibung der überzumpelten Ungarn aus dem Lande binnen elf Tagen, wie die Reimchronik besagt, müssen wir als einen Act der Selbsthülse der Steiermärker ansehen; aber Otakar stand bewassnet im Hintergrunde der Ereignisse. Und als die Ungarn 1260 im Frühling unter der Führung des Königssohnes in die Steiermark rächend einbrachen, sanden sie die Grenze wohl verwahrt und den Heerbann der Steiermärker, verstärkt durch ein Hülssheer Otakar's unter der Führung des Hardeger's, Grasen von Maidburg, gerüstet zur kräftigen Abwehr.

So mußten die Burfel ber Entscheidung auf anderem Felbe zwischen beiden Gewalthabern fallen. Der Ungarnkönig bricht in

Nieberösterreich ein; bei Staat erleidet Ctakar in Folge seines ftrategischen Fehlers eine tüchtige Schlappe; doch bald darauf (12. Juli 1260) schlägt er mit dem Heerbanne der Böhmen, Cenersreicher und Steiermärker die Ungarn bei Kroifsenbrunn auf's Haupt und erzwingt den wichtigen Pregburger Frieden mit Unsarn, der ihm die Steiermark sichert.

War der Cfener Friede der erfte Markftein, von mo aus bis jum Jahre 1260 wir den erften Anlauf zur Großmachtstellung Ctafar's in den Alvenländern vollbracht jeben, jo muß der lette Friede mit Ungarn als Ausgangsvunkt des zweiten Anlaufes angeseben werben. Statar fühlt fich ftark genug, der öffentlichen Meinung in ben beiben Landen Trop zu bieten. Indem er die verhaßte, unfrucht= bare Che mit Margaretha loft, Dieje icon 1261, 18. October, bas Hoflager meidet und ihren Aufenthalt als verstoßene Frau zu Arems nimmt: Ctafar hinwieder ichon den 24. October d. 3. seine Bermählung mit Runigunde, ber jugendlichen Enkelin Bela's IV. feiert und hiemit die Beziehungen festiat, welche ichon 1260 burch die Vermählung der meifinischen Constanze, seiner Verwandten, mit bem jungern Bela zwischen bem Prempfliden= und Arpadenhoje angebahnt worden waren, erflärt er beutlich genug, er betrachte Defterreich und Steier als durch feine Macht erworbene Länder, in benen er jo gut wie in Bohmen feine Dynaftie grunben wolle. Denn baran lag ibm nun um jo mehr, als ber romische Stuhl. wennaleich in ber Cheicheidungsfrage mit Margaretha endlich doch willfährig, die brei außerehelichen Rinder Ctatar's. aus jeiner Berbindung mit bem Hoffraulein Agnes von Chuenring. nur ichlechthin legitimirte, ohne wie Stafar munichte, ben Sobn Niflas erbfähig zu erflären.

Aber noch einer Bürgichaft seines Herrschaftsbestandes in den Alpenländern will sich der Premyslide versichern. Desterreich und Steiermark sind Reichslehen, und so sucht denn Statar II. auch lehensmäßige Rechte nach.

Es kann unsere Aufgabe nicht sein, die verwickelten Angelegensber beutschen Königswahl nach dem Tode des Stausen Ronzad IV. (1254) und des holländischen Wilhelm (1256) zu erörtern. Die Andeutung muß genügen, daß die Wahlfürsten Deutschlands, unter Führung der drei geistlichen Standesgenossen (1257), zwei Jahre nach Otakar's kurzem Kreuzzuge wider die Preußen, die Reichstrone zur Waare ausländischer Kauskust machten, nachdem 1254 der Premyslide als Throncandidat aufgestellt erscheint.

Zwischen ber Partei R. Alphons X. von Castilien und ber

Richard's von Cornwallis, Brubers K. Heinrich's III. von England, stand der mächtigste Fürst des Reiches, Otakar II., der Sohn des Přemysliden und der Stausentochter, von dem man später sagte, der Kölner Erzbischof habe ihm selbst die Krone ansgeboten. Otakar's Uebertritt zur Partei Richard's entschied dessen Uebergewicht. Der Schattenkönig bedurfte eines Rückhalts im Neiche und wußte das politische Gewicht des Böhmenkönigs abzuschäßen. So vermochte Otakar leicht den richardischen Freiheitsbrief vom 29. August 1262 zu erwirken, welcher ihm Desterreich und Steiermark nach Lehensrecht übertrug.

Zwischen den Jahren 1262—1270 gipfelt Otakar's Macht in dem Alpenlande. Wir wollen nun die Hauptpunkte dieser Vorgänge im Geiste festhalten. Es liegt etwas Außergewöhnliches im Wesen des Böhmenskönigs, der Geist des starken Wollens und kräftigen Handelns desseelt ihn. Ist er auch kein großer Staatsmann, kein großer Feldsherr, so weiß er doch weitreichende Pläne zu versolgen und mit tapserem Arme die Nachbarn einzuschüchtern. Daß ihm der Gedanke, das ganze Ostalpenland unter seine Botmäßigkeit zu bringen, immer entschiedener beherrscht, ist ebenso zweisellos als die Thatsache, daß er die Gunst Roms und der Kirchenfürsten seines Gedietes deshalb sucht, deshalb das Wiederaussehen der Stausenmacht unter Konradin insgeheim bekämpft, um sich die Wege zur Erreichung dieses Zieles offen zu halten.

Er ist kein Schleppträger Roms und ebenso wenig von spezisisch böhmischer Politik geleitet, benn immer weiter in die südlichen deutsichen Reichslande verlegt er den Schwerpunkt seiner Staatspläne. Aber er versteht es auch, tüchtige Leute seinen Zwecken dienstbar zu machen und selbstverständlich ist es, daß so mancher Plan seiner Staatskunst den Entwürsen eines solchen Rathgebers den Ursprung verdankt. Der bedeutendste darunter, den Weister Peter, Propst von Wissegrad, Kanzler des böhmischen Reiches, an Blick und Sinslußweit überragend und seit dem Tode Wosto's von Rosenberg, des Statthalters der Steiermark (3. Juni 1262), um so wichtiger im Rathe der Krone, ist Bruno, Bischof von Olmüş, aus dem Hause der holstischen Grafen von Schaumburg.

Es giebt wenig Persönlichkeiten, die sich mit so viel Treue und Geschick neben einer bedeutend angelegten, eigenwilligen und leidensichaftlich viel begehrenden Herrschernatur als deren erste Rathgeber einflußreicher zu behaupten verstehen und mit staatsmännischem Taslente das Geschick verbinden, ihren Ginfluß dem Regenten nicht lästig zu machen, seine Giersucht, seinen Verdacht zu vermeiden. Wenige

Rirchenfürsten besagen einen so weiten Blid für die großen politischen Fragen und vermochten so wie Bruno, ohne bas Standesintereffe zu verleugnen, über dem Barteigetriebe Stellung zu nehmen. Gin Grundzug bes "Herrn Braun" mar praktische Tüchtigkeit in biplomatischen, juridischen und administrativen Geschäften, rastlose Arbeitsfraft. Schnelligkeit und imponirende Bürde, eine feltene Mischung theologischer und weltmännischer Bilbung, welche lettere nie vergessen ließ, daß Bruno reichsgräflichem Saufe entstamme. Die Urkunden dieses Zeitraumes beweisen, daß er nie an der Seite bes Königs fehlte, wo es bedeutenben Unternehmungen, wichtigen Staatsactionen galt, und boch blieb ihm bei biefen verwidelten Aufgaben Muße genug, seines geistlichen Amtes zu malten, Theologisches zu schreiben und noch mehr für Staatsschriften bie Keber zu brauchen, mit gemissenhafter Strenge ben Beamten ber Krone abzugeben, und die Angelegenheiten des eigenen Bisthums und beffen großen Landbesites nie aus den Augen zu verlieren.

Dieser Mann, Otakar's erster Minister ohne Frage, erscheint seit August 1262 als Landeshauptmann der Steiermark, in einer zweisellos schwierigen Stellung. Doch mußte er oft das Land für lange meiden, um im Gefolge des Königs als vornehmster Rathzeber seines Amtes zu walten, wichtige Sendungen auszuführen und die diplomatische Correspondenz zu leiten.

Es ist schwer zu sagen, was in Otakar's politischen Planen sein Eigenthum ift, ober was seinem Rathgeber zufällt. Jebenfalls liefen die großen Geschäfte durch Bruno's Hände und fanden in seinem Kopfe gewiß nicht selten den Ausgangspunkt oder doch ihre Klärung und Richtschnur.

Es wurde bereits gesagt, daß Otakar bestissen war, sich mit Rom und mit den kirchlichen Gewalten auf gutem Fuße zu ershalten. Aber er wahrte dabei auch seinen Vortheil. Er wollte an den Kirchenfürsten von Passau, Freising, Bamberg, vor Allem an dem Metropoliten von Salzburg, an den Landesbischöfen von Secan ergebene Freunde besitzen. Dies zeigt sich auch in der oben angedeuteten Salzburger Fehde.

Als Ulrich von Sectau 1262—63 sich neuerdings seines Erzebisthums bemächtigen wollte, fand er an dem Bayernherzoge Heinrich einen eigennütigen Helser, der den Sponheimer Philipp eben als Schützling Otakar's verdrängen und so zu eigenem Boretheil den Ginfluß des Premysliden im Erzstifte brechen will. Doch bieser erhält abermals die Bogteigewalt über die Salzburger Hochkirche übertragen, denn der Papst grollt dem unseligen Sectauer

Candidaten, und Otakar drängt den gewaltthätigen Bayer aus dem Lande. Unter der Aegide des befreundeten römischen Stuhles besetht Otakar zu eigenstem Nußen alle diesseit im Steiermärkischen gelegenen Schlösser und Orte Salzburgs.

Als nun 1264 der Sponheimer Philipp, des Habers müde und von Rom längst fallen gelassen, das Hochstift aufgiebt, sein gebeugter Nebenbuhler die Abdankung und den Frieden einem unseligen Scheins besitz vorzieht, und bald darauf (1266) die Heerschaaren Otakar's unter dessen persönlicher und unter Bruno's Führung den Krieg nach Bayern tragen, aber ohne günstigen Erfolg, vermittelt die Curie den Frieden, und der Přemyslide weiß nun die Sachlage sehr vortheilhaft für seine Zwecke zu gestalten. Bischof von Passau wird sein Verwandter, der Piast Wladislaw von Teschen, dem bald das Erzdisthum Salzdurg zufällt, während den so erledigten Passauer Stuhl sein Lehrer Peter von Breslau besteigt. So sallen zwei wichtige Bisthümer befreundeten und ergebenen Persönlichseiten zu, und andererseits dient die Wiener Legaten=Synode von 1267 mit ihren zeitgeschichtlich wichtigen Beschlüssen nur zur Stärkung der guten Beziehungen zwischen Rom und dem Könige.

Das nächstwichtige Ereigniß im Herrscherwalten bes Premp-fliben berührt sich mit bem Steierlande.

Hier handhabte Bruno mit starker Hand die Statthalterschaft und die mächtigen Herren mußten sich fügen lernen. Durch seinen Notar Helwig aus Thüringen ließ er 1265 ein wichtiges Raitbuch (Rationarium) ober Hubbuch anlegen, in welchem alle genau zu erhebenden landesfürstlichen Kammergüter, Kammergefälle und Rechte verzeichnet erscheinen.

Dieses Buch charakterisirt, im Gegensatz zu ben patriarchalischen Zuständen unter den Traungauern und den Babenbergern, das Walten einer fremden schneidigen Herrschaft, welche festzustellen bemüht ist, was Recht, Besitz und Sinkommen des Landesfürsten sei. 1267 im Jänner, zur Zeit als Otakar in Graz weilte, konnte auf Grund dieser wichtigen Arbeit die Bestallung und möglichst hohe Belastung der herzoglichen Ausungsämter im Lande erfolgen.

Daß die Strenge der Rechtspflege und die genaue Wahrung landesfürstlichen Bortheiles, verbunden mit einer entschiedenen Besgünstigung der Kirche, des Bürgers und Bauernstandes, vor Allem jedoch die Anspannung des Steuersäckels und gemeinen Aufgebotes zum Besten der kriegerischen Unternehmungen Otakar's, scheelen Auges von dem politisch maßgebenden Stande, dem Landes abel, betrachtet wurde, ist nicht schwer zu begreifen. Fremdherrschaft schweckt immer

bitterer als einheimisches, angenammtes Regiment. Dem viemmilis vischen Rachtgebote fianden die gleichen Geschlechter gegenüber, welche sich wiederholt der arvädischen Herrschaft mit Erfolg enrichlugen und dabei das Lemuftsein der eigenen Kraft gewannen.

So ergablt uns benn die Reimchronit eine Geschichte, Die, wie menia wir auch ber Sache auf den Grund feben, gewissermaßen als erftes Emmptom eines Wliftveranugens in maggebenden Rreifen gelten lann. R. Ctalar und Bifchof Bruno unternahmen im Dezember 1267 Die zweite Breukenfahrt. Auch fteierische Gole mit ihren Reifigen finden fich ein; ihre Hotten befehligt Etto von Liechtenftein, Ulrich's Zohn, als Marichall. Der Rreuzzug ist ohne große Erfolge bald zu Ende. Zu Mulm vermittelt der Böhmenkönig 1268, 3. Janner. ben Frieden zwijchen bem Commernherzoge und bem deutschen Orden und ist bereits den 16. Hornung 1268 wieder in Brag gurud. Während er und Bijchof Braun auf der ersten Breukenfahrt (1255) Eroberungen machte, denen ju Ehren die Städte Königsberg und Braunsberg ihre Ramen erhalten haben follten, und bereits binnen fünf Wochen den Hückzug bewertstelligte, brauchte er diesmal feche Wochen (3. Janner bis 16. Februar 1268), um die Hälfte des Weges im Verhältniß zu bem damaligen Mariche gurudzulegen. Dies läßt unschwer auf eine langere Raft auf bem Beinwege ichließen. Dies tommt ber Erzählung des steiermärfischen Reimdronisten gu Mute. Der Pettauer Friedrich, einer der Bordersten der steiermar= kischen Abelschaft, entbeckt dem Böhmenkönige eine Verschwörung ber Standesgenoffen, ber herren von Pfannberg, Wildon, Stubenberg und Ulrich's von Liechtenstein. Stafar läßt fie burch Eilboten in's Lager von Breslan entbieten; ber dritten Aufforderung leiften fie endlich Folge, erflären den Bettauer als Berleumber. werden jedoch in Einzelhaft in böhmisch-mährische Burgen gebracht und nach 26 Wochen harten Gefängnisses nur unter ber Bedingung entlassen, baß fie die wichtigften Burgen ihres Befites bem Ronige auslieferten, auf baß er fie brechen konne. Go werben erft am Balmfountage 1268, 1. April, die Herren wieder frei.

Daß ber steierische Reimehronist als Dienstmann ber Liechtensteiner von ber Sache gut unterrichtet sein konnte, ist eben so sicher, als seine Parteilichkeit gegen Stakar. Sine 26 Wochen lange Haft ber Herren bis 1. April 1268, in Verbindung mit dem Areuzzuge von 1267 68, ist deronologisch unmöglich, und die Annahme, Stakar habe die Verschworer durch Silboten aus der Steiermark zu sich gen Breslau entbieten lassen, mit Rücksicht auf die Zeitbedingungen platterdings undenkbar. Dem Reimehronisten, der aus dem Gedäckte

nisse schrieb, begegneten da wesentliche Versehen. Die Ereignisse sind in gedrängterer Folge auszusassen, die Hand verkürzt werden, die Annahme Plat greisen, jene steierischen Abelsherren seien am Heinwege von der Preußenfahrt durch nachgesendete Silboten zur Umkehr in's Breslauer Lager entboten worden. Nicht leicht hätten sie auch unter den "Herren von Steier" sehlen können, deren der Reimchronist im Allgemeinen gedenkt. — Mit dem Jahre 1269 kommt man in größere Schwierigkeiten; da erscheint Alles längst als vergeben und vergessen. 1269, 12. Juni, sinden wir Wulfing von Studenberg, Ulrich von Liechtenstein und Bernhard von Pfannberg, den am meisten Beschuldigten, in der Umgebung des Königs zu Znaim im Mährerlande.

1268 im Dezember erscheint Bruno von Olmützum letten Male als Landeshauptmann in der Steiermark. Er hatte da wohl Ordnung machen müssen. Größere Zwecke riesen ihn für immer ab; sein Stellvertreter wurde sein Lehensmann und Truchses Herbord von Füllenstein, der im Geiste des Herrn die Geschäfte als Landeszrichter weiter führte.

Reine belangreiche Gefahr scheint die Herrschaft Stakar's im Alpenlande zu bedrohen. Sie wurzelt im festen Grunde. Noch hat er nicht die Mittagshöhe seiner Machtstellung allba erreicht.

In Abwesenheit Bruno's, ben 4. Dezember 1268, schließt Otafar mit feinem finderlosen Better, Ulrich III., Berzoge von Rärnten und Krain, und Inhaber des Apanagegebietes Lundenburg in Mähren, auf bem böhmischen Kronaute Vobiebrad einen Vertrag zu Gunften der Erbfolge Otafar's. Des Bruders Ulrich's, Philipp's, des abgebankten Metropoliten von Salzburg, wird mit keinem Worte gebacht. Der sollte, jedenfalls gegen feinen Willen, als unbequemer Mitbewerber um die Erbschaft, mit einer kirchlichen Bfrunde versorat werden, da der frühere Versuch mit Salzburg mißlungen war. — Diese Möglichkeit ergab sich durch den Tod des Patriarchen von Aqui= leja, Gregor von Montelongo (1269, 8. Sevtember), und fehr zu gelegener Beit, benn balb barauf (1269, ben 27. October) ftarb der Erblaffer H. Ulrich III. Kaum einen Monat früher hatte Otafar die Wahl Philipp's zum Batriarchen beim Domcavitel burch= gesett; aber ber Mann ohne höhere geistliche Weihen konnte vom Papfte nicht bestätigt werben. Er blieb wieder nur "Erwählter" von Aquileja.

Ulrich war zu Cividale gestorben als gewählter Capitano generale del Friuli, und seinen geistlichen Bruder beherrschte nur Ein Gebanke, die Erwerbung der brüderlichen Herrschaft, gelte es, was es wolle. Der verhaßte Podiebrader Erbvertrag solle nicht Wahr= heit werden.

Raich läft er fich zum Generalcavitan Friauls mablen. nimmt den Herzogstitel von Kärnten an und schließt Abkommen mit iener Bartei in Karnten und Krain, die der prempflidischen Besitergreifung abgeneigt mar. Den wichtigsten Bundesgenossen hoffte er jeboch an bem neuen Ungarnkönige Stephan V. zu gewinnen, mit welchem Otakar in ernstliche Zerwürfnisse gerieth. Aber ber Böhmenkönia war nicht gesonnen, sich den Batriarchenberzog über den Kopf machsen zu laffen. Im Friaulichen mar er icon als Inhaber Borbenone's von Einfluß; als Schenke von Aquileja (Bruno nahm 1263 in Stellvertretung des Königes biefes Leben aus ben Sanden des Batriarchen Gregor entgegen) behielt er das Auge offen für die füdlichen Verhältnisse und hatte im Kampfe Gregor's von Montelongo mit den Görzern und bei deffen Gefangennehmung durch lettere (1267) nicht mußig zugesehen. Richt bloß das Aglajer Domcavitel beugte fich seinem Ginfluß (benn nur so mar Philipp's Patriarchenwahl möglich geworden), auch die Stände Friauls kamen ihm entaeaen und schlossen mit Otakar das Bündniß gegen Philipp vom 1. Vai 1270.

Der Sponheimer hatte zu viel gewagt und angestrebt. Das sollte sich bitter rächen. Bergebens hatte ihm der Brempflide durch ein Sendschreiben vom Frühighre 1270 noch in ber letten Stunde ben Ropf zurecht setzen wollen. Nun mußten denn die Waffen ben Besit des Sponheimer Erbes entscheiden. Wohl brach eben jest ber Krieg zwischen Otakar und Stephan V. los, welcher Lettere in seinem böhmischen Better ben ländergierigen Nachbar und Gönner ber ungarischen Malcontenten haßte, und alle Hoffnung fette ber Sponheimer auf diesen willkommenen Krieg. Aber ichon im Spatsommer sah sich der Arpade zur Unterhandlung der Waffenrube gezwungen und ließ feinen Bundesgenoffen Philipp bald gang fallen, da dieser bis zum 16. October den Bedingungen ber Taibung nicht nachgekommen ware. Run hat Otakar bie Sanbe frei und bas Berhängniß naht bem Sponheimer im Beereszuge bes Böhmenkönigs. ber in die Schluß-Monate des Jahres 1270 fällt. Kärnten und Rrain nimmt ber Premyslibe mit bewaffneter Sand, aber obne fonderliche Mübe, in Besit, und Philipp, der feine Stellung als Ermählter von Aquileja preisgegeben hatte, um Karntens Bergog ju werden, sieht sich balb an die Luft gesett. Allerdings hoffte er auf neue aunstige Gelegenheit. Der Ungarnkonig bricht bie Baffenrube und läßt bem aus ber Steiermart nach Defterreich heimziehenben

Premysliben bei Schottwien am Semmeringer Passe auflauern. Aber Otakar, rechtzeitig gewarnt, vermeibet diese Straße und nimmt ben Weg über Aslenz, Mariazell und Turnitz gen Lilienfeld, zum Aerger ber getäuschten Ungarn.

Um bieselbe Zeit, als im Frühjahre 1271 ber ungarifch= böhmische Rrieg mit erneuter Seftigfeit losbrach und auch ber Bayernherzog Beinrich, Stephan's V. Schwager, Oberöfterreich anfallen ließ, verfuchte Philipp abermals loszuschlagen. bevor er es zu einem Erfolge brachte, wurde der Brefiburg=Bra= ger Friede vom 3.—13. Juli 1271 abgeschloffen. Friedensurkunde trägt den Charakter einer europäischen Pacification an sich, so umfaffend und vielseitig find ihre Bestimmungen. Elf aroke und kleine Staaten erscheinen barin von ungarischer Seite. sechzehn Botentaten von böhmischer Seite eingeschlossen. Stephan V. entfagt für fich und feine Nachfolger allen Ansprüchen auf Steiermark, Rärnten, Rrain und die windische Mark; er löst sein Bundniß mit Philipp, dem Batriarchen von Aglaj. Dagegen verspricht Otafar, ben Brinzen Stephan, Andreas' II. nachgebornen Sohn aus britter Che, nicht zu unterstützen und gestattet, daß die Burgen ber nach Böhmen entflobenen ungarischen Ueberläufer an die ungarische Krone heimfallen. Gine specielle Busage bes Arpaben, ben frainischen Abeligen Wilhelm von Scherffenberg und den Rärntner Riklas von Löwenberg aus seinem Reiche zu weisen, läßt uns in biefen Perfonlichkeiten Gegner des Premysliden und Anhänger des Sponbeimers erfennen.

Dieser, vollständig preisgegeben, wird durch Otakar im Spätsommer 1271 bei Gelegenheit der zweiten Heeressahrt desselben nach Innerösterreich jeder Hoffnung beraubt, wider den mächtigen Nebensbuhler aufzukommen. Was die Reimchronik von Philipp's Verzichtsleistung, seiner Apanagirung mit Krems und Pösenbeug in NiedersDesterreich erzählt, läßt sich nur bedingter Weise schwer mit andersweitigen urkundlichen Thatsachen reimen. Denn spätestens 1273 erzscheint dieser Philipp als "Statthalter" Otakar's in Kärnten, neben dem Mährer Ulrich von Dürnholz, dem eigentlichen von Otakar bestellten Gewalthaber im Lande. Offenbar wollte ihn der Böhmenkönig mit dieser Scheinwürde beschwichtigen und der eigenen Herrschaft durch das Vikariat eines Sponheimers beliebter machen. In dieser Stellung wohl überwacht, muß Philipp dis 1275 verblieben sein, in welchem Jahre er dann aus Kärnten entwich, um am Hose des ersten habsdurgischen Königes wider Otakar klagbar aufzutreten.

In Berbindung mit der zweiten innerösterreichischen Geerfahrt

Otakar's stehen zwei Ereignisse in nahem Zusammenhange, welche ben wachsenden Unmuth der Steiermärker erregten und die Fremdherrschaft in gegnerischen Kreisen als "Tyrannei" brandmarkten.

Wir muffen auf die Geschicke Gertruben's von Möbling und ihrer Rinder eingehen. Im Dfener Frieden des Jahres 1254 wahrte Béla IV. der "Frau Serzogin von Judenburg" (Impirg) ihre Ruprechte. Als Leibaedinae erscheinen in der Reimchronik die Orte Leoben, Knittelfeld mit dem Hauptsitze Judenburg am obern Murboben. Grazlub bei Neumarkt und Loitsberg mit Tobl im Rainachaelande Mittelsteiermarts. Rein Beweis fann erharten, daß Otalar, feit 1260 herr ber Steiermark, die allerdings unbequeme Babenbergerin 1261 das erste Mal und 1271 zum zweiten Male in die Verbannung schickte. Urkundlich ist ihr Aufenthalt in ber Steiermark bis 1263 verbürat; wohl aber wurde ihr Sohn, der ungluckliche Friedrich von Baben, Konradin's Freund, der den Titel "Berzog von Desterreich und Steiermart" für sich in Unspruch nahm, bald nach 1261 vom Hofe Otakar's verbannt. Gertruden's Tochter gab der Böhmenkönig dem Sponheimer Bergoge Ulrich III. gur (Battin (1263). Dies und der Umstand, daß Gertrude im hubbuche ber Steiermark als "Herzogin" mit einem Nebeneinkommen von 400 Mark aus den landesfürstlichen Renten versehen erscheint (1267) läßt ebenjo wenig dem Gedanken an eine Berbannung Raum. Ja. selbst die Reimehronik, Otakar's Gegnerin, bezeugt es, auch die zweite Che der 1269 verwittweten Bergogin Agnes mit dem mächtigen Rafallen Statar's, Illrich von Seunburg (1270); allerdings eine politische Maßregel Stakar's, die von Zwangsreversen oder Bergichten der Cheleute auf babenbergische Besitrechte begleitet gemesen sein dürfte. Gertrude gab auch zu diesem Schritte Stakar's ihre Zustimmung. Wir muffen sie also auch 1270 noch im Lande benten. Aber das Diftrauen gegen ihren Anhang, Seifried von Mahrenberg an der Spipe, mar im Wachsen. Auch die Enthebung bes Beunburgers von der Kärntner Landeshauptmannichaft (vom Herbit 1271) hängt damit zusammen. Sicher ist es, daß spätestens 1271 Gertrude das Land verlagen mußte und ihr Leibgedinge eingezogen ward. Die Erzählung ber Reimdronit, wie bes Königs Scherge, Konrab. Propit von Brunn, die arme Frau in gewitterichwerer Nacht zur Abreife zwingt, bat fonft feine Zeugenschaft. Gertrud ftarb in Deifen. lange nach Stafar's Falle. Roch 1288 lebte diefer lette Babenberger Sproß zu Sufelit in Rlofterftille. 1268 batte ihr Sohn den Tob am Schaffot gefunden.

part und unpolitisch erscheint die Magregel und noch mehr

nimmt das Gefühl gegen Otakar Partei, wenn man erfährt, wie der Böhmenkönig, schwer gereizt durch das Wegbleiben des Mahrensbergers von der Begrüßung des Landeskürsten am steirischskärntsnischen Gemärke (Herbst 1270) den Mißvergnügten durch den Dürnholzer in Gesangenschaft locken, nach Prag schaffen, und allda martervoll hinrichten ließ. Aber auch hier mahnt die alleinige Zeugenschaft der Reimchronik zur Vorsicht. Der Abel Steiermarks und Desterreichs begann immer mehr den König und seine eiserne Hand zu hassen, denn gern brach er die Burgen der Widerspenstigen und war den Städten, dem Bürgerthum geneigt, so daß er, als er 1271 von Kärnten durch die Steiermark heinwärts zog, nach den Worten der Reimchronik, "in jeglicher Stadt drei Tage blied und sich die Zeit vertrieb mit Reigen und Tanzen".

Er stand auf der Mittaasböhe des Lebens und seiner Erfolge. Alles öftliche Alpenland bis an den Kuftensaum der Abria gehorchte seinem Machtgebote und schloß sich an die angestammte Herrschaft im Quellenlande der Elbe. March und Oder. 1272, den 2. April. ftirbt ber Schattenkönig, ber englische Richard. Dlag auch die Wahlbotschaft bes Kölner Erzbischofes im August bes Jahres nach Brag an ben mächtigften Fürsten bes Reiches mehr Siftorden sein. Eines konnte Otakar boffen, bak ohne ibn die beutiche Könias= frage nicht entschieden werden durfe. Im felben Jahre (2. August) icheibet ein bedeutender Widerfacher, Konig Stenhan V. von Un= garn, aus bem Leben. Gine habernde Regentschaft, die Rumanierin Elijabeth, Stephan's Wittme und ihr Gunftling Bettari an ber Spite, führt das Ruder für den unmundigen Ladislaus V. Bolitische Migvergnügte, ber Guffinger Graf, bann ber Tavernitus Budamer, suchen am böhmischen Sofe ihren Salt. Gine entsetliche Unarchie regt sich im Arpabenreiche und lockt den Premysliden zum Eingreifen. Sein Staatsmann Bruno entwickelt in einer langen Dentichrift (1273) bem römischen Stuhle die Gefahren, benen die driftliche Rirche jenseits ber Lejtha zu verfallen brobe. Die Ermordung des Bringen Bela, Bruders Ladislaus', durch den Gufsinger, ber von Statar wieder zur Regentschaft überging, laft bald (Sommer 1273) ben Premysliden als Rächer und Eroberer in Westungarn auftreten. Der Friede mit Ungarn ift die lette Bunft bes Geschickes, denn die Septembermahl bes Sabsburgers gum deut= schen Könige eröffnet die Zeiten des Riederganges und tiefen Falles.

11. Die Unfänge der habsburger wie anderer großer Geschlechter ruhen im tiefen Dunkel, das kine sichere Runde erhellt. Die genealogischen Mühen und Spielereien früherer Zeiten,

wonach die Sabsburger biblischen, römischen (Anicier, Berleonen), merowingischen Ursprunges erschienen — wurden eben so frühe in ihrer Nichtigkeit erkannt. Dehr Beachtung verbiente ichon bie, na= mentlich von Guilliman verfochtene, Ansicht von dem Zusammenhange ber Sabsburger mit ben alten Grafen von Winterthur ober Vindonissa, wie es in den Tagen der Römerherrschaft hieß. Aber auch da findet sich kein fester Halt. Da gaben die Forschungen M. Berraott's in der ersten Sälfte des 18. Jahrhunderts den Unitof zu umfassenden, kritischeren Arbeiten. Sein etichonisches Syftem, wie man es nennt, wonach Eticho, ein Alemannenherzog des 7. Jahrhunderts, Stammvater ber Bäufer Sabsburg, und Lothringens sei, ist allerdings nur Hypothese und kam in's Gebrange, als die Forfcher im Schweizer Rlofter Duri, bes Lieblingsstiftes ber alten Sabsburger, Guntram, ben reichen Grafen bes 10. Sahrhunderts im Elfaß und Schwabenlande, als Ahnherrn ber Sabsburger hin= stellten. Jedenfalls gicht es keine urfundlich gesicherte Genealogie ber Sabsburger vor bem 10., 11. Jahrhunderte; weiter hinauf führen blok Bahricheinlichskeitsschluffe. Alehnlich verhält es fich mit ber Urverwandtichaft ber Saufer Sabsburg und Lothringen. Gie steht fest vom 11. Sahrhundert ab, doch bleibt die geschlossene Ableitung ber Lothringer von jenem Eticho und ber früheste Zusammenhang ber Säufer gleichfalls hnvothetisch. Noch minder erwiesen ift bie gemeinsame Ableitung ber habsburger und Bahringer von ienem Guntram.

Alemannisch war das Habsburger Geschlecht; im Elsaß, in der Rordschweiz und im Schwabenlande war es begütert, als um die Mitte des 11. Jahrhunderts die Söhne Kanzelins (Lanzelins), Bischof Werner von Straßburg, der Stifter von Muri und sein Bruder Graf Radboto, Gemahl der Lothringerin Ida, der Ueberlieserung gemäß die Pabichts: oder Habechsburg — Habsburg, dei Windisch an der Aar, im gleichnamigen alemannischen Gaue erbauten. Das discher sür den Historiser namenlose Geschlecht beißt nunmehr Habsburger. Im Aar: und Thurgau wurzelte der Kern seiner angestammten Besitzungen auf dem Boden der heutigen Schweiz, aber weit nach Liten und Süden die gegen Churrhätien und an das User des Vierwaldstättersee's, wo der St. Gotthardstod (der mons Adula) die alemannische Schweiz abgrenzt, verästelten sich im Laufe des 12. und 13. Jahrhunderts die Güter, Leben und Vogteirechte Habsburgs und erweiterte sich der Kreis mächtiger Verwandtschaften.

Graf Rubolph II., der "Alte" († 1232), der Sohn Albrecht's III., des Reichen, und Ida's von Bregenz-Pfullendorf, erwirdt die

bebeutenbe Herrschaft Laufenburg am Rheine und erscheint im Bereiche der Thalgemeinden des Kierwaldstättersee's: Luzern, Schwyz, Uri und Walden (Ob- und Nieder-Walden) als Reichsvogt. Gemahl einer Staufin, genoß er der Gunst Friedrich's II.,
doch nahm der Kaiser jene Gemeinden wider alle Uebergriffe der
Bogtei in Schuz. Rudolph des "Alten" Söhne: Albert IV.
(† 1240), der die Hauptlinie fortsetz, und Rudolph II. der
"Jüngere" († 1249), Ahnherr des Laufenburgerheinfeldischen
Seitenzweiges der Habsburger, scheiden sich in ihrer politischen
Gestenzweiges der Habsburger, scheiden sich in ihrer politischen
Gestinnung. Albert IV., obschon durch seine Gemahlin Heilwiga
mit den mächtigen Kydurgern verschwägert, ist nicht wie diese antighibellinisch, sondern bleibt der stausischen Seite zuneigt.

Noch bei Lebzeiten des Großvaters, Rudolph I., kam Albrecht's IV. Erstgeborner, Rudolph III., ber Begründer der Größe seines Hauses, 1218, den 1. Mai zur Welt. Daß Kaiser Friedrich II. zum Pathen des Kindes erbeten wurde, ist für die Stellung des Hauses zu den Staufen bezeichnend. Im gleichen Monate und Jahre starben die Zähringer aus und großes Erbe gelangte an die kyburgische Verswandtschaft Habsburgs.

Rubolph's III. Bater zog noch in rüstiger Manneskraft nach bem gelobten Lande und starb allda 1240. Mit zwei und zwanzig Jahren ward nun der Erstgeborne Albrecht's IV. zur Führung des Hauses berufen. Bon Brüdern und Schwestern ist bloß Elisabeth als Gattin Friedrich's von Zollern, des Burggrafen von Nürnsberg, erwähnenswerth.

Stausisch gesinnt wie sein Vater, gerieth Rubolph III. alsbalb in Kampf mit der Nebenlinie Habsburg-Laufenburg, mit dem kinderslosen Ohme Hartmann von Kyburg und wurde von Papst Innocenz IV. mit dem Banne, die Unterthanschaft mit dem Interdicte belegt. Als 1250 K. Friedrich II. starb und Konrad IV. den letzten Rest stausischer Hoheit schwig und Unterwalden stadten Konstanz, Zürich, Basel, mit Schwyz und Unterwalden stausisch und gerieth deshalb mit dem Bisthum Basel in Kamps (1252), was seine zweite Bannung nach sich zog. 1254 starb K. Konrad IV. und die alten Parteikämpse lebten sich aus, oder nahmen neue Kormen an.

Unser Habsburger besaß friegerisches Wesen, klugen Sinn und den klaren Blick für die rechten Wege, die eine gesunde, rührige Natur, ein nüchterner, dem Erreichbaren zugewandter Sinn, einzuschlagen habe, um es in eiserner gewinnsuchtiger Zeit vorwärts zu Sample of the most selection of the contraction of abil mer Miller eines Gericht, figer Die Gefengage beite للمستعارية الأراج والمراوع والمستعاري المهابية والمنافع والمساورة والمستعارية والمستعار والمستعار والمستعار والمستعارية والمستعار وا anna ann an Aire Dio Galler an bearthna Dio an eilean airean aire an Dunke mi neam die die Gitte Stille einig marrica interacting of the interaction of the contraction of a conran (Brown of talam Crip til Gabe Cinimita (Bei might ber in the Sm. Birth Burt ber bei Erringere mi Single State of the Control of the C tan Norman Bourseland Cause thousand a Color case of set the problem Brook and a restriction of the formation Children was problem and the control of the state akon Borno o Brotskin kinor armindok kinora a arminin boʻza<mark>bari.</mark> Boʻziga oʻziga karino ar Boʻziga (Boʻzinan) matalistik k Sign water on your feet on the committee game (2) of the following of the month of the following o and the second of the second o man Salah Salah Bergerangan di menganggan bergan di menganggan bergan di menganggan bergan di menganggan bergan Selah berganggan di menganggan berganggan berganggan berganggan berganggan berganggan berganggan berganggan be · .....

2 The control of t

. . 3 - ... .... .3).73 1 . : ----• • • • ..... .:.: •; 3 .... the second of the second second

Doch mussen wir hier innehalten, um in turzen Umrissen das Emportommen eines subbeutschen Geschlechtes zu zeichnen, das, bald mit Habsburg verschwägert, demselben an Macht im Oftalpenlande, wo es stammsässig war, nahezu ebenburtig an die Seite tritt. Es ist das Haus der Grafen von Görz.

Wir sahen im sechsten Buche, bort wo von bem historischen Boben Tirols und bes Görzer Gebietes die Rede mar, wie die Ge: fcichte biefes Geschlechtes mit ber beiber Lanbichaften verwachsen Mus bem Bufterthale wird bas (Brafenhaus ber "Lurnaau-Beimfölfer", der Stifter von St. Georgen am Karntner Langen fee, in die Jongothalung verpflangt und tritt, im Besite ber Aglajer Bogtei und der halben Stadt Gorg, feit 1120 unter neuem Hamen auf. Mainhard und Engelbert, bann Albert find immer wieber: tehrende Lieblingsnamen diefes Saufes. Sein Emporkommen im Ifonzogebiete, in Friaul und in Iftrien bankt bas (Befchlecht ber Bogteigewalt als Leben ber Patriarchen von Aquileja. bie Bögte machsen der Kirche des h. Hermagoras bald über den Ropf, bie Patriarchen bes 13. Jahrhundertes, insbesondere Berthold aus bem Sause Andechs-Meran und Gregor von Montelongo (1251, + 1269), hatten teine gefährlicheren Gegner als die eigenen Boate, beren schon Batriarch Beregrin II. (1202, 27. Jänner) Alles, was fie unter einem seiner Borganger, B. Ulrich II., beieffen, nebst (Borg und Moosburg, als mannlich weibliche Erbleben verlieh.

Die Görzer halten gleich den Sabsburgern die Staufenvartei. Der Brüder Mainhard (III.) und Albert (II.) gedachten wir berreits, insbesondere der steiermarkischen Landeshauvtmannschaft des Ersteren und des unglücklichen Krieges mit den Svonheimern. Roch haben wir die Beziehungen Mainbard's (III.) zu Tirol in's Auge zu fassen und damit zugleich ein Stud der Entwicklungsgeschichte bieses Landes.

1248 erloich das mächtige Haus der Andechs Meraner mit Herzog Otto (V. oder II.), Pfalsgrufen Burgunds, durch Mord oder, was wahricheinlich, in natürlicher Beise. Seine funf Tochter verkünften das Haus mit dem von Chaurus und Savonen, mit den Babenbergern und Svonbeimern, mit den Hobensollern, den von Orlamunde und den Trubendindern. Das teche Erbe, das von Bayern, Tirol dis Burgund und Tribunden und in's Lonaualvensland sich verzweigte, gedieh in verläusense hinde. Der hauptbesty in Tirol seldir siel an den Schwiegervater des lezten Andechs-Meraners, Albrecht, den lezten Grafen von Tirol. Ties durc thätische Geschlecht, das mit unsuchere Genealouie von den knockstratische Geschlecht, das mit unsucherer Genealouie von den knockstratische Geschlecht, das mit unsucherer Genealouie von den knockstratische

bringen, ohne in ber Selbstachtung zu sinken und ben Ruf eines ehrlichen Mannes auf's Spiel zu feten. Die unschätbare Gabe leutseligen Wesens und friegerische Tüchtigkeit begründeten weithin einen guten Ruf bes Sabsburgergrafen, ber in richtiger Ermägung seiner Interessen meist mit den Thal= und Stadtgemeinden gegen ben mächtigen Abel und die geistlichen Berrschaften zusammen-So erklärt sich seine Dopvelrolle in dem sogenannten "Waltherskriege" zwischen bem Bischofe Balther von Strafburg und ben Stadtbürgern (1260-1261); insbesondere aber mit den mach: tigen Berren von Regensburg, Toggenburg, ben Efchenbachern und dem Abte von St. Gallen, als 1263 fein Cheim Sartmann von Anburg ftarb und Rudolph feine Erbanipruche auf die große Berlaffenichaft burchzuseben begann, Als Rriegshauptmann ber Stäbter bemüthiat er die Geaner (1267—1268). Die Theilnahme Rudolph's an ber Bafeler Fehbe zwifchen ben Batrigiern und Bunften, als Bundesgenoffe ber Ersteren, ber "Sterner" gegen bie "Bfittiche", bie fluge Art mit ber er die Feindschaft bes Abtes von St. Gallen, bes ritterlichen Berthold von Falkenstein, in Rampfgenoffenschaft verwandelt und ber Schluffrieg mit bem Bijchof von Bafel fällt in die Nahre 1270—1273, bis bicht por das epochemachende Ereigniß der Königswahl des Habsburgers.

So erfüllt rastloser Kampf sein Vorleben, ja die Ueberlieferung spricht auch von der Theilnahme Rudolph's an einer Preußenfahrt unter Otakar's Führung und führt so die Nebenbuhler späterer Tage zusammen.

Bur Zeit, als Rudolph im Spatsommer 1273 vor Bajel lag, ftand er im 55. Lebensjahre, in männlicher Bollfraft. Hinter ihm lag ein bewegtes Leben und einem bewegteren schritt er mit reicher Welt- und Menschenkenntniß entgegen. Drei erwachsene Sohne und mehrere heirathsfähige Töchter sicherten den Bestand und die Berzweigung bes Haufes. Wohl mar fein Besit kein fürstlicher zu nennen aber bedeutendes Gigenaut gehörte ihm zwischen der Mar und Reuß in der Gegend des alten Lindonissa, die Grafschaften Baben, Lengburg, bas Hauptgut ber Anburger, und bedeutenber Besit im Elfaß. Als Leben trug er vom Reiche bie obere elfäffer Landgrafichaft, Murbach'iche Rlofterleben bafelbit; Leben von St. Gallen. Die Schirmvogtei über St. Gallen, Murbach, Schennis, Lugern und die Balbftadte, gahlreiche Dlinifterialen in ber gangen öftlichen Schweig, um Burich, Bug, Glarus u. f. w. erganzen bas Bild einer Grafenmacht erften Ranges.

Doch mussen wir hier innehalten, um in furzen Umrissen bas Emportommen eines sübdeutschen Geschlechtes zu zeichnen, das, bald mit Habsburg verschwägert, demselben an Macht im Oftalpenlande, wo es stammsässig war, nahezu ebenbürtig an die Seite tritt. Es ist das Haus der Grafen von Görz.

Wir sahen im fechsten Buche, bort wo von bem historischen Boben Tirols und bes Görzer Gebietes die Rede mar, wie die Geschichte bieses Geschlechtes mit ber beiber Landschaften verwachsen Mus dem Bufterthale wird bas Grafenhaus ber "Lurngau= Heimfölser", der Stifter von St. Georgen am Kärntner Langen= fee, in die Rionzothalung verpflanzt und tritt, im Besite ber Aglajer Bogtei und ber halben Stadt Gorg, feit 1120 unter neuem Namen Plainhard und Engelbert, dann Albert sind immer wieder= kehrende Lieblingsnamen biefes Saufes. Sein Emporkommen im Jonzogebiete, in Friaul und in Istrien bankt bas Geschlecht ber Voateigewalt als Leben ber Batriarchen von Aquileja. die Bögte machsen der Kirche des h. Hermagoras bald über den Kopf. die Patriarchen des 13. Jahrhundertes, insbesondere Berthold aus bem Haufe Andechs=Meran und Gregor von Montelongo (1251, + 1269), hatten keine gefährlicheren Gegner als die eigenen Bögte, beren schon Patriarch Beregrin II. (1202, 27. Jänner) Alles, was fie unter einem seiner Vorganger, B. Ulrich II., besessen, nebst Gorz und Moosburg, als männlich-weibliche Erbleben verlieb.

Die Görzer halten gleich ben Habsburgern die Staufenpartei. Der Brüder Mainhard (III.) und Albert (II.) gedachten wir bezreits, insbesondere der steiermärkischen Landeshauptmannschaft des Ersteren und des unglücklichen Krieges mit den Sponheimern. Noch haben wir die Beziehungen Mainhard's (III.) zu Tirol in's Auge zu fassen und damit zugleich ein Stück der Entwicklungsgeschichte dieses Landes.

1248 erlosch das mächtige Haus der Andechs Meraner mit Herzog Otto (V. oder II.), Pfalzgrafen Burgunds, durch Mord oder, was wahrscheinlich, in natürlicher Weise. Seine fünf Töchter verknüpften das Haus mit dem von Chalons und Savoyen, mit den Babenbergern und Sponheimern, mit den Hohenzollern, den von Orlamünde und den Truhendingern. Das reiche Erbe, das von Bayern, Tirol bis Burgund und Ostfranken und in's Donaualpensland sich verzweigte, gedieh in verschiedene Hände. Der Hauptbesit in Tirol selbst siel an den Schwiegervater des letzten Andechss Meraners, Albrecht, den letzten Grafen von Tirol. Dies churrhätische Geschlecht, das mit unsicherer Genealogie von den karolins

aischen Statthaltern Rhätiens abgeleitet wird und erst im 12. Jahrhunderte deutlicher hervortritt — verwandt mit den Grafen von Tarasv. ben Gönnern ber Benedictinerabtei Marienburg -, schwang fich im 13. Jahrhunderte unter dem letten Grafen (1202, † 1253) zum mäch= tiasten im ganzen Lande empor, das von ihnen bann ben Namen Den größten Ländergewinn zog Albrecht aus der Bogtei über Chur und noch mehr aus der Trienter; es gelang ihm auch, bie Nachbarn und Rivalen, die Grafen von Eppan (Biano), im Bogner Gebiete, zu bemüthigen. Die eine Tochter, Elisabeth, Wittme bes Meraners ehelichte noch 1248 ben Grafen Gebhard von Birich= burg († 1275); die andere, Abelheid, den Görzer Grafen Main= hard III. Rach dem Ableben des Schwiegervaters, der als Ghi= belline und Feind des Brirner Bischofs und Abministrators Trients, Egno von Eppan, besgleichen als Berbunbeter ber Görzer wiber Salzburg, im Banne ber Kirche starb, theilten die beiben Schwieger= föhne die Erbschaft.

Mainhard (III.), als Nachfolger ber Grafen von Tirol ber Erste dieses Namens, stand im Bunde mit dem gefürchteten Ghisbellinenführer und zunächst Machthaber in der trevisanischen Mark: Ezzelin III. da Romano, dem Sohne Szelin's II., des "Wönches", der zunächst in der trevisanischen Mark gewaltig war, dann immer weiter, zu Folge des staussischen Sieges dei Cortenuovo (1237), um sich griff und Südtirol, das Bisthum Trient, in den Kreisseiner Parteibestrebungen zog. Ezzelin's Gesinnungsgenosse war Sodeger von Tyto, der als kaiserlicher Podesta Trient, insbesondere 1245—1253, verwaltete und den Bischof Egno fern hielt.

1258 starb Mainhard (III.) I. und seine beiden Söhne Mainshard (IV.) II. und Albert II. übernahmen seine hinterlassenschaft. Der Erstgenannte ist der eigentliche Begründer der Machthöhe seines Hauses im Kampse mit Trient, bessen unruhige Bürger er wiedersholt gegen den Bischof Egno unterstützt. Defter vom Bannsstuche getroffen, aber nicht eingeschüchtert, blieb er der siegreiche Gegner des Kirchenfürsten, der, von seinen Stadtbürgern vertrieben, 1273 starb.

Schon im Jahre 1271 theilten die Görzer Brüder den Befit, und die Scheidung der beiden Linien fündigt sich an. Mainshard II. bleibt Alleinherr der Tiroler Güter. Bildet das Jahr 1273 einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte Habsburgs, so darf es auch in der Geschichte der Görzer epochemachend genannt werden. Denn nun beginnt die entscheidende Thätigkeit dieses Mainshard, Gemahls der Wittwe des letzen Staufenkönigs Konrad's IV.

aus pfalzbayerischem Hause, im klugen und rückschlosen Erwerben von Land und Leuten, Lehen und Nutungen und Festigen seiner Hoheit im Lande an der Etsch und am Inn; jene Thätigkeit von der der spätere Chronist des Klosters Mariendurg, Goswin, sagt: "Viel Ungeheueres und Schreckliches vollbrachte dieser Mann im Lande; Thäler und Gaue hat er erobert, Burgen gebrochen, Ritter und Sdle gedemüthigt und sich unterworfen. So ward die Grafschaft Tirol, kleiner als die übrigen, nun über alle erhoben." Diese Worte kennzeichnen den spätern Abschluß der Lebensthätigkeit Mainzhard's, die Begründung der Landgrafschaft Tirol als eines reichsunmittelbaren Hoheitsgebietes. In dieser und noch in anderer Richtung mußte sich ihm das verpsichtete Haus Habsdurg erkenntlich beweisen.

12. Es ist Aufaabe der deutschen Reichsaeschichte, die Köniasmahl bes erften Sabsburgers zu erörtern; wir können nur bes Ergebnisses turz gebenken. Die ältere legendenartige Auffassung biefer Wahl, als Schickfalsfügung zu Gunften bes frommen Grafen von Habsburg, ist längst nüchterner bistorischer Auffaffung gewichen. Diese bringt die perfönliche Bekanntschaft Rudolph's mit dem Mainzer Erzbischofe Werner I. feit 1262 gur Geltung, ohne ihr einen ausschließlich entscheibenben Ginfluß zuzusprechen und kann sich jest auf unverwerfliche Zeugnisse berufen, wonach sich die ganze Wahl= angelegenheit vom 13. Jänner bis 1. October 1273 hinauszog, zunächst vom Mainzer und Pfälzer in die Sand genommen wurde, neben bem Grafen von habsburg auch Sigfrid von Anhalt als Candidaten betraf, als sich ber Pfälzer die eigene Candidatur aus dem Sinne geschlagen hatte. — und vom 29. September bis 1. October endgültig jum Abschlusse gedieh. Inzwischen murbe bem Sabsburger die Uebereintunft der vier rheinischen Kurfürsten vom 11. September hinterbracht und mußte Rudolph von Habsburg iene Unterhandlungen mit den Kurfürsten angeknüpft haben, die auf Bermählung einiger Töchter mit maßgebenben Reichsfürsten binzielten.

Das Kolmarer Jahrbuch, eine wichtige Quelle für jene Zeit, faßt in naivem Historchentone Ansang und Ende all' dieser Regotiationen in folgender Beise zusammen: Irgend ein von den Bahlfürsten abgesandter Bote kam nach Basel und sagte, er wolle Allen den König bringen. Darauf habe er Rudolph angesprochen: "Die Bahlfürsten melden Guch, wenn Ihr Guere Töchter solchen Herren zur She geben wollet, würden sie Guch zum römischen Könige wählen."

Dieser antwortet daraus: "Dies und anderes Solches werde ich ersüllen." Da erössnete der Bote Allen den Brief der Bahl und Anerkennung. Der König (Rudolph), nachdem er ihn eingesehen, svrach zu all' den Seinigen: "Habet Frieden mit Allen und gebet allen Gesangenen die ursprüngliche Freiheit."

Der Bote war Fris von Hohenzollern, der Burggraf von Kürnberg. Wohl war es eine freudige Botichaft, die er in's Lager vor Basel brachte, und der erste Gedanke an die Größe der Aufgabe, an den Glanz und die Last der hohen Würde mochte das Herz des Habsburgers gewaltig erregen, ebenso wie der Verdruß darüber das Gemüth seines bisherigen Gegners, des Bischofs von Basel, der später ausgerusen haben soll: "Herrgott! Sig' fest auf deinem Throne, sonst dich bieser Rudolph auch noch herunter."

Der Habsburger schließt den 22. September einen dreiwöchentlichen Stillstand mit dem Bischof, hebt das Kriegslager vor Basel
auf; bald sinden wir ihn auf dem andern User des Rheinstromes.
Aber noch war die Wahl nicht gesichert; Rudolph's nüchterner Sinn
griff nicht blindlings nach der Gabe zweiselhaften Werthes; der Hohenzoller mußte durch hinweis auf die Bortheile der heirathebedingungen und die Freundschaft des Mainzers seine Bedenken
verscheuchen. Am Wege schon begegnen wir huldigenden Aufzügen
der Rheinstädte. Während der Burggraf von Kürnberg nun nach
Frankfurt vorauseilt, um den Wahlfürsten die Zusagen Rudolph's
zu überbringen, wartet dieser zu Dieburg, in Frankfurts Rähe.
Den ersten October empfängt er die Rachricht der endgültigen Wahl
und hält nächsten Tag seinen seierlichen Einzug in die Stadt. Das
Reich hatte seinen König, vorüber war es mit der herrenlosen Zeit.

Nicht umsonst wollten sich die Wahlfürsten gemüht haben, sie waren seit zwei Jahrzehnten an "Handsalben", wie unser Reimchronist bitter bemerkt, und leider mehr gewöhnt, als dies dem Reiche frommen konnte. Der ungeduldigste war der Trierer.

Auf der Krönungsfahrt von Frankfurt nach Aachen wurden dem neuen Herrscher, 16. October, zu Boppard die Reichsinsignien übergeben. Diese lange Zögerung, welche darin ihre Erklärung sindet, daß es zu Frankfurt allerhand Interessen zu befriedigen gab, mochte dann die Legende hervorrusen, die sich z. B. im Altaicher Chronisten Sberhard sindet: Rudolph sei der Krönung bemüssigt gewesen, in Ermanglung eines Scepters den Huldigungseid der Fürsten auf das Erucksir entgegenzunehmen.

Die Rronung fand ben 24. October in Nachen ftatt, und ihr

folgte die Vermählung zweier Töchter des neuen Königs mit dem Pfalzgrafen Ludwig und dem Herzoge Albrecht von Sachsen.

So ging der Traum des Herrn von Klingen in Erfüllung, wonach im Rreife ber Fürsten nur Rubolph im Stande war, die beutsche Krone vom Altare zu erheben und sich bamit zu krönen. Ueberhaupt wob ichon nach Sahrzehnten die Bolkslage ihr alänzen= bes Gespinnst um die bedeutende Gestalt des volksthumlichen, bei Bürger und Bauer beliebten Berrichers. Die himmlische Erscheinung bei ber Krönung und Rudolph's Grabesritt nach Speier, Anfang und Ende des Königthums (1273-1291), characterisiren die Auffassung, welche das Volk vom ersten Habsburger auf deutschem Throne beate. Wie grundverschieden auch Rudolph's Volitik von Friedrich des Rothbarts Entwürfen genannt werden muß, feit biefem gewaltigen Staufen ist diefer Habsburger ber erste König, welcher in den Mund des Volkes kam und in dessen Ueberlieferung mit sagenhaften Zügen und idealisirten Gigenichaften ausgestattet erscheint. Die eigentliche Beimat dieser Traditionen mußte das schwäbisch= alemannische Land und Bolk werden, dem Rudolph angehört.

Aber folgen wir nun weiter dem Strome der Ereignisse. Das schwerste Stuck Arbeit und Lebenssorge stand noch Rudolph bevor, ber Rampf um bie Krone mit Otafar von Böhmen. Die vier rheinischen Kurfürsten hatten sich über die Wahl des Sabsburgers geeinigt und bann zwei andere Bahlfürsten, Johann von Sachsen und den Markgrafen von Brandenburg, in die Abmachungen gezogen, ohne die Willensmeinung des Mächtigsten, des Böhmenfürsten, einzuholen. Als ben 29. September die feche fürstlichen Wähler in Frankfurt mit großem Gefolge zusammenkamen, erschienen zwei Bertreter bes bayerischen Berzoges und Dtafar's Sendbote Berthold, Bischof von Bamberg, an der Spite böhmischer Abgeordneten. Bald entbrannte ein Streit über bas Kurrecht zwischen ben Bertretern Banerns und Bohmens, ben die Wahlfürsten begreiflicher: weise parteiisch zu Gunften bes Wittelsbachers Seinrich entschieden. Kür ihn arbeitete sein Bruder, der Afalzaraf. So wurde Otakar vom Rechte der Kur ausgeschlossen. Man begreift die Kränkung und den Groll des selbstbewußten Prempfliden, als Alles ohne ihn und gegen ihn sich entschied. Zunächst bestrebt er sich, den Bapft, Gregor X., seinen Gönner, bem Rudolph alsbald die Anzeige feiner Wahl und Krönung entbot, von der angethanen Schmach und der Unrechtmäßigkeit der neuen Königswahl zu überzeugen. Noch lebte ia auch R. Alvhon's, ber spanische Schattenkönig Deutschland's, burchaus nicht gewillt, seinen Rechtstitel aufzugeben. Besonders viel

Wirkung verspricht sich der Böhmenkönig beim Lapste von dem Antrage eines Kreuzzuges. Bu bem Lyoner Concil, bas ber Bapft für den Sommer 1274 einberufen, reist der staatskluge Bischof Bruno und Otafar's ergebener Geschäftstrager, Wernhard, Bischof von Sedau. In einer Relation an die Kirchenversammlung tabelte jener scharf genug Rudolph's Wahl. Aber ber Papft hatte nicht Lust ber Barteigänger bes Premysliben zu werben; er nimmt bas Kreuzzuasversprechen an, mahnt jedoch ben Böhmenkönig von jedem Schritte gegen Rudolph ab. Diefer ift bestrebt, ber Rurie auf's Willfährigste entgegenzukommen. Für ihn haben die staufischen Blane mit Italien keinen Reiz; ihm gilt das welsche Land als die "Söhle des Löwen, in welche viele Fußspuren den Weg weisen, nicht aber aus berselben". Die Zusagen des Papstes vom Februar und Mai 1275 find der beste Beweis, daß Gregor X. von Rudolph's Erflärungen befriedigt murde; der Bapft fucht zu Beauvais den Titularkönig Alphon's zur freiwilligen Abdantung zu bewegen, und zu Laufanne feiern Bapst und der Habsburger im October die folgenreiche Zusammenkunft. Alles kömmt nun in's Reine, Otakar wird vom Papste zur Unterwerfung gemahnt und — aufgegeben.

Anzwischen hatte ber neue König seine Vorkehrungen, Otakar gegenüber, getroffen. Als biefer am Reichshoftage zu Rürnberg nicht erschien, wurde allda 1274, 19. November, eine wichtige Sakung spruchreif, wonach alle seit dem Zwischenreiche verfügten Magregeln ber Reichsgewalt ungültig erklärt wurden. Es hängt dies mit dem fvätern Reichsgesetze vom 9. August 1281 zusammen, das allen Berfügungen deutscher Herrscher seit 1245 jedwede Rechtskraft und Bültigkeit benahm. Jene Satung von 1274 richtete ihre Spite zu= nächst gegen Otakar's Annexionen beutscher Reichslande an ber Suboftgrenze und die Belehnungsurkunde Richard's vom Jahre 1262. Auch am Bürzburger Tage vom 23. Jänner 1275 erschien ber Böhmenkönig nicht, und erst zu Folge der dritten Vorladung nach Augsburg im Mai b. J. fand fich Otafar's Sendbote, ber Secauer Bischof Wernhard, ein. Doch führte er hier die Sprache des herben Anklägers ber Kurfürsten und bes Königs zu allgemeiner Entrüstung. Der Bruch zwischen beiben Machthabern war nun so aut wie ent= schieben und es galt nun den Reichskrieg gegen Otakar, als Ver= ächter bes Lehensherrn und ber eigenen Bafallenpflicht.

Lange erwog Rudolph biesen verhängnisvollen Schritt. Denn ber Gegner besaß eine große geschlossene Macht, ber Bapernherzog Heinrich ward von Otakar gewonnen und bedte die Ostskanke Böhmens und Desterreichs. Rudolph bagegen war auf die eigenen be-

scheibenen Mittel, die Zuzüge der Reichsstädte angewiesen; die Kursfürsten und Reichsgroßen rührten sich nicht sonderlich für die Insteressen des neuen Königs.

Noch einmal versucht Rudolph ben Ausgleich. Ende März 1276 begiebt sich der Burggraf von Nürnberg an den Hof Stafar's und machte den letten Bersuch, die Nachgiebigkeit des Böhmenskönigs herbeizuführen. Doch unbeugsam bleibt der Piempslide; er pochte, wie die Reimchronif erzählt, auf die "goldene Handveste", die ihm den Besitz seiner deutschen Lande verbürgte. — So scheitert auch der lette Ausgleichsversuch, und am Tage Johann des Täusers (24. Juni) ersolgt endlich die Eröffnung des Reichskrieges wider Otakar. Ganz anders hatten sich inzwischen die Dinge, sehr zum Nachtheile Otakar's, gewandelt.

Werfen wir einen Blick auf die Lage des Böhmenköniges in ben Alpenländern und im Stammgebiete seiner Macht.

Es war für ihn ein empfindlicher Verluft, als 1270, den 28. April, sein Vermandter, ber friedfame Erzbischof von Salzburg, Bladislam, ftarb, benn ber neue Metropolit Friedrich von Balden, 1271-1273, allerdings auf leidig autem Ruge mit Otafar. war nicht gewillt, Schleppträger ber premyslibischen Politik zu mer-Bohl aber strebte der rührige, energische Kirchenfürst, seine Selbständigkeit zu mahren und beeilte sich baher im Februar 1274 nach Sagenau im Elfaß, an ben Sof bes neuen Reichsoberhauptes ju kommen, diesem zu huldigen und seinen Schut anzusuchen. Rubolph gewann an Friedrich von Walchen den eifrigsten Verbundeten im Alvenlande, der auf die Suffragane feines Sprengels und die Ministerialen dieses Gebietes einzuwirken vermochte. Von Hagenau eilt ber Erzbischof nach Inon zur Kirchenversammlung, wo ber Beschluß gefaßt murde, behufs des Reichsfriedens zur Vorbereitung eines allgemeinen Kreuzzuges Otafar's friedliche Unterwerfung herbeizuführen, falls dies aber nicht gelänge, sie mit Gewalt durchzuseten. Auf ber Salzburger Propinzialinnobe vom October 1274 arbeitete Friedrich von Balchen in der gleichen Richtung. Es waren bies bebenkliche Anzeichen für Otakar, um fo mehr, als auch bie Saltung bes neuen Batriarden von Aquileja, Raimondo bella Torre, 1274 ihm gegenüber abwehrend sich gestaltet. Da versucht es Otafar bem Salzburger gegenüber mit bem Schrecken ber Waffen, und die brieflichen Hülferufe Friedrich's an R. Rudolph von Ende 1274 und aus dem Frühjahre 1275 belehren am besten, wie schwer bie eiserne Hand Otakar's auf Land und Leuten bes Metropoliten laftet. Anfangs Dai 1275 stürzt sich ber bamalige Landeshauptmann Otakar's, Milota von Diebic und Beneschov, auf die Kärntner Bestitzungen Salzburgs und verwandelt Friesach in eine Stätte der Plünderung und Zerstörung. Doch bemüht sich Otakar bald wieder, die Hand zum Frieden zu bieten.

Friedrich von Walchen band jedoch fein Geschick an Rubolph's Sache. Ebenso bachten ber Passauer und Bamberger. Charactersloser handelte der Freisinger, der nach beiden Seiten neigte. Am entschiedensten hielt es mit Otakar der Seckauer Wernhard, der sogar Pamphlete gegen Rubolph in Umlauf setzte; erst in der letzten Stunde fiel er ab und suchte Rudolph's Suld.

Auf bem Bürzburger Tage (23. Jänner 1275) hatte sich auch ber flüchtige Sponheimer Philipp eingefunden; klagbar wider Otakar als jenen, welcher ihm sein Erbe, Kärnten und Krain, entrissen. Zu Rürnberg belehnt ihn Rubolph (27. Februar) mit den genannten Ländern aus königlicher Machtvollkommenheit. Für Philipp blieb dies allerdings ein gehaltleerer Vorgang, aber er untergrub Otakar's Stellung in diesen Landen.

Aber auch die Haltung der Desterreicher und Steiermärker darf nicht unterschätt werden. Längst galt hier in Abelskreisen Otakar als "Tyrann". Am ersten oder zweiten Augsburger Tage (1275—76) sollen sich Unzufriedene aus diesen Ländern, der Wolkersdorfer aus Desterreich, Hartnid von Wildon und Friedrich der Pettauer aus Steiermark eingesunden haben, mit Klagen gegen Otakar. Zu den ersten Anhängern Rudolph's in Desterreich zählen Gundaker von Stahremberg, Kunrad von Sumerau, Ulrich von Kapellen. Historchen von Otakar's Tyrannei — entschieden Uebertreibungen seiner harten Zwangsmaßregeln wider den bedrohlichen Zug wachsenden Absalles — mehren sich: Otakar habe die ihm als Geiseln übergebenen Kinder verdächtiger Sdeln mit Wurfmaschinen vor das Antlit der Eltern geschleudert, Ueberbringer von Briesen Rudolph's aufgehängt u. s. w.

Am härtesten traf Otakar die Nachricht, der unverläßliche Nachbar, Herzog von Bayern, sei von ihm abgefallen und zu K. Rudolph übergetreten. Es geschah dies im Vertrage vom 21. Mai 1276. Den Wittelsbacher lockte die Aussicht auf das Land ob der Enns und die Verlodung seines Sohnes Otto mit Rudolph's Tochter Käthe. Otakar's ganzer Kriegsplan erlitt eine wesentliche Störung. Und als er nun, Angesichts der Reichsheerfahrt des Habsburgers und des bayerischen Abfalles aus seinem Gefühle stolzer Sicherheit ausgeschreckt, das Versäumte nachzuholen strebt und seine Kriegsvölker von Böhmen nach der mährisch-öfterreichischen Grenze, gegen Drosendorf, ausbrechen,

hatte Rudolph längst die Donaustraße gegen Desterreich betreten und fam im entscheidenden Augenblick dem Gegner zuvor.

Es war kein großes Reichsheer, mit welchem Rubolph gegen Mainz aufgebrochen war. Nur drei Kurfürsten, der Mainzer, Kölner und Pfälzer, sodann die Bischöse von Würzburg, Regensburg und Passau stellten Contingente: im Ganzen an 16 Fürsten und 200 Grasen und Ritter, dazu die Reichsstädte und was Rudolph an eigener Macht aufbringen konnte. Aber der starke Zuzug des Bayernsherzoges stand in Aussicht. In Passau schloß sich der Wittelsbacher mit 1000 Wann an und erhielt Ober-Oesterreich als Pfand des Brautschaßes der Königstochter für seinen Sohn.

Den 10. October erschien das Reichsheer vor Linz, fünf Tage später vor Enns, bessen Bürger auf Beranlassung des Sumrauers dem Könige die Thore öffneten. Bald gewahren wir Tuln und Pbs in den händen Audolph's. Am 18. October begann Wiens Belagerung, denn diese Stadt hielt treu zum Premysliden, der ihr gar ein gnädiger Herr war. Das neu errichtete Kastell in der Stadt enthielt gewiß böhmische Besatung. Bor Allem aber konnte sich Otaskar auf die Festigkeit des Stadtrichters Paltram verlassen. Ueberdies konnte das stark befesigte Klosterneuburg als uneinnehmbares Bollwerk und Deckung Wiens gelten. Aber den deutschen Reichsstriegern gelang die Ueberrumpelung und Einnahme des sesten Plates.

Der Fall Klosterneuburgs, erzählt die Reimchronit, entschied die Uebergabe Wiens an Rudolph. Paltram mußte der Stimmung der gemeinen Bürgerschaft nachgeben und Rudolph kam gern der gestellten Bedingung entgegen, er möge die Handvesten der Stadt bestätigen. Wir können dieser Erzählung nicht recht Glauben schenken; urkundliche Thatsachen machen es ungleich wahrscheinlicher, daß Wien erst nach dem Frieden vom 21. November 1276 dem deutschen Könige die Thore öffnete.

Otafar war nach ber zeitraubenden Belagerung Drosendorfs an's linke Donauuser gekommen, und sieben Wochen lang gab es unbedeutende Scharmützel zwischen seinem und dem Heere des Habsburgers, das am rechten Stromgestade Stellung hielt. Während jedoch die Streitkräfte Rudolph's drohend anwuchsen, stand es mit der Sache Otafar's schlimm. Der Heerbann der Steiermark und Kärntens zog in's Lager des Habsburgers.

Schon im September b. J. brachen Rudolph's Verbündete, die Görzer, in Kärnten ein und riffen die Stimmung des Landes leicht mit sich fort. Längst hatten sich die Steiermärker für den Abfall vom Böhmenkönige entschieden. Wohl kann die Göffer Ständever-

sammlung vom Ende Juli 1274 durchaus nicht als förmliche Ver= schwörung wider Otakar's Herrschaft gelten, wenngleich ba so manches Wort im Vertrauen barauf hinauslaufen mochte. Jest aber entschied fich der Abfall beider Länder. 1276, den 19. September, versammeln fich im Rlofter Reun bei Graz die Sbelften, voran Beinrich von Pfannberg, ber Landeshauptmann Kärntens, Graf Ulrich von Seunburg, Friedrich von Bettau, Wulfing von Stubenberg, Hartnib von Wildon, Hartnid von Staded. Otto von Liechtenstein (beffen Bater Ulrich bereits 1275 starb) und viele Andere, so auch die beiden Schärfenberger, als "die befferen Ministerialen Steiermarts und Kärntens", und geloben, als treue Lafallen des Reiches dem R. Rudolph gehorsam zu sein, ihm mit Gut und Blut beizustehen und jeden Meineidigen wider dies Bündniß als ehr= und rechtlos zu erklären. Rasch maren die Burgen Neumarkt, Eppenstein. Offenburg, Raisersberg und andere ben Schloßhauptleuten Otakar's entriffen; bald geräth auch Judenburg, der damalige Borort des Oberlandes, endlich auch Grag in die Sande ber Verbundeten. Dit Mübe und Noth entfommt Otafar's Landeshauptmann, Milota von Diebic, und bald erscheinen die Borger mit den Rarntnern und Steiermärkern vor Wien.

Jest war Audolph der überlegenere Theil; Otakar's Heer war entsmuthigt und in seinem Rücken erhob eine gesahrdrohende Abelsversbindung ihr Haupt, die mächtigen Wikigonen oder Rosenberger mit ihrer zahlreichen Sippe. Sie hatten sich förmlich in ein Bündsniß mit dem Habsburger eingelassen, um ihren Groll wider den gestrengen, bürgerfreundlichen Premysliden zu kühlen. Aber nicht minder furchtbar erschien das zum Sindruche in's Mährerland gerüstete Ungarnheer. Rudolph hatte nicht gesäumt, mit dem Arpädenhose in ein sestes Bündniß wider Otakar zu treten, den man dort unsverschnlich haßte.

Da mußte benn ber Rath Bruno's von Olmüß bei seinem Herrn endlich durchdringen, er möge nicht auf Einen Wurf, ber ihn leicht verderben könne, Alles sezen. Ueberdies war Otakar nicht frei von jenen Rückschlägen, die bei einem vom Glücke begünstigten Herrscher seurigen Blutes Angesichts unverhoffter Tücken des Verhängenisse, einzutreten pstegen.

• So kam es benn im Wege ber Unterhandlungen ber beibersfeitigen Schiedsmänner — Berthold's von Würzburg und bes Pfälzers Ludwig auf Rudolph's Seite, und von Seiten Otakar's: Bruno's von Olmüt und Otto's von Brandenburg, des "langen" Marksgrafen und Vetters des Premysliden, — zu dem wichtigen Novembers

Frieben im Lager vor Wien. Er besiegelt ben Fall Otatar's von ber Sobe seiner Plane und Erfolge, wahrt ihm jedoch sein Stammgebiet, einen Besit, groß genug, um ihn noch gefürchtet machen zu können.

Otafar verzichtet auf Desterreich, Steiermark, Rarnten, Rrain, Portenau und die Mark Eger; Böhmen, Mähren und mas er sonst an Land und Leuten besitzt bleibt ihm, doch muß er dies aus ber hand des deutschen Königs als Leben entgegennehmen, wie es alter Brauch ist. Bur Kestigung bes weitern Kriebens zwischen ben Säusern Böhmen und Habsburg wird eine Wechfelheirath eingeleitet. diesem Behufe muß Otakar alle seine Leben oder sonstigen Besitzungen in Desterreich dem römischen Könige Rudolph abtreten, der sie feinem Sohne, als Verlobten ber Prinzeffin Runigunde (zunächst mar Hartmann bazu bestimmt) unter bem Titel eines Bfandautes für 40000 Mark Silber verleiht. Dagegen stattet Rudolph feine Tochter Jutta, als einstige Gattin bes Thronfolgers Wenzel, mit einer Worgengabe von 40000 Mark aus, welche ber Bräutigam auf die Ginkunfte Defterreichs am linken Donauufer verfichert haben foll, ausgenommen bie Donaustädte Rrems und Stein. — Ein besonderer Bunkt fichert Rubolph's huld ben Wiener Bürgern Paltram, Meister Konraden, bem Stadtschreiber und überhaupt ber Stadt Wien mit allen Bürgern und Leuten. Er möge sie bei allen ihren Rechten und Freiheiten erhalten.

Daß dieser Frieden von keiner langen Dauer sein würde, bewies schon das Jahr 1277. Otakar konnte sich nicht leicht in den jähen Bechsel des Glückes finden, mit einem Federzuge gewissermaßen preisgeben, mas Ziel und Inhalt ber beften Jahre feines Lebens ausmachte. Schon die Huldigung an Rudolph war eine tiefe Demüthigung, und es bedurfte nicht des Abhauens der Zeltstränge, wovon ein spätes historifches Marchen handelt, um den stolzen König diefelbe in ihrer ganzen Schwere empfinden zu lassen. Gin Bunkt des Wiener Novemberfriedens mußte fein Gefühl als bohmischer Landesherr bitter franken, die Straflosigkeit, welche er den adeligen Emporern bes Landes, Hudolph's Verbundeten und Schützlingen, zusagen mußte. Ueberdies lag in manchen anderen Bertragsbestimmungen ber Reim leidiger Mißverständnisse und Reibungen. So wollte er die politisch erzwungene Verlobung feiner Tochter mit Rudolph's Sohne und die Uebergabe aller Besitzungen und Rechte in Desterreich als Aussteuer der Braut möglichst hinausschieben, ja lahm legen. weist namentlich die Thatsache bin, daß Otakar seine Tochter Runi= gunde als Ronne einkleiben ließ. Dagegen mar ihm die Rusage bes

Mahlschaßes an seine Tochter, als Verlobte des Thronfolgers Wenzel, willsommener, da diesem durch Rudolph vertragsmäßig die Mitgift der Braut auf die Landschaft Desterreichs im Norden der Donau angewiesen wurde. Otakar's Truppen machten daher auch keine Miene, dieses Gediet zu räumen. Dazu gesellten sich Grenzstreitigskeiten u. s. w. Nun wurde ein neuer Vertrag geschlossen, in welchem nimmer von der Heirath Kunigundens mit Rudolph's Sohne aber auch nicht mehr von Nord-Desterreich, als Pfandgute des Piesmysliden, die Rede ist. Dasür erhält Otakar das Stadtgebiet von Eger. Gleichzeitig sestigt jedoch Rudolph sein Bündniß mit Ungarn. In Heimburg trifft er mit Ladislaus V. zusammen und Beide tauschen die Titel Later und Sohn. Ueberdies war längst die Heirath einer Tochter Rudolph's mit Andreas, dem Bruder des Ungarnkönigs, geplant; aber dessen vorzeitiger Tod hinderte die Verwirklichung.

Die Nothwendigkeit, das Berhältniß Otakar's als Lehens= träger des Reiches zu regeln, entsprang boppelten Bewegarunden des Sabsburgers. Einmal erheischte es fein Ansehen; sodann scheint er den Entschluß gefaßt zu haben, doch noch in die Angelegenheiten Italiens einzugreifen, indem er die Römerfahrt um die Kaiserkrone anzutreten Willens war. Andererseits wollte Rudolph die Nachgiebiafeit Otafar's auf eine entscheidende Brobe stellen und insbesondere seine Verbindungen mit dem Hochadel Böhmens festigen. Daber in der neuen Brager Bereinbarung vom Herbst 1277 von Otakar's Lehensfolge Angesichts des Römerzuges und von ber Wiederaufnahme Aller in Huld und Gnade des Böhmen= königs die Rede ist, die dem deutschen Könige Sulfe und Beistand gemährten. Dies galt insbesondere den Bitigonen, Rudolph's mich= tigsten Parteigängern in Böhmen, für die er sich wiederholt verwendet, und mußte vor Allem ben Böhmenkönig aufstacheln, jo daß er in einem ziemlich herben Schreiben an den Sabsburger dies Zugeständniß als seiner Bollmacht zuwiderlaufend erklärt. Zwischen ben Zeilen mochte man leicht die wachsende Entschlossenheit des Prempfliden zu neuen entscheidenden Kampfe lesen. Es bedurfte nicht ber Aufreizungen seiner gemüthlosen Gattin, Runigunde, die ben König nach bem Novemberfrieden 1276 mit Hohnworten empfangen haben foll; Otafar bejaß Ehrgeis und hohen Muth genug, um einen neuen Waffengang ju magen, um fo mehr als beffen Borbebingungen zu seinen Gunften sprachen. Ctafar ruftet in Böhmen und Dabren eifrig; im Marchgebiete Desterreichs hat er noch Stellung. Er gab fich alle Mühe, mit Ungarn auf bessern Ruß zu treten und Labislaus von Rubolph abzuziehen. Im Reiche unter ben Fürften mar

man nicht aut auf den Sabsburger zu sprechen. Die Wähler hatten auf unbegrenzte Dankbarkeit und willfähriges Wesen Rudolph's gezählt und fanden sich in ihrem Gigennut enttäuscht; so tam es, daß sich selbst ber Pfälzer und Mainzer verstimmt zeigten. Papft Rikolaus III. mar auf den Habsburger nicht gut zu sprechen, Rudolph's Säumen mit ber zugesagten Romfahrt verbroß ibn. Befonders gunftig ben Reftau= rationsplänen Otakar's erschien jedoch die Sachlage in Desterreich. Wohl hatte hier Rudolph mit dem Landfrieden von 1276 (Dezember) bem Abel manches willkommene Zugeständniß gemacht, und auch bie Wiener, beren Stadt Rudolph Ende November betreten, für sich zu gewinnen gefucht. Aber so manche wichtige Abelsfamilie, insbesondere das mächtige Haus der Chuenringer, begütert am böhmischen Gemärke, war den Blänen Otakar's befreundet. War er doch der "goldene" Könia, mit großen Geldmitteln ausgerüftet, während Rudolph so sehr an Gelbnoth litt, daß er eine hohe, unter Otafar unerhörte Steuer auf das Land werfen mußte. Sie machte im weltlichen Grundherrnftande böses Blut, erbitterte aber auch die Klöster und war auch den reichsunmittelbaren Sochstiften, wie Laffau, Regensburg, Freifing und Salzburg, beren Lehensträger ichon 1277 bie Söhne Rudolph's murben, in Bezug ihrer öfterreichischen Besitzungen nicht willtommen. Ohnehin mußten diese Immunitäten bem Sabsburger mit freiwilligen Beiträgen aushelfen.

Bor Allem war jedoch das Wiener Patriziat auf die neue Herrschaft nicht gut zu sprechen. Paltram, der Bürgermeister, rührte sich stark für Otakar. Sogar den Güssinger (?) scheint er zu einem Einfalle nach Desterreich aufgestachelt zu haben. Der Böhmenkönig will nun die ganze Sachlage thunlichst ausnühen. Geschenke sollen die deutschen Fürsten gewinnen. Zunächst weiß er den Bayernsherzog Heinrich wieder auf seine Seite zu ziehen, denn der Wittelssbacher grollt dem deutschen Könige, daß dieser ihm Oberösterreich nicht zukommen läßt. Der Böhmenkönig gewinnt die rheinischen, schwäbischen, fränkischen Fürsten, neutral zu bleiben. Das Signal der großen, dem Habsburger verderblichen Restauration sollte der Aufstand der Wiener und Desterreicher werden.

In der That war die Lage Rudolph's sehr bedenklich. Aber die Erhebung Heinrich's von Chuenring, Paltram's, seines Bruders und der fünf Söhne war verfrüht. Sie werden geächtet, ihre Güter confiscirt. Nur die Flucht rettete sie vor dem Tode. Es war der Frühsommer 1278 gekommen. Aber Otakar hatte auch schon den Krieg begonnen. Er sandte ein heer nach Oesterreich und zwar ohne eigentliche Erklärung der großen entscheidenden Fehde. Alles,

was an umfassenden Rüstungen möglich war, hatte er eingeleitet, überall Kriegsvölker geworben. Es war eine herbe Jronie des Schicksfals, daß derselbe König, welcher das deutsche Bürgerthum im eigenen Lande so sehr begünstigte und den Schwerpunkt seiner Politik in die deutschen Alpenländer rücke, jest an den Polenkönig schrieb, er möge ihm beistehen, "gegen die Wuth und den Grimm der Deutschen", daß gewissermaßen ein Nationalkrieg zwischen Deutschen und Slaven losbrechen solle. Und doch war es kein solcher. Denn Schlesier und und Brandenburger, auch andere deutsche Soldtruppen sanden sich in seinem Heere ein; er rechnet auf Sympathien in Deutsch-Oestereich, und eine spätere historische Sage legt dem Premysliden, als er zur Entscheung zog, die Worte in den Mund, er werde mit dem Blute des ausständischen Böhmenadels den Laurentiusberg färsben und seinen Besitz den Deutschen im Lande geben, denselben Deutschen, um deren willen jener Abel ihm so sehr großte.

Als Otafar im vollen Ruften baftand, gewahren wir Rudolph in arger Bedrängniß. Wohl gelang es ihm, die Wiener burch die Erneuerung des faiferlichen Freibriefes vom Jahre 1237, also durch Wiederverleihung der Reichsunmittelbarkeit zu beschwichtigen, auf die Borger, ben Beerbann ber Steiermarter und Karntner mar zu rechnen und in Ungarn überwog der Haß gegen Böhmen, trot bes vorübergehenden Ausgleiches. Aber vom Reiche brachten zunächst nur ber Sohenzoller, ber Bafler Bifchof und ber Bogt vom Elfak tleine Truppentorper, obichon Rudolph in's Reich fchrieb, man moge längftens bis Maria Geburt jum Reichsheere ftogen, sonst sei er verloren. In anechotenhafter, aber characteristischer Beise erzählt ber Kolmarer Annalist Nachstehendes: "Als am gebotenen Tage die Krieger nicht eintrafen, murde Rudolph fehr beflommen. Außerdem tamen die Wiener und jagten: "Berr, die Eurigen verlassen Guch; ihr habt keine Leute, mit benen ihr bem Böhmen= könige widerstehen möget. Wir bitten Guch beshalb, uns die Wahl eines herrn zu geftatten, bamit wir nicht mit Guerem Gefchlechte zu Grunde gehen." Da flehte fie ber König an: "Sarret nur noch turze Zeit aus, bamit wir erkennen, mas zu thun nothwendig." Hierauf gebot er seinen Leuten, bei keiner Gelegenheit einen Bürger stolz oder verächtlich zu behandeln, benn es könnte Uns dies nach= theilia werden."

Dem Habsburger brachte sein kaltes Blut, sein rascher, sicherer Blid und die Ueberlegenheit raschen Thuns, andererseits das Zeitsvergeuben des mächtigeren Gegners Rettung. Schon den 27. Juli 1278 war Otakar von Brag aufgebrochen, aber kostdare Wochen

verschwendete er wieder mit den Stürmen auf Laa und Drosendorf, während sein Gegner die langsam einrückenden Streitkräfte um das Reichsbanner schaarte und genugsam stark war, um den Gegner am Marchfelde aufzusuchen. Ein starkes Ungarnheer, unter persönlicher Führung des jugendlichen Königs und Magnaten, wie der Csak, der Graf von Trentschin, der gewaltige "Drescher" auf blutiger Tenne, erschien zur Seite des Reichsheeres. Die Freunde Otakar's im Reiche, so vor Allem der Bayer, ließen im entscheidenden Augenblicke die Hände im Schooß, als die Sache des Habsburgers in bessern Fluß gerieth.

Laa, Stillfried, Dürnkrut, Joungspeugen auf ber kampfberühmten Dlarchebene sind die Zeugen der weltgeschichtlichen Augustschlacht des Jahres 1278. Sie ist oft beschrieben worden: für alle Schilderungen war die Reimchronit die reichste Quelle. Sie erhebt sich da zum evischen Schwunge, zur bramatischen Kraft in ber Zeichnung ber Schlufwendung. Wie nach lange hin- und herwogenbem Kampfe, in dem Rubolph wiederholt in Lebensaefahr schwebt. das Reichsbanner endlich vordringt, der Kern des Böhmenheeres in Schwanken gerath, durchbrochen wird, ber Böhmenkönig, ber nun begreift, es gelte das Aeußerste, die Nachhut unter Herrn Pillota's Führung heranziehen will, diefe aber verrätherisch ben Rücken wendet, und Otakar nun löwenkühn um Thron und Leben ficht, bis er end= lich unter ben Streichen schonungsloser Blutracher, bes jungern Marfenberger und seiner Genoffen, nacht baliegt, munbenbebeckt, in Blut und Staub, — all' bies schilbert ber steiermärkische Reim= dronist in unvergänglichen Farben. Aber er gebenkt auch des erfolalosen Befehles Rudolph's, das Leben seines Gegners zu schonen und ber Rührung, die den Habsburger bei dem entsetlichen Anblick des gefällten Otafar's, bes "golbenen" Ronigs, ergreift, wie jeben Sterblichen, ber in foldem Angenblick ben Wechfel bes Schickfals, Die Macht bes Rufalls empfindet. Diese Stimmung klingt auch aus ben Schlufversen ber Schilderung wohlthuend hervor.

Der 26. August 1278 ist ein wichtiger Markstein in Oesterreichs Geschichte, benn auf ihm ruht die Zukunft des Hauses Habsburg.

Rachtrag zu Litt. (9—14). hirn, Gesch. Friedrich's des letten Babensbergers (Salzdurger Oberrealsch.-Progr. 1871). Preger, Albrecht v. De. und Abolf v. Naisau (Münchner Marim.-Gymn.-Progr. 1865). Kubin, Albrecht L. in s. Berhältniß zu den Kurfarften . . . (Stockerauer L. Realgymn. 1871). Reuba, Albrecht I. und die Entstehung der schweiz. Eidgenoss. (Kremser Gymn.-Progr. 1874).

Drud von C. S. Chulge in (Grafenhainichen.

## Berichtigungen und Nachträge.

Obichon es fich ber Bf. vorbehalt, am Schlusse bes III. Bandes, bem ein möglichft genaues Gesammtregister wird beigegeben werben, alle jene Berichtigungen und Erganzungen anzuführen, die er nach eigener Erkenntniß und zufolge ber bis babin erscheinenben sachmännischen Rritiken und Binke für nothwendig halt, so sollen hier bloß jene Drudfehler und Nache träge ihre Richtigitellung sinden, welche vorzugsweise die ersten Abschnitte des vorliegenden Bandes betreifen. Den gebührenden Dank für den einen und andern Wink wird der Bf. den betreisenden Fachgenossen Schlusse des ganzen Berkes auszusprechen Gelegenheit sinden.

- S. 1. (Mug. Lit.) 6. neuere Barb. v. Abelung bat bas "unvollft. a-d" wegguiallen. (Deutschland bin: junufügen; 3. Auft. 2 Bbe. 1873, 1874, und Wefen don't, Die Begründung ber neuern beutschen Geschichtigfereibung burch (Vatterer und Schlöger (preisgeft.), 1876.
- S. 2. (Deutschöfterr. Erblanber.) Mone, Die histor. Lit. in narnten. Defterr. Lite raturbl. 185ber (28). 3. Egger, Die alt. Geschoftsch. u. Geogr. Itols (Progr.-Atc. u. Separatabbr.)
- 3. 6. 3. 2 v. o. Aniciern statt: Anicieren.
  3. 14 v. o. Probst, dann Bischof von Siebenbürgen Statileo (Stastilius) statt: Probst Statileo.
- €. 11. 3. 4 v. u. Mathias' statt : Mathia's.
- E. 24. 3. 14 v. u. Burgenland ftatt Burgenland (bas benn auch jum Königsboben ober

Cachfenlanbe gehörte).

hier mare auch Georg Reichers: torffer, geheimer Staatsselt. Zerbinand's I., mit jeiner histor.: topogr. Chorographia Transsylvaniae und Moldaviae, ersch. 1550 zu Wien u.b. L. Tronssylvaniae ac Moldaviae aliarumque vicinarum regionum succincta descriptio, angusühren.

- 33. 3. 8 v. u. hinter: "begrünbet" ift bas ausgefallene Zeltwort gebentt einzuschalten.
- 2. 16. 3. 10 v. u. Bitter ftatt: Ritter.

- 3. 47. 1. Abfat Steinbach ftatt: Steinebach.
- E. 58. 3. 3 bes 3. Abf. zu Beinrich: († 1864) Gefch. bes herzogthums Tefchen fratt: Erzherzogthum.
  - 3. 6 bes 3. Abs. (3. Ens) bis 1844 lebenb (7 in Bregenz 1858) ftatt: bis zu seinem Tobe thätig.
  - (Die für bie Geschichte Ocsterreichische Schleftens wichtigen und gehaltreichen Aublicationen bes Brestauer Bereins E. Gesch. und Alter: thumstunde Schlesiens fine ben in ber Literaturanzeige 3. 2. Abib. bes VI. Buches ihre Berücksichtigung.)
- E. 63. 3. 3 v. u. Anbree, Colefinger ftatt: Anbree Schlefinger.
  - 3. 1 v. u. gu Loferth (geb. gu Fulnet in Mahren).
- 65. 3. 19 v. o. Felső Magyarországi M. ftatt: Felső Magyarország M.
  - 3. 21 v. o. gyüjtemeny ftatt: gyüjtemeng.
- S. 67. 3. 5 p. o. Ofner Deutsche Grang Schebel ftatt: Bipfer Deutsche Rarl Schebel.
  - 3. 13, 14 v. o. (Horvath) b. baher auch: in ber Zeit ber Berbannung einzuschalten und Litularbijchof ftatt: Erbischof.
  - 3. 19 v. o.: neuefte Ausgabe bes horvath'ich.n Gefcichtswertes, 1870-1873, beigifügen.

- E. 68. 3. 2 v. u. Josef Frausch (1852).
  † 1871) und Dr. Eugen von
  Trauschenfels statt: Trausch von
  Trauschenfels.
  - 3. 12 v. u.: von Traufchenfels (1860) einzuschalten.
- C. 70. 2. Abf. (Gatigien) 3. 15 v. o. Selcet thatig mar († 1872) ftatt : S. th. ift.
  - 3. Abs. 3. 4 v. u. noch zu erwähnen: Szainocha, Szuisti, Puchinsti.
- E. 71. 3. 8 v. o. st. Abolf Sider fratt: Sider; auch mare noch beigufügen: 3. 5. Bibermann, auf besien Berbienfte um Ehnographic, biltoriiche Etatifitt unb Berfassungsgeschichte bet Bi. noch anderorten zu sprechen tommt.
- 2. 72. Das bei aller (vinseltigkeit verbienstvolle Mert R. Gpringer's: Geich, Oeiterr, v. 1468 (bet. 1784) bis 1850, zelptig 1863, 1865, und bie journalistische Arbeit B. Rogge's: Oeiterreich I., Bilagos (bis 1873), zelptig 1872—3, wurden nur beschalb nicht genannt, weil der Bi, in dem Echlugabichnitte über Sistoriographie Cesterreichs mehr die vorangehenden zeitepochen und Specialarbeiten im Auge batte.
  - 3. 7. beizufügen: Luschin (auch als Rumismatiter tüchtig).
- 2. 75. (Rachtrag) 3. 2 v. u. Bibliografia Intriana ftatt: Istrianana.
- 2. 76. 3. 3 Abl. ber Lit. Gueff: Der Boben ber Stabt Wien, 1862.
- 2. 88. 3. 4 v. u. Prempfliben ftatt: Prempfliben.
- 2. 91. 3. 3-8 (Reufieblerfee) ben bie Römer gar nicht gefannt zu haben ich einen ftatt: gar nicht tannten.
- 2. 96. 3. 2 v. u. zu Detunata gola beizufügen : (verbonnerte Rable).
- 2. 100. 3. 11 v. u. von bem Ortlestamme fratt: von Trafoi am Ortles.
- 2. 101. 3. 1 v. u. (Zohönbengstiern) als einer Durch Das flawische Ele ment geschiedenen Abzweigung

- gwifchen Bilbenfcmert in Bohmen, Daglig und 19. witich in Dabren.
- 3. 108. 3. 23 v. u. Sanberburgen flatt:
- 3. 109. 3. 2 v. o. beren lepterer Vorort einft aus bem Burgorte Szatmur und ber bamit fpater vere einigten Teutich: Anfieblung Remeti (Deutschen borf) bes 10. 3abrh. bestanb. 3. 19. v. u. Ruscher statt: Rusanber.
- 2. 138. Leptem Abichnitt beigufügen: 31mof. Beitr. 4. Gefc, ber Alpen: und Donau lanber (Norteum, Rhatten, Binbelicien por ber Romerzeit), Grat 1866, 1857, 2 Seite.
- E. 199. 3. 6 v. u. find ble znichristen von der Zalbenhändlerin und den Zagohunden in Pannonien nach Mommsen's Corp. luserr. jalsch.
- 2. 201. Bur Literatur, welche für die Urjüijigkeit der Slawen eintritt, möge gestellt werden: A. Ketr: aunati. Die Lugier. (fin Beitrag a. Urgeich, der Bestilamen 19419; am weitesten geht mittelst "retrograder" (!) Rethode Wolciechowoti (Chrobaeya, krafau 1873), der sich ganz den Anichauungen Sembera's anichtlest.
- 2. 297. 311. I., Alpentanber, beizufügen: Topographie von Rieber: Cefter: reld, h. v. Berf. f. kandestunde v. Rieber: Ceftert. (Zhilbertung von Jand, Bewohnern und Orten), 9. hefte (1-4 erfd.). Beber's Auff. "Gränten des Ergh. Desterr. u. d. 18." im I. Bde. der Beitr. 3. Landeskunde Ceitert. u. d. 18. Unns, und Rewald, Die Urensen zw. Zimt. u. Ceftert. ... in den Blättern des Ber. f. Landes kunde v. R. Schiert. III. 3.
- 3 427. 3. 2 v. u. Minfterberg ftatt : Minfter: burg.
- 2. 467. 7. Abj. Bartholomáibes: Notitia histor. geogr. stat., 1818, ftatt: Memorabilis, bie jich auf £1. hont beziehen.

٠į

-\_1\_29\_1...-

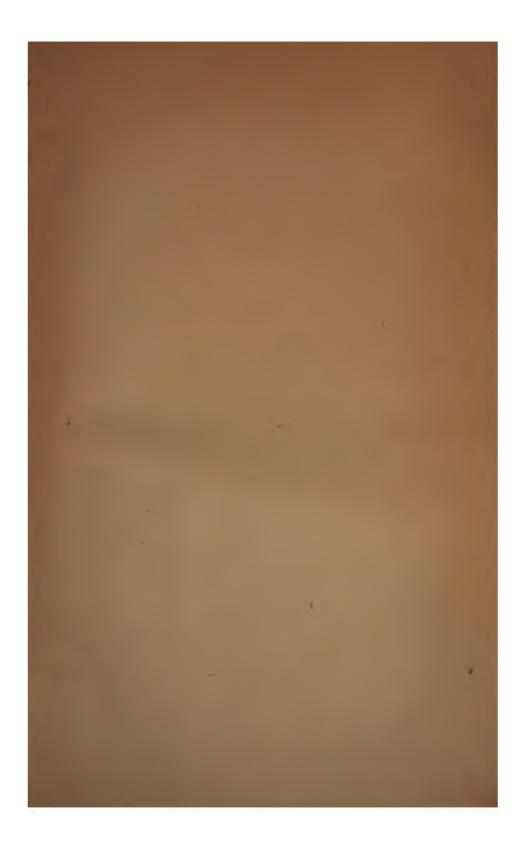

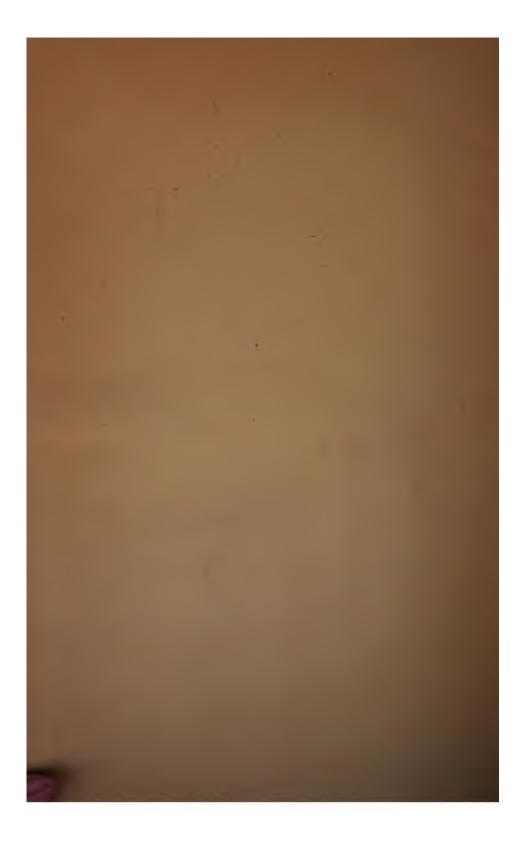

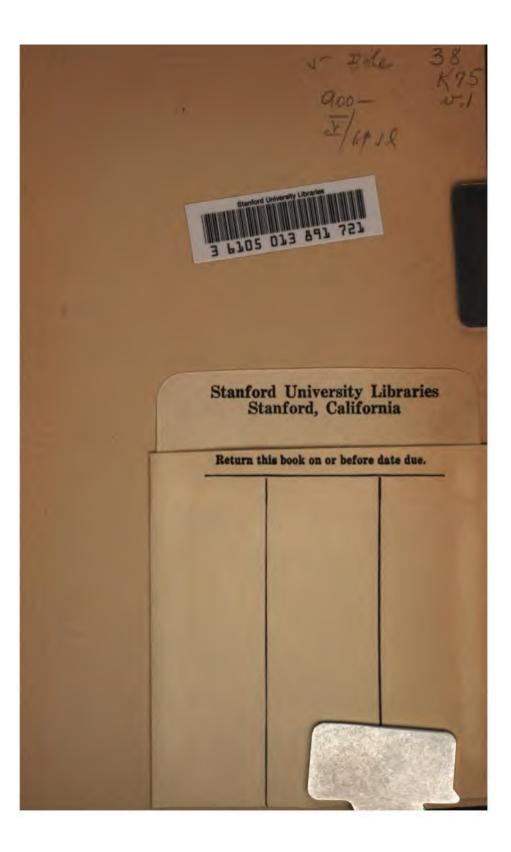

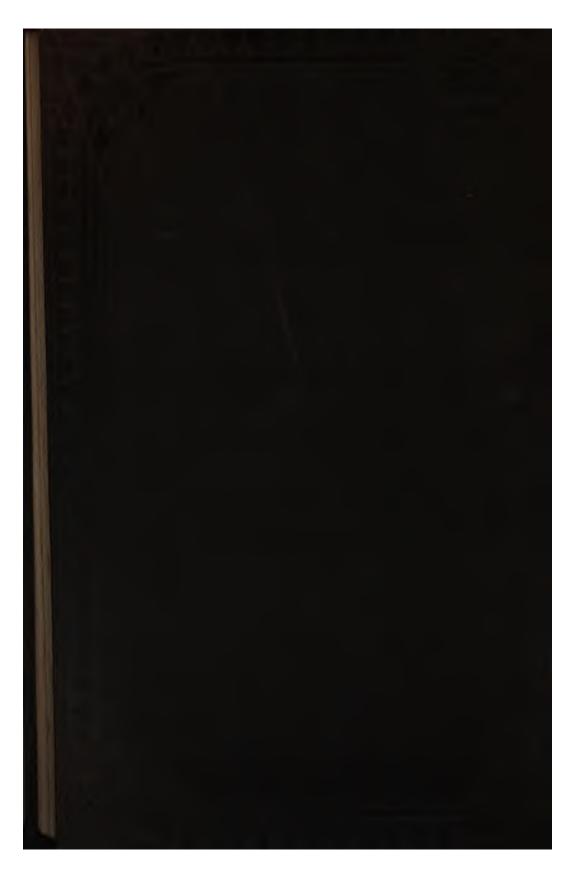